

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

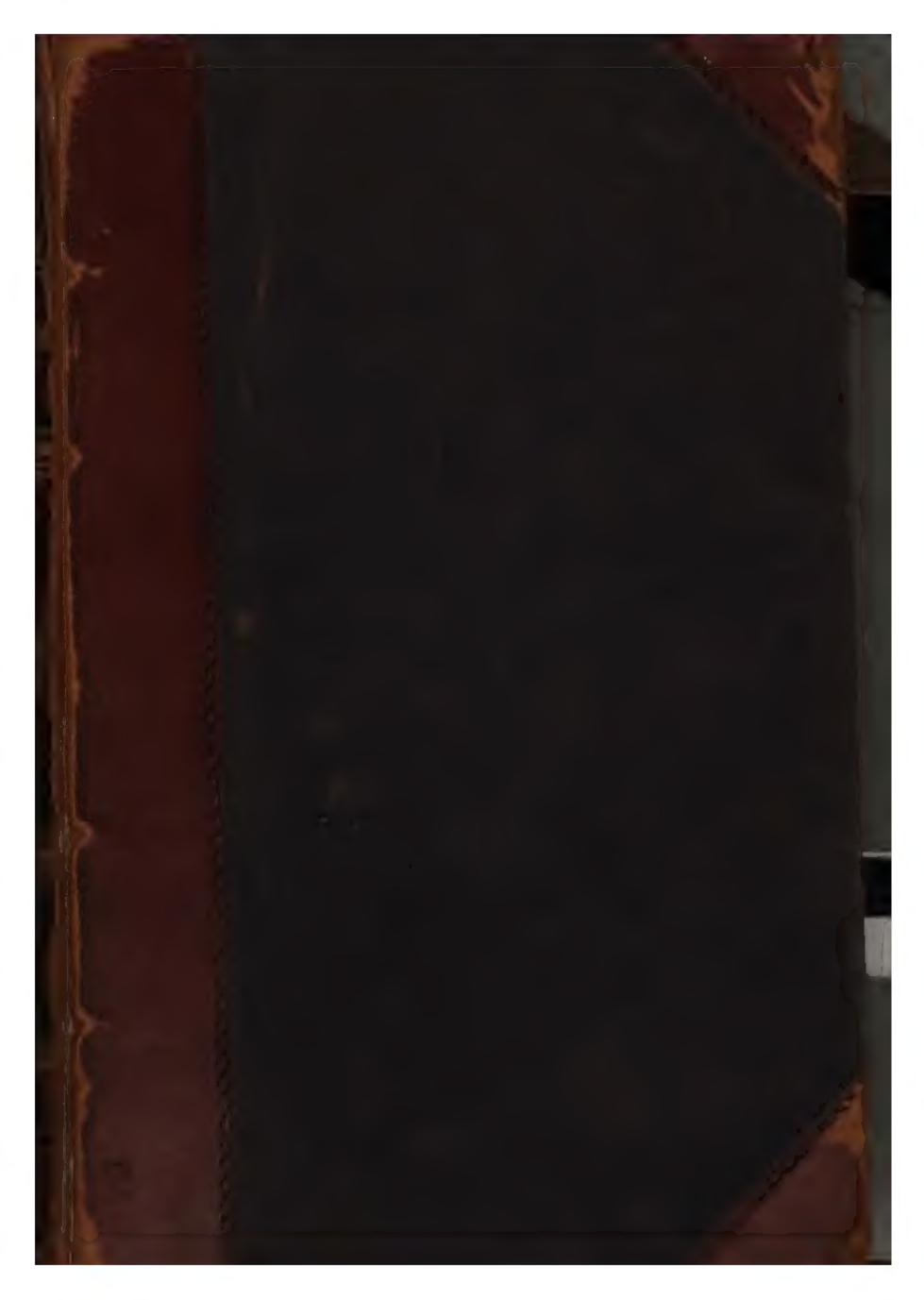







-

•

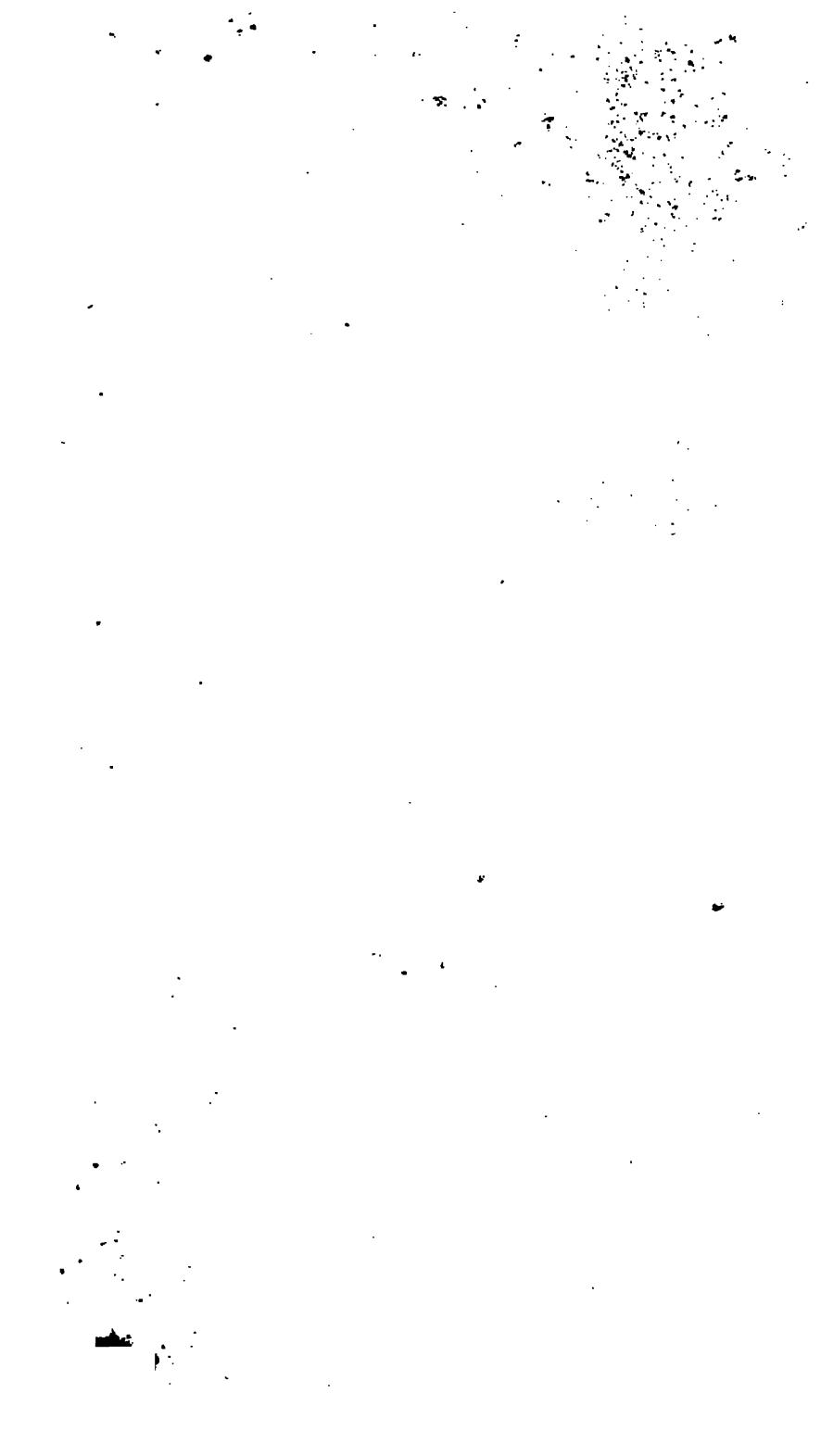

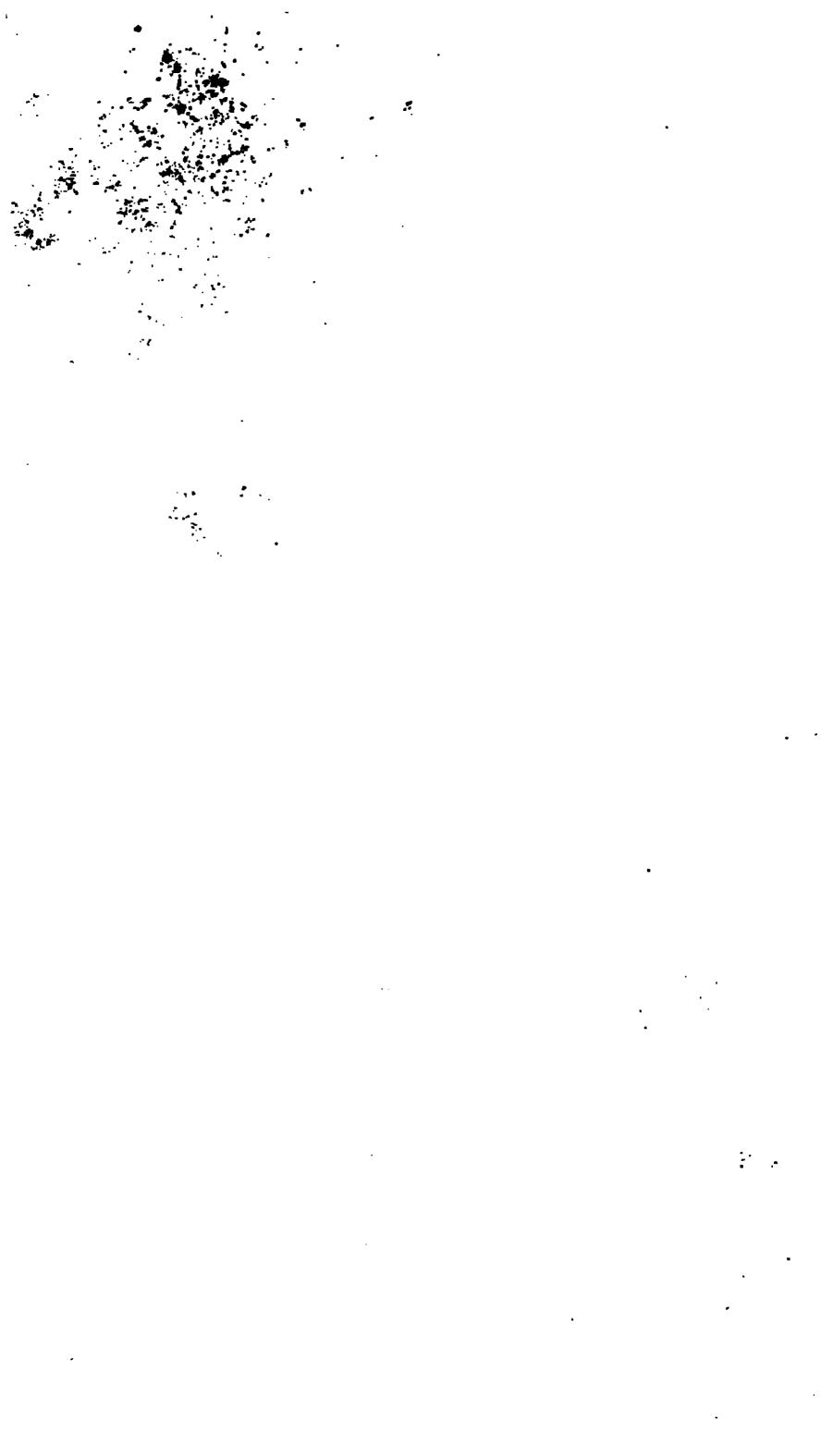

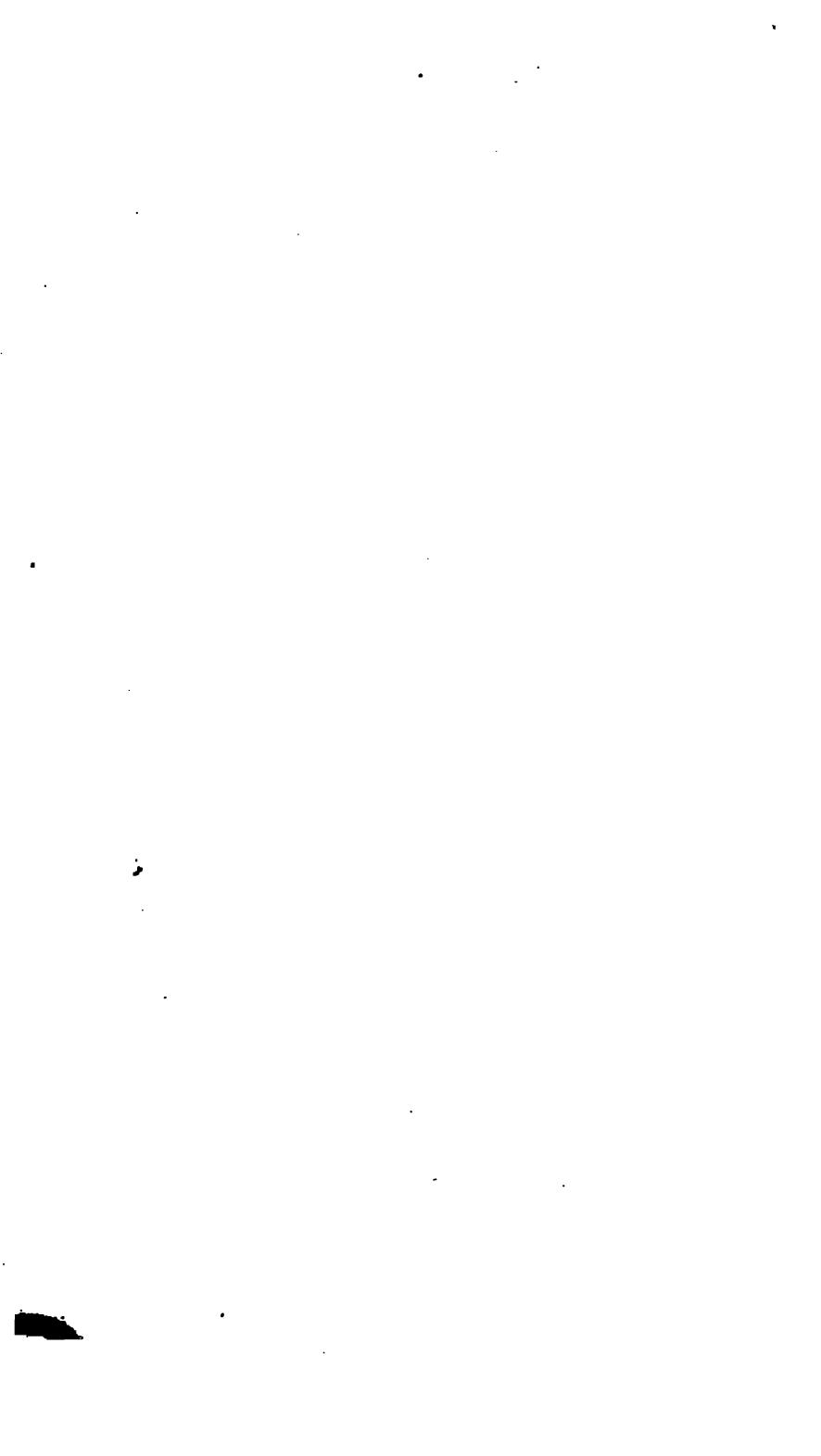

# Sandbuch

Der

# Deutschen Mythologie

mit Einschluß der nordischen.

Von

Karl Simrock.

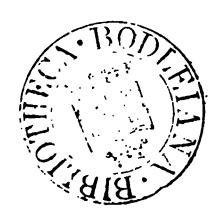

::

Dief ift unser, so laft uns sagen und so es behanpten.

Bunfte verbeferte Auflage.

Bonn bei Adolf Marcus. 1878.

(00

221. e. 357

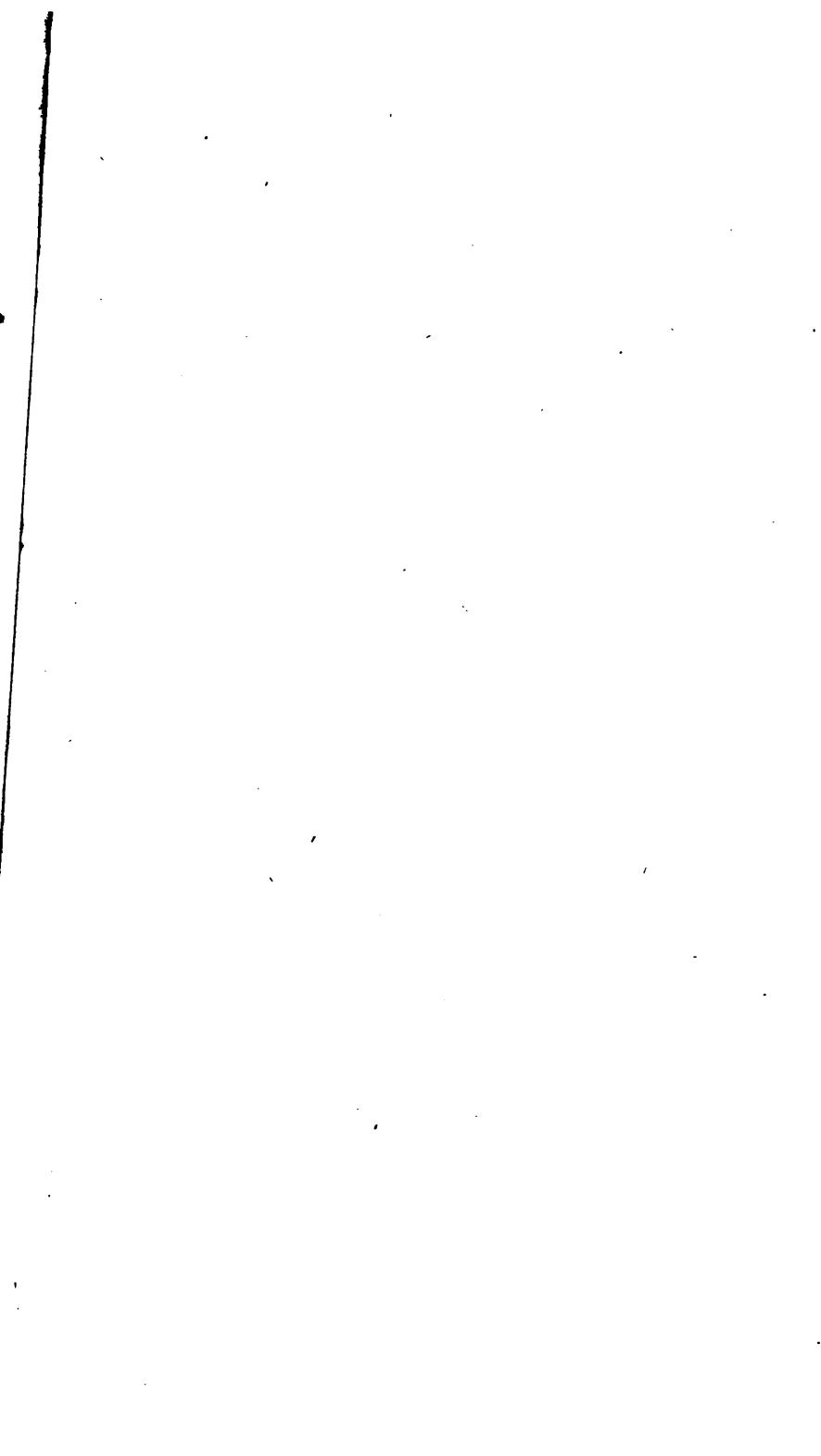

# Karl Mällenhoff

gewidmet.

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   | - |   |   |   |  |
| • |   |   |   | • |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |

Mit Erforschung unserer Alterthümer ist es nicht schon gethan: sie wollen Reuerthümer werden; das Erbe unserer Bater will zum Rugen der Enkel verwandt sein, die versunkenen endlich erlösten Schäge unserer Vorzeit dürfen wir keiner zweiten Verwünschung anheimfallen laßen: wir müßen sie ummünzen oder doch dom Rost befreit von Reuem in Umlauf segen. Den vaterländischen Göttern genügt es nicht, wenn ihre Bildsäulen in Museen aufgestellt werden, sie wollen in unsern Herzen ihre Auferstehung seiern. (Aus der Einleitung zur Edda.)

Mit dem Hervorziehen unserer alten Poesie ist es nicht gethan. Aus dem Schutt der Jahrhunderte in den Staub der Bibliotheken, das ist ein Schritt aus einer Bergeßenheit in die andere. Dem Ziele führt er nicht merklich näher. Diese Ziel ist das Herz der Nation. Wenn da einst unsere alte Dichtung ihre Stätte wiederfindet, dann ist Dornröschen aus dem Zauberschlaf erweckt, dann schlägt der dürre Baum auf dem Walserselde wieder aus, dann hängt der alte Raiser seinen Schild an den grünen Ast, dann wird die Schlacht geschlagen, die auch die letzte unserer verlornen Provinzen an Deutschland zurückringt. (Aus der Borrede zum Beowulf.)

Wie die Weltesche aus dem Brunnen der Urd, der ältesten Korne, begoßen wird, damit ihre Seiten nicht dorren und faulen, so muß das Volksleben aus dem Borne der Vergangenheit erfrischt werden, aus dem Strome der Ueberlieserung, der aus der Vorzeit hersließt. Die Geschichte muß dem Volk, wenn auch nur in Sestalt der Sage, gegenwärtig bleiben, wenn es nicht vor der Zeit altern soll. S. 40 u.

Bor Allem gilt das von unserer Mythologie, denn auch die Götterlehre, der alte Gottesdienst ist Poesie, die älteste und erhabenste Poesie der Bölker, und wie die früheste Quelle der unsern, die Edda, Urgroßmutter bedeutet, die Urgroßmutter aller deutschen Sage und Dichtung, so ist in der deutschen Mythologie eine Poesie niedergelegt, die in allen deutschen Herzen anklingt, weil sie das lautere Gold unseres eigenen Sinnes ist, unser bestes und ältestes Erbe, das wir nicht verwahrlosen sollen. Darum muste der von Grimm gehäuste Schat mythologischen Wißens gemehrt, durch Deutung geistig verwerthet und auf den offenen Markt der Nation gebracht werden. Die Nation hat sich nicht unerkenntlich erwiesen, da, nachdem 1864 die zweite Auslage erschienen war, schon 1869 eine dritte, 1874 eine vierte und jett eine fünste versandt werden durste.

. • • • 1 .

# Inhalt.

# Einleitung.

|             |                          |              |         |        |       |            |         | 6          | šeite      |
|-------------|--------------------------|--------------|---------|--------|-------|------------|---------|------------|------------|
|             | l. Aufgabe der Mythol    | ogie .       |         | •      | •     | •          | •       | •          | 1          |
|             | 2. <b>R</b> ythus        | •            |         | •      | •     | •          | •       | •          | 1          |
|             | 3. Aordische und deutsch | je Myt       | hologie |        | •     | •          | •       | •          | 5          |
|             | 4. Quellen der Mythol    | ogie .       |         |        | •     | •          | •       | •          | 7          |
| ł           | 5. Plan der Abhandlu     | ng .         | ,       | •      | •     | •          | •       | •          | 12         |
|             | I. Die Ges               | chicke       | der     | Welt   | und   | der        | Götte   | r.         |            |
|             | Entstel                  | hung         | und     | Ausba  | u der | <b>Bel</b> | t.      |            |            |
| 6           | . Ursprung der Dinge     |              | ,       | •      | •     | •          | •       | •          | 15         |
| 7.          | Entstehung der Riefe     | en. Ti       | uisco   | •      | •     | •          | •       | • .        | 17         |
|             | Entstehung der Goti      |              |         | •      | •     | •          | •       | •          | 18         |
| 9.          | Sinflut                  | •            | ,       | •      | •     | •          | •       | •          | 19         |
| 10.         | Bildung der Welt         | •            |         | •      | •     |            | •       | •          | 21         |
| 11,         | Gestirne                 | •            |         | •      | •     | •          | •       | •          | 22         |
| 12.         | Mann im Mond .           | •            |         | •      | •     | •          | •       | •          | 24         |
| 13.         | Mond- und Sonnens        | insterni     | ffe .   | •      | •     | •          | •       | •          | 27         |
| 14.         | Tag und Nacht .          | •            |         | •      | •     | •          | •       | •          | <b>2</b> 8 |
| 15.         | Berhältniss zu Soni      | ne und       | Mond    |        | •     | •          | •       | •          | 29         |
| 16.         | Sommer und Winte         | er. Wir      | nd und  | Regenb | ogen  | •          | •       | •          | 31         |
| 17.         | Schöpfung der Men        | schen .      | •       | •      | • ,   | •          | •       | •          | 34         |
| 18.         | Schöpfung der Zwei       | rge .        | •       | •      | •     | •          | •       | •          | 35         |
|             | Die mythischen !         | <b>Welte</b> | n, Şi   | mmel   | und . | Şimn       | ieløbu1 | gen.       |            |
| 19.         | Die Weltesche .          |              | •       | •      | •     | •          | •       | •          | 36         |
| 20.         | m m vi                   |              |         | •      | •     | •          | •       | •          | 43         |
| 21.         | 3wölf himmelsburg        | en .         | •       | •      | •     |            | •       | •          | 45         |
| <b>22</b> . | Drei himmel .            |              | •       | •      | •     | •          | •       | •          | 49         |
|             | Die goldene              | Zeit :       | und i   | die Un | fğuld | der        | Götter  | ? <b>.</b> |            |
| 23.         | Goldalter                | ,            | •       | •      | •     | •          | •       | •          | 49         |
| 24.         | Bullmain Baix            |              | 1       | •      | •     | •          | •       | •          | 51         |

|             |                           |                       |       |       |                       |     |      | Seite      |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-----|------|------------|
| <b>25.</b>  | Mythus von Swadilfar      | i .                   | •     | •     | •                     | •   | •    | 53         |
| <b>26</b> . | Racklänge in den Sage     | n                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 55         |
| <b>27</b> . | Deutung .                 | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 57         |
|             |                           |                       |       |       |                       |     |      |            |
|             | - Weitere                 | Einb                  | uhen  | der   | Götter                | t.  |      |            |
| 28.         | Thrymskwida. Deutung      | 3                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 58         |
| <b>29</b> . | Fregr und Gerba           | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 61         |
| <b>30.</b>  | Deutung. Berhältniss      | u Ragn                | aröt  | •     | •                     | • . | •    | 63         |
| 31.         | Idun und Thiaffi. Der     | utung                 | •     | •     | •                     | •   | •    | 68         |
| <b>32</b> . | Idun Imaldis Tochter.     | Deutur                | ng    | •     | •                     | •   | •    | 71         |
| 33.         | Baldurs Tod .             | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | <b>7</b> 5 |
| 34.         | Deutung                   | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 79         |
| <b>35</b> . | Balderus und Hotherus     | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 86         |
| <b>36</b> . | Baldur als Kriegs- und    | Frieden               | sgott | •     | •                     | •   | •    | 89         |
|             | ·                         | _                     | •     |       |                       |     |      |            |
|             | Die Bo                    | rtehru                | ngen  | der   | Götte                 | r.  |      |            |
| 37.         | Lofi in der Trilogie der  | <b>Bötter</b>         | _     | _     | _                     |     | •    | 92         |
| <b>38.</b>  | Lotis Abstammung und      |                       |       | •     | •                     |     | •    | 96         |
| <b>39</b> . | Lotis bose Nachkommenso   |                       |       | irs R | ekeluna               | •   | •    | 97         |
| 40.         | Bedeutung Lotis, Fenrir   | •                     | _     | •     | -                     |     | ae . | 99         |
| 41.         | Lokis Bestrafung .        | •                     |       |       |                       |     |      | 104        |
| <b>42</b> . | Deutung. Hönir            | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 105        |
|             |                           |                       |       |       |                       |     |      |            |
|             | 20                        | r Wel                 | tunte | rgan  | <b>g.</b>             |     |      |            |
| 43.         | Die Götterdämmerung       | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 115        |
| 44.         | Naglfar das Schiff        | •                     | •     | .,    | •                     | •   | •    | 118        |
| <b>45</b> . | Der lette Weltkampf       | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 121        |
| <b>46</b> . | Die sechs Einzelkämpfe    | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 122        |
| 47.         | Der Weltbrand .           | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 131        |
|             | Erneue                    | ) <b>***</b> 11 *** A | ***   | Sart) | hauer.                |     |      |            |
|             | ~,                        | <del></del>           | ~~*** | 0 *** | ~ <del>~ ~ ~ ~ </del> | •   |      |            |
| <b>48</b> . | Eddischer Bericht von der | r Erneu               | erung | •     | •                     | •   | •    | 138        |
| <b>49</b> . | Der unausgesprochene &    | ott                   | •     | •     | •                     | •   | •    | 139        |
| <b>50.</b>  | Die übrigen Götter ber    | erneuten              | Welt  |       | •                     | •   | •    | 141        |
| <b>51.</b>  | Das verjüngte Menschen    | ge <b>jøleøt</b>      |       | •     | •                     | •   | •    | 143        |
| <b>52.</b>  | Fortdauer, Lohn und St    | rafe                  | •     | •     | •                     | •   | •    | 143        |
| <b>58.</b>  | Späte Nachklänge          | •                     | •     | •     | •                     | •   | •    | 147        |
|             |                           |                       |       |       |                       |     |      |            |

261

**268** 

# II. Die einzelnen Götter.

## Augemeines.

| 54          | . Polytheismus     |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 151         |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----|--------|----|-------------|
| 55.         | Monotheismus       |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 152         |
| 56.         | Sott .             | • •                                             | •                            | •         | •   | •      | •  | 158         |
| 57.         | Trilogieen         | •                                               | •                            | •         | •   | •      | •  | 154         |
| 58.         | Dodekalogieen      |                                                 | •                            | •         | •   | :      | •  | 157         |
| 59.         |                    |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 158         |
| 60.         | Shidjal .          |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 162         |
|             |                    |                                                 | <b>6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |           |     |        |    |             |
|             |                    |                                                 | Aller                        | <b>I.</b> |     | •      |    |             |
|             |                    | <b>1</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | uotan (                      | Odhin)    |     |        |    |             |
| 61.         | Besen und Rame     | •                                               | •                            | •         | •   | •      | •  | 166         |
| 62.         | Beinamen und S     | öhne .                                          | •                            | •         | •   | •      | •  | 168         |
| 63.         | Meußere Ericheinu  | ng .                                            | •                            | •         | •   | •      | •  | 172         |
| 64.         | Berleihungen: a.   | Schwert,                                        | helm un                      | d Brünn   | ie. | •      | •  | 174         |
| <b>6</b> 5. | b. Sper            | •                                               | •                            | •         | •   | •      | •  | 176         |
| 66.         | c. Rojs und D      | lantel .                                        | •                            | •         | •   | •      | •  | 179         |
| 67.         | Swînfylting        |                                                 | •                            | •         | •   |        | •  | 184         |
| <b>68.</b>  | Shutverhältnisse   |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 185         |
| 69.         | Verheißung Walh    |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •• | 187         |
| 70.         | Kriegerischer Char |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 189         |
| 71.         | Lufterscheinungen  |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 191         |
| 72,         | a. Wüthendes &     |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 193         |
| <b>73</b> . | b. Wilde Jagd      |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 196         |
| 74.         | Odin als Wander    | er, Himr                                        | nels= und                    | Gestirng  | ott | •      | •  | 207         |
| <i>75.</i>  | Erfindung der Ri   | unen .                                          | •                            | •         | •   | •      | •  | 216         |
| <b>76</b> . | Ursprung der Die   | •                                               | •                            | •         | •   | •      | •  | <b>22</b> 0 |
| 77.         | Odin als Dracher   | nkämpfer.                                       | Shluk                        | •         | •   | •      | •  | <b>22</b> 8 |
|             |                    | D                                               | onar (S                      | Ehôr).    |     |        |    |             |
| 78.         | Uebersicht .       |                                                 |                              |           |     |        |    | 231         |
| <b>79.</b>  | Bermandtichaft, A  |                                                 |                              | •<br>1 .  | •   | •      | •  | 235         |
| 80.         | Mythen. Wieder     | ·                                               |                              |           | •   | •<br>- | •  | 239         |
| 81.         | Thôr und Hrûng     |                                                 |                              |           | •   | •      | •  | <b>24</b> 3 |
| 82.         | Oerwandil und T    |                                                 | •                            | •         | •   | •      | •  | 245         |
| 83.         | Thôr als Hercule   |                                                 |                              | •         | •   | •      | •  | 251         |
| 84.         | b. Fahrt nach      |                                                 | _                            | •         | •   | •      | •  | 258         |
| 85.         | c. Hymir           |                                                 | ~p~~~ •                      | •         | •   | •      | •  | 261         |
| 86.         | Thôr als Irmin.    | Saliib                                          | •                            | •         | •   | •      | •  | 268         |
| <del></del> | ~you wis dimini    | -wind                                           | •                            | •         | •   | •      | •  |             |

|             |                        |                   |           |           |          |       |        | Sette       |
|-------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------|
|             | Zio (Tyr),             | Heru              | ,         | agnôt,    | Heim     | dall. |        |             |
| 87.         | Tyr                    | •                 |           | _         | _        |       |        | 271         |
| 88.         | Heru Sagnôt .          | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 277         |
| 89.         | heimdall Jring Irmin   |                   | •         | •         | •        | •     | •      | 279         |
|             | g                      |                   |           |           |          |       | •      |             |
|             | <b>D</b> i             | ie üb             | rige      | n Ase     | n.       |       |        |             |
| 90.         | Wali (Ali Bûi) und     | Steaf             | •         | •         | •        | •     | •      | 288         |
| 91.         | Uller (Buldor, Holler) |                   | •         | •         | •        | •     | •      | 296         |
| <b>92</b> . | Phol Alci Hermodhr     |                   | •         | •         | •        | •     | •      | <b>302</b>  |
| 93.         | Forseti (Forasizzo)    | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 308         |
| 94.         | Bragi                  | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 309         |
| <b>95</b> . | Lofi                   | •                 | •         | •         | •        | • .   | •      | 310         |
|             | <i>(</i> 0, 7,4        | 41 aa aa <i>a</i> | •• ••     | id War    | • • • •  |       |        |             |
|             | <b>9</b> 01            | • • • • • • • •   | ** ***    | 10 2841   |          |       |        |             |
| 96.         | ફ્રિલ                  | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 311         |
| 97,         | Göttermutter .         | • •               | •         | •         | •        | •     | •      | 316         |
| <b>9</b> 8. | Nerthus .              | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 318         |
| <b>99.</b>  | Niördhr und Skadhi     |                   | •         | •         | •        | •     | •      | <b>320</b>  |
| 100.        | Freyr (Frô).           | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 323         |
| 101.        | Fregr und Hel          | •                 | •         | •         | •        | • .   | •      | 327         |
| 102.        | Sonneneber und Sonn    | enhirsch          | j         | •         | •        | •     | •      | 330         |
| 103.        | Freyja und Frigg (Fr   | ouwa u            | ind F     | rîa)      | •        | •     | •      | 334         |
| 104.        | Gefion .               | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 339         |
| 105.        | Nornen                 | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 340         |
| 106.        | Hel und die Nornen     |                   | •         | •         | •        | •     | •      | 351         |
| 107.        | Walküren (Walachuriu   | in) _             | •         | •         | •        | •     | •      | 359         |
| 108.        | Hilde und Brynhild     | •                 | •.        | •         | •        | •     | •      | · 363       |
| 109.        | Pharaildis Herodias A  | lbundia           | <b>,</b>  | •         | ·<br>•   | •     | •      | 368         |
| 110.        | Isis Nehalennia Gertr  | ud                | •         | •         | •        | •     | •      | 369         |
| 111.        | Monatsgöttinnen: Spi   | urke Gö           | ôi Hr     | êda Ostai | ra Sif   | Nanna | •      | 376         |
| 112.        | Göttinnen der Ernte :  | ind der           | : Zwö     | lften     | •        | •     | •      | 380         |
| 113.        | Herka Jördh Zisa       | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 38 <b>2</b> |
| 114.        | Holda und Berchta      | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | <b>384</b>  |
| 115.        | Bertha die Spinnerin   |                   | •         | •         | •        | •     | •      | 390         |
| 116.        | Die weiße Frau         | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 395         |
| 117.        | Die übrigen Göttinner  | t                 | •         | •         | •        | •     | •      | 397         |
|             | 901.2                  |                   | . <b></b> |           | <b>.</b> |       | # . ¥  |             |
|             | Riesen und Zwer        | ge, <b>U</b>      | eppei     | nper, L   | ecen :   | uno Z | enle1• |             |
| 118.        | Riefen im Allgemeine   | en                | •         | •         | • .      | •     | •      | 403         |
| 119.        | Benennungen .          | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 407         |
| <b>120.</b> | Bergriesen .           | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 409         |
| 121.        | Reifriesen .           | •                 | •         | •         | •        | •     | •      | 411         |
|             |                        |                   |           |           |          |       |        |             |

|               |                           |              |            |        |   |   | <b>E</b> eite                           |
|---------------|---------------------------|--------------|------------|--------|---|---|-----------------------------------------|
| 122.          | Waßerriesen .             |              |            | •      | • | • | . 415                                   |
| <b>123</b> .  | Feuerriesen .             |              | •          | •      | • | • | . 421                                   |
| 124.          | Elben im Allgemeinen      | •            | •          | •      | • | • | . 423                                   |
| <b>125.</b> • | 1. Zwerge (Erdgeister)    | •            | •          | •      | • | • | . 429                                   |
| <b>126</b> .  | 2. Waßergeister           |              | •          | •      | • | • | . 445                                   |
| 127.          | 3. Feuergeifter           |              | •          | •      | • | • | . 450                                   |
| <b>12</b> 8.  | Seelen und Gespenster     | •            | •          | •      | • | • | . 461                                   |
| 129.          | Hegen .                   |              | •          |        | • | • | . 469                                   |
| 130.          | Tod und Teufel            |              |            | •      | • | • | <b>. 47</b> 8                           |
|               |                           | He!          | lden.      |        |   |   |                                         |
| 130a.         | Götter= und Heldensage    | •            |            | •      | • | • | . 483                                   |
|               | III                       | [. <b>6</b>  | ottesd     | ienst. |   |   |                                         |
| 131.          | Uebersicht .              |              |            | •      |   | • | . 493                                   |
| 132.          | · · ·                     | •            |            | •      | • | • | . 494                                   |
|               | •                         | <b>&amp;</b> | bet.       |        |   |   | •                                       |
| 133.          | Gebet .                   | • (          |            | •      | _ |   | 505                                     |
|               |                           |              | , <b>.</b> | •      | • | • | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|               |                           | <b>X</b> ),  | pfer.      |        |   |   |                                         |
| 134.          | ~ O wage                  |              |            | •      | • | • | . 506                                   |
| 135.          | and following form Dramme | •            |            | •      | • | • | . ,513                                  |
| 136.          | 3. Vilder .               | •            | •          | •      | • | • | . 517                                   |
| 137.          | 4. Priefter und Priefter  | rinnen       |            | •      | • | • | . 520                                   |
| 138.          | 5. Zauber .               | •            | ,          | •      | • | • | . 526                                   |
| 139.          | 6. Weißagung              | •            | •          | •      | • | • | . 531                                   |
| 140.          | 7. Heilung .              | •            | •          | •      | • | • | . 535                                   |
| 140a.         | 8. Rechtsgebrauch         | •            | •          | •      | • | • | . 541                                   |
|               | Un                        | ızüge        | und        | Feste. |   |   |                                         |
| 141.          | Begründung                | <b>6</b> .   | •          | •      | • | • | . 543                                   |
| 142.          | Stehende Figuren          |              |            | •      | • | • | . 547                                   |
| 143.          | Gemeinsame Gebräuche      | •            | •          | •      | • | • | . 549                                   |
| 144.          | Festfeuer .               |              |            |        | • | • | . 557                                   |
| 145.          | Sommer= und Winterfe      | īte .        | •          | •      | • | • | . 563                                   |
| 146.          | häusliche Feste: Beburt   |              | •          | •      | • | • | . 595                                   |
| 147.          | Hochzeit .                | •            | •          | •      | • | • | . 598                                   |
| 148.          | Bestattung .              | •            | •          | •      | • | • | . 602                                   |

## Abfürzungen.

ahd. — althochdeutsch.

Alpenb. = Alpenburg, vgl. §. 4.

A. M. = Anderer Meinung.

Amm. M. = Ammianus Marcellinus.

Beitr. = Beitrage jur deutschen Mythologie.

Birl. = Birlinger, vgl. §. 4.

Birl. Som. = Birlinger, Aus Schwaben, vgl. §. 4.

BR. = Becfteins Marchen.

D. = Damisaga, womit die Capitel der jüngern Edda citiert find, vgl.

DMS. = Bolfs deutiche Marchen und Sagen.

DS. - Deutsche Sagen.

FAS. = Fornaldar Sögur, vgl. S. 7.

8DS. = Brimms Beschichte ber beutschen Sprace.

Berm. = Bermania, Zeitschrift für beutsches Alterthum.

BBA. = Böttinger gelehrte Anzeigen.

Bobiche, Schl. S. = Schlefische Sagen.

Gr. = Grimm.

Brimn. = Brimnismal, ein Ebbalied.

Grohm. = Grohmann, vgl. §. 4.

. Helgatw. = Helgatwida, ein Eddalied.

herwararj. = herwararjaga.

Brafnag. = Prafnagaldr, ein Eddalied.

Hopts. Itidr. oder Itidr. — Haupts Zeitschrift für deutsches Alterthum.

RM. und Rom. = Grimms Rinder- und Sausmarchen.

Ruhns Zeitschrift = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

Leopr. = Leoprechting, vgl. §. 4.

M. (ohne Zahl) = Mein.

M. (mit einer Zahl) = Grimms deutsche Mythologie.

MM. - Meiers Marchen aus Schwaben.

MS. = Ruhns Märkische Sagen.

RS. = Dessen Rordbeutsche Sagen u. s. w.

RSS. = Müller und Schambachs Riedersächfische Sagen.

Oftpr. S. = Temme, Oftpreußische Sagen, vgl. &. 4.

Degisbr. = Degisbreda, ein Edbalied.

P. = Panzer, Beiträge zur deutschen Mythologie.

RA. = Grimm, Rechtsalterthumer.

Roch. = Rochholz, vgl. §. 4.

S. = Seite, ober nach anderer Abfürzung = Sage.

Sig. Am. = Sigurdar Amida, ein Eddalied.

Sigrdr. = Sigrdrifumal, ein Eddalied.

Staldit. = Stalditaparmal.

Bafthr. = Bafthrudnismal, ein Eddalied.

28881. = 2888luspa, das erste Lied der Edda.

285. und Westf. S. = Ruhns Westfälische Sagen.

Beitschr. f. d. Ph. = Zeitschrift für deutsche Philologie.

# Einleitung.

#### 1. Aufgabe der Mythologie.

Soll die Mythologie mehr sein als Aufzählung der Götter und helben, mehr als Darstellung ihrer Thaten und Schicksale, soll sich das Bewustsein des Volks in der vorhistorischen Zeit in ihr spiegeln, so darf sie sich nicht begnügen, die Mythen vorzulegen, sie muß sie auch deuten, den Logos des Mythos erschließen. Oft freilich dringen wir zum Berständniss eines Mythus nicht vor, weil uns der Sinn noch verschloßen ist: dann gilt es, die Augen erst beger zu schärfen und zu üben; ober weil uns nur unvollständige Runde von ihm beiwohnt: bann müßen wir uns begnügen, die vorhandenen Nachrichten zusammen zu stellen. So lange man einen Mythus noch nicht vollständig kennen gelernt hat, wagt man zu viel, sich auf seine Deutung einzulaßen. "Ueber halb aufgedecte Daten philosophische ober astronomische Deutungen zu ergießen, ist eine Verirrung, die dem Studium der nordischen und griechischen Mythologie Eintrag Grimm Myth. S. 10. Lettes Ziel der Mythenforschung gethan hat. bleibt freilich das Verständniss der Mythen; aber erst muß der Mythus vollständig ermittelt sein ehe seine Deutung gelingen kann, und auch dann wird es oft noch der Vergleichung fremder Mythologieen bedürfen um über die unsrige ins Klare zu kommen. Erst die vergleichende Mythologie kann einst die Aufgabe lösen, die als höchstes Ziel der Forschung bei jeder einzelnen vorschweben muß.

### 2. Mythus.

Mythus ist die älteste Form, in welcher der heidnische Volksgeist die Welt und die göttlichen Dinge erkannte. Die Wahrheit erschien ihm in der vorgeschichtlichen-Zeit und erscheint dem Ungebildeten noch heutzutage nicht in abstracten Begriffen, wie jest dem geschulten, gebildeten Geiste: sie verkörperte sich ihm in ein Bild, ein Sinn= und Gedankenbild, seine Anschauungen kleideten sich in Erzählungen von den Thaten und Erleb= nissen der Sötter, und diese Bilder, diese Erzählungen nennen wir Mythus. Der Mythus enthält also Wahrheit in der Form der Schönheit: der Mythus ist Poesie, die älteste und erhabenste Poesie der Völker. Er ist

#### Abfürzungen.

abb. = althochbeutich. Mipenb. = Albenburg, bgl. &. 4. M. Dt. = Anderer Meinung. Amm. M. = Ammianus Marcellinus. Beitr. - Beitrage jur beutichen Mythologie. Birl. = Birlinger, vgl. §. 4. Birl. Som. = Birlinger, Aus Comaben, vgl. § 4. 9M = Bechfteins Darden. D. - Damifaga, womit bie Capitel ber jungern Ebba citiert fin DMG. - Bolfs beutiche Marchen und Cagen. DS. = Deutsche Sagen. FAS. = Fornaldar Sögur, vgl. S. 7. BDS. - Grimms Gefdicte ber beutiden Sprace. Germ. — Germania, Zeitidrift für deutsches Alterthum. 881. - Göttinger gelehrte Angeigen. Gbbiche, Schl S. - Schlefische Sogen Gr. = Grimm, Grimn. - Grimnismal, ein Ebbalied. Brobm. = Grobmann, vgl. g. 4. helgatm. = helgatwiba, ein Ebbalied. Bermarari. - Bermarariaga. Grafnag. - Grafnagalbr, ein Ebbalieb. Spis. Zifchr. ober Stichr. - Gaupis Zeitschrift für beutsches Alle RM. und Rom. - Grimms Rinder- und Sausmarchen Rubns Beitidrift - Beitidrift für bergleichende Sprachforidung. Leobr. = Leobrechting, val &. 4. M. (obne Rabl) = Mein. M. (mit einer Bahl) = Grimms beutsche Bathologie. MR. - Meiers Marchen aus Schwaben. MS. - Ruhns Martifche Sagen. RS. - Deffen Nordbeutsche Sagen u. f. m. RSS. — Müller und Schambachs Rieberfächfliche Sagen. Dftpr. S. - Temme, Oftpreußifche Sagen, val. &. 4. Degisbr. = Degisbreda, ein Ebbalieb. B. - Banger, Beitrage gur beutichen Muthologia. RM. - Grimm, Rechtsalterthilmer. Roch. = Rochhola, vgl. &. 4. S. = Seite, ober nach anderer Ablurgung = Sage. Sig. Am. = Sigurdar Amiba, ein Ebbalied. Sigrbr. - Sigrbrifumal, ein Eddalieb. Ctalbit. - Glatbitaparmal. Bafthr. = Bafthrubnismal, ein Ebbalieb. 2001. - 280lufpa, bas erfte Ried ber Ebba. 285. und Weff. 6. - Ruhus Deftallie Beitior. f. d. 96. - Beitidrift fur

Wahrheit und Dichtung zugleich, Wahrheit dem Inhalte, Dichtung der Form nach. Die in der Form der Schönheit angeschaute Wahrheit ist eben Dichtung, nicht Wirklichkeit: Wahrheit und Wirklichkeit werden nur zu oft verwechselt. Wirklich ist der Mythus nicht, gleichwohl ist er wahr.

So lange die Mythen noch Gegenstand des Glaubens blieben, durfte man nicht sagen, daß diese Gedankenbilder nicht wirklich seien, daß die Dichtung Antheil an ihnen habe: sie wollten unmittelbar geglaubt, für wahr und für wirklich zugleich gehalten werden. Es gab also damals nur Mythen, noch keine Mythologie, denn die Deutung der Mythen, die höchste Aufgabe der Mythologie, war untersagt. Jest aber sind die Mythen nicht mehr Gegenstand des Glaubens und sollen es auch nicht wieder werden; wir sollen nicht mehr an Obin ober Wuotan, nicht mehr an Thôr oder Donar, an Frenja oder Frouwa glauben; aber darum find es nicht lauter Irrthumer, was unsere Vorfahren von diesen Göttern traum= ten: es liegt Wahrheit hinter dem Scheine; aber nur durch die Deutung der Mythen kann man zu dieser Wahrheit gelangen. War diese Deutung damals unterfagt, als sie noch Gegenstand des Glaubens waren, als jene Götter noch verehrt wurden, als ihnen noch Opfer sielen, noch Altäre rauchten, so ist sie jett erlaubt wie Pflicht des Forschers, und dem drift= lichen Gotte, der ein Gott ber Wahrheit und der Wirklichkeit ift, fann damit nur gedient sein, wenn die Unwirklichkeit ber alten Götter nachge= wiesen wird, denn die zu Grunde liegende Wahrheit verwirft das Christen= thum nicht, ja es pflegt sie als der Uroffenbarung angehörig für sich in Anspruch zu nehmen.

Wenn die Mythen für den Glauben jest Alles verloren haben, so haben sie für das Wißen gewonnen; es giebt erst jett eine Mythologie, eine Wißenschaft der Mythen. Sie lehrt uns erkennen, daß den religiösen Anjchauungen der Bölker geistige Bahrheit zu Grunde lag, der Irrthum aber barin bestand, daß die täuschenden Bilber, in welche die Dichtung jene Bahrbeiten kleidete, für wirklich angesehen wurden. Die Uroffenbarung war verdunkelt oder gar verloren, den Gedankenbildern der Dichtung lag oft die volle Babrheit nicht zu Grunde: um so weniger konnten sie genigen und mit dem Scheine der Wirftickfeit lange bestechen. In der That ergiebt die Geschichte des deutschen Peidenthums, wie es die Geschichte des antiten gleichfalls ergiebt, daß die beidnische steum des religiösen Bewuftseins sich andgelebt hatte, als das Christenthum in die Welt trat, ober boğ all es ben nerbischen Bellern verfundigt wurde, mithin der Glaube an den einigen Gott, der ohnedies allen beidnischen Artigiensfinftemen zu ibe leg, schon im Gemüthe der Biller werbereiter war. Auf dem Wege kinng war der beidmische Glaube dabin gelangt, den einigen inen: ifin erkunen zu lebeen, bedurite es äxferer Mittheilung.

Welcher Art von Mythendeutung ich anhänge, will ich noch angeben. Vor Allem nicht der hiftorischen, welche die Götter zu Menschen macht, obgleich diese die älteste ist. Ihr hingen Saxo und Snorri an: da wurden die Götter zu Königen des Nordens, zu Zauberern oder zu großen Heermännern und Eroberern, die Asen und Wanen zu seindlichen Völsterschaften und den Fluß Ising, der die Grenze bildet zwischen Göttern und Riesen, suchte man auf der Landfarte. Als Zauberer begreift auch Konrad von Würzburg (im trojanischen Krieg V. 859 ss.) die griechischen Götter:

Was gote wæren bî der zit? si wâren liute als ir nu sît, wan das ir krefteclîch gewalt was michel unde manecvalt von kriutern und von steinen.

Schon die Heldensage, die selbst einen Theil der Mythologie bildet, kann als eine Historisierung der Göttersage angesehen werden.

Eine andere Art der Deutung, die physische oder eigentlich aftronomische, vertritt Finn Magnusen: er macht die Götter zu Sternbildern, Monaten und Ralendertagen. Gänzlich läßt sich indes der physischen Deutung ihr Recht nicht absprechen: ohne Zweifel enthalten die Mythen Naturbetrachtung, ja von Naturbetrachtung geht der Mythus aus; weil aber Natur und Geist verwandt, ja wesentlich eins sind, so bleibt ber Mythus bei seiner ersten, natürlichen Bebeutung nicht stehen, sondern ruckt alsbald auf das geistige und sittliche Gebiet hinüber. Wir müßen daher bei den Göttern erst nach ihrer natürlichen Grundlage fragen und von ihr ausgehend ihre geistigen und sittlichen Beziehungen als spätere Er= weiterungen zu ermitteln suchen. Die gröfte Carricatur der physischen Mythenauslegung ist die chemische, welche Trautvetter vertriti: da werden die drei höchsten Götter zu Schwefel, Quecksilber und Salzen, oder in der physischen im engsten Sinne, zu ben Gesetzen ber Schwere, Bewegung und Affinität: Thôr ist die Electricität, sein Rraftgürtel der electrische Condensator, seine Handschuhe der Leiter; Frenza und Sif sind Rohlen= stoff und Sauerstoff. Bgl. Röppen Einl. 203.

Eine besonnene Auffassung wird nicht Alles über einen Leisten schlasgen: sie wird anerkennen, daß dem Odin das Element der Luft zu Grunde liegt, während seinem Sohne Hermodr keine Naturerscheinung entspricht, da er vielmehr aus einer sittlichen Eigenschaft, einem Beinamen Odins, zu einer selbständigen mythischen Figur erwachsen ist. Die Götter haben das Menschengeschlecht erschaffen, sagt der Mythus; im Grunde verhält es sich umgekehrt: die Menschen haben sich die Götter geschaffen — nach ihrem Bilde. Und da der Mensch der äußern Natur angehört wie

der innern, da er aus Leiblichem und Geistigem besteht, sein Leben sich in Wechselbeziehungen zwischen Natur und Geist bewegt, so müßen es auch seine Götter. Die Einheit von Geist und Natur macht uns das Studium der Mythologie recht anschaulich, denn Uebergänge aus dem einen in das andere überraschen uns da Schritt für Schritt.

Ich will noch näher anzugeben versuchen, welchen Entwickelungsgang die Mythen zu nehmen pflegen, indem sie von dem natürlichen Gebiet auf das sittliche hinüber rücken. Ursprünglich bezogen sich die Mythen auf das Naturleben im Rreißlauf des Tages oder Jahres. Aber Tagesmythen erweitern sich zu Jahresmythen, weil ber Sommer der Tag, der Winter die Nacht des Jahres ift. So sind auch noch Sommer= und Winter= mythen erweiternder Umbildungen fähig; der erfte Schritt, der hier zu geschehen pflegt, ist ihre Uebertragung auf Leben und Tod, denn der Winter ist der Tod der Natur, der Sommer weckt Pflanzen und Thiere zu erneutem Leben. Dit dieser zweiten Erweiterung ift schon ein Riesen= schritt geschehen: Tod und Leben sind die großen Probleme, womit sich alle Mythologieen zu beschäftigen pflegen. Aber dabei bleiben fie nicht stehen; am Wenigsten thut das die unsere. Mit diesem Leben ist es nicht zu Ende; der Tod ist kein Tod auf ewig: wie auf den Winter, den Tod der Natur, ein neuer Frühling folgt, ein neues Leben, so ist auch vom Tode noch Erlösung zu hoffen, die Hölle läßt ihre Beute wieder fahren, die Pforten der Unterwelt können gesprengt werden, und gerade dieß ist der Inhalt vieler deutschen Mythen, Märchen und Sagen. gungen, an welche diese Erlösung geknüpft ift, ruden ben Mythus von felbst auf das geistige Gebiet, sie empfangen nun eine sittliche Bedeutung, während sie ursprünglich nur eine natürliche hatten. Aber auch diese Erweiterung ist noch nicht die lette, deren sich die Mythen fähig zeigen: nicht bloß die Schickfale der einzelnen Menschen sind von Geburt und Tod begrenzt, auch die Welt wird geboren: wir nennen das Schöpfung; andererseits verfällt sie dem Tode: das ist was wir Weltuntergang zu nennen pflegen. Die Schöpfungsgeschichte ist ein Gegenstand aller Mythologieen; der deutschen Mythologie ist es eigenthümlich, daß sie auch den Untergang der Welt ins Auge faßt, ja ihn zum Hauptgegenstand ihrer Anschauungen erhebt. Hier erfahren nun die Mythen ihre letzte und mächtigste Erweiterung: ursprünglich nur auf den Wechsel von Tag. und Racht, Sommer und Winter, also den Kreißlauf des Tages, des Jahres bezüglich, werden sie nun auf das große Weltenjahr ausgedehnt: denn auch mit dem Untergang der Welt ist es nicht zu Ende, es folgt ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, die Erde taucht aus der allgemeinen Flut wieder auf und grünt, die Ader tragen unbesäet und verjüngte, entsühnte Götter werden ein geistigeres Menschengeschlecht beherrschen, das irdische

Bedürfnisse nicht kennt, denn Morgenthau ist all sein Mal. Hier ist die sittliche Umbildung am Stärksten hervorgehoben, denn die allgemeine Entsittlichung war es, welche den Untergang der Welt herbeigeführt hatte; aber jest hat der Weltbrand mit der Sünde das Uebel aus der Welt getilgt und die selige Unschuld der Götter und Menschen kehrt zurück um nicht wieder zu verschwinden. Es ist eine viersache Mythenverschied ung, die hier nachgewiesen ist, für die Mythologie so wichtig als die Lautverschiedung für die Sprache. Auch die griechische Mythologie kennt diese Verschiedungen; die indischen Mythen stehen meist noch auf den untern Stufen und was dort noch Welt war ist in der deutschen Mythologie schon zur Unterwelt geworden.

#### 3. Nordische und deutsche Mythologie.

Eine deutsche Mythologie, die nach dem eigentlichen Sinne des Worts auf Darftellung und Deutung der Mythen ausgeht, darf sich auf die jetigen engen Grenzen Deutschlands nicht beschränken, sie muß das Wort in dem weitern Sinne nehmen, in welchem es alle germanischen Bölfer begreift. Tacitus befaßt unter Germanien noch Standinavien mit, und ingawonische Völker lebten zu beiden Seiten der Oftsee in näherer Gemeinschaft als niederdeutsche mit hochdeutschen Stämmen; erst bie frühere Einführung des Christenthums in Deutschland, während Standinavien noch heidnisch blieb, löste unser Bolk von dem nordischen: das heidnische Erbe ist beiden gemein. Wir sind aber oft in dem Falle, das Nordische in ben Vordergrund stellen zu mußen, wenn sich in Deutschland vor dem Christenthume nur Nachklänge geborgen haben. Vor Jacob Grimms deut= scher Mythologie, die das Wort deutsch in einem engern Sinne nahm, durfte noch Röppen sagen, es gebe keine deutsche Mythologie, sondern nur eine Von den deutschen Göttern sind uns meist nur die Namen nordische. überliefert; ihr Leben und ihre Schicksale, also auch ihre Mythen, bleiben uns verborgen, und oft könnte kaum ihre Bedeutung aus beutschen Quellen allein erkannt werden. Jacob Grimm ist der Schöpfer einer im engern Sinne deutschen Mythologie geworden; er hat sie aber aus zerbröckelten Trümmern aufbauen mußen, nach Grund und Aufriß der standinavischen. Indem er es unternahm, Alles, was man vom deutschen Heibenthume noch wißen kann, zu sammeln und barzustellen mit Ausschließung des vollständigen Systems der nordischen Mythologie, sah er sich gleichwohl genöthigt, das Nordische zur Erklärung des Einheimischen herbeizuziehen. Das Ergebnis seiner mühevollen Forschung und eines seltenen Tiefblicks war, daß beide Culte wie beide Glaubensstyfteme im Wesentlichen über= einstimmen, im Einzelnen auseinandergehen, und dieß hat sich durch die bald barauf erfolgte Auffindung der f. g. Merseburger Zauberlieder auf das Glänzendste bestätigt, indem hier in deutscher Sprache Götter genannt sind, die wir bis dahin für ausschließlich nordische hielten. Die wesent= liche Identität der deutschen und nordischen Götter wird aber durch zweierlei eingeschränkt. So wie die Sprache dialektische Verschiedenheiten zeigt, so weichen nothwendig auch die ninthischen Anschauungen bei den verschiedenen Stämmen im Einzelnen ab. Dann aber war das Beiden= thum im Norden, wo das Christenthum so viel später eindrang, auch schon so viel mehr ausgebildet als bei uns, ja es hatte sich, wie oben angebeutet wurde, schon überlebt. "Unfere Denkmäler," sagt 3. Grimm, ,sind ärmlicher aber älter, die nordischen jünger und reicher.' Dieß lette Wort scheint wenigstens der Gegensatz zu verlangen; gedruckt steht reiner, was mir nur insofern die Wahrheit zu treffen scheint als wir für die deutsche Mythologie auch aus heutigen Quellen schöpfen müßen, die allerdings oft nur trübe fließen. Die frühe Einführung des Christen= thums zwang unsere Götter, sich unter ben verschiedensten Gestalten zu bergen, die heidnische Lehre die mannigfaltigsten Verbindungen einzugehen, und es bedarf jest Glud und Scharfsinn, sie wieder zu erkennen und Christliches und Beidnisches in Legenden, Märchen und Sagen, Gebräuchen und Aberglauben zu sonbern und zu scheiben.

Indem wir uns oft und in dem ersten Theile ,von den Geschicken der Welt und der Götter' fast immer genöthigt schen, von dem nordischen als dem vollständiger entwickelten und erhaltenen Systeme auszugehen und dann erst nachzuholen was sich im deutschen Glauben Entsprechendes ober Abweichendes findet, ist unser Verfahren das Umgekehrte von dem, welches 3. Grimm befolgte. Er hat, wie er sich ausdrückt, die nordische Mytho= logie nur zum Einfclag, nicht zum Zettel seines Gewebes genommen. Das umgekehrte Verfahren, welches das Nordische zum Zettel nimmt, das Deutsche im engern Sinn als Einschlag benutt, muß der befolgen, welcher sich zur Aufstellung einer gemeinsamen beutschen Mytho= logie der nordischen Ueberlieferungen so gut als der im engern Deutsch= land fließenden Quellen bedienen will. Wenn Grimm hoffte, daß endlich der Zeitpunct erscheinen werde, wo der Wall zwischen deutscher und nordi= scher Mythologie zu durchstechen sei und beide zusammenrinnen können in ein größeres Ganze, so ist für uns dieser Zeitpunct ichon erschienen: wir haben den Wall durchstochen und den Guß einer allgemeinen deutschen Mythologie unternommen. Zett, wo dieser vollbracht ist, darf ich es wohl aussprechen, daß weder die deutsche Menthologie der nordischen, noch die nordische der deutschen entrathen kann, indem sie sich gegenseitig för= dern und erläutern, da keine über ihre eigenen Gestalten volles Licht zu verbreiten weiß ohne die andere. Die nordische, deren Göttern ein län= geres Dasein beschieden war, täuscht zwar mit dem Schein einer gewissen

Selbständigkeit; aber nicht nur sind unsere Denkmäler älter, sie sind auch echter, und selbst was wir aus heutigen Quellen, aus dem Munde des Volks, aus der in Märchen und Sagen, in Sitten und Gebräuchen noch fortlebenden Ueberlieferung schöpfen, deutet auf einen ältern und beßern Zustand der Mythen, die sich seit der Einführung des Christenthums nicht weiter entwickelt haben, damals aber sich von ihrer ursprünglichen Gestalt noch nicht so weit entfernt hatten als in dem später bekehrten Norden, wo sie in jüngerer und bewusterer Zeit, als sich das Heider Auszeichner anheimgeselbt hatte, der Willfür der Stalden, ja christelicher Auszeichner anheimgefallen waren.

#### 4. Quellen der Mythologie.

Die Quellen der Mythologie ausführlich zu besprechen, gebricht hier der Raum, und nur der Raumersparung wegen gebe ich hier diejenigen Werke an, auf welche ich mich am Häufigsten beziehe, damit ich nicht immer genöthigt bin, ihren Titel vollständiger anzuführen. Unter den nordischen stehen billig die beiden Edden voran, welche ich gewöhnlich nach meiner Uebersetzung citiere: "Die Edda, die ältere und jüngere, nebft den mythischen Erzählungen der Stalda.' Stuttgart und Tübingen, 7te Auflage, 1878. In den Erläuterungen ist über die Bestandtheile beider Sammlungen Auskunft gegeben. Die "Skalda' begreift sie nur insofern als sie mythologische Erzählungen enthält: diese sind den Capiteln der beiden ersten Abschnitte Gylfaginning und Bragarædur angereiht, und zwar fo, daß die Zahlen diefer Capitel, welche Dämisagen heißen und daher D. citiert werden, bei jenen aus der Stalda ausgehobenen Erzählungen weiter fortgeführt werden. Zum Nachschlagen des Originals bebient man sich für die ältere am Besten der 1860 zu Leipzig erschienenen Ausgabe von Theodor Möbius (Edda Sæmundar hins froda); doch stimmt meine Uebersetzung in den Strophenzahlen mehr mit der Ausgabe von Herman Lüning (Zürich 1859), welche sich auch durch Glossar und Grammatik u. s. w. empfiehlt; für die jüngere, mit Einschluß der Stalda, der Ausgabe Reykjavík 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; doch wird es gut sein, die den Dämisagen heißenden Capiteln fehlenden Bahlen beizuschreiben, entweder, wenigstens für Gylfaginning und Bragarödur, aus meiner Uebersetzung, oder aus der mit lateinischem Text begleiteten neuen Ropenhagener Ausgabe, deren Gebrauch ich ohnedieß empfehle und sie deshalb näher bezeichne: der erste Theil, der die wichtigsten Stücke ent= hält, erschien 1848 unter bem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafniae 1848; aber auch der zweite 1852 herausgekommene Theil wird zuweilen angezogen werben. Nächst ben Edden sind die Fornaldar Sögur Nordrlanda útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829-30, III Bbt.,

bie ergiebigste nordische Quelle; leider entsprechen als dänische Ueberssehung nicht ganz die gleichfalls von Rasn herausgegebenen Nordisse Forstids Sagaer, Kjöbenhavn 1829—30, III Bde. Nach diesen sind es die auch lateinisch so wie dänisch in zwölf Bänden herausgegebenen Fornmanna Sögur, so wie die Islandsngasögur, von welchen am Häusigsten Gebrauch gemacht wird. Für die Island betreffenden Sagen kann man sich auch der von Karl Lachmann (Berlin 1816) aus der dänischen Handsschrift übersetzen "Sagaenbibliothet des Skandinavischen Alterthums von P. E. Müller bedienen. Für die Heimskringla Snorri Sturlusons, des nordischen Herodot, ist Mohnikes Uebersetzung Stralsund 1837 zu gebrauchen, und für die gleichsam als Quelle dienenden ersten acht Bücher des Saxo Grammaticus die Ausgabe von P. E. Müller, Havnise 1839.

Nächst diesen Quellen der nordischen Mythologie berufe ich mich für die deutsche am Häufigsten auf folgende Werke:

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse. Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Adalbert Keller. Erster Bd. Text. Stuttg. u. Tübing. 1842.

Gesta Romanorum von Dr. A. G. Th. Grässe. Dresden u. Leip= zig 1832. Zwei Bbe.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851. Bgl. darüber A. Raufmanns Schrift 1862.

Die ergiebigste Quelle versprechen die im Bolke noch lebenden Ueber= lieferungen zu werden, welchen man seit den ,deutschen Sagen' (Gött. 1816 2. Aufl. Berl. 1865 2 Bde.) und den "Kinder= und Häusmärchen" der Brüder Grimm, die auch hier den Weg gewiesen und die reichste Ernte vor= weg genommen haben, eifrig nachforscht. Die lettere Sammlung, die uns fast die Stelle einer deutschen Edda vertritt, hat Wilhelm Grimm in der 6. Ausgabe (Göttingen 1850) mit einer Uebersicht der neuesten Märchen= literatur eröffnet, die auch außerdeutsche, ja außereuropäische Sammlungen vergleicht und Einstimmungen wie Abweichungen innerhalb sowohl als außerhalb des indogermanischen Volksstamms erwägt. Wie überraschende Blide uns hier auch eröffnet werden, so gewährt doch die ins Einzelne durchgeführte Bergleichung, wie sie seit 1856 die Umarbeitung und Er= gänzung des seit 1822 nicht mehr aufgelegten dritten Bandes der Rinder= und Hausmärchen bietet, noch reichere und wichtigere Aufschlüße. Nächst ihnen verdanken wir besonders Abalbert Ruhn, Rarl Müllenhoff und J. W. Wolf, welchen sich Bernhard Baader und Friedrich Panzer an= reihen, den Erschluß der reichhaltigften Quellen. Auf Ruhns ,Märkische Sagen' (Berlin 1843) folgten Leipzig 1848 die , Nordbeutschen Sagen, Märchen und Gebräuche' von Abalbert Ruhn und Wilhelm Schwart;

1859 die "Westfälischen Sagen, Gebräuche und Märchen' von Abalbert Rarl Müllenhoffs ,Sagen, Märchen und Lieber ber Berzogthumer Schleswig, Holstein und Lauenburg' erschienen Riel 1845. Von J. 28. Wolfs vielfachen Arbeiten auf diesem Gebiete nenne ich nur die "Deutichen Märchen und Sagen' (Leipzig 1845), bie ,Rieberlandischen Sagen' (Leipzig 1843), die "Deutschen Hausmärchen" (Göttingen und Leipzig 1852) und die "Hessischen Sagen" (Leipzig 1853). Bernhard Baaders "Bolksfagen aus dem Lande Baden' (Karlsruhe 1851) waren zum Theil schon in den Jahrgangen 1835-39 von Mones Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit veröffentlicht. Auf einen engern Mythenfreis beschränkte sich Friedrich Panzer im ersten Bande seiner "Baperischen Sagen und Brauche' (Munchen 1848); ber zweite bob biefe Beschränkung wieder auf. Zu ihnen stellen sich: Karl Freiherr von Leoprechting mit bem reichhaltigen Büchlein "Aus bem Lechrain' (München 1855) und Fr. Schönwerths ,Sitten und Sagen aus der Oberpfalz'. Drei Bde. Augsburg 1857.

Nächst diesen bem Sagenforscher unentbehrlichen Werken nenne ich noch: W. Börner ,Bolksfagen aus dem Orlagau' (Allenburg 1838); Reusch ,Sagen bes Preußischen Samlandes' (Königsberg 1838, zweite Auflage Königsberg 1863); J. F. L. Woefte , Volksüberlieferungen aus ber Grafschaft Mart' (Iferlohn 1848); Harrys "Bolkssagen aus Nieberfachsen' (Celle 1840); I. F. Vonbun , Volkssagen aus Vorarlberg' (Wien 1847), so wie bessen Borarlbergs' (Innsbruck 1858) und Bei= träge zur beutschen Mythologie' (Chur 1862); Emil Sommer ,Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen' (Halle 1846); 2. Bechstein "Thüringischer Sagenschaß" (Hildburghausen 1835—38), und bessen , Frankische' (Würzburg 1842) und "Desterreichische Volksfagen" (Leipzig 1846); Abalbert von Herrlein ,Sagen des Spessarts' (Aschaffen= burg 1851); Zingerle "Tirols Bolksdichtungen und Gebräuche" (Innsbruck 1851), "Rinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland" (Regensburg 1855), "Sitten, Brauche und Meinungen des Tiroler Volks" (1857) und "Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol' (Innsbruck 1859). Dazu kommen noch "Mythen und Sagen Tirols" von J. N. v. Alpenburg (Zürich 1851) und Theodor Vernalekens ,Alpenfagen' (Wien 1858), deffen ,Mythen und Bräuche des Volks in Oesterreich' (Wien 1859); Rochholz ,Schweizer= fagen aus dem Aargau' 1856-57; bessen "Naturmythen" (Leipzig 1862), Deutscher Brauch und Sage' (Berlin 1867). Unter ben neuern sind noch zu nennen: 2. Curge ,Volksüberlieferungen aus bem Fürstenthum Walbect' (Arolsen 1860); J. H. Schmit , Sitten und Bräuche des Eifler Volkes' (Trier 1856); Joseph Haltrich , Deutsche Volksmärchen aus Siebenbürgen' (Berlin 1856); Ernst Meier ,Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwa=

ben' (Stuttgart 1852); Friedrich Müller "Siebenbürgische Sagen' (Kronsstadt 1857); Dr. Anton Birlinger "Bolksthümliches aus Schwaben' 2 Bde. (Freiburg 1861—62); dessen "Aus Schwaben' Bd. 1 (Wiessbaden 1874); Heinrich Pröhle "Kinders und Volksmärchen' (Leipzig 1853), dessen "Oberharzsagen" (Leipzig 1854), "Unterharzsagen" (Aschen 1856), "Märchen für die Jugend" (Halle 1854); Ernst Deecke "Lübische Geschichten und Sagen" (Lübeck 1852); August Stöber "Sagen des Elsaßes" (St. Gallen 1852); endlich I. B. Grohmann "Sagenbuch aus Böhmen und Mähren" (Prag 1863), Karl Haupt "Sagenbuch der-Lausit" (1862), Wissschels "Sagen aus Thüringen" (1866) und A. Lütolf-"Schweizerische Bräuche und Legenden" (Luzern 1865). Meine eigenen "Deutschen Märschen" (Stuttgart 1864) ruhen, was der Titel nicht besagt, sast nur auf mündlicher Ueberlieserung.

Der Bezug der Märchen, Sagen und Legenden auf die Mythologie ist der, daß in christlicher Zeit aus heidnischen Mythen harmlose Märchen geworden sind, wie sie sich auch wohl in örtlichen oder geschichtlichen Sagen localisiert und historisiert, gelegentlich selbst in Legenden christianisiert haben, weil sie nur in solcher Gestalt ihr Dasein zu fristen wusten. Durch Ausmerzung oder Abschwächung des Wunderbaren kann der Mysthus dis zur Novelle herab sinken: dieser letzten Verkleidung war ich in den Quellen des Shakespeare (zweite Ausl. Bonn 1872 2 Bde.) und dem Novellenschaft der Italiener nachzuspüren bestissen.

Nach W. Scherers geistvoller Schrift "Jacob Grimm' Berlin 1865 S. 61 und 149 fiele alle Brauchbarkeit ber Märchen für die Mytho= logie badurch hinweg, daß die ältesten Märchen, die wir besitzen, nicht älter bei uns wären als das zehnte Jahrhundert. Wenn dieß das Urtheil ber neuern Forschung ist, so muß ich es schelten. Ich berufe mich auf eine Reihe deutscher Märchen, die mit nordischen und wieder mit grie= dischen mythischen Erzählungen stimmen und schon in der Odyffee anklingen. Sie beruhen auf Vorstellungen, die uns mit den alten Völkern gemein sind: wie follten sie benn erst im zehnten Jahrhundert eingewan= dert sein? Daß keine frühern Zeugnisse für sie vorliegen, beweist nicht, daß sie nicht schon vorhanden waren. Die meisten griechischen Mythen wie die von Perseus, von Bellerophon, von Prokne u. s. w., was sind sie anders als Märchen, und wenn solche Märchen ben Griechen so früh bekannt waren, warum wären sie es Uns nicht gewesen? Was neuere Forschungen in Benfeys Orient u. s. w. als in Deutschland so spät eingewandert nachgewiesen haben, sind nicht sowohl Märchen als schwankhafte, anekbotenartige Geschichten, wie die vom Schneekinde, die keinen mythischen Charakter haben, welcher bagegen ben eigentlichen Märchen durchaus beiwohnt: sie sind wie jenes von Amor und Psyche vom My=

thus nur badurch verschieden, daß sie auf den Cultus, meist auch auf die Cultusgötter keinen Bezug haben und freiwaltende Phantasie den mythischen Gedanken verdunkelt, wenn auch keineswegs getilgt hat. Aber selbst jene schwankhaften Geschichten können, wenn sie alt sind, für mythische Anschauungen Zeugniss ablegen und in diesem Sinne dürfen wir auch aus der Erzählung vom Schneekinde Gewinn ziehen.

In einem Buche über deutsche Mythologie wird man einen Artikel über den Aberglauben vermiffen. . 3war find fast in jedem §. abergläubische Meinungen des Bolks angeführt, der Aberglaube felbst aber muß hier zur Sprache kommen. Zunächst bin ich mit Grimm Myth. 1059 einverstanden, daß nicht der gesamte Inhalt des heidnischen Glaubens darunter zu verstehen sei, der doch dem Christgläubigen als ein Wahn, ein falscher Glaube erscheinen muß, sondern die Beibehaltung einzelner Gebräuche und Meinungen. Wenn er bann bas Wort für Uebersetzung des lateini= schen superstitio nimmt und als Ueberglaube deutet, so kann er dafür anführen, daß sich auch in andern deutschen Dialekten Nachbildungen jenes superstitio finden, wie das niederdeutsche biglove, das isl. hiatrû; ja das niederländische overgelof, das dänische overtro könnten im Deut= schen den Uebergang von Ueberglaube in Aberglaube begünstigt haben; zugleich mochte es aber auch als Wieberglaube verstanden werden: der Abergläubige glaubt wieder was er in der Taufe zu glauben abge= Darum heißt der Aberglaube auch Unglaube und schworen hat. schwacher Glaube, vgl. Haupt zu Ereck 8139. Gerade nur folcher Wiederglaube ist für die Mythologie fruchtbar. Auch für den Aberglauben hat man neuerdings Sammlungen angelegt; die reichhaltigste findet sich im Anhange zur Isten Ausgabe der Grimmschen Mythologie; Bieles haben Wolf und Panzer I, 256 ff. II, 256 ff. nachgetragen, Einzelnes auch Zingerle in Sitten, Bräuche und Meinungen, und Birlinger Volksthümliches I, 468 ff.; bessen Aus Schwaben I, S. 374 ff. und Alemannia I, 194—199 ff. Als Ergönzung diefer Sammlungen ist der Medicinische Volksglaube und Volksaberglaube aus Schwaben' von Dr. M. R. Buck, Ravensburg 1865 zu betrachten. Hier sieht man beutlich, daß alle obrigkeitlichen Belehrungen und Verbote nichts gegen den Aberglauben ausgerichtet haben. Die Schuld lag aber zum Theil Unsere neuern Sammlungen wollen die Gebilbeten nur an ihnen selbst. mit dem Aberglauben bekannt machen, weil er auf den ältern Götter= glauben, von dem er ein Ueberbleibsel ift, Rudichluße verstattet; die ältern warnen davor und verbieten ihn; dabei sind sie selber nicht frei davon. So heißt es P. II, 263: ,Merd: frefftig wurczen vnd edel gestain mag man an (ohne) Sündt wohl nuczen und pravchen'; bei dem Verbote Amu= lete u. s. w. zu tragen findet sich mehrfach der Vorbehalt: ,außer was von

tatholischer Rirche guet geheißen wird'; nach S. 289 soll wider diejenigen, die mit dem Teufel ein Verbündniss gemacht, ,mit der Fewrstraff und Gin= ziehung seiner haab und guetter verfahren werden'; dieselbe Strafe wird benen durch Griffe mit glühenden Zangen geschärft, die an Menschen und Vieh und Früchten durch Zauberei Schaden gethan haben. So heißt es in einem fürstl. durcht. herzoglich bayerischen Landgebott wider den Aberglauben, Zauberei, Hexerei vnd andere strafliche teufels Rünste vom 3. 1611. Ein Büchlein unter dem Titel: ,Aberglaub, das ist, fürtlicher Bericht Von Verbottenen Segen, Aryneien, Rünften, vermeintem Gottesbienft, vnd andern spottlichen Beredungen, darin viel Christen, wissentlich oder vnwissentlich, wider das erst vnd ander gebott Gottes, schwerlich vnd verdamlich fündigen. Von newen vberfeben vnd gemehrt durch Herrn Jod. Lorichium, H. Schrifft Doct. vnd Professor. Getruckt zu Freyburg im Preißgaw, durch Martin Böckler, Cum licentia Superiorum Anno M.D.XCIII', theilt ben Aberglauben in Gattungen und setzt ihm im Banzen mit vernünftigern Gründen zu; aber auch dieser einsichtsvolle Mann glaubt zulett boch an Hegen und Zauberer. Bgl. Zingerle S. 467 ff., wo ein Theil dieses Buchleins nach einer Bozner Handschrift mitgetheilt ift. Eine vortreffliche Sammlung, die sich aber auf den Aberglauben nicht beschränft, führt den Titel: "Aus der volksmäßigen Ueber= lieferung der Heimat, von P. Amand Baumgarten', scheint aber nicht im Buchhandel. Das Neueste ist J. Haltrichs treffliche, 1871 in 2. Aufl. erschienene Schrift ,über Macht und Herrschaft des Aberglaubens'. Hier finde ich aber folgende Säte als Aberglauben aufgeführt, die ganz richtig sind:

- 1. Bei zunehmendem Mond muß man das setzen was aus der Erde herauswächst; bei abnehmendem was in die Erde hineinwächst.
- 2. "Wenn Wölfe und Füchse in einem Orte bis mitten auf den Platz kommen, dann ist die Theurung nicht fern."

Bekannt ist Ab. Wuttkes Monographie "Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart' 2te Aufl. Berlin 1869.

### 5. Plan der Abhandlung.

Bei der Anordnung gehen wir davon aus, daß unsere Mythologie, in der nordischen Auffaßung, die uns als Wegweiserin dient, am Deutslichsten einen innern Fortschritt zeigt, wodurch sie sich von andern, der griechischen namentlich, unterscheidet. Man kann von einem deutschen Sötterepos sprechen, das sich neben Heldens und Thierepos als selbstänz dige, höchste Gattung hinstellt. Gleich jenem ist es in einer Reihe volkszmäßiger Lieder behandelt worden, harrt aber noch des überarbeitenden bewusten Dichters, der es zu einer einzigen, großen Epopöe zu gestalten wüste. In das Heldenepos greifen die Götter nur gelegentlich ein, in

das deutsche sparsam, sehr viel reichlicher in das griechische; bennoch ist ihr eigenes Leben nicht der Gegenstand der Darftellung, dieß bleibt dem Götterepos vorbehalten, das sich nur bei uns entfaltet hat. Alles ift hier Rampf, Drang und Bewegung: es ist episches, ja bramatisches Leben Die griechischen Götter leben in ewiger Heiterkeit, der Rampf mit Giganten und Titanen liegt hinter ihnen, sie wißen ihr Dasein geborgen und unbedroht. Bon dem Untergange ber Welt findet fich kein Dhythus, da doch die Ahnung besselben nahe genug lag, denn ,Alles was entsteht, ist werth daß es zu Grunde geht'. Die beutschen Götter bagegen sind nicht unsterblich, das Schicksal schwebt drohend über ihnen, sie fühlen, daß sie untergehen werden, und mit ihnen die Welt, die sie geschaffen haben; sie suchen aber diesen Untergang so lange als möglich hinauszuschieben: fie sind in beständigem Rampfe gegen die unheimlichen Gewalten begriffen, die einmal die Oberhand gewinnen, die Götter verschlingen und die Welt in Flammen verzehren werden. Freilich sollen sie, soll die Welt mit ihnen in Flammen gereinigt wiedergeboren werden; aber wie bas ganze Leben der Germanen ein Rampf ist, so auch das Leben ihrer Got= Sie beruhigen sich nicht bei der Verheißung der Wiedergeburt, sie ter. bieten alles auf, die zerstörenden Rräfte zu bewältigen, aus dem Rampf mit ihnen als Sieger hervorzugehen. Sie siegen aber nur, indem sie fallen und in Flammen geläutert sich verjungen, mahrend jenen verderblichen Mächten keine Erneuung bestimmt ift.

Unsere Mythologie umfaßt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: sie weiß von einer Zeit, wo die Welt erft entsteht, wo die Götter noch in seliger Unschuld spielen; wir seben wie sie biese Unschuld einbußen und fündig werden, wie die Ahnung des Berderbens sie erst leise, dann stärker ergreift, am Stärksten bei Iduns Niederfinken von der Weltesche: sie rüsten sich, ihm entgegen zu wirken, nachdem sie in Baldurs Tob ben ersten, schmerzlichen Verlust erlitten haben, der viel größern vorbedeutet; aber ein unseliges Versäumnis vereitelt ihre Vorkehrungen und sprengt die Feßeln ihrer Feinde: schon haben sich die Vorzeichen des Weltunter= ganges eingestellt, der Tag der Entscheidung bricht an, das Giallarhorn ertönt, der Rampf entbrennt, die Götter erliegen, die Sonne fällt vom Himmel, Surtur schleudert Feuer über die Welt; aber noch folgt die Erneuerung der Welt, die Verjüngung der Götter. Aus diesem innern Fortschritt, dieser Fortbewegung der Mythen zu dem Einen großen Ziel ergiebt sich uns die Anordnung ganz von selbst: wir halten uns an den Verlauf der Begebenheiten, die Scenen reihen sich in ihre natürliche Folge wie in einem Drama: es ist das große Weltdrama, das sich in seine Aufzüge und Auftritte zerlegt und dessen allmählicher Entwickelung wir nur zu folgen brauchen.

Es giebt indessen Mythen, die auf ben großen Weltkampf keinen Bezug haben, ba fie nur bas Wefen ber einzelnen Götter zu veranschaulichen dienen. Diese sparen wir für einen zweiten Theil auf, in welchem wir, nachdem bas Ganze bes Weltdramas sich abgespielt hat, die Geschicke ber Welt und ber Götter sich entschieden haben, die einzelnen Göttergestalten ins Auge faßen. Ein dritter Theil hat das Verhältniss ber Menschen zu bem Weltbrama sowohl als zu ben Göttern barzustellen.

# Die Geschicke der Welt und der Götter.

### Entstehung und Ausbau der Welt.

#### 6. Urfprung der Dinge.

Von einer Schöpfung zu sprechen enthalten wir uns, da bei der eddischen Erzählung von der Entstehung der Welt, welcher wir hier folgen wollen, ein Schöpfer sich verdirgt; daß er vorhanden war, sagt ausdrücklich nur die verdächtige D. 3; doch scheint der Name Gaut, hochdeutsch Goz, den wir an der Spize deutscher Geschlechtsreihen sinden, darzuthun, daß es an dem Begriff eines Gottes, der die Welt aus sich ergoßen habe, nicht sehlte. Das Wort Schöpfung vermeiden wir auch weil es schon einen Urstoff voraussetz, aus dem geschöpft wird. Einen solchen nimmt unsere Mythologie so wenig an als das Christenthum. Außer jenem verborgenen Gotte, der einstweilen noch zweiselhaft bleibe, nehmen andere Götter an dem Ursprung der Welt offenbar Antheil; aber nicht an der ersten Entstehung der Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ihrem Ausbau.

Unsere Erzählung geht von einer Zeit aus, da noch nichts war als ein öber unerfüllter Raum, Ginnungagap genannt, wörtlich Gaffen der Gähnungen. So heißt es in der Wöluspa nach D. 4:

Einst war das Alter, da Alles nicht war, Nicht Sand noch See noch salzge Wellen, Nicht Erde fand sich noch Ueberhimmel, Gähnender Abgrund und Gras nirgend.

Damit stimmt zum Theil wörtlich die noch aus der heidnischen Zeit herrührende erste Strophe des Wessesbrunner Gebetes:

Das erfuhr ich unter Menschen als der Wunder meistes, Daß Erde nicht war noch Ueberhimmel, Roch Baum noch Berg war bis dahin, noch Sonne nicht schien, Roch der Mond nicht leuchtete, noch die mächtige See.

Die ungeheure Kluft dieses Abgrundes muste erst erfüllt werden ehe die Welt entstehen konnte. Das geschah auf folgende Weise. Schon manches Jahrhundert vor Entstehung der Erde hatte sich am nördlichen Ende

Ginnungagaps Niflheim gebilbet: da war es dunkel und kalt; am südlichen Ende aber Muspelheim, die Flammenwelt, die war heiß und licht. In Nifiheim war ein Brunnen, Swergelmir, der rauschenbe Regel, mit Namen. Aus ihm ergoßen sich zwölf Ströme, Eliwagar (die fremden Wogen) genannt, und erfüllten die Leere Ginnungagaps. Als das Waßer dieser urweltlichen Ströme so weit von seinem Ursprunge tam, daß die in ihnen enthaltene Wärme sich verflüchtigte, ward es in Eis verwandelt. Und da dieß Eis stille stand und stockte, da fiel ber Dunft barüber, ber von ber Wärme kam, und gefror zu Eis und so schob sich eine Eislage über die andere bis in Ginnungagap. Die Seite von Ginnungagap, welche nach Norden gerichtet ift, füllte sich mit einem schweren Haufen Eis und Schnee, und darin herrschte Sturm und Ungewitter; aber ber südliche Theil von Ginnungagap ward milbe von den Feuerfunken, die aus Muspelheim herüberflogen. Go wie, die Rälte von Niflheim kam und alles Ungestüm, so war die Seite, die nach Muspel= heim sah, warm und licht, und Ginnungagap bort so lau wie windlose Luft, und als die Glut dem Reif begegnete, also daß er schmolz, da erhielten die Tropfen Leben und es entstand ein Menschengebild, das Pmir genannt ward; aber die Hrimthursen (Frostriesen) nennen ihn Dergelmir.

Imir (von ymja stridere, rauschen, tosen, wie Oergelmir, der rausschende Lehm) ist der gährende Urstoff, die Gesamtheit der noch ungeschiedenen Elemente und Naturkräfte, die in ihrer Unordnung durcheinsander rauschen und fluten, also dasselbe, was der Grieche sich unter Chaos dachte, nur personificiert. Das Wort Chaos aber entspricht mehr unserm Ginnungagap.

Aus dieser Erzählung ergiebt sich:

- 1. Der Grundstoff, aus dem die Welt gebildet wurde, kam aus dem Brunnen Hwergelmir, der in Nissheim stand, der nördlichen Nebel-welt. Er ist mithin die Urquelle alles Seins, denn aus ihm erfüllte sich die unendliche Leere des Weltraums Ginnungagap. Wie wir so Hwergelmir und Nissheim als die Urquelle alles Seins erkennen, so werden wir späterhin (§. 19) erfahren, daß dahin auch alles Sein zurücksehrt.
- 2. Da es zwölf Ströme sind, welche sich aus Hwergelmir ergießen, so lernen wir das Waßer als den Grundstoff erkennen, aus dem Himmel und Erde gebildet sind. Es war aber nicht von jeher vorhanden.
- 3. Dieses Waßer ergoß sich in der Form des Eises in den Absgrund Ginnungagap und durch die Zusammenwirkung von Hitze und Rälte entstand hier das erste Leben, der urweltliche Riese Pmir. Entweder also durch die Kraft dessen, der die Hitze sandte', wie es D. 5.

heißt, erhielten die Tropfen Leben, oder die gemäßigte Wärme, welche die Gegeneinanderwirkung von Hitze und Kälte hervorbrachte, ließ das erste Leben entstehen. Bgl. Wafthrudnism. 32.

## 7. Entstehung der Riesen. Tuisco.

Bon Pmir wird nun erzählt, daß er in Schlaf siel und zu schwißen begann: da wuchs ihm unter dem linken Arm Mann und Weib und sein einer Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern.

Unter des Reifriesen Arm wuchs, rühmt die Sage, Dem Thursen Sohn und Tochter. Fuß mit Fuß gewann dem furchtbaren Riesen Sechsgehäupteten Sohn. Wafthrudnism. 33.

Daraus entsprang das Geschlecht der Hrimthursen, Reif- oder Frostriesen; der alte Hrimthurs heißt Amir. Er war aber böse, wie alle
von seinem Geschlecht; für einen Gott wird er nicht gehalten, die Menschen
verehren ihn nicht, weil er ihnen keine Wohlthaten erzeigt. Diese Auskunft giebt wenigstens die jüngere Edda D. 5. Gleichwohl dürsen wir
sagen, er war allerdings schon ein Gott: die älteste Götterdynastie sind
die Riesen. Die spätern Götter, die im Volksglauben an ihre Stelle
getreten sind, haben unter den Riesen Vorbilder. Wie die Götter viele
Namen haben, so erscheint dieser Stammvater der Riesen auch unter den
Namen Dergelmir §. 6, Brimir (der Brandende) Wöl. 9, Neri §. 14,
Fornjotr §.- 121, wozu nach Weinhold Riesen 11 noch Thriwaldi,
Thrigeitir und Alwaldi kämen.

Pmir ber Riese war zwiegeschlechtig, Mann und Weib zugleich. Darum erinnert er an Tuisco ober Tuisto, ben erdgeborenen Gott, welchen die alten Germanen nach ber Meldung des Tacitus Gorm. c. 2. als ben ersten Gründer ihrer Volkes besangen. Denn wie auch ber Name zu lauten habe (unser heutiges 3 wist und zwischen sind beide vom Zahlworte abgeleitet), so liegt ber Begriff des Zwiefachen, Zwiegeschlech= tigen barin, und bieser kann weder hier noch dort entbehrt werden, da sie beibe vaterlos und ohne ihres Gleichen sind und doch von ihnen Geschlechter ausgehen. Dieser Tuisto zeugte aus sich felbst einen Sohn Mannus; ihm werben wieber brei Söhne zugeschrieben, von welchen brei deutsche Völkerstämme, Istäwonen, Ingawonen und Herminonen, ihren Ursprung herleiteten. Von Istio oder Iscio wißen wir nichts, Inguio (Ing) erscheint fast nur in dem ags. Runenlied 22, wonach er zuerst unter den Ostbanen war, dann aber ostwärts über die Flut ging; der Wagen rollte nach. Bgl. Zeitschr. II, 193 und §. 100. Ueber

Irmino vgl. §. 86. 89. Ihre Namen werden nicht eigentliche Götternamen, sondern nur Beinamen von Göttern sein, denn nicht nach den Namen der Götter, nur nach ihren Beinamen werden Bölker und Geschlechter benannt. Myth. 328. Müllenhoff Schmidts Zeitschrift VIII, 232.

18

Mannus scheint ein allgemeiner Name, der das denkende Wesen bezeichnet, von Mannus ist monnisco, der Mensch, abgeleitet. Wir sehen ihn in mythischen Sagen der Völker noch viermal wiederkehren: Manes der erste König der Lyder, Menes der Egypter, Minos der Kreter, Manuh der Inder.

### 8. Entfiehung der Götter.

Mit der Entstehung der Götter verhielt es sich so: Neben dem Riesen Pmir war auch eine Ruh entstanden, Andhumbla, die schatzseuchte (saftreiche) genannt. Aus ihrem Euter rannen vier Milchströme: davon ernährte sich Pmir. Diese Ruh beleckte die Eisblöcke, die salzig waren: da kamen am Abend des ersten Tages Menschenhaare hervor, den andern Tag eines Mannes Haupt, den dritten Tag ward es ein ganzer Mann, der hieß Buri. Er war schön von Angesicht, groß und start, und gewann einen Sohn, der Bör hieß. Der vermählte sich mit Bestla oder Belsta, der Tochter des Riesen Bölthorn; da gewannen sie drei Söhne: der eine hieß Odin (Wodhin), der andere Wili, der dritte We. Das sind die Götter, welche Himmel und Erde beherschen. D. 6.

Buri und Bör sind durch ihre Namen, die auf goth. basran, tragen, gebären weisen, wenn nicht als Erstgeborene, doch als Stammväter bezeichenet: ich möchte jenen als den Gebärenden, diesen als den Geborenen saßen. Auch darin läßt sich Buri dem Tuisto vergleichen, daß er aus dem Stein hervorgeht wie jener aus der Erde, und daß seine Gemahlin ungenannt bleibt: pflanzte er sein Geschlecht auf dieselbe Weise fort wie Tuisto und Ymir? Dann vergliche sich sein Sohn Bör dem Mannus und seine Enkel Odin, Wili, We des Mannus Söhnen Inguio, Istio und Irmino, den Stammvätern dreier deutschen Stämme. Myth. 323.

Die Götter sind nach dieser Darstellung andern, d. h. geistigern Ursprungs als die Riesen; sie haben aber ihr Geschlecht nicht rein erhalten, da sie wenigstens mutterhalb von den Riesen stammen. Wir würden das jetzt so ausdrücken: sie sind nicht aus dem Geist allein geboren, die Materie hat Antheil an ihnen. Bgl. Uhland 18.

Die Ruh Audhumbla stellt wohl, jedenfalls den Riesen gegenüber, das ernährende Prinzip dar: sie symbolisiert die ernährende Araft der Erde und so vergleicht sie sich der Gaia Hesiods, der Altmutter. Vielsleicht sind selbst die Wörter Gaia und Ruh urverwands da G nach der Lautverschiedung zu K wird. Rühe werden bei germanischen Völkern als

heilige Thiere verehrt: ein schwedischer König Eistein Beli verehrte die Ruh Sibilja, die er selbst in die Schlacht mitnahm; auch Degwaldr führte eine Ruh überall mit sich und trank ihre Milch; die Einwohner von Hwistaby zollten Kühen göttliche Verehrung; noch zu Olaf Tryggwasons Zeit opferte Harekr einem Rinde. Kühe waren vor den Wagen der Nerthus, der Erdgöttin (Tac. G. 40) gespannt, und die Heiligkeit des Ochsengespanns, die sich bei den merowingischen Königen zeigt, klingt noch in heutigen deutschen Sagen nach. Der Name der Rinda, der winterlichen Erde, läßt sich zu Rind armentum halten, und wenn Zeus als Stier mit der Europa buhlte, die wenigstens den Namen eines Erdtheils trägt, so ward die Erde vielleicht selbst als Ruh gedacht.

Von der Ruh Audhumbla sind indes die Götter nicht geboren, nur aus den salzigen Eisblöcken hervorgeleckt. Den Göttern gegenüber bedeutet sie also die Wärme, die das Eis verzehrt, das züngelnde Feuer, das von Muspelheim herübersprüht. Als Ruh sinden wir das Feuer noch öfter dargestellt; §. 37. Auch das Salz ist belebend und ernährend: es dient überall zum Bilde geistiger Kraft und Nahrung, und germanische Völker, Katten und Hermunduren, sowie später Burgunden und Alemannen stritten um die heiligen Salzquellen. Tac. G. 20. Ann. XIII, 57. Plin. h. n. XXXI, 39. Amm. M. 28, 5. In ihm müste die männliche Zeugungskraft angedeutet sein.

Hier gewinnen wir aber eine Bestätigung der eddischen Darstellung. Jene Salzsteine waren durch die Gegeneinanderwirkung von Frost und Hitze, aus Eis und Feuer, entstanden; und Aehnliches meldet Tacitus als den Glauben der Germanen von der noch sortwährenden Erzeugung des Salzes, als sei es ex contrariis inter se elementis, igne atque aquis, indulgentia numinis (durch Allvaters Zulassung?) concretum. Bgl. Uhland VII, 479.

Die Götter erscheinen so gleich in einer Trilogie; Odin, Wili, We, welcher wir schon eine andere: Inguio, Istio, Irmino verglichen haben. Diese Trilogie verschwindet aber bald um einer andern Platz zu machen. Wie Odin auf den Geist, so scheint Wili auf Wunsch und Willen zu deuten, We den Begriff der Heiligkeit, Heiligung zu enthalten. Die geistige Bedeutung dieser Trilogie läßt an ihrem Alter zweiseln; doch sichert ihr die an dem ersten Gliede weggefallene Alliteration schon ein beträchtliches. Vgl. §. 61.

## 9. Sinflut.

Börs Söhne tödteten nach D. 7 den Riesen Pmir: als er fiel, da lief so viel Blut aus seinen Wunden, daß sie darin das ganze Geschlecht der Reifriesen ertränkten bis auf den Einen, der mit den Seinen davon

tam: den nennen die Riesen Bergelmir. Er bestieg mit seinem Beib ein Boot (ladr) und von ihm stammt bas neue Hrimthursengeschlecht.

In dem Blute des Riesen Pmir, worin die Reifriesen bis auf ein Paar ertranken, haben wir die Sinflut, die allgemeine Flut, und in dem Boote die Arche. Die eddische Sinflut tritt aber ein vor Erschaffung des Menschengeschlechts: nicht ein frommer Rest desselben wird in dem Boote geborgen, sondern Bergelmir, Thrabhgelmirs Sohn (Bafthrudnismal 28. 29), Pmirs Enfel, also ein Riese, ein Feind der Götter und Menschen. Auch in der griechischen Mythe find es Titanen, welche der Sinflut in einem Rasten entgehen und dann erst die Menschen erschaffen. Ift nun auch der eddische Bericht im Vergleich mit dem biblischen roh und unausgebildet, so stimmt er doch darin mit ihm, und nicht mit bem griechischen, bag bie Denschen, wie wir seben werben, von den Göttern, nicht von den Riesen erschaffen werden. Entlehnung hat indes wohl nicht Statt gehabt: es würden sonst die epischen Züge von der ausfliegenden Taube, von dem Landen auf dem Berge (Ararat) u. s. w. nicht mangeln. Oder klingt letterer in dem Namen des im Boot geretteten Bergelmir nach? Darin aber trifft bie ebbische Ueberlieferung mit ber griechischen und indifchen zusammen, baß bie Sinflut der Erschaffung des Menschengeschlechts vorausgeht. Bei den Indern schafft Manus auf Brahmas Geheiß alle Geschöpfe, als die Flut sich schon verlaufen hat. Manus hatte ben Brahma in Gestalt eines Fisches ge= rettet; zum Dank dafür wird ihm das Herannahen der allgemeinen Flut und das Mittel der Rettung im Schiffe verkündet. Gr. M. 544. Der Fisch, in bessen Gestalt Brahma erscheint, erinnert an den Butt im deutschen Märchen, der den armen Fischer aus dem geringsten Stande gu immer höhern Würden erhebt bis er zur Strafe des Uebermuths, zu bem ihn die ehrgeizige Frau verleitet, wieder in den Pispott zurucktehrt, weil er Gott selbst zu werden begehrt hatte. Auch hier klingt ein Mythus von ber Schöpfung nach, ber mit ber biblischen Ueberlieferung in manchen Bügen stimmt und selbst bie verschiedenen Stände andeutet.

Das dunkle Wort ladr für Boot zu nehmen, sind wir sowohl durch ben Zusammenhang als durch die Mythenvergleichung berechtigt. Es kann indes auch Wiege bedeuten; freilich auch ein Boot wiegt sich auf den Wellen, und selbst ihre Gestalt ist von der eines Kahns nicht wesentlich verschieden. Dazu kommt, daß in deutschen Volkssagen von großen Ueberschwemmungen, die vielleicht Nachklänge älterer Sinflutssagen enthalten, eine Wiege es ist, worin die Rettung des einzig Verschontbleibenden, von dem dann eine neue Bevölkerung ausgeht, vollbracht wird. In der Sage von dem Sunkenthal oder Suggenthal (Baaders badische Volkssagen 72) ist erst die Wolke, aus welcher das Verderben über den gottvergeßenen

Ort hereinbricht, so groß wie ein Hut, dann so groß wie eine Wanne, zulet wie ein Scheuerthor, bis sie sich als kohlschwarzes Gewitter über dent ganzen Thale zusammenzieht. Als es sich in einem Wolkenbruche entladen und das Sunkenthal überschwemmt hat, schwimmt ein Rnablein in seiner Wiege mitten in der Mut und bei ihm befindet sich eine Rage. So oft die Wiege auf eine Seite sich neigt, springt die Rate auf die entgegengesette und bringt so die Wiege wieder ins Gleichgewicht. lich blieb sie im Dolb oder Wipfel einer hohen Eiche hangen. Alg die Flut sich verlaufen hatte, holte man sie herunter und fand Kind und Rate lebend und unversehrt. Da man des Anäbleins Eltern nicht kannte, so nannte man es Dold, ein Rame, ben seine Abkömmlinge noch heute fortführen.

#### 10. Bildung der Belt.

Die Götter nahmen den getödteten Dmir, warfen ihn mitten in Ginnungagap und schufen aus ihm die Welt: aus seinem Blute Meer und Wager, aus seinem Bleische die Erbe, aus seinen Anochen die Berge, aus feinen Bahnen, Rinnbaden und zerbrochenem Gebein die Felfen und Rlippen. Aus seinem Schädel bildeten fie den Himmel und erhoben ihn über die Erbe mit vier Eden ober Hörnern, und unter jedes Horn fetten sie einen Zwerg, die heißen: Auftri, Bestri, Rordri, Sudri. Des Riesen Hirn warfen sie in die Luft und bilbeten die Wolken daraus; dann nahmen sie die Feuerfunken, die von Muspelheim ausgeworfen um= herflogen, und setzten sie an den Himmel, oben sowohl als unten, um Himmel und Erde zu erhellen. Sie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am himmel, andern lose unter bem himmel, und setzten einem jeden seinen bestimmten Gang fest, wonach Tage und Jahre berechnet werben. Das Meer ward freißrund um die Erde gelegt, längs ben See= tuften den Riefengeschlechtern Wohnplage angewiesen, nach innen rund um die Erde eine Burg wider die Anfälle der Riesen gebaut, und zu dieser den Menschen zum Wohnsitz angewiesenen Burg, welche Midgard, ober hochbeutsch Mittilagart hieß, die Augenbrauen des Riesen verwendet. D. 8. So heißt es in Grimnismal 40:

Aus Pmirs Fleisch ward die Erbe geschaffen, Aus dem Schweiße der See; Aus dem Gebein die Berge, Die Baume aus dem Saar, Aus der hirnschale der himmel.

Aus den Augenbrauen schufen gutge Afen Midgard den Menschensöhnen; Aber aus seinem hirn sind alle hartgemuthen Wolfen erschaffen worden.

Wir sehen hier aus dem Mikrokosmos des Riesenleibes den Makrotosmos der Welt hervorgehen. Die deutsche Sage kehrt dieß um, sie läßt aus bem Matrotosmos ben Mitrotosmos entstehen, aus ben Theilen der Welt die Theile des menschlichen Leibes bilden. In einem Gedichte des eilften Jahrhunderts (M. altd. Lesebuch 1859, S. 41) heißt es, Gott habe den Menschen aus acht Theilen erschaffen: von dem Leimen habe er ihm das Fleisch gegeben, den Schweiß von dem Thau, die Anochen von den Steinen, die Abern von den Wurzen, von dem Grase das Haar, das Blut von dem Meere und den Muth von den Wolken; die Augen aber ihm von der Sonne gebildet. Solcher Berichte von den acht Theilen finden sich im germanischen Abendlande fünf, im Einzelnen abwei= chend, im Grundgedanken der Herleitung des Kleinen aus dem Großen zusammentreffend; als ben sechsten können wir den betrachten, welcher ben menschlichen Leib aus den vier Elementen erschaffen läßt. Indische und cochinchinesische Ueberlieferungen stimmen bald mit der deutschen Borstellung, bald mit der eddischen; lettere wird, wie sie die einfachste und kindlichste ist, auch die älteste sein. Bgl. Grimm Myth. 534. 1218 und XXIX. Ueber die acht Theile vgl. Müllenhoff Denkm. 1. Aufl. S. 342 ff.

Seltsam klingt die Angabe, daß von den Augenbrauen Midgard, hochd. Mittilagart, erschaffen und den Menschen zum Wohnsitz angewiesen sei; die bewohnte Erde war also von Wald bedeckt, da wohl auch hier aus dem Haar die Bäume erschaffen wurden. Wenn aber gesagt wird, das Meer ward kreißrund um die Erde gelegt und längs den Seeküsten den Riesen Wohnungen angewiesen, so ist darüber §. 118 eine Vermuthung ausgesprochen.

"Dem Heiden ist die Erde aus dem Fleische eines göttlichen Urwesens erschaffen, der Leib Gottes. Er aß sogar die aufgegriffenen Erdbrosamen, wenn ihm durch Kampf oder Mord schnelles Sterben drohte; daher der Ausdruck: die Erde küssen, ins Grab beißen, mordre la poussière. Wackernagel in Hpts. Itschr. VI, 288 hat aus der altdeutschen, italienischen und französischen Poesie entsprechende Beispiele hierfür gesammelt." Rochsholz II, XLVIII. Bgl. Panzer II, 114. 294. Man wird auch daran erinnert, wie Brutus nach dem Orakelspruche seine Mutter küsste.

#### 11. Seftirne.

Von den Gestirnen wißen wir schon, daß sie von Muspelheim aus= geworfene Feuerfunken waren, welche die Götter an den Himmel setzten und jedem seinen Gang vorschrieben (vgl. Wöl. 5. 6), denn

> Die Sonne wuste nicht wo sie Sitz hätte, Der Mond wuste nicht was er Macht hätte, Die Sterne wusten nicht wo sie Stätte hätten.

Bon Sonne und Mond, den wichtigsten unter den Gestirnen, giebt es aber noch einen andern Mythus. Die jüngere Edda (I). 11) erzählt: Ein Mann hieß Mundilföri (Achsenschwinger), der hatte zwei Kinder; sie waren hold und schön: da nannte er den Sohn Mond (Mani) und die Tochter Sonne (Sol), und vermählte sie einem Manne, Glenr (Glanz) genannt. Aber die Götter, die solcher Stolz erzürnte, nahmen die Geschwister und setzen sie an den Himmel und ließen Sonne die Hengste führen, die den Sonnenwagen zogen, welchen die Götter aus Muspelheims Feuerfunken geschaffen hatten. Die Hengste hießen Arwakr (Frühwach) und Alswidr (Allgeschwind), und unter ihren Bug setzen die Götter zwei Blasbälge, um sie abzukühlen, und in einigen Liedern heißen sie Eisenkühle.

Arwafr und Alswidr sollen immerdar Sacht die Sonne führen. Unter ihren Bugen bargen milde Mächte, Die Asen, Eisenkühle. Grimnism. 37.

Mani leitet den Gang des Mondes und herscht über Neulicht und Volllicht. Vor die Sonne aber ward ein Schild gesetzt (Swalin der fühle): denn Meer und Berge würden verbrennen, wenn er herabsiele.

> Swalin heißt der Schild, der vor der Sonne steht, Der glänzenden Gottheit. Brandung und Berge würden verbrennen, Sänk er von seiner Stelle.

Dem kriegerischen Sinne unserer Vorfahren galt aber die Sonne selbst für einen Schild. Bei Notker heißt es: wanda selbiu diu sunna eineme skilte gelich ist, und noch Opik sagt: der schöne Himmelsschild.

Sol wird D. 35 unter den Asinnen aufgeführt; in den Merseburger Heilsprüchen heißt sie Sunna und hat eine Schwester Sindgund; welches Gestirn damit gemeint sei, ist ungewiss. Da die Sonne Wölusp. 5 des Mondes Gesellin (sinni mana) heißt, so würde man an den Mond denken, wenn nicht neben Sindgund auch Volla genannt würde, die auf den Vollmond gedeutet werden kann.

In dem Namen Achsenschwinger ist das Sonne und Mond Gemeinsame ausgedrückt: sie bewegen sich beide um ihre Achse. Was aber weiter gemeldet wird, muß auf Missverstand beruhen, denn wie sollten Menschen zur Strafe des Stolzes zu Göttern erhoben sein? Da es jedoch einmal geschrieben steht, so haben wir nachzuweisen, was daran Wahres sein kann. Nach einer weitverbreiteten Vorstellung waren Sonne und Mond Seelenaufenthalte; man fürchtete, zur Strafe in den Mond oder in die Sonne versetzt zu werden: in den Mond, weil es da kalt sei, in die

Sonne, weil es da heiß sei. Trümmer solcher Vorstellungen begegnen noch hier und da. So hatte ein armer Mann am Sonntag Holz gelesen; zur Strase ließ ihm der liebe Gott die Wahl, ob er in der Sonne verbrensnen oder im Mond erfrieren wolle. Er wählte das letztere. Gr. Myth. 681. In dem s. g. Brückenspiel (M. Kinderbuch 201 ff.) wird der Letzte gefangen und hat nunzu wählen, ob er in den Mond oder in die Sonne (Himsel oder Hölle) will. Vgl. Ishchr. f. d. Myth. IV, 301. 385. Das führt zu dem Mythus vom

#### 12. Mann im Mond.

Mani nahm nach D. 11 zwei Kinder von der Erde, Bil und Siati, da sie von dem Brunnen Byrgr tamen und den Gimer auf ben Achseln trugen: ber beißt Sægr und die Eimerstange Simu l. Wib= finnr heißt ihr Bater; diese Rinder geben vor dem Monde ber (eigent= lich wohl in dem Monde), wie man noch von der Erde aus sehen kann. Zu dieser Erzählung gaben die Flecken ober schattigen Bertiefungen im Lichte des Vollmonds Veranlagung. Nach deutschen Volkssagen soll es ein Holzdieb sein, der am Sonntag unter der Kirche Waldfrevel verübt habe und zur Strafe in den Mond verwünscht sei. Da sieht man ihn die Art auf dem Rücken, das Reisholzbündel bald in der Hand, bald gleichfalls auf dem Rücken. Bei Shakespeare (Sturm II, 2) begleitet ihn ein Hund. Bgl. Ruhn M. S. 27. 107. 140. Neben der Achtung für das Eigenthum wird die Heilighaltung des Sonntags eingeschärft, eine Ber= doppelung des sittlichen Motivs, deren es nicht bedarf, während dieß selbst nicht entbehrt werden kann, wie auch allein in dem eddischen Märchen, das von einer eigenthümlichen Auffaßung der Gestalt jener Fleden außzugehen scheint, der sittliche Bezug vermist wird, denn nicht ein ,kinder= stehlender Mondsmann', die gestohlenen Rinder selbst find in den Mond Es fehlt also die Strafe, die bei Sol und Mani §. 11 zu viel Ober soll man den Grund, warum die Kinder in den Mond gesetzt wurden, hinzudenken? etwa weil sie in seinem heiligen Schein, worin man nach Baaders bad. S. 45. 417 auch nicht spinnen soll, die Arbeit des Waßerholens verrichteten. Die altmärkische Sage bei Temme 49, ,bie Spinnerin im Monde', wo ein Mädchen von seiner Mutter verwünscht wird, im Monde zu sitzen und zu spinnen, scheint entstellt, da jener Fluch sie nicht wegen Spinnens, sondern Tanzens im Mondschein trifft. Wichtig wird aber nun die Meldung bei Ruhn (Märk. Sagen 26), wonach man in der Altmark an eine Frau im Monde glaubt, die habe einst ,am Sonn= tag' gesponnen und sitze nun deshalb mit der Spindel dort oben. man statt ,am Sonntag' ,im Mondschein', so wird sich bie heidnische Ge= stalt der Erzählung ergeben. So wird der Mann mit dem Reisholzbundel ursprünglich wohl auch nicht am Sonntage Holz gehauen haben; that er es im Mondschein, so muste die Heimlichkeit freilich den Verdacht des Diebstahls erwecken und so die Verdoppelung des Motivs herbeiführen.

Als Nachtlänge des eddischen Berichts, wie Grimm Myth. 680 will, indem sich die Waßerstange in den Axtstiel, der getragene Eimer in den Dornbusch gewandelt habe, sind die deutschen von dem Diebe schwer zu saßen, mit Ausnahme des nordbeutschen bei Kuhn 349, wo ein Kohldieb sürchtet, der Mond, welcher eben schien, möchte ihn verrathen: da nahm er einen Eimer voll Waßer um den Mond auszugießen; aber es half nicht, und so sieht man ihn denn noch heute mit seinem Eimer im Monde stehen. Hier ist auch der Mondschein wieder im Spiele, in dessen alter Heiligkeit der Schlüßel des Käthsels liegt. In W. Müllers N. S. S. u. Märchen 81. 84. 87. 245. 246. kommt es vor, daß die Erlösung suchende Jungfran ein Tragholz auf der Schulter hat, woran ein Eimer hängt. Auch sie ist zur Strase verwünscht, man erfährt aber nicht, worin ihre Schuld bestand.

Was oben vermuthet ward, haben seitbem aufgefundene Volkssagen Meier Nr. 257. 258. "Man halt es für eine große Sunde, bestätiat. im Mondscheine zu spinnen und zu stricken, als ob man am Tage nicht genug bekommen könne." Bgl. Panzer II, 299, Temme Märk. S. 43. Schon in dem Worte "Feierabend' wird die Heiligkeit des Abends, des Mondscheins ausgesprochen. Bekannte Bildwerke, wie jene Wiener ,Spinnerin am Rreuz', findet man damit in Berbindung gebracht. Nach westfälischen Sagen (Ruhn 47. 89) ist es besonders verpont, **556.** Sonnabends nach Sonnenuntergang zu spinnen: bas enthält ein Bergeben bie Heiligkeit ber Sonne und des Mondes zugleich. Aber auch Donnerstags Abends soll man nicht spinnen, Nr. 48, noch weniger Sonn= abends bis in die Nacht. Roch. Glaube II, 57, Mythen 233, Schön= werth I, 418, II, 62. Eine Reihe deutscher und ital. Märchen läßt ben Mond Spinnrader schenken. War einst die Mondgottin, etwa Frenja, spinnend gebacht? Bgl. g. 117.

Das Bolt sieht die Sterne für die Köpfe silberner Nägel an, die das Himmelsgewölbe zusammenhalten, oder für Löcher am Boden der Himmelsdecke, durch die der innere Glanz hervorstrale, die Sternschnuppen für Dochtpußen, die von den Engeln an den Himmelslichtern abgezwickt werden. Birlinger II, 190. Eine andere Vorstellung setzt der Glaube voraus, daß man nicht mit den Fingern nach den Sternen deuten solle, weil sie Augen der Engel seien.

Gestirndienst wird unten §. 132 geläugnet: Sonne und Mond waren zu göttlichen Wesen erhoben. Ein Einfluß der Gestirne auf die Geschicke der Menschen, wie ihn Freidank Swem die sternen werdent gram, dem wirt der mane lihte alsam

vorauszuseken scheint, und die obige Zeile

der Mond wuste nicht was er Macht hätte

bestätigt, tritt doch nach §. 60 erst später hervor; vgl. jedoch Tschischwiß Nachklänge germ. Myth. S. 14. Mythische Vorstellungen knüpfen sich aber noch an andere Gestirne. Es wird gelegentlich erwähnt werden, bei welcher Gelegenheit gewisse Geftirne an ben Himmel gesetzt murben. wurden nach §. 31 Thiassis Augen an den Himmel geworfen, so nach §. 81 das Sternbild Örwandils Zehe geschaffen. Wie der Sonne und bem Monde ein Wagen zugeschrieben wird, so den Sternen ein Stuhl, darauf zu sitzen (sterrono girusti). Die drei Sterne im Gürtel des Orion sind bald ein Rocken der spinnenden Göttin, die wir schon im Monde vermushet haben, bald ein Stab des Gottes, bald ein Pflug, ein Rechen: der kindlichen Phantasie eines Hirtenvolks erschienen sie als drei Mahder; aber Jäger saben sie für einen Haufen Eber (eburdring) an; ber große Bar wird als Wodans Deichsel, Karlswagen (§. 63. 74) be= zeichnet; für das Siebengestirn ist das Bild einer Gluckhenne mit ihren Rüchlein geläufig. In den Märchen, wo Sonne, Mond und Sterne Geschenke verleihen z. B. Spinnräder, geben die Sterne eine Nuß, aus der die Henne mit ihren Rüchlein hervorkommt; im Märchen vom Aschenbrödel sind sie nur auf das Rleid gestickt. Nicht nur Spinnräder schenken Sonne und Mond in den Märchen, auch schon fertig gesponnene Rleider: Aschenbrödel erhielt ein Sonnenkleid, Mondkleid und Sternenkleid. Auch das Gestirn sehen wir als Spinnroden aufgefaßt, und so mochten auch die Sterne weben und spinnen. Ehe man aber das Gestirn die Geschicke spinnen ließ, haben sie wohl die Witterung gesponnen. In einem Hebelschen Gedichte strickt die Sonne das Gewölk. Schwart, Sonne 235. Die Deutung auf die Geschicke der Menschen enthält eine spätere Fortschiebung des Mythus. Es giebt aber auch eine Erzählung von dem Sternbild des Siebengestirns, die einen Nachklang eines Mythus verräth. Christus ging an einem Bederladen vorüber, wo frisches Brot duftete. Er sandte einen seiner Jünger hin, ein Brot zu erbitten. Der Becker schlug es ab; doch von ferne stand die Beckersfrau mit ihren sechs Töchtern und gab das Brot heimlich: dafür sind sie als Siebengestirn an den Himmel versett; der Beder aber ist zum Ructuck geworden. Darum ruft man ihm nun zu:

Rudud, Bedenfnecht u. f. w.

Zugleich ist damit auf das fahle, gleichsam mehlbestaubte Gesieder des Vogels angespielt. Sein Bezug auf das Siebengestirn ist aber noch darin begründet, daß er nur von Tiburtii bis Johannis seinen Ruf ersschallen läßt und nur um diese Zeit das Siebengestirn am Himmel sicht-

bar ist. Bgl. Gr. Myth. 639 und unten §. 132, wo von dem Gertrudsvogel (Schwarzspecht) Aehnliches gemeldet wird.

### 13. Monde und Connenfinsternisse.

Sonne und Mond werden nach D. 12 von zwei Wölfen verfolgt. Der Verfolger der Sonne heißt Stöll: sie fürchtet, daß er sie greifen möchte und kann sich nicht anders vor ihm fristen als indem sie ihren Sang beschleunigt:

Stöll heißt der Wolf, der der scheidenden Gottheit Folgt in die schützende Flut.

Der andre heißt Hati, Hrodwitnirs Sohn, der läuft vor der Sonne her,

Hati der andre, Hrodwitnirs Cohn, Gilt der Himmelsbraut voraus. Brimnism. 39.

und will den Mond packen, was auch geschehen wird, nämlich am jüngssten Tage. Ueber die Herkunft dieser Wölse erfahren wir, daß ein Riesenweib östlich von Midgard in dem Walde sist, der Jaruwidhr (Eisenholz) heißt. In diesem Walde wohnen die Zauberweiber, die man Jarnwidiur nennt. Jenes alte Riesenweib gebiert viele Kinder, alle in Wolssgestalt, und von ihr stammen diese Wölse. Es wird gesagt, der Mächtigste dieses Geschlechts werde der werden, welcher Managarm (Mondhund) heißt. Dieser wird mit dem Fleische aller Menschen, die da sterben (?) gesättigt; er verschlingt den Mond und übersprist den Himmel und die Luft mit seinem Blute: davon versinstert sich der Sonne Schein und die Winde brausen und sausen hin und her. Die Stelle, woraus die jünzgere Edda dieß entnimmt, steht Wöluspa 32. 33:

Destlich saß die Alte im Eisengebüsch Und fütterte dort Fenrirs Geschlecht. Bon ihnen allen wird eins zuletzt Des Mondes Mörder übermenschlicher Gestalt.

Ihn mastet das Mark gefällter Männer, Der Seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

Wir hoffen aber diese Stelle unten befriedigender zu deuten. Daß Managarm, der Verschlinger des Mondes, schlimmer sein soll als Stöll, der Würger der Sonne, erklärt sich aus einem Wissverständnisse. Nach Wöll. 57 wird die Sonne erst schwarz, als nach dem letzten Weltkampf die Sterne vom Himmel fallen und die Erde ins Meer sinkt. Hieraus entsprang der Irrthum, als wenn sie von Stöll nicht verschlungen würde. Daß aber auch sie der Wolf würgt, ist außer D. 51 Wafthr. 47 gesagt;

aber eben daselbst 46 wird dieser Wolf Fenrir genannt, dessen Name doch hier nur nach der kühnen Weise der nordischen Dichtersprache für Sköll steht, wie auch beide Wölse Wölusp. 32 Fenrirs Geschlecht heißen, schon weil Fenrir gleichfalls ein Wolf ist, der wie jene zerstören und verschlingen soll. Odin, der von Fenrir verschlungen wird, galt als Himmelszund Gestirngott, und so ist Fenrir in jenen Wölsen, die Sonne und Mond verschlingen werden, nur verdoppelt. Zu erinnern ist noch, daß Managarm (Mondhund), welcher mit Hati eins ist, nicht mit dem Höllenshunde Garm verwechselt werden darf.

Die vergleichende Mythologie lehrt, daß die Mond= und Sonnen=
finsternisse zu dem Mythus von den beiden Wölfen Veranlaßung gaben.
Die Vorstellung, als ob diese Finsternisse daraus entständen, daß ein Un=
geheuer das himmlische Gestirn in seinen Rachen gesaßt habe, um es zu
verschlingen, ist bei vielen Völkern verbreitet: sie suchten es durch lauten
Zuruf zu schrecken, daß es seine Beute sahren laße, ja sie schlugen auf
Trommeln und Reßel und andere lärmende Instrumente. Myth. 668 ff.

#### 14. Tag und Racht.

Wie Sonne und Mond, so sind auch Tag und Nacht zu göttlichen Wesch erhoben. Weil aber nach der germanischen Vorstellung die Nacht dem Tage voranging (nox ducere diem videtur, Tac. Germ. 11), so ist die Nacht (Nott) als die Mutter des Tages (Dags) gedacht. Die Nacht selbst ist nach D. 10 die Tochter eines Riesen Neri, Nörwi oder Narfi, unter dessen Namen auch ein Sohn Lotis erscheint. So ist sie vielleicht eine Verwandte der Hel, der Todesgöttin, die Lotis Tochter heißt. Wegen dieser Abstammung von dem Riesen ist die Nacht schwarz und dunkel wie ihr Geschlecht. Sie war dreimal vermählt: zuerst einem Manne mit Namen Naglfari: der beiden Sohn war Udr oder Audr. Darnach ward sie Einem Namens Annar (Anar, Onar) vers mählt: beider Tochter hieß Jördh, die Erde. Ihr letzter Gemahl war Dellingr, der vom Asengeschlechte war. Ihr Sohn Dag (Tag) war schön und licht nach seiner väterlichen Hertunft. D. 10.

Da in Dellingr, assimiliert aus Deglingr, der Begriff des Tagessschon liegt, so bedeutet er wohl das Morgenroth oder den Tagesandruch, wie in der Herwarars. vor Dellings Thüre "vor Tag" bedeutet; also das letzte Drittel der Nacht; in Annar und Naglfari hätten wir demnach die beiden ersten Drittel zu suchen. Ein Anar kommt unter den Zwergen vor (Wölusp. 12); an seinem Namen hat sich Grimm (Zeitschr. III, 144) vergebens abgemüht; hieß er Annar, so bezeichnet er den Andern, die andere Hälfte der Nacht. Seine Tochter ist die Erde, das dunkelste der Elemente. Da nun die vorausgehende D. 9 die Jörd eine Tochter Odins

nannte, so muß Obin, der auch Tweggi (der Zweite) heißt, unter diesem Annar, dem Andern, verborgen sein. Am Schwierigsten ist Naglfari zu deuten: denselben Namen trägt auch das Todtenschiff D. 51, und wir sehen hier wieder die Verwandtschaft der Nacht mit Hel, der Todesgöttin, hervortreten. Der Einbruch der Nacht vergleicht sich dem Einbruch des Weltuntergangs, den das Schiff vermittelt, das die weltzerstörenden Gewalten heranführt. Die Erweiterung überspringt die nächsten Stusen, Winter und Tod, und gelangt gleich zu der letzten, dem Tode der Welt. Udr, wie der Sohn der Nacht in dieser ihrer ersten She heißen soll, ist nach Grimnism. 46 ein Beiname Obins.

Von Dellingr, dessen Name noch in Deutschland in vielfachen Wandslungen fortlebt, hat sich in einem Volkslied (Wunderhorn I, 38) ein verstunkelter Mythus erhalten. Ein Türke erscheint vor dem Hossager des Kaisers und fordert dessen Helden zum Zweikampf. Niemand will es wagen, sich mit ihm zu meßen, schon zürnt der Kaiser über die Feigheit seiner Helden, da springt der Döllinger hervor:

Wohl um, wohl um, ich muß hervor An den leidigen Mann Der so trefflich stechen kann.

Aber zuerst erliegt der Döllinger dem Türken; erst bei dem zweiten Ritt sticht er den Türken ab, dessen Seele dann der Teusel entführt. Dieß Volkslied wird als ein historisches angesehen, weil es sich an des Raisers Hostager zu Regensburg knüpft; es ist aber ein mythisches, das den Kampf zwischen Tag und Nacht zum Inhalt hat. Der Gott des jungen Tages ist zu einem Frühlingsgott erweitert, wie wir schon wißen, daß Tagesmythen der Erweiterung zu Sommermythen fähig sind. Auch der Winter wird als Türke gedacht §. 145:

Mit dem Türken wollen wir streiten, Den Sabel an der Seiten.

# 15. Berhältniss zu Conne und Mond.

Da nahm Allvater, heißt es nun weiter, die Nacht und ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Rosse und zwei Wagen und setzte sie an den Himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde sahren sollten. Die Nacht fährt voran mit dem Rosse, das Hrîmfaxi (reifsmähnig) heißt, und jeden Morgen bethaut es die Erde mit dem Schaum seines Gebißes. Das Ross, womit der Tag fährt, heißt Stinfaxi (lichtmähnig) und Luft und Erde erleuchtet seine Mähne. Vgl. Wasthrudenism. 12. 14:

Stinfagi heißt er, der den schimmernden Tag zieht Ueber der Menschen Menge:

Für der Füllen bestes gilt es ben Bolfern; Stats glangt die Mahne ber Mahre.

Hrimfazi heißt es, das die Racht herzieht Den waltenden Wefen. Mehlthau fällt ihm am Morgen vom Gebiß, Und füllt mit Thau die Thäler.

Da sonach Tag und Nacht ihre eigenen Pferde haben und bei dem Rosse des Tages die Beziehung auf das Licht im Namen ausgedrückt ist, so scheint es, man dachte sich Racht und Tag von Sonne und Mond unabhängig. Freilich ber Mond bringt nicht die Nacht, er erleuchtet sie nur; aber den Tag lösen wir jest von der Sonne nicht ab, wie es un= fere Vorfahren thaten. Es fällt schon auf, wenn im Wartburgfriege, wo es sich um den Preis zweier Fürsten handelt, von welchen der eine der Sonne verglichen worden ist, der andere noch höher gestellt werden soll, indem man ihn dem Tage vergleicht. Bgl. Panzer 175, 1 - 6, Wackern. Nib. Handschr. S. 34. Grimm bemerkt Myth. 699: ,Wahrscheinlich ließ man den Wagen des Tags dem der Sonne vorausgehen, hinter der Nacht her den Mond folgen. Nicht bedeutungslos mag der Wechsel des Ge= schlechts sein, dem männlichen Tag zur Seite steht die weibliche Sonne, ber weiblichen Nacht ber männliche Mond.' Wären etwa Tag (Dag) und Sonne (Sôl), so wie andererseits Nacht (Nôtt) und Mond (Mani) als Liebespaare betrachtet worden? Für ein solches Verhältniss zwischen Tag und Sonne spricht, daß in Fornaldurs. (II, 7) Swanhild mit dem Beinamen Gullfiödr (Goldfeber) die Tochter Dags, des Sohnes Del= lingers, ist; ihre Mutter aber war Sol, die Tochter Mundilföris. wird dem Alfr, genannt Finnalfr, vermählt und gebiert ihm Swan den Wilh. Müller (Altdeutsche Religion S. 160) führt bazu ben niebersächsischen Rinderreim an:

Regen, ga weg mit diner langen Rase: Sunne kum weder mit diner guldenen Feder.

In der Heldensage ist Swanhild eine Tochter Sigurds, und ausdrücklich wird sie in "Gudruns Aufreizung" dem Sonnenstral verglichen. Der Schwan in ihrem Namen ist ein passendes Bild für das Licht. Ihre Augen waren so glänzend, daß die Pferde, welchen sie vorgeworfen ward, sie nicht zerstampsen wollten. Man muste erst eine Decke über sie spreiten, damit sie ihr Amt verrichteten. Ihr blutiger Tod unter den Hufen der Pferde, wie ähnlich dem der historischen Brunhild, ist doch wohl mythisch und auf die Abendröthe zu beziehen. Daß sie Sigurds Tochter sein soll, erklärt sich daraus, daß dieser selbst in vielen Theilen seines Mythus an Baldurs Stelle tritt, der ags. Bäldäg heißt, also zuerst wohl den lichten Gott des Tages bedeutete. Ein Anderes ist es, wenn

sich der Jahresgott, den wir in Fiölswinnsmal als Mengladas Bräutigam kennen lernen, Swipdag, Beschleuniger des Tages nennt, denn er bezeichenet sich damit als den Frühling, der die Tage wieder zeitiger andrechen läßt. Swanhildens Beiname Goldseder erinnert daran, daß auch der Tag in dem schönen Gleichnisse Wolframs als ein Vogel gedacht wird, der seine Klauen in die Wolken schlägt. So sehen wir §. 19 die Sonne als Adler gefaßt.

Dem Anbruch des Tages und der Nacht, der auf- und niedergehens den Sonne wird ein Schauern der Natur, eine Erschütterung, ja ein Schall und Setöse zugeschrieben, vielleicht weil sich Licht und Schall, Farbe und Ton entsprechen und zwischen beiden ein tiefer Zusammenhang waltet, Tac. Germ. c. 45. Grimm Myth. 684. 703, 707. Noch Goethe weiß davon, ob aus deutschen Quellen?

Tönend wird für Seistesohren Schon der neue Tag geboren. Felsenthore inarren rasselnd, Phöbus Räder rollen prasselnd: Welch Getöse bringt das Licht! Es drommetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hört sich nicht.

# 16. Commer und Winter. Wind und Regenbogen.

Bei den bisherigen kosmogonischen Anordnungen waren die Götter wenigstens als Bildner und Ordner betheiligt, wenn sie auch wie bei Sonne und Mond, Tag und Nacht, nicht als eigentliche Schöpfer aufstraten. Dagegen bei Sommer und Winter und bei dem Winde verschwindet jede Spur einer Mitwirkung der Götter; bei dem Regensbogen tritt sie wieder hervor. Vom Sommer erfahren wir D. 19, daß sein Vater Swasugt) heiße; der sei so wonnig, daß nach seinem Namen Alles süß (svasligt) heiße was milde sei. Aber der Vater des Winters heiße bald Windland (Windbringer), bald Windswalr (Windfühl), und dieß Geschlecht sei grimmig und kaltherzig und der Winter arte ihm nach. So sagt Wasthrudnism. 27:

Windswalir heißt des Winters Bater Und Swasudr des Sommers; So ziehn sie selbander durch alle Zeiten Bis die Götter vergehen.

Woher der Wind komme, erklärt D. 18 wie folgt: Am nördlichen Ende des Himmels sitt ein Riese, der Hræswelgr (Leichenschlinger) heißt. Er hat Adlersgestalt, und wenn er zu fliegen versucht, so entsteht der Wind unter seinen Fittichen. Davon heißt es so:

Hräswelg heißt, der an himmels Ende sitt, In Adlerskleid ein Jotun. Mit seinen Fittichen facht er den Wind Ueber alle Völker. Wafthrudn. 37.

Aber den Regenbogen oder die Brude Bifröst (wortlich die bebende Raft, oder Wegstrecke), die Himmel und Erde verbindet und auch Asenbrücke heißt, haben die Götter geschaffen. Sie hat drei Farben und ist sehr stark und mit mehr Runst und Verstand gemacht als andere Werke. Aber so stark sie auch ist, so wird sie boch zerbrechen, wenn Muspels Söhne kommen barüber zu reiten, und müßen ihre Pferde dann über große Ströme schwimmen. Bifröst ift eine gute Brude, aber kein Ding der Welt mag bestehen bleiben, wenn Muspels Söhne geritten D. 13. Jeden Tag reiten die Asen über Bifröst zu ihrer Gerichtsstätte bei Urds Brunnen. Das Rothe, das man im Regenbogen sieht, ist brennendes Feuer. Die Primthursen und Bergriesen würden den Himmel ersteigen, wenn ein Jeder über Bifröst geben könnte, der da wollte. D. 15. Da aber Muspels Söhne die Flammen bedeuten, welche das Feuer auf der Brücke Bifröst nicht zu scheuen haben, so ist ihr in Heimdall noch ein besonderer Wächter bestellt. D. 27. Im neuern Volksglauben heißt der Regenbogen himmelring; auf ihm steigen die Tobten zum Himmel empor, die Engel zur Erde hernieder. Da wo er die Erde berührt, laßen sie ein goldenes Schlüßelchen fallen, das auch einer Blume den Namen giebt. Nach anderm Glauben liegt ba ein Birl. I, 197. Maurer Isl. Sagen 185.

Was von Winter und Sommer berichtet wird, ist als bloße Personification von Begriffen und Eigenschaften aus dem Kreiße echter lebenbiger Mythen zu verweisen. Wir sinden aber hier nur zwei Jahreszeiten genannt, da doch Tac. Germ. 26 den Deutschen deren schon drei zugesstand, wie wir auch drei ungebotene Dinge sinden. Für mythische Bezüge genügen aber jene zwei, auf deren Unterscheidung sich das Alterthum beschränkte, und die auch späterhin im höhern Norden allein hervortreten. Bgl. Gr. Myth. 715. 718. Winter und Sommer denkt man im Kampf mit einander begriffen und dieser Kampf ward jährlich in einem dramatischen Spiele vorgestellt. Noch jetzt ist diese Sommerverkündigung durch Gesänge der Jugend üblich und unsere s. g. Minnesinger, die mit Winter und Sommer anzuheben pslegen, setzen sie voraus. In mildern Gegenden tritt an die Stelle des Winters der Tod:

Run treiben wir den Tod aus, Den alten Weibern in das Haus,

vielleicht weil im Winter die Natur schlummert und ausgestorben scheint.

Anderwärts wird der einziehende Sommer unter Anführung des Maisgrafen eingeholt. Grimm Myth. Cap. XXIV. Bgl. §. 145.

Wie der Winter als ein grimmiger, kaltherziger Riese erscheint, so auch der Wind. Er wird aber zugleich als ein Abler gedacht, und fein Name Leichenschlinger (Hräswelgr) zeigt, daß dabei die Vorstellung eines aasgierigen Raubvogels waltete. Bgl. Schwarz: Die Sirenen und der nord. Hräswelgr. Schon die Alten stellten sich den Wind als Abler vor, wie die Verwandtschaft von Aquila und Aquilo bezeugt. Ueberhaupt lieben sich die Riesen, deren wir manche als Sturmwind zu faßen haben werden, in Abler zu wandeln, während die Götter Falkengestalt annehmen ober Faltenschwingen gebrauchen. Dem Faltengefieder Frenjas steht das Adlergewand der verfolgenden Sturmriesen gegenüber. Kriemhilds Traum sieht sie ihren Geliebten als Falken, seine Feinde als raubgierige Abler. Nur Obin, bessen Natur das Element ber Luft zu Grunde liegt, entfliegt D. 59 gleichfalls in Ablersgestalt; in der Herwararj. Fornald. Sög. I, 487 jeboch als Falke, und Kriemhilds Traum läßt vermuthen, daß die deutsche Gestalt des in D. 58 erzählten Mythus Woban gleichfalls als Falke entfliegen ließ. Bgl. meine Vorrede zu ben Nibelungen. Ein Abler hängt nach Grimnism. 10 vor Obins Halle:

> Leicht erkennen können Die zu Odin kommen Den Saal, wenn sie ihn sehen. Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm dräut ein Aar.

Grimm hat an verschiedenen Orten den Adler im Gipfel des Palastes Rarls des Großen verglichen. Myth. 600. 1086. G. D. S. 763. Aus Odins Eigenschaft als Ariegs= und Siegsgott erklärt sich der Abler nicht genügend: man wird darauf zurückgehen müßen, daß er nach §. 7 im Volksglauben an die Stelle eines Sturmriesen getreten ist.

Auch als Hunde werden die Winde gedacht. Die Vorstellung muß alt sein, da wir die Hunde wirklich Winde genannt finden. Die Winde werden auch als Hunde gefüttert mit den Worten:

> Sieh da, Wind, Koch ein Mus für dein Kind.

Davon scheint noch Eulenspiegel zu wißen. Ein Bauer schüttete Mehlsäcke vor den Hunden aus, welche den wilden Jäger begleiteten. Sie sielen begierig darüber her und fraßen alles auf. Unwillig warf er auch die Säcke hin; aber am Morgen fand er sie wieder mit Mehl gefüllt. Das ist der Segen, den das gespendete Opfer bringt. Als Schwein (Eber) wird namentlich der Wirbelwind gedacht, und wenn er den Staub fräuselt, rufen ihm die Kinder spottend zu: Sauwedel, Sauzagel! Panz. II, 209. 389. In der That gleicht der Schwanz dieses Thiers dem vom Wind gefräuselten Staub.

# 17. Schöpfung der Menschen.

Als Börs Söhne, heißt es D. 9, am Seestrande gingen, fanden sie zwei Bäume. Sie nahmen sie und schusen Menschen daraus. Der erste gab Geist und Leben, der andere Verstand und Bewegung, der dritte Antlit, Sprache, Gehör und Sesicht. Den Mann nannten sie Ast (Esche) und die Frau Embla, und von ihnen kommt das Menschengeschlecht, welchem Midgard zur Wohnung verliehen ward. Die ältere Edda (Wöluspa 17. 18) läßt die Menschen nicht von den drei Söhnen Börs, sondern von einer andern noch öster vorkommenden Trilogie der Götter: Odin, Hænir und Lodhur (Loptr, Loki?) erschaffen:

Gingen da dreie aus dieser Versammlung, Mächtige, milde Asen zumal, Fanden am User unmächtig Ask und Embla und ohne Bestimmung. Besaßen nicht Seele, hatten nicht Sinn, Richt Blut noch Geberde noch blühende Farbe. Seele gab Odin, Hönir sinnige Rede, Blut gab Lodur und blühende Farbe.

Dieser letztere Bericht, nach welchem Blut, Geberde und blühende Farbe von dem dritten Gotte verliehen wurden, scheint in dem ersten, in Bezug auf die von den einzelnen Göttern verliehenen Gaben, entstellt.

Embla soll Ulme oder Erle bedeuten; Grimm (Myth. 537) leitet aber ihren Namen von ambl (labor assiduus): so wäre sie nicht von dem Baume, sondern von der Geschäftigkeit des Weibes benannt.

Die Schöpfung des Menschen aus Bäumen klingt auch sonst nach. Das bekannte Handwerksburschenlied läßt in Sachsen bie schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen, und noch Aventinus leitet den Namen Gormani von germinare her, wie liute (Leute) von liutan crescere richtig hergeleitet werden. Tacitus sagt Germ. c. 39, da er von dem heiligen Hain der Semnonen spricht: eoque omnis superstitio respicit tanquam inde initia gentis: die Semnonen glaubten also wohl, ihr Bolk habe sei= nen Ursprung in diesem Walde genommen. Wenn nach dem Froschmäuseler Aschanes mit seinen Sachsen aus dem Harzfelsen im Wald bei einem Springbrunnen hervorgewachsen sein soll, so beutet der Name Aschanes wieder auf Ast; der übrige Theil der Meldung aber häuft drei Ursprünge: 1. aus dem Harzfelsen, 2. im Wald, 3. bei einem Springbrunnen. Auf die Entstehung aus dem Harzfelsen weist sogar der Name Sachsen selber zurud, denn Sachs (saxum) bedeutet Stein und die Schwerter heißen Sachs, weil die ersten Waffen Steinwaffen waren. Auch Buri entstand aus Salzsteinen. Auf die Entstehung im Wald, aus Bäumen, weisen

schon die Namen Ast und Aschanes; aus Brunnen aber läßt man noch heute die Kinder holen und Pmir, der Urriese, entstand aus dem Waßer. Der Brunnen der Holla, aus dem die Kinder kommen, wird unten mit dem der Urdh verglichen werden, der bei der Esche Pggdrasil steht, und so darf auch an den Kinderstamm erinnert werden, der in der Halle König Wölsungs (Wölsungas. Cap. 2) stand und dessen Decke trug, wie jene Siche das Himmelsgewölde. Die Siche bedeutet hier den Baum überhaupt, wie wir noch das Residuum alles Holzes Aschen koch ein siebenbürgisches Märchen (Haltrich 31) versteht wie die Edda öfter unter dem Baum einen Menschen.

# 18. Schöpfung der Zwerge.

Der Erschaffung der Menschen mag als Anhang und Uebergang zum nächsten Abschnitt die Schöpfung der Iwerge folgen, welche Wöluspa 7—16 aber früher geschehen läßt. Sie setzt sie, wie das auch D. 14 thut, in Verbindung mit dem Fall, der verlorenen Unschuld der Götter, von welcher sie hier abgelöst wird. Die Wöluspa läßt die Götter Rath psiegen,

Wer schaffen follte ber Zwerge Geschlecht Aus des Seeriesen Blut und schwarzem Gebein.

Und ohne diese Frage erst zu entscheiben, schaffen die Götter drei Scharen von Zwergen, deren Verzeichniss ein andermal zu betrachten sein wird. Agl. M. Edda S. 4.

Die jüngere Edda setht hinzu, die Zwerge seien zuerst als Maden in Pmirs Fleisch entstanden, aber nun hätten ihnen die Götter Menschen-witz und Gestalt gegeben. Sie blieben aber in der Erde und im Gestein wohnen.

Der sogenannte Anhang des Heldenbuchs erzählt, zuerst seien die Zwerge geschaffen worden zum Bau des wüsten Landes und Gebirges, erst dann die Riesen zur Befämpfung der wilden Thiere, und zuletzt die Helden, um den Zwergen gegen die untreuen Riesen beizustehen.

# Die mythischen Welten, Himmel und Himmels: burgen.

#### 19. Die Beltesche.

Bisher sahen wir, wie die wirkliche Welt nach dem Glauben unserer Väter entstand und gebildet ward, und welchen Antheil die Götter an ihrem Bau und Ausbau nahmen. Außerdem wißen aber unsere Quellen auch von Gebäuden, ja ganzen Welten rein mythischer Natur. Diese sollen, mit Ausnahme derjenigen, welche erst nach der Erneuerung der Welt in Betracht kommen, hier besprochen werden.

Das ganze Weltgebäude wird vorgestellt unter dem Bilde der Esche Nggdrasil. Odin selbst stellt sich in "Hawamal" als eine Frucht des Weltbaums dar, und da Pggr (Schauer) ein Beiname Obins ist, drasil aber Träger zu bedeuten scheint, wie es sonst auch von Pferden vorkommt, so mag sich hieraus der Name erklären. Diese Esche, heißt es D. 15, ift der gröste und beste von allen Bäumen: seine Zweige breiten sich über die ganze Welt und reichen hinauf bis über den Himmel. Drei Wurzeln halten den Baum aufrecht, die sich weit ausdehnen: die eine zu den Asen; die andere zu den Hrimthursen, wo vormals Ginnungagap war; die dritte steht über Nifsheim, und unter dieser Wurzel ist Hwer= gelmir und Nidhöggr nagt von unten auf an ihr. Allein die Melbung, daß die erste Wurzel zu den Asen reiche, muß auf einem Irrthum beruhen, denn da die 3 weige des Weltbaums hinaufreichen sollen über den Himmel, so kann nicht auch eine seiner Wurzeln zu den Asen geben. Um den Baum aus seiner schiefen Lage zu bringen, vergleiche man Grimnism. 31, wo es heißt:

> Drei Wurzeln strecken sich nach dreien Seiten Unter der Esche Pggdrafil. Hel wohnt unter einer, Hrimthursen unter der andern, Aber unter der dritten Menschen.

Jene Wurzel reicht also nicht zu den Asen, sondern zu den Menschen, und nun kann der Baum seine Zweige über die ganze Welt breiten und über den Hiswerständniss als ein selbständiger Baum aufgesaßt, mit Namen Lærad (Stille spendend). An seinen Zweigen weidet die Ziege Heidrünt, von deren Euter so viel Milch sließt, daß sie täglich ein Gefäß füllt, aus dem die Einherier, die in Odins Halle aufgenommenen, im (Einzel=) Ramps gefallenen Helden und Könige, vollauf zu trinken haben; serner der Hirschen Swergelmir sließen und die Ströme der Unterwelt bilden. Von beiden spricht auch Grimnism. 25. 26:

Heibrun heißt die Ziege vor Heervaters Saal, Die an Lärads Laube zehrt. Die Schale soll sie füllen mit schäumendem Meth; Der Milch ermangelt sie nie.

Eikthyrnir heißt der Hirsch vor Heervaters Saal, Der an Lärads Laube zehrt. Von seinem Horngeweih tropft es nach Hwergelmir: Davon stammen alle Ströme.

Dem Namen jener Ziege entspricht der altfränkische Eigenname Chaiderana. Müllenhoff (Zur Runenlehre 46) lehrt, daß durch die mit ran zusammengesetzten Namen den Personen oder Wesen, die sie trugen, die Kraft beigelegt wird, die der Rune als Zauberzeichen innewohnt. So bietet sich der für den Zusammenhang höchst passende Sinn dar, daß die Ziege deswegen den Namen Heidrun führt, weil sie durch den Weth den Einheriern ihre Heit, d. i. ihre Art und ihr eigenthümliches Wesen erhielt und nährte.

Außer diesem Hirsch, der an dem Wipfel Lärad zehrt, lausen noch vier andere Hirsche umber an den Zweigen der Esche und beißen die Anospen ab: sie heißen Dain, Dwalin, Dunneyr und Durathrôr, Namen die auf den Begriff der Vergänglichkeit deuten. Dann werden auch die Wurzeln Pggdrasils von Würmern benagt; von Nidhöggr (dem hestig hauenden) hörten wir schon, daß er an der Wurzel nage, die über Nisteheim stehe. Ferner heißt es D. 16: "Ein Adler sist in den Zweigen der Esche, der viele Dinge weiß, und zwischen seinen Augen sist ein Habicht, Wedr siele Dinge weiß, und zwischen, das Ratatöskr (eigentlich wohl Ratatwiskr, Zweigbohrer) heißt, springt auf und nieder an der Esche und trägt Zankworte hin und her zwischen dem Adler und Nidhöggr." So heißt es Grimnism. 32—35:

Ratatöskr heißt das Eichhorn, das auf und ab rennt An der Esche Pggdrafil. Des Adlers Worte vernimmt es oben Und bringt sie Ridhöggern nieder.

Der Hirsche sind vier, die mit krummen Halse An der Esche Ausschüßen weiden: Dain und Dwalin, Dunnepr und Durathror.

Mehr Würmer liegen unter der Esche Wurzeln Als Einer meint der unklugen Affen: Goin und Moin, Grafwitnirs Sohne, Grabakr und Grafwölludr; Ofnir und Swafnir sollen ewig Von der Wurzeln Zweigen zehren. Die Esche Pggdrasil duldet Unbill Mehr als Menschen wißen. Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite, Unten nagt Nidhöggr.

Wißen wir auch nicht alle diese Bilder zu deuten, so sehen wir doch den Weltbaum von den Hirschen, von der Ziege, von Schlangen angesnagt und dabei fault seine Seite. Alles das sind Andeutungen der Versgänglichkeit, des unvermeidlichen Untergangs der Welt. Um diesen aber noch so weit als möglich hinauszuschieben, pslegen die Nornen, welche an Urds Brunnen wohnen, täglich Waßer aus dem Brunnen zu nehmen und es zugleich mit dem Dünger, der um den Brunnen liegt, auf die Esche zu sprengen, damit ihre Zweige nicht dorren oder faulen. "Dieß Waßer ist so heilig, daß Alles was in den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig in der Eierschale liegt." So wird gesagt:

Begoßen wird die Esche. die Pggdrasil heißt, Der geweihte Baum, mit weißem Nebel. Davon kommt der Thau, der in die Thäler fällt; Immergrün steht er über Urds Brunnen.

Den Thau, ber von ihr auf die Erde fällt, nennt man Honigthau; bavon ernähren sich die Bienen.' D. 16. In deutschen Märchen, wo diesser Brunnen häusig vortommt, soll das Waßer des Lebens aus ihm geholt werden. Seiner Heiligkeit wegen läßt man ihn hüten, daß nichts Unreines hineinfalle. Ein reiner Jüngling, dem dieses Wächteramt übertragen ist, taucht seinen Finger hinein, der sogleich golden wird; ein ansbermal läßt er sein langes Haar hineinfallen: auch das wandelt sich in lauteres Gold. Es ist derselbe Brunnen, dessen Waßer Iwe in auf den Stein schüttet, worauf sich Ungewitter erhebt. Statt des Lebenswaßers sollen in andern Märchen goldene Aepfel von dem Baume geholt werden, der über dem Brunnen steht. Diese Aepfel, welche dieselbe verjüngende und heilende Araft haben wie das Waßer aus dem Brunnen, kommen auch in der Edda vor; vergeßen ist aber, daß es die Früchte des Weltbaums sind, was freilich auch zu dessen Auffaßung als Esche, die mit dem Honigthau zusammenhängt, nicht stimmen würde.

Nehmen wir hinzu, daß die Ziege Heidrun, die an den Zweigen Lärads weidet, die Einherier aus ihrem Euter mit Milch versorgt, und von dem Geweih Eifthyrnirs die Ströme der Unterwelt niederrinnen, so gesellen sich zu den Bildern von der Vergänglichkeit der Welt andere, welche die Esche als den allnährenden Weltbaum (vidh aldrufta) bezeichnen, wie er Wöluspa 51 heißt. Er erscheint aber nicht bloß als ein Baum der Welt im heutigen räumlichen Sinne des Worts, er ist auch ein Baum der Zeit: Raum und Zeit gehören zusammen; erst so bilden

sie die Welt, die eine räumliche und zeitliche Seite hat. Als Baum der Zeit ist Pggdrasil ein Bild des Lebens der Welt, wie es sich in der Zeit darstellt. Deutlicher wird uns dieß durch die Erwägung der drei Brunnen, welche bei den Wurzeln Pggdrasils liegen:

- 1. Der erste Brunnen, mit bessen Waßer die Esche besprengt wird, damit sie nicht faule, s. o., ist sehr heilig, und nach Allem was wir von der Kraft seines Waßers wißen, kann sie sowohl verjängen als verschönen. Er liegt bei der Wurzel der Esche, die zu den Menschen reicht nach Grimnism. 31; reichte sie zum himmel oder läge gar der Brunnen selber im himmel, wie beides D. 15 meldet, so brauchten die Götter, die ihre Gerichtsstätte an demselben haben, nicht täglich über Bifröst dahin zu reiten. Dieser Brunnen heißt Urds Brunnen, nach der ältesten der drei Rornen, welche Urd, Werdandi und Stuld (Vergangenheit, Gegenwart und Jukunst) heißen, und entweder in diesem Brunnen oder in dem Saal, welcher bei demselben steht, ihren Aufenthalt haben. Bgl. Kuhn wests. Setzteres nimmt D. 15 an; aber in der Stelle der Wöluspa, worauf sie sich gründet, ist die Lesart zweiselhaft. Nachdem Urds Brunnen genannt worden, heißt es:
  - 20. Davon kommen Frauen, vielwißende, Drei aus dem Saal (See) dort bei dem Stamm: Urd heißt die eine, die andre Werdandi 2c.
- 2. Der andere Brunnen ist Mimirs Quelle, worin Weisheit und Verstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens ist Mimir und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brunnen aus dem Giallarhorn trinkt. Einst kam Odin dahin und verlangte einen Trunk aus dem Brunnen, erhielt ihn aber nicht eher bis er sein Auge zum Pfande setze. Bgl.
  Wöl. 22. Dieser Brunnen ist bei der Wurzel, welche zu den Hrimthurssen geht, also zu den Riesen; Mimir ist selbst ein Riese. Wie die Riessen das älteste Geschlecht sind, so besinden sie sich auch im Besitz uransfänglicher Weisheit; die Seherin in der Wöluspa beruft sich auf sie als Erzieher und Lehrer und Odin geht mit Wasthrudnir über die urweltslichen Dinge zu streiten. Wegen dieser Quelle Mimirs heißt die Weltesche in dem eddischen "Fiölswinnsmal" auch Mimameidr, d. i. Mimirs Baum.
- 3. Bei der dritten Wurzel, welche über Niflheim steht, wird gleich= falls ein Brunnen zu suchen sein; es wird sogar ausdrücklich gesagt, daß unter ihr Hwergelmir sei, der rauschende Reßel, den wir schon als einen Brunnen kennen. Nach Grimnismal 31 wohnt unter ihr Hel, die per= sonificierte Unterwelt, und aus der Unterwelt sahen wir ja durch den Brunnen Hwergelmir die urweltlichen Ströme hervorquellen.

Welche Bedeutung haben nun diese drei Brunnen in ihrer Beziehung zur Westesche? Das Waßer des ersten Brunnens verjüngt, er ist ein

Jungbrunnen wie jener im Wolfdietrich, in welchem sich die raube Els babet und als schöne Sigeminne emporsteigt. Sein Waßer hat also dieselbe Kraft, die auch den Aepfeln Iduns beiwohnt, sowie dem Begeifterungstrank der Asen, der Odhrärir heißt. Darum wird in Odins Raben= zauber (Str. 2) Obhrärir mit diesem Brunnen der Urd verwechselt, ja Ibun selbst mit Urd; vgl. auch Obins Runengesang 141. Welchen Sinn kann nun die verfüngende Kraft des Brunnens haben, an dem oder in bem die Nornen wohnen? Da er nach der ältesten Norne, der Norne der Vergangenheit, benannt ist, so werden wir ermahnt, und wie sehr bedürfen wir Deutschen dieser Mahnung! das Volksleben müße aus dem Brunnen der Vergangenheit erfrischt werden, aus dem Strome der Ueber= lieferung, der aus der Vorzeit herfließt. Die Geschichte muß dem Volk, wenn auch nur in der Gestalt der Sage, gegenwärtig bleiben, es darf sein geschichtliches Bewuftsein nicht verlieren, wenn es nicht vor der Zeit Auf ben ersten Blick scheint dieser Deutung entgegen zu ftealtern soll. ben, bag auch ber andere Brunnen, die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fähig ist, ja ber Name Mimir sie zu forbern scheint. wohl ist diese Auslegung haltbar, und mit dem Sinne, welchen Mimirs Brunnen hat, sehr wohl verträglich. Die Quelle der Urd liegt bei der Burzel, die zu den Menschen reicht: sie bedeutet die Geschichte der Men= schen, des Menschengeschlechts, von welcher allein die Menschen eine Er= innerung bewahren können. Mimirs Quelle, und die Weisheit, die barin verborgen ist, liegt über die Menschengeschichte hinaus, sie ift älter als die Erschaffung des Menschen: es sind die uranfänglichen Dinge, die ur= weltlichen, welche die Entstehung der Welt betreffen: dieß ist mehr Naturals Menschengeschichte. Nur die Geschichte des Menschen und des Menschengeschlechts hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; was vor der Bildung und Schöpfung der Welt liegt, kennt diesen dreifachen Schritt der Zeit nicht, es liegt aller Zeit vorauf und verliert sich wenigstens für den Blick jugendlicher Bölker im endlosen Meer der Ewigkeit. die urgebornen Riesen, welchen Mimir angehört, haben davon Kunde, und selbst Odin, der grübelnde Ase, muß sein Auge zu Pfande setzen, um einen Trunk dieser Weisheit zu erlangen, womit zugleich ausgesprochen ist, daß sie sich der Forschung nicht gänzlich entzieht, da der Gott des Geistes, der weiseste der Asen, sie erwirbt. Auf eine noch entferntere Periode, auf den ersten Ursprung alles Seins, deutet der dritte Brunnen unter der Wurzel, die zu Hel reicht; von ihr wißen selbst die Riesen nicht, denn auch sie waren noch unentstanden. Es ist der Brunnen Hwergelmir, dem einst der Urstoff entquoll, zu dem aber auch alles Sein zurückströmt, denn von dem Geweih des Hirsches Eilthyrnir träuft das Waßer, aus welchem die Welt sich bildete, wieder hinab nach Hwergelmir.

Wie die Unterwelt (Rischel) die Quelle des Seins war, so ist sie auch ein Abgrund. Die Kinder werden aus dem Brunnen geholt; aber die Todten sehen wir gleichfalls dahin zurückgenommen. Die älteste Wurzel des Weltbaums steht über diesem Brunnen; aber von unten auf nagt auch Nidhöggr an ihr.

Nach Grimnismal 32 denkt man sich den Adler auf dem Wipfel der Weltesche, weil es heißt, Ratatöskr vernehme seine Worte oben und trage sie Nidhöggern nieder. Aber auch von dem Hirsch Eikthyrnir wird gesagt, daß er auf dem Baume Lärad weide. Da nun Lärad mit Ygg-drasil als dessen Wipfel zusammenfällt, so sind Hirsch und Adler wohl nur verschiedene Bilder für denselben Gegenstand: beide bedeuten die Sonne; der Habicht in dem Augenwinkel des Adlers wird dann die Wolke sein.

Ursprünglich mag die Weltesche nichts anderes gewesen sein als der Baum, unter welchem die Götter Rath und Gericht hielten, wie nach deutsscher Sitte Bäume die Gerichtsstätte zu bezeichnen pslegten, R. A. 794, und noch hier und da die Dorfgemeinde bei der Linde zusammenkommt. Auch die Nornen, welche die Schicksale berathen, bedurften eines Versammslungsplazes, an welchem sie ihre Urtheile fanden. Dieser Thingbaum der Götter ist aber vortrefflich benutt worden um das Leben in seiner Vergänglichkeit und die Zeit in ihren drei Stufen zu symbolisieren: an ihm ist uns ein Vild geliesert, das an speculativer Tiese seines Gleichen nicht hat.

Daß die Mythe von der Weltesche in Deutschland bekannt war, be= weist die Uebertragung vieler Züge auf ben Rreuzesbaum. Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Zügen stimmt auch ein morgenländisches Gleichniss, das schon frühe in Deutschland verbreitet wurde. Ein Mann, der in Gefahr ift in einen tiefen Brunnen zu stürzen, hält sich oben noch mit der Hand an dem Zweige eines Strauches fest; unten stützt er die Füße auf ein schmales Rasenstück. In dieser angstwollen Stellung sieht er zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze (Tag und Nacht), die Wurzel des Strauches benagen, an dem er sich festhält; das Rasenstud aber, seine Stüte, wird von vier Wurmhäuptern untergraben. Dazu sperrt in der Tiefe ein Drache den Schlund auf, ihn zu verschlingen, während oben ein Elephant den Ruffel nach ihm rectt. Gleichwohl fängt er mit begie= rigem Munde den Honigseim auf, der aus einem Zweige der Staude Gr. Myth. 758. Barlaam und Josaphat ed. Köpke 116—20. trieft. Der menschliche Leichtsinn, der bei aller Unzuverläßigkeit der irdischen Dinge doch nach flüchtigem Genuße hascht, ist in diesem Gleichnisse ver= anschaulicht; das eddische Bild will keine sittliche Lehre einschärfen, schil= dert aber doch die Bedrängniss der Götter, denn obgleich der Baum noch grünt und das Waßer des Urda-Brunnens ihn täglich verjüngt, müßen sie doch fürchten, der Tag werde kommen, da seine Triebkraft versage. Noch stärker wird ihre Noth in "Odins Rabenzauber" dargestellt, welches Gedicht davon ausgeht, daß dieser Tag heranzunahen scheine.

Entfernter ift die Aehnlichkeit mit dem Riesenschiffe Mannigfual in einer nordfriesischen Seesage bei Müllenhoff S. 234. Es ift so groß, daß der Commandant immer zu Pferde auf dem Berdeck herumreift, um seine Befehle zu ertheilen. Die Matrofen, die jung in die Takelage hinauftlettern, tommen bejahrt, mit grauem Bart und Haar wieder herunter; unterdes fristen fie ihr Leben dadurch, daß sie fleißig in die Blocke des Tauwerts, die Wirthsstuben enthalten, einkehren. Einmal steuerte das Ungeheuer aus dem atlantischen Meere in den britischen Ranal, konnte jedoch zwischen Dover und Calais des schmalen Fahrwaßers wegen nicht durchkommen. Da hatte ber Capitain den glücklichen Einfall, die ganze Backbordseite, die gegen die Ufer von Dover ftieß, mit weißer Seife bestreichen zu lagen. Da brängte sich ber Mannigfual glücklich hindurch und gelangte in die Nordsee. Die Felsen bei Dover behielten aber bis auf den heutigen Tag von der Masse der abgescheuerten Seife und dem abgeflogenen Schaum ihre weiße, seifenartige Farbe. Ginft mar bas Riefenschiff, Gott weiß wie, in die Ostsee hineingerathen. Die Schiffsmann= schaft fand aber bald das Waßer zu seicht. Um wieder flott zu werden, muste der Ballast samt den Schlacken der Rabuse in die See geworfen werden. Aus dem Ballaft entstand nun die Insel Bornholm und aus dem Unrath der Rabuse die nahe dabei liegende kleine Christiansoe.

Im Renner dient ein Gleichniss vom Birnbaum als Rahmen des Ganzen. Der Dichter fand ihn auf einer Haide neben einem Brunnen stehen; der Baum blühte und trug Früchte. Einen Theil der Früchte wehte der Wind vor der Zeit herab, andere wurden abgebrochen ehe sie reif waren; aber auch die reifen sielen theils in den Brunnen, theils in eine Lache oder zwischen Dornen; einige zwar auf das Gras, aber Schnee und Regen verderbten sie: die wenigsten kamen zu Gute. Das erinnert allerdings an das biblische Gleichniss vom Sämann; aber Hugo von Trimberg hat offenbar aus deutsch heidnischen Erinnerungen geschöpft. Bgl. den Birnbaum auf dem Walserfeld.

Wenn die unten zu besprechende Irm in säule von Eginhard als die allgemeine Säule richtig erklärt worden ist, so könnte sie wie der jährlich gepflanzte Maibaum als ein Bild des Weltbaums gelten. Sollte auch der berüchtigte Freiheitsbaum hier seinen Ursprung haben? Nach Bolten (Dithm. Geschichte 269) stand in Dithmarsen ein dürrer Baum, der immer grün geblieben war so lange die Freiheit der Dithmarsen währte, und auch wieder ergrünen sollte, wenn eine darauf nistende Elster fünf

weiße Rüchlein ausbrüte, was die Wiederherstellung der Dithmarsischen Freiheit bedeute. Bgl. Konr. Schwenck Myth. d. Germ. 33. Eine Umstehrung wäre dann jene von Geßler gepflanzte Stange mit dem Hute, dem Tell den Chrengruß versagte.

Nach Kuhn "Herabkunft" 20 verdankt der Mythus von der Weltsesche seine Entstehung der Wolkenbildung, welche der Norddeutsche noch heute einen Wetterbaum nennt. Bgl. dessen Zeitschr. I, 468. Fr. Müller S. Nr. 57. Schuster deutsche Mythen 162. Haltrich 17.

#### 20. Reun Belten.

Mehrfach ist in unsern Quellen von neun Welten die Rede. Wöl. 2 scheint sie als Aeste des Weltenbaums zu betrachten:

,Reun Welten kenn ich, neun Aeste weiß ich Am ftarten Stamm im Staub ber Erbe."

Wafthrudnir, der allwißende Jötun, rühmt fich Str. 43, alle neun "Heime' bis hinab zu Niflhel durchwandert zu haben und es scheint ein Missverständniss dieser Stelle, wenn es D. 34 heißt, Odin habe die Hel nach Niflheim hinab geworfen und ihr Gewalt über neun Welten verlieben, wenn nicht zu lesen ist: über die neunte Welt. Wie Wafthrudnir rühmt sich auch Alwis ber Zwerg (Str. 9) alle neun Heime burchmeßen zu haben und von allen Wesen Bescheid zu wißen. Nirgendwo, nicht einmal in Stalbstaparmal, wo man es boch erwarten sollte, werben diese neun Welten aufgezählt; die neun himmel Cap. 75 (vgl. Cap. 56) sind etwas Anderes, und auch die zwölf himmlischen Hallen, welche Grimnismal 4—17 (eigentlich sind es 13) aufzählt, dürfen als in Asgard ober Asenheim, der Götterwelt belegen, nicht damit verwechselt werden. diefer neun Welten haben wir bereits kennen gelernt, Muspelheim und Nifiheim, jene Enden Ginnungagaps, die icon vor der Schöpfung vorhanden waren: fie bilden die Pole des mythischen Weltalls und sind ältern Ursprungs als die Asen. Bon Niflheim, als der nördlichen Rebelwelt, die kalt und dunkel zugleich ift, wie Muspelheim heiß und licht, ist aber Niflhel noch verschieden; sie liegt unter Rissheim und ift mit ihm durch den Brunnen Hwergelmir verbunden, aus welchem die urweltlichen Ströme hervorbrachen, die Ginnungagap erfüllen. Riflheim und Nifihel können unter bem Namen Helheim zusammen gefaßt werden. Um zu dem Giöllfluße zu gelangen, welcher Nifihel ober das Todtenreich bespült, muß man neun Nächte durch tiefe dunkle Thäler reiten, D. 49. Diefe tiefen dunkeln Thäler scheinen von ben Schwarzalfen bewohnt, und hier werden wir die dritte Welt, Swartalfaheim, zu suchen haben. Bielleicht hat man sich diese drei Welten, Swartalfaheim, Nifsheim und

Nisshel unter ber Erbe zu benken. Drei andere Welten werden bagegen auf der Erde zu suchen sein: 1. 3otunheim (die Riesenwelt, auch Utgard genannt), 2. Midgard ober Mannheim (die Menschenwelt) und 3. Wanaheim, das Reich der Wanen. Bon diesen liegt Midgard wie schon ihr Name sagt, in der Mitte aller neun Welten. Nach D. 8 ift die Erde freißrund und rings umher liegt das tiefe Weltmeer, also daß die Erde, nach dem Ausdruck des Lucidarius, ,in dem Wendelmeer schwebt wie der Dotter im Ei'. Längs den Seeküsten haben die Riesengeschlechter Wohnpläte; nach innen aber ward Midgard als eine Burg wider die Anfälle der Riesen gebaut. Aber auch die Welt der Wanen, welche Götter seeanwohnender Bölker sind, dürfen wir auf der Erde suchen. Im Weltmeer selbst konnte man eine siebente Welt zu finden meinen, Degisheim, da Degir der Meergott mit seiner Gattin Ran die Tiefe des Meeres bewohnt. Aber Oegisheim ist als eine eigene Welt nicht bezeugt, nur in dem halb driftlichen Solarlisd 30. 33 kommt der Name vor; er bezeichnet aber hier das im Meer schwimmende Midgard, die Menschenwelt. Es bleiben uns also noch drei Welten übrig und diese mußen über der Erde liegen; die erste ist schon genannt: Asenheim oder Asgard, welche von Riesenheim nach Wafthr. 16 durch den Strom Ising geschieden ist. Die andere, Ljösälfaheim, die Welt der Lichtalfen, suche ich in der Sonne: ,da haust das Bolk,' sagt D. 17, ,das man Lichtalfen nennt; aber die Schwarzalfen wohnen in der Erde und sind jenen ungleich von Angesicht und noch viel ungleicher in ihren Verrich= tungen. Die Lichtalfen find schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Pech.' Freilich spricht diese Stelle von Alfheim und meint eine der in Asgard gelegenen Himmelsburgen (§. 21), welche Grimnismal aufzählt. Von diesem Alfheim heißt es bort Str. 5:

> Alfheim gaben dem Freyr die Götter im Anfang Der Zeiten als Zahngebinde.

Es mag dieß eine dem Dichter eigenthümliche Anschauung sein, obsgleich diese Zeilen auch, wenn wir die Aufzählung der Himmelsburgen nicht erst, wie Finn Magnusen will, mit Pdalir Str. 5 beginnen laßen, hier eingeschoben sein können, da dieß Alfheim schon die dritte Götterhalle wäre, während das Lied doch erst das folgende Walaskialf als die dritte bezeichnet. Wollen wir nicht annehmen, der Dichter des herrlichen "Grimsnismal" habe nicht drei zählen können, so muß eine der vor Walaskialf genannten Himmelsburgen mit der sie betreffenden Stelle nicht hieher geshören. Thrüdheim und Pdalir als Thors und Ullers Säle sind nicht wohl zu entbehren; sur Freyr aber bedurfte es keiner besondern Himmelsburge, da er in Noatun (Str. 16) bei seinem Vater Niördhr wohnen

kann. Wir brauchen barum die Meldung, daß Alfheim dem Freyr zum Jahngebinde gegeben sei, nicht zu bezweiseln: auf Liosalfaheim, die Licht-alsenwelt bezogen, giebt sie guten Sinn. Freyr, dem Sonnengott, ward Lichtalsenheim, die Sonne, zum Zahngebinde gegeben. Mir entgeht nicht, daß D. 17 den Palast Gimil, wo in der verzüngten Welt die rechtschaffenen und guten Menschen aller Zeitalter wohnen sollen, jest von den Lichtalsen bewohnt nennt; aber Wöl. 63, die Quelle dieser Meldung über Simils Bestimmung in der erneuten Welt, weiß von seinen gegenwärtigen Bewohnern nichts. Nehmen wir nun zu Liosalfaheim, als der achten Welt, noch Muspelheim, den südlichen Pol des Weltalls, als die letzte Welt hinzu, so ordnen sie sich uns in solgender Weise:

- 1. über der Erde: Muspelheim, Liosalfaheim, Asenheim oder Asgard.
- 2. auf der Erde: Jötunheim, Midgard (oder Mannheim) und Wanaheim.
- 3. unter der Erde: Swartalfaheim, Niflheim und Niflhel.

Nach einer deutschen Sage hätten Gott und der Teufel ihre Reiche einmal für immer von einander abscheiden wollen durch eine große Mauer, die letzterer in einer Nacht vor dem ersten Hahnenschrei erbauen sollte. Weil aber der Hahn zu früh frähte, blieb die Mauer unvollendet. Gemeint ist der römische Pfalgraben, der auch Teufelsmauer heißt. Auch am Harz kommt diese Sage vor und wieder am Danewirke, dem anmaßelichen Grenzwall zwischen Sachsen und Dänen. Eine Mauer schließt in andern Sagen das Land des ewigen Lebens von der Menschenwelt ab.

# 21. Zwölf Simmelsburgen.

Die zwölf Himmelsburgen, welche Grimnismal nennt, scheint sich der Dichter als in Asgard gelegen vorzustellen und eben da denkt sich D. 14 die zwölf Stühle der richtenden und rathenden Götter. Ursprünglich hatte es aber wohl eine andere Bewandtniss wenigstens mit einigen derselben: so mochte Noatun, die Wohnung des Wanengottes Niördr, in Wanenheim, Thrymheim, des Riesen Thiassi Wohnung, in Riesenheim gelegen haben. Als aber Niördr als Geisel zu den Asen kam, und Stadhi, Thiassis Tochter, die den Tod ihres Vaters zu rächen kam, damit begütigt wurde, daß sie sich einen Gemahl unter den Asen wählen durfte, scheint man auch ihre Wohnsize dahin verlegt zu haben. Tilgen wir das an der dritten Stelle genannte, aber nicht mit gezählte Alsheim, das wir schon unter die Welten verwiesen haben, so sind die genannten Himmelsburgen oder Göttersäle folgende:

1. Thrudheim wird zuerst als Thôrs Wohnung genannt. Nach D. 21 heißt dagegen sein Reich Thrudwang und sein Palast Bil= stirnir. Bon ihm sagt auch Grimn. 24:

W

Fünshundert Stockwerke und viermal zehn Weiß ich in Bilstirnirs Bau. Bon allen Häusern, die Dächer haben, Glaub ich meines Sohns das gröfte.

- 2. Phalir, wo Uller ben Saal fich erbaut hat. Bgl. D. 31.
- 3. Als die dritte Halle wird Walastialf genannt, welche der As in alter Zeit sich erwählt habe. Man würde dieß auch auf Wali (D. 30), den Rächer Baldurs, beziehen, wenn nicht die jüngere Edda D. 17 ihn für Odins Saal erklärte, vielleicht durch den verwandten Namen Hidsstialf verführt, welcher Odins Hochsitz bezeichnet, von dem aus er alle Welten übersieht und aller Menschen Thun gewahrt, und alle Dinge weiß, die da geschehen. Aus D. 9 lernen wir aber Hidskialf nur als den höchsten Punct in Asgard kennen.
- 4. Von Söttwabeck (Sinkbach, Sturzbach, Waßerfall) und der Göttin Saga, die ihn bewohnt, wißen wir nur aus Grimn. 7:

Söktwabeck heißt die vierte; kühle Flut Ueberströmt sie immer. Odin und Saga trinken Tag für Tag Da selig aus goldnen Schalen.

5. Ueber Gladsheim, die fünfte Halle, lesen wir:
Gladsheim heißt die fünfte, wo golden schimmert
Walhalls weite Halle.
Da kiest sich Odin alle Tage
Bom Schwert erschlagene Männer.
Leicht erkennen können Die zu Odin kommen,
Den Saal, wenn sie ihn sehen:
Aus Schäften ist das Dach gefügt und mit Schilden bedeckt,
Mit Brünnen (Panzern) die Bänke bestreut.
Leicht erkennen können Die zu Odin kommen
Den Saal, wenn sie ihn sehen:
Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor,
Ueber ihm dräut ein Aar.

Hier ift also Gladsheim, als dessen Theil Walhall gefaßt wird, nur eine der zwölf Himmelsburgen oder Götterwohnungen, während nach D. 14 Gladsheim der Hof ist, worin die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter nebst dem Hochsitz für Allvater standen, und neben welchem nur noch Wingolf als die Wohnung der Göttinnen genannt wird. Freilich scheinen diese zwölf Stühle wieder verschieden von den in Grimnism. genannten Himmelsburgen, von welchen dreie Göttinnen zugeeignet sind, die doch den Richterstuhl nicht besitzen, also auch nicht zu den zwölf richtenden und rathenden Göttern gehören können. Von Walhall wird Grimn. 23 ferner gesagt:

Fünfhundert Thüren und viermal zehn Wähn ich in Walhall. Achthundert Einherier gehn aus je Einer, Wenn es dem Wolf zu wehren gilt.

Von denselben Einheriern, den im Rampf gefallenen Helben, heißt es Wafthrudn. 41:

Die Einherier alle in Odins Saal Streiten Tag für Tag. Sie kiesen den Wal und reiten vom Kampf heim Mit Asen Ael zu trinken, Und Sährimnirs satt sitzen sie friedlich beisammen.

Ael oder Meth gewährt ihnen die Ziege Heibrun, von der schon die Rede war, Fleisch aber der Eber Sæhrimnir, der täglich gesotten wird und am Abend wieder heil ist. Andhrimnir heißt der Koch und der Reßel Elbhrimnir nach Grimn. 18:

Andhrimnir läßt in Eldhrimnir Sährimnir fieden, Das beste Fleisch; doch erfahren Wenige, Was die Einherier eßen.

Mitten in Walhall steht nach D. 39 der Baum Lärad, den wir schon als den Wipfel von Jggdrasil erkannt haben. Aehnlich ist es, wenn nach Wölsungasage Cap. 2 König Wals, der für einen Urenkel Odins galt, sich einen stattlichen Saal bauen ließ, in dessen Mitte eine Eiche stand, deren Zweige weit über das Dach des Saales reichten, während die Wurzeln tief unter den Saal gingen. Diesen Baum nannten sie Kinderstamm, was uns schon an den Glauben erinnert hat, daß die Kinder aus den Bäumen kämen. Nach Grimnism. 25. 26 steht aber jener Baum Lärad vor Heervaters Saal, und dann vergliche er sich dem unbekannten, immergrünen Baum, der nach Adam von Bremen IV, 26. Schol. 134 vor dem Tempel zu Upsala in Schweden unweit der Quelle stand, bei welcher Menschenopfer zu fallen pslegten.

Roch ist des Hains Glasir zu gedenken, der aus Klopstocks Oden (als Glasor) bekannter ist als aus der Edda. Die Meldung über ihn steht Staldst. c. 34: "In Asgard vor dem Thor Walhalls steht ein Hain Glasir genannt, dessen Blätter aus rothem Golde bestehen, wie diese Zeilen bezeugen:

Glafir steht mit goldnem Laub Bor Sigtyrs Saal.

Es ist das schönste Holz unter Menschen und Göttern.

6. Von Thrymheim war S. 45 schon die Rede; die bezügliche Stelle lautet:

Thrymheim heißt die sechste, wo Thiassi hauste, Jener mächtige Jote. Run bewohnt Stadi, die scheue Götterbraut, Des Vaters alte Beste.

Die sechs folgenden Götterhallen zählen wir nur auf mit Angabe der Gottheit, welcher sie gehören:

7. Breidablick: Baldur. 8. Himinbiörg: Heimdall. 9. Folkswang: Frenja. 10. Glitnir: Forseti. 11. Noatun: Niördr. 12, Landwidi: Widar.

So heißt es Grimnismal' 12-17:

Die siebente ist Breidablick: da hat Baldur sich Die Halle erhöht In jener Gegend, wo ich der Greuel Die wenigsten lauschen weiß.

Himinbibrg ist die achte, wo Heimball soll Der Weihestatt walten. Da trinkt der Wächter der Götter in wonnigem Hause Selig den süßen Meth.

Folkwang ist die neunte: da hat Freyja Gewalt Die Size zu ordnen im Saal. Der Walstatt Hälfte hat sie täglich zu wählen; Odin hat die andre Hälste.

Glitnir ist die zehnte; auf goldnen Säulen ruht Des Saales Silberdach. Da thront Forseti den langen Tag Und schlichtet allen Streit.

Roatun ist die eilste: da hat Riördr Sich den Saal erbaut. Ohne Mein und Makel der Männerfürst Waltet hohen Hauses.

Mit Gesträuch begrünt sich und hohem Gras Widars Landwidi. Da steigt der Sohn vom Sattel der Mähre Den Bater zu rächen bereit.

Da diese zwölf Himmelsburgen oder Götterwohnungen weder die Stühle der zwölf richtenden und rathenden Götter sind, noch überhaupt den höchsten Gottheiten angehören, indem Tyr sehlt, und wenn die Aufzählung erst mit Str. 5 begann, auch Thôr sehlen würde, dessen Saal Bilstirnir erst Str. 24 gelegentlich erwähnt, unter jenen zwölsen aber nicht mitgezählt wird, wie auch Frigg und ihr Pallast Fensal, den wir aus D. 35 kennen, vergeßen ist, so möchte Finn Magnusens Ansicht, daß diese zwölf Gottheiten Monatsgötter seien, und ihre Himmelsburgen, die er

Sonnenhäuser nennt, die zwölf Zeichen des Thierfreises bedeuten, einer neuen Prüfung zu unterwerfen sein. Folgendes könnte zunächst für seine Ansicht zu sprechen scheinen:

- 1. Das Jahr beginnt mit dem Winter, wie der Tag mit der Nacht: der erste der zwölf Monatsgötter, in dessen Sonnenhaus Pdalir die Sonne am 22. November tritt, wäre also der winterliche Uller, der zweite aber Freyr, der Sonnengott, dessen Geburt in die Wintersonnenwende siele, wie wirklich Freyrs Fest zur Julzeit begangen ward und die Nordländer das Jahr mit Ullers Monat, wie wir das Kirchenjahr mit dem Advent, begannen. Bgl. §. 145. Wit der obigen Ansicht, wonach Freyr und Alssein hier ausfallen müsten, ist dieß freilich nicht zu vereinigen.
- 2. Der siebente Monatsgott wäre hienach Baldur, dessen Sonnenshaus Breidablick die Sonne am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, wieder verließe, was zu dem Mythus von Baldur stimmen würde, wenn wir ihn als Lichtgott auffaßen und unter seinem Tode die Neige des Lichtes verstehen.

#### 22. Drei Simmel.

Die neun Himmel, welche Stalbstaparmal Cap. 75 aufzählt, halte ich nach Vergleichung von Cap. 56 nur für dichterische Bezeichnungen, welchen mythischer Gehalt abgeht. Nur zwei derselben, Andlangr und Widhblain, welche nach D. 17 über Asgard belegen sind, dürsten im Volksglauben begründet sein, welcher hienach drei Himmel angenommen hätte. Auch der Glasberg (§. 52. 66), welcher in deutschen Märchen vorkommt, scheint als ein Aufenthalt der Seelen zu faßen. Gr. Myth. 781. 796. Sommer 99. Mannhardt SM. 330 ff.

# Die goldene Zeit und die Unschuld der Götter.

#### 23. Goldalter.

Von einer verlorenen goldenen Zeit ist in der Edda mit nahem Bezug auf die Unschuld der Götter die Rede. Als nämlich die Götter Sonne und Mond ihren Sitz angewiesen, den Sternen ihren Lauf bestimmt, der Nacht und dem Neumond Namen gegeben und die Zeiten geordnet hatten, Wöl. 6, versammelten sie sich auf dem Idaselde

Haus und Heiligthum hoch sich zu wölben. Sie bauten Essen und schmiedeten Erz, Schufen Zangen und schön Gezäh. 8. Sie warfen im Hofe heiter mit Würfeln Und darbten goldener Dinge noch nicht Bis drei der Thursen- töchter kamen, Reich an Macht, aus Riesenheim.

Unmittelbar hierauf folgt nun die schon erwähnte Schöpfung der Zwerge. Man vergleiche nun den entsprechenden Bericht in D. 14. Nachdem auf dem Idaselde Gladsheim und Wingolf erbaut waren, ersteres mit den zwölf Stühlen der richtenden und rathenden Götter, legten die Götter Schmiedeösen an und machten sich dazu Hammer, Jange und Amboß, und hernach damit alles andere Werkgeräthe. Demnächst verzarbeiteten sie Erz, Gestein und Holz, und eine so große Menge des Erzes, das Gold genannt wird, daß sie alles Hausgeräthe von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter: es verschwand aber bei der Antunst gewisser Frauen, die aus Jötunheim kamen. Darnach setzen sich die Götter auf ihre Hochsitze und hielten Rath und Gericht — wer schaffen sollte der Iwerge Geschlecht u. s. w.

Daß die Götter als Schmiede, als Goldschmiede namentlich, aufgesfaßt wurden, davon sindet sich auch in Deutschland eine Spur in dem von Ettmüller herausgegebenen St. Oswaldes Leben, wo dieser einen Hirsch von zwölf Goldschmieden mit Gold bedecken läßt, mit dessen Hülfe er auch die schöne Pamige (Jungfrau Spange) entführt. Es fällt aber schwer, der jüngern Edda zu glauben, daß die goldene Zeit von dem goldenen Hausgeräthe der Götter den Namen habe; eher könnte es darnach genannt sein, daß die Götter im Hofe heiter mit Würfeln spielten, die Gier des Goldes aber noch nicht kannten. Diese Würfel waren golden, denn es sind wohl dieselben, von welchen es hernach bei der Wiedergeburt der Welt und der Götter Str. 60 heißt:

Da werden sich wieder die wundersamen Goldenen Scheiben im Grase finden, Die in Urzeiten die Asen hatten 2c.

Vielleicht waren es diese goldenen Scheiben oder Würfel, welche D. 14 unter dem goldenen Hausgeräthe der Götter versteht; aber nicht von ihm, sondern von dem unschuldigen Spiel der Götter mit denselben, bei dem sie noch von keiner Goldgier wusten, möchten wir das Goldalter benannt glauben, denn die goldene Zeit verschwand, wie man treffend gesagt hat, als das Gold erfunden ward. Es ist daher nicht bedeutungslos, daß nach beiden Berichten nun die Schöpfung der Zwerge folgt, denn sie sind es, welche das Gold aus der Erde schürfen, und als die Götter die Zwerge schusen, da kannten sie schon die Gier des Goldes und die goldene Zeit war vorüber. Auch das hat guten Grund, daß die goldene Zeit mit der Ankunst der drei Thursenköchter aus Riesenheim zu Ende

geht, denn es sind die Nornen, die Zeitgöttinnen: die Zeit kann erst nach dem Goldalter beginnen, dieß liegt aller Zeit vorauf: dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

### 24. Snuweig, Deid.

Daß durch das Gold das Böse in die Welt gekommen sei, also die Unschuld verloren ging, sagt auch eine andere Stelle der Wöluspa, freilich eine sehr bestrittene:

- 25. Da wurde Mord in der Welt zuerst, Da sie mit Gabeln die Goldstuse (Gullweig) stießen, In des Hohen Halle die helle brannten. Dreimal verbrannt ist sie dreimal geboren, Oft, unselten, doch immer noch sebt sie.
- 26. Heid hieß man sie, wohin sie kam, Wohlrebende Wala zähmte sie Wölfe. Sudkunst kannte sie, Seelenheil raubte sie, Uebler Leute Liebling allezeit.
- 27. Da gingen die Berather zu den Richterstühlen, Hochheilige Götter hielten Rath, Ob nur die Asen sollten Untreue strasen, Oder alle Götter Sühnopser empfahn.

Als das von den Zwergen aus der Erde geschürfte Gold gebrannt und in der hohen Halle geschmolzen ward, da tam zuerst das Bofe in die Welt und die Unschuld des Herzens war geraubt. In Gullweig heißt die erste Silbe Gold, die zweite bald Stoff, bald ein Getränk von berauschender Rraft: gemeint scheint die Goldstufe ebe sie geschmolzen, von Schlacken gereinigt ist; späterhin führt sie ben Namen Heid, welches fonft Art und Eigenschaft bedeutet, hier aber in dem Sinne von Werth, Bermögen, Geld und Gut genommen ist. Sowohl Gullweig als Beid sehen wir aber personificiert und es wird so ausgedrückt als würde ber Mord an Gullweig selber verübt, als man sie mit Gabeln stieß und Daß dieß aber nur poetischer Ausbruck, und ber hier gemeinte Mord die Sünde ist, welche durch das Gold in die Welt kommt, geht baraus hervor, daß sie breimal gebrannt und breimal wiedergeboren wird, wobei auch die Zahl drei keine genaue sein soll, da hinzugesetzt wird: ,oft, unselten, boch lebt sie noch.' Durch das Schmelzen wird das Gold nur von Schlacken gereinigt, nicht aufgezehrt. Wenn sie darauf unter dem Namen Heid als Zauberin umber zieht, die den Sinn der Menschen bethört, denn das thut das Gold (auri sacra fames), so legt ihr der Dichter auch die Attribute der Zauberinnen bei, die Sudkunst, b. h. den aus dem Macbeth bekannten Hexenkeßel. Da so die Beid die

Erz= und Urzauberin ist, so führen ihren Ramen in spätern Sagen zauberkundige Riesentöchter, weise Frauen und Wahrsagerinnen. Müllenhoss Zur Runenlehre 47. Freilich hat man unter Gullweig oder Heid, weil sie sich ,Wala' nennt, ,Weißagerin', was alle Zauberinnen zu sein pslegen, die Seherin selber verstehen wollen, welcher das Lied von der Wöluspa in den Mund gelegt ist. Auch Rüllenhoss a. D. stimmt dieser Deutung bei, obgleich er die Meinung des Mythus, daß durch das Gold das Böse in die Welt gekommen sei, ausdrücklich anerkennt. Für seine Ansicht berief er sich auf Wöl. 23:

Ihr gab heervater halsband und Ringe, Goldene Sprüche und spähenden Sinn,

wo ihm aber die Worte fespiöll spaklig ok späganda sagen, daß die Seherin von Odin mit klugem Geldwort (fespiöll) und der Aunst die Gestalt zu wechseln, begabt worden sei. Dieß zugestanden scheint mir doch die Seherin in den Strophen von Gullweig und Heid nicht von sich selber zu sprechen. Würde sie sich den Liebling übler Leute nennen, und das Gold für so verderblich ansehen, daß sie von ihm den Ursprung des Bösen herleite — da kam zuerst der Mord in die Welt —, wenn sie selber Gullweig und Heid wäre?

Unsere im Ganzen mit Müllenhoffs Ansicht stimmende Deutung scheint auch die folgende Strophe zu bestätigen: denn da setzen sich die Götter auf ihre Richterstühle und halten Rath, ob nur die Asen den Verrath bestrafen oder alle Götter Sühnopfer empfangen sollen. Ehe das Böse in der Welt war, konnte eine solche Frage keinen Sinn haben; jetzt da die Unschuld verloren, der Mord in die Welt gekommen ist, entstand die Frage, welcher Götterclasse Sühnopfer zu bringen seien.

Die Worte: ,da wurde Mord in der Welt zuerst' kehren aber in der folgenden Str. der Wöl. zurück:

28. Gebrochen war der Asen Burgwall, Schlachtfundge Wanen stampften das Feld. Odin schleuderte über das Volk den Spieß: Da wurde Mord in der Welt zuerst.

Also auch der erste Götterkrieg entstand durch das Gold, und zwar muß jener Wanenkrieg gemeint sein, welcher nach D. 23. 57 durch den Friedensschluß beendigt wurde, der den Niördr mit seinen Kindern Freyr und Freyja als Geisel zu den Asen brachte. Daß durch das Gold die goldene Zeit verloren ging, ist in dem Mythus vom Frodisfrieden, von welchem S. 100 gehandelt wird, noch einmal ausgedrückt, und in der Heldensage kehrt derselbe Grundgedanke bei dem Niflungenhort zurück, welcher dem Zwerg Andwari bis auf den letzten Goldring abgenommen wurde, der den Schatz zu mehren und so den Verlust zu ersehen die

Araft gehabt hätte. Da legte der Zwerg den Fluch auf das Gold, der allen seinen spätern Besitzern den Untergang brachte.

In der Reihe der Ereignisse, welche die Geschicke der Welt und der Götter betreffen, sollte nun jener Wanenkrieg folgen; da wir aber seine Veranlaßung nicht genauer kennen und nichts weiter von ihm wißen als etwa noch die Art und Weise wie der Friede geschloßen ward und die Bedingungen unter welchen er zu Stande kam, was beßer an einer andern Stelle (§. 59) abgehandelt wird, so kann hier seine Erwähnung genügen. Nur mag ich die Vermuthung nicht ganz unterdrücken, daß vielleicht auch hierin ein Ansang des einreißenden Verderbens angedeutet ist, denn diese Götter des Gemüths und der sinnlichen Begierden, die in der wiedergeborenen, von Flammen gereinigten Welt keine Stelle sinden, könnten als der Gemeinschaft der Asen, die der Friedensschluß ihnen erwarb, unwürzbig gedacht sein.

#### 25. Mythus von Ewadilfari.

Der Friede zwischen Asen und Wanen ist zwar zu Stande gekommen und dieser Gegensatz ausgeglichen; aber ein anderer Gegensatz liegt tieser, der zwischen Göttern und Riesen, zwischen guten und bösen Mächten: unter diesen wird immer Krieg sein, er kann durch keinen Friedensschluß beigelegt werden. Dieser Kamps müste sich aber zu Gunsten der Götter entscheiden, wenn diese nicht selber sündig geworden wären, nicht auch sie schon die Habgier besteckt hätte. Doch auch unter ihnen scheint nun das Böse noch weiter um sich zu greifen, da nach den folgenden Strophen die Götter selbst ihrer Eide und Schwüre nicht mehr achten:

- 29. Da gingen die Berather zu den Richterstühlen, Hochheilge Götter hielten Rath, Wer mit Frevel hätte die Luft erfüllt, Oder den Riesen Odurs Braut gegeben?
- 30. Von Zorn bezwungen zögerte Thôr nicht, Er saumt selten wo er Solches vernimmt: Da schwanden die Eide, Wort und Schwüre, Alle festen Verträge jüngst trefflich erdacht.

Das hier mit räthselhaften Worten berührte Ereigniss wird D. 42 ausführlich erzählt: Als die Sötter Midgard erschaffen und Walhall gebaut hatten, kam ein Baumeister (smidhr) und erbot sich, eine Burg zu erbauen in drei Halbjahren, die den Göttern zum Schutz und Schirm wäre wider Bergriesen und Hrimthursen, wenn sie gleich über Midgard eindrängen. Aber er bedingte sich das zum Lohn, daß er Frenza haben sollte und dazu Sonne und Mond. Da traten die Asen zusammen und gingen den Kauf ein mit dem Baumeister, daß er haben sollte was er

anspräche, wenn er in Einem Winter bie Burg fertig brächte; wenn aber am ersten Sommertag noch irgend ein Ding an ber Burg unvollenbet wäre, so sollte er bes Lohns entrathen; auch dürfte er von Riemanden bei bem Werke Hülfe empfangen. Als sie ihm biese Bedingung sagten, verlangte er von ihnen, daß sie ihm erlauben sollten, sich der Hülfe seines Pferdes Swadilfari zu bedienen; und Loki rieth dazu, daß ihm dieses zugestanden wurde. Da griff er am ersten Wintertag bazu, die Burg zu bauen und führte in der Nacht die Steine mit dem Pferde herbei. Die Asen bauchte es groß Wunder wie gewaltige Felsen das Pferd herbeizog, und noch halbmal so biel Arbeit verrichtete bas Pferd als der Baumeister. Der Rauf war aber mit vielen Beugen und starken Eiden bekräftigt worben, benn ohne solchen Frieden hatten fich die Jötune bei den Asen nicht ficher geglaubt, wenn Thor heimkäme, der damals nach Often gezogen war, Unholde zu schlagen. Als der Winter zu Ende ging, ward der Bau der Burg sehr beschleunigt, und schon war sie so hoch und ftark, daß ihr kein Angriff mehr schaden mochte. Und als noch drei Tage blie= ben bis zum Sommer, war es schon bis zum Burgthor gekommen. Da setten fich die Götter auf ihre Richterftühle und hielten Rath, und Einer fragte den Andern, wer dazu gerathen hatte, Frenja nach Jötunheim zu vergeben und Luft und Himmel so zu verderben, daß Sonne und Mond hinweggenommen und ben Jötunen gegeben werben sollten. Da kamen sie Alle überein, daß der dazu gerathen haben werde, der zu allem Bosen rathe: Loki, Laufenjas Sohn, und sagten, er sollte eines üblen Todes fein, wenn er nicht Rath fände den Baumeister um seinen Lohn zu brin= Und als sie dem Loki zusesten, ward er bange vor ihnen und schwur Eide, er wollte es so einrichten, daß der Baumeister um seinen Lohn käme, was es ihm auch kosten möchte. Und denselben Abend, als der Baumeister nach Steinen ausfuhr mit seinem Rosse Swadilfari, da lief eine Stute aus dem Walde dem Rosse entgegen und wieherte ihm Und als der Hengst merkte, was Rosses das war, da ward er wild, zerriß die Stricke und lief der Mähre nach, und die Mähre voran zum Walde und der Baumeister dem Hengste nach, ihn zu fangen. Rosse liefen die ganze Nacht umher, und ward diese Nacht das Werk versäumt und am Tage darauf ward dann nicht gearbeitet wie sonst geschehen war. Und als der Meister sah, daß das Werk nicht zu Ende kommen möge, da gerieth er in Riesenzorn. Die Asen der, die nun für gewiss erkannten, daß es ein Bergriese war, der zu ihnen gekommen, ach= teten ihrer Eide nicht mehr und riefen zu Thor, und im Augenblick tam er und hob auch gleich seinen Hammer Miölnir und bezahlte mit ihm den Baulohn, nicht mit Sonne und Mond; vielmehr verwehrte er ihm das Bauen auch in Jötunheim, denn mit dem ersten Streich zerschmetterte er ihm den Hirnschädel in kleine Stücke und sandte ihn hinab gen Risthel. Loki selbst war als Stute dem Swadilfari begegnet und einige Zeit nachher gebar er ein Füllen, das war grau und hatte acht Füße, und ist dieß Odins Ross Sleipnir, der Pferde bestes bei Menschen und Göttern.

Bergleichen wir diese Stellen, so genügen sie beibe nicht völlig. Jene wird durch diese ergänzt aber nicht ganz befriedigend erläutert. Der Ergänzung bedurfte die Darftellung in Wöl. 29. 30: daß fie am Anfang lückenhaft ift, gewahrt man auf ben ersten Blick, und die vorhergebende Str. 28 hilft bem nicht ab, ba fie vom Wanen triege spricht, burch bessen Beilegung erft Frenja zu ben Asen tam, um beren Besit es sich hier zwischen Asen und Riesen handelt. Was uns dunkel bleibt, ift, worin die Schuld ber Götter bestehen foll, die in beiben Stellen eidbrüchig beißen. Eine Schuld mugen fie wohl auf fich gelaben haben, beide Berichte stimmen barin überein; auch wäre sonst ihr Untergang im letten Weltkampf nicht erforderlich, eine Läuterung und Reinigung durch den Weltbrand würden sie nicht zu bedürfen scheinen. Worin aber diese Schuld bestehe, erfahren wir nicht; wie die jüngere Edda den Hergang berichtet, scheint die Götter keine Schuld zu treffen, obgleich es auch in ihr heißt, fie hatten ihrer Eibe nicht mehr geachtet und ben Thor berbeigerufen, der den Baulohn mit dem Hammer bezahlte. Als fie dieß thaten, war es aber schon klar, daß der Baumeister innerhalb der verabredeten Frist den Bau nicht mehr zu Stande bringen konnte, mithin waren ihm die Götter zu keiner Gegenleiftung verpflichtet. Ober soll schon in der Lift, deren sich Loki bedient, um dem Baumeister die Vollendung des Baus zur verabredeten Zeit unmöglich zu machen, ein Unrecht der Götter liegen? Wie es sich damit verhalte, die Absicht, die Götter als schuldig darzustellen, ift in beiden Darstellungen deutlich, am deutlichsten freilich in der Wöluspa, die vielleicht eine andere Faßung der Erzählung im Sinne hatte.

#### 26. Ractlange in den Cagen.

Betrachten wir den Mythus für sich, von seinem Zusammenhang mit dem Ganzen des Götterepos abgesehen, so bewahren vielfältige Nachklänge desselben in nordischen und deutschen Sagen noch einzelne Züge, die sein Verständniss vorbereiten. Statt des Riesen erscheint in ihnen bald ein Troll, ein Schrat, ein Zwerg, bald wie in der Kölner Domsage der Teusel, wie denn das Volk auch colossale Bauten des Alterthums, welche die Griechen den Cyclopen, unsere Väter Riesen oder Hünen zuschrieben, auf den Teusel zu beziehen pflegt. M. 500. Unsern Baumeister nennt die Edda einen Schmied, weil dieß Wort in der alten Sprache einen Künstler überhaupt bedeutet. Das Schmieden selbst, einst bei dem Aus-bau der Welt das Geschäft der Götter, ist sonst den Zwergen überlaßen;

Ausnahmen, welche M. 514 anführt, begegnen in der Heldensage. Gewöhnlich soll nun in den Sagen der Bau in einer Racht, wie in dem Mythus in Einem Halbjahr, vollbracht werden, sonst ift die verpfändete Seele des Bauern frei. Diese ist also an die Stelle von Sonne, Mond und Frenja getreten. Auch hier vereitelt eine Lift des Baumeisters Anichlag, benn da mit dem ersten Hahnenschrei der neue Tag anbrechen soll (vgl. schon §. 20 Schluß) und der Hahnenkrat im Bertrage ausbrücklich als Ziel benannt ift, so wird dieser am Morgen, da das Werk fast zu Ende geführt ift, von der Bäurin nachgeahmt, worauf sogleich alle Hahnen in der Rachbarschaft erfrähen und die Wette für den Baumeister verloren Ein andermal soll der Teufel die Seele dessen haben, der zuerst über die Brücke geht, welche er zu bauen versprochen hat: es wird aber ein Hahn oder ein Bock zuerst hinüber getrieben; so auf der Brucke zu Frankfurt a. M., wo noch der Hahn zum Wahrzeichen steht; in Achen aber war es eine Kirche, von deren Bau es sich handelte, und der Teufel wird mit einem Bolfe abgefunden, deffen Haupt jest gleichfalls zum Wahrzeichen dienen muß. Bei Rirchenbauten begegnet der Zug, daß der geprellte bose Geift, der erft spat die Bestimmung des Gebaudes ertennt, das er wohl für ein Wirthshaus hielt, den letten noch fehlenden Stein nach dem Bau schleudert, um ihn zu zertrümmern; er erreicht aber sein Ziel nicht und liegt nun auch wie in Trier zum Wahrzeichen bei der Nicht selten findet sich auch die Nebenverabredung, daß die dem Unhold verpfändete Seele frei sein solle, wenn der Rame des Baumei= sters errathen werde; dieser pflegt dann sehr seltsam zu lauten, z. B. Rumpelstilzchen AM. 55, Holzrührlein Harrys I, 18, Zirkzirk Ruhn 2B. S. 299, Gragöhrli Lütolf 475 u. s. In der Edda ift dieser Name vergeßen; wir erfahren ihn aber aus ber norwegischen Sage vom Rönig Dlaf, M. 515, in abweichenden oder gleichbedeutenden Formen, wie die Sage selbst verschieden erzählt wird. Auch hier war cs eine Rirche, welche der Riese (Troll) dem Könige bauen sollte, so groß zwar, daß sieben Priester auf einmal darin predigen könnten ohne einander zu stören; zum Lohne hatte er sich Sonne und Mond oder den heil. Olaf selbst ausbedungen. Als nur Dach und Spite noch fehlen, wandelt Olaf über den bedenklichen Handel bekümmert durch Berg und Thal; auf einmal hört er in einem Berg ein Rind weinen, und eine Riesenfrau stillt es mit den Worten: Bis, zis! morgen fommt bein Vater Wind und Wetter und bringt Sonne und Mond oder den heiligen Olaf selbst! Erfreut über diese Entdedung kehrt Olaf heim und findet die Spite eben aufgesett. Da ruft Olaf: Vind och Veder! du har satt spiran sneder! Wind und Wetter, du haft die Spipe schief gesetzt, oder nach der abweichenden Erzählung, wo der Riese Bläster (Bläser) hieß, soll Olaf gerufen haben: Bläster, sätt spiran väster! Bläster, sete bie Spite nach Westen u. s. w. Jene den Namen des Riesen betreffende Nebenverabredung war hier nicht getroffen, dennoch (benn mit des bosen Geistes Ramen, sagt Grimm, vernichtet man seine Macht: er ist wie ein Nachtwardler, der herabstürzt, wenn man ihn mit seinem Namen anruft) fiel der Riese mit erschrecklichem Rrach von bem Ramm ber Rirche herab und zerbrach Diese norwegische Sage steht ber ebbischen noch näher, in viele Stude. zeigt aber schon den Nebergang zu den deutschen. Obins achtfüßiges Ross kennt noch die Tiroler Sage, Alpenburg 54, Vernaleken 83 und bie fiebenbürgischen Haltrichschen Bolksmärchen, Berlin 1856. 49. 101. Es hat an jeder Seite zwei Paar Beine wie es der gotländische Runen= stein abbildet: Annaler 1853 Taf. VI. Sonst wird es nur als hell= glänzender Schimmel beschrieben. Müllenhoff Nr. 136. 138. Ruhn 28. S. Rr. 32. Uebrigens find nicht alle beutsche Bausagen, in welchen ber Teufel auftritt, auf unsern Mythus zurück zu führen. Sollte ein Bau Festigkeit haben, so mufte vorher den Göttern geopfert werden; hieraus find gleichfalls Sagen entsprungen wie z. B. jene vom Münster zu Straßburg, die man aus A. v. Arnims Gedichte kennt. Rheinsagen 6. Aufl. S. 364.

### 27. Deutung.

In des Baumeisters Namen Wind und Wetter, Blaser, die er in der spätern Erzählung noch führt, ist uns über sein Wesen Auf= schluß gegeben. Er ist der Winter selbst, von dem wir schon wißen, daß fein Bater Windswalr, Windfühl hieß und den Riesen angehörte. Pferd Swadilfari (Eisführer) wird den Nordwind bedeuten, wie sein an= derer Name Bläster ihn selbst als den Bläser bezeichnet. Bau den Reif= oder Winterriefen als ein Bollwerk entgegengethürmt wer= ben foll, bedeutet er nicht die Wolkenburg wie Schwart, Ursprung der Mythologie 16 annimmt, sondern die winterliche Schnee= und Eisdecke, unter welcher die Erde und die ihr anvertraute Hoffnung des Landmanns vor bem Winterfroste geborgen ift. Wenn aber diefer Bau vollendet und durch das Burgthor auf immer abgeschloßen würde, und nun noch Sonne und Mond und die schöne Frenja, die warme Jahreszeit, hinweggegeben werden müsten, so wäre, was hier als Schutz und Schirm gedacht war, das Verderben der Welt und der Götter: Nacht und Winter herschten dann ewig auf der erstarrten finstern Erde. Loki, der auch in andern Mythen als Feind der Götter erscheint, hat zu solch einem Vertrage ge= rathen; aber von den Göttern, die endlich zur Ginsicht seiner Verderblich= teit gekommen find, bedroht, muß er selbst dazu helfen, daß er nicht erfüllt werde. Er erfinnt nun eine neue List, und verwandelt sich in eine Stute, jenem Hengst entsprechend. Da wir den Hengst als Nordwind begriffen haben, so muß die Stute gleichfalls als ein Wind, und zwar als ein südlicher, aufgefaßt werden. Indem nun die beiden Pferde sich nachlausend im Walde hin- und herrennen, stellen sie den Wechsel und Wandel der Winde beim Andruch des Frühjahrs dar. An dem Riesenzorne, der den Baumeister ergreift, als er sieht, daß seine Arbeit vergeblich ist, erkennen nun die Götter erst klar, daß der Werkmeister, der ihnen gegen die Riesen eine Burg erbauen sollte, selbst Einer ihrer Feinde, der Riesen ist. Da rusen sie zu Thor, der bisher abwesend war, denn als sommerlicher Gott der Gewitter konnte er bei dem Bau, der im Winter vorgenommen ward, nicht zugegen sein; jeht aber, da nur noch wenige Tage dis zum Sommer übrig sind, ist Thor in der Rähe und bezahlt mit seinem Hammer, dem Blitzstral, den Baulohn: das erste Gewitter sprengt das Wintereis. Bgl. Uhland, Mythus des Thor, S. 105 ff.

So weit dürfen wir den Mythus in Gedanken auflösen; mehr ins Einzelne zu gehen, scheint mir nicht rathlich. Odins windschnelles Ross von zwei Winden erzeugen laßen, ist eine ansprechende Dichtung, auch wenn man bei seinen acht Füßen nicht an die acht Hauptwinde der Winderose denkt; die Verdoppelung der Zahl dient wohl nur, die Schnelligkeit des Rosses zu steigern. Was seine graue Farbe betrifft, so hat man auch sie von seiner Abstammung hergeleitet, indem man den südlichen Glutwind schwarz sein ließ wie der Rauch, den Nordwind aber weiß wie der Schnee, den er daherjagt. Aber die graue-Farbe steht hier vieleleicht nur für die weiße, zumal in der deutschen Ueberlieferung Odin als "Schimmelreiter" zu erscheinen psiegt. Indem aber der sturmschnaubende Winterriese als Bläser und zugleich als Baumeister ausgeführt wird, erinnern wir uns der Harfe Amphions, deren Klang das siebenthorige Theben erbaute, was nach Schwarz a. a. D. gleicher Deutung unterliegt.

# Weitere Einbußen der Götter.

### 28. Thrymstwida. Deutung.

Mit dem Ablauf der goldenen Zeit und dem Verlust der Unschuld fällt wohl die Zeugung jener Ungethüme zusammen, von deren Feßelung erst im nächsten Abschnitt die Rede sein kann; hier soll erst noch von andern Einbußen der Götter gehandelt werden, von welchen sich aber ergeben wird, daß sie späterer Zudichtung angehören, wenigstens auf die Geschicke der Welt und der Götter ursprünglich keinen Bezug hatten, wie das auch schon von dem eben betrachteten Mythus von Swadilfari gilt, welchen wohl erst die Wöluspa auf das große Weltenjahr bezog, da seine Erwäsgung ergeben hat, daß er von dem gewöhnlichen Sonnenjahr handelt.

Roch ein andermal versuchten die Riesen sich in den Besitz Frenjas zu setzen. Doch mochte es ihnen auch hier nicht sowohl darum zu thun sein, sie für sich selber zu erwerben als vielmehr sie den Göttern und somit der Welt zu entziehen. In der Thrymstwida freilich, welche diesen Versuch darstellt, konnte diese neidische Absicht der Riesen nicht herzvortreten: in diesem schönsten Gedichte der poetischen Edda ist der nakte Gedanke dichterisch überkleidet, er hat Fleisch und Blut bekommen, Riesen und Götter sind vermenschlicht, und so scheint es dem Riesen zu seinem vollen Glück nur an dem Besitz der schönen Göttin zu fehlen:

- 24. Anhob da Thrym, der Thursenfürst:
  "Auf steht, ihr Riesen, bestreut die Bänke,
  Und bringet Freyja zur Braut mir daher,
  Die Tochter Riörds aus Roatun.
- 25. Heimkehren mit goldnen Hörnern die Kühe, Rabenschwarze Rinder dem Riesen zur Lust. Biel schau ich der Schätze, des Schmuckes viel; Fehlte nur Freysa zur Frau mir noch.

Der Donnergott vermisste nämlich einst beim Erwachen seinen Hamsmer, das Symbol des Blizes, und klagte es dem Loki. Sie bitten die Frenza um ihr Federgewand, mit dem Loki zur Riesenwelt fliegt. Thrym, der Riesensürst, sitzt da auf dem Hügel, schmückt seine Hunde mit goldenem Halsband und strält den Rossen die Mähnen zurecht. Auf Lokis Frage bekennt er, Thors Hammer entwandt und acht Rasten tief unter der Erde verborgen zu haben:

"Und wieder erwerben fürwahr soll ihn Reiner, Er brächte denn Frenja zur Braut mir daher."

Mit diesem Bescheid kehrt Loki zu Thor zurück. Zwar wäre der Donnergott nach der Darstellung des Dichters nicht abgeneigt, in Frenzas hingabe zu willigen; aber schon die Zumuthung erregt den heftigsten Un= willen der Göttin:

15. Wild ward Frenja, sie sauchte vor Wuth, Die ganze Halle der Götter erbebte; Der schimmernde Halsschmuck schoß ihr zur Erde: "Mich mannstoll meinen möchtest du wohl, Reisten wir beide gen Riesenheim." Da halten die Götter Rath, und Heimdall, ,der weise war den Wanen gleich', ersinnt dießmal die List, welche Loki nur aussühren hilft. Thor soll als Frenza verkleidet dem Riesen zugeführt werden und Loki als seine Magd ihn begleiten. Thor fürchtet zwar von den Asen weibisch gescholten zu werden, wenn er sich das bräutliche Linnen anlegte; als aber Loki erinnert, die Riesen würden bald Asgard bewohnen, wenn er seinen Hammer nicht heimholte, willigt er in den Anschlag.

- 24. Das bräutliche Linnen legten dem Thôr sie an, Ihn schmückte das schöne, schimmernde Halsband. Auch ließ er erklingen Geklirr der Schlüßel Und weiblich Gewand umwalte seine Knie. Es blinkte die Brust ihm von blizenden Steinen Und hoch umhüllte der Schleier sein Haupt.
- 22. Da sprach Loki, Lauseyjas Sohn: "Run muß ich mit dir als deine Magd; Wir beide wir reisen gen Riesenheim."

Es folgen die zuerst ausgehobenen Zeilen, wo der Riese sich seines Reichthums freut und sein Glück preist, das der Besitz Frenzas nun vollenden soll. Darauf wird das Hochzeitsmal aufgetragen und das Ael gereicht; die Braut ist einen Ochsen und acht Lachse, dazu alles süße Gesickleck, das den Frauen bestimmt war, und trinkt dazu drei Rusen Meth. Der Bräutigam verwundert sich; aber der als Magd verkleidete Loki sieht ihm Rede: die Braut habe aus Sehnsucht nach Riesenheim acht Rächte lang nichts genoßen. Erfreut lüstet der Riese der Braut, sie zu küssen, das Linnen; aber erschreckt fährt er zurück, denn furchtbar slammen ihr die Augen, ihr Blick brennt wie Glut. Loki weiß ihm auch das günstig auszulegen: vor Sehnsucht nach Riesenheim hat die Braut acht Rächte lang des Schlass entbehrt, darum glühen ihr so die Augen. Beruhigt besiehlt Thrym den Miölnir herbeizuholen, die Braut nach nordischer Sitte mit dem Hammer zu weihen. Da ergreift diesen Thor, erschlägt den Riesen und zerschmettert sein ganzes Geschlecht:

34. Er schlug auch die alte Schwester des Joten, Die sich das Brautgeschenk zu erbitten gewagt: Ihr schollen Schläge an der Schillinge Statt, Und Hammerhiebe erhielt sic für Ringe.
So zu seinem Hammer kam Odins Sohn.

Der mythische Gehalt dieser Erzählung ist kaum ein anderer, als den schon die vorige hatte: Thrym, dessen Name von thruma (tonitru) abgeleitet wird, ist ursprünglich mit Thôr identisch und ein älterer Naturgott, in dessen Händen vor den Usen der Donner gewesen war. M. 165. Jest als Winterriese tobt er in Sturm und Unwetter, ja er hat Thôrs

Hammer, auf welchen er ein altes Recht ausprechen mochte, in seinen Befit gebracht. Auch die Winterstürme führen zuweilen Gewitter herbei; doch scheint darauf nicht angespielt, da der Riese den Hammer nicht benutt, sondern acht Raften tief unter der Erde, d. h. während der acht Winter= monate, in welchen die Gewitter zu schweigen pflegen, verborgen hält. Diese acht Wintermonate, die auch in den acht Nächten nachklingen, in welchen Frenja sich vorgeblich bes Tranks und ber Speise sowie des Schlafes enthielt, sind endlich vorüber, der erwachte Thor fordert seinen Hammer zurud und obgleich der Wintergott noch einen letten Bersuch macht, die Sonne in seine Gewalt zu bekommen, und der Welt die schöne Witterung vorzuenthalten, naht ihm doch, vom warmen Winde (Loki) begleitet, weiß verhüllt, die Gewitterwolke und macht den rasenden Winterstürmen ein Bgl. Uhland, Mythus des Thor 95 ff. Das Uebrige ist Ein-Ende. kleidung, eine dießmal um so schönere, je freier sich der Dichter bewegen Noch heute klingt dieß Lied in drei nordischen Mundarten nach und auch in Deutschland hat neuerdings kein anderes so allgemeine Anerkennung gefunden. Es ganz mitzutheilen haben wir Bedenken getragen, weil sein mythischer Gehalt ungewöhnlich gering ift, wie selbst Uhland S. 104 eingesteht, daß es hier nicht nöthig sei, die Allegorie bis ins Einzelne nachzuweisen und zu unterscheiden was ber Idee, was der Ein= kleidung und der unabhängigen Darstellung der menschlichen Verhältnisse, z. B. der Hochzeitsgebräuche, angehöre. Gleichwohl deutet er die Schwester des Riesen, welche das Brautgeschenk erbittet, auf die Armut, die Noth= durft des Winters, welcher Thor ein Ende macht. Ueber den Gebrauch der Hochzeitsgeschenke vgl. M. Edda S. 397. Für Thôrs Wefen mag noch Manches aus dem Liede zu gewinnen sein; hier haben wir es nur wegen des zweiten Versuchs der Riesen, sich der Frenja zu bemächtigen, zur Sprache gebracht.

#### 29. Frehr und Gerda.

Hatte bisher die Götter im Kampf mit dem Riesen, welche den Untergang der Welt herbeizusühren trachteten, kein Verlust betroffen, so erleiden sie in dem jetzt zu betrachtenden Mythus eine Einbuße, welche sie bei dem letzten Weltkampse schwer empfinden sollen. Nach D. 37 setzte sich Freyr auf Hidstialf, den Hochsitz Odins und sah von ihm hinab auf alle Welten. Da sah er nach Norden blickend in einem Gehege ein großes und schönes Haus; zu diesem Hause ging ein Mädchen, und als sie die Hände erschob, um die Thür zu öffnen, da leuchteten von ihren Armen Luft und Waßer und alle Welten stralten von ihr wieder. Und so rächte sich seine Vermeßenheit an ihm, sich an diese heilige Stätte zu setzen, daß er harmsvoll hinwegging. Und als er heimkam, sprach er nicht und Niemand wagte,

das Wort an ihn zu richten. Da ließ Niördr den Skirnir, Freyrs Diener, zu sich rufen und bat ihn, zu Freyr zu gehen und zu fragen warum er so zornig sei, daß er mit Riemand reben wolle. Stirnir sagte, er wolle gehen, aber ungern, benn er versehe sich übler Antwort von Und als er zu Freyr kam, fragte er warum er so finster sei und mit Niemand rede. Da antwortete Freyr und sagte, er habe ein schönes Weib gesehen, und um ihretwegen sei er so harmvoll, daß er nicht langer leben möge, wenn er sie nicht haben sollte. "Und nun sollst du fahren und für mich um sie bitten, und ste mit dir heimführen, ob ihr Bater wolle oder nicht, und will ich dir das wohl lohnen.' Da antwortete Skirnir und sagte, er wolle die Botschaft werben, wenn ihm Freyr sein Schwert gebe. Das war ein so gutes Schwert, daß es von selbst foct. Und Freyr ließ es ihm daran nicht mangeln und gab ihm das Schwert. Da fuhr Stirnir und warb um das Mädchen für ihn und erhielt die Verheißung, nach neun Nächten wolle fie an den Ort kommen, der Barri heiße und mit Freyr Hochzeit halten. Und als Skirnir dem Freyr sagte, was er ausgerichtet habe, da sang er so:

> Lang ist eine Racht, länger sind zweie, Wie mag ich dreie dauern? Oft daucht ein Wonat mich minder lang Als eine halbe Racht des Harrens.

Diese Erzählung ist ein dürftiger Auszug von Stirnisför, einem ber schönsten Eddalieder; wir mußen die übergangenen Büge nachholen, um uns zu überzeugen ob sie mythischen Gehalt haben ober bloß dichterische Ausschmückung sind. Nicht nur sein Schwert ,das von selbst sich schwingt gegen der Reifriesen Brut' leiht Freyr dem Stirnir, auch sein Ross, das ihn durch Wafurlogi führen soll, die flackernde Flamme, die Gerdas Saal umschließt, wie er auch von einem Zaun umgeben ist, den wüthende Hunde bewachen. Gilf goldene Aepfel, dazu den Ring Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht ebenschwere träufeln, bietet Skirnir der Gerda, wenn sie Fregrs Liebe erwiedere. Als dieß nicht fruchtet, droht er ihr mit dem Schwerte, und als auch das nicht verfängt, mit der Zauberruthe, ja er greift wirklich zu Flüchen und Beschwörungen, die auch den erwarteten Erfolg haben. In diesen Beschwörungen liegt große poetische Araft; wir lernen auch Manches daraus für die Runenkunde (vgl. v. Lilienkron und Müllenhoff Zur Runenlehre S. 22. 56) und die Mythologie überhaupt, weniger für unsern Mythus. Mannes Gemeinschaft, Mannes Gesellschaft wird ihr gebannt und verboten, die Folgen der Chelosigkeit, der Fluch des unvermählten Alters, alle Qualen und Martern, die als geistige oder leibliche Strafen unnatürlicher Absonde= rung zu erdenken sind, Ohnmacht, Unmuth und Ungeduld, werden der spröben Maib vorgehalten bis sie endlich in Stirnirs Antrag willigt und verspricht, nach neun Nächten mit dem männlichen Sohn des Niördr in dem Haine Barri, dem Wald stiller Wege, zusammen zu treffen.

#### 30. Deutung. Berhältniss zu Ragnaröt.

Die bisherigen Deutungen dieses Mythus faßen die Erzählung ent= weber nur im Großen und Ganzen auf ohne sich an ihre eigenthümliche Gestaltung zu kehren, oder halten sich an einen einzelnen Bug, der, allerbings zu bezeichnend um für bloßen bichterischen Schmuck zu gelten, boch ber Schlüßel des Räthsels nicht sein kann. Jenes ist der Fall, wenn Freyr nur als der Liebesgott gefaßt wird und das Gedicht nur als ein Liebeslied, was fie beide freilich auch find, obgleich daraus für die Deutung bes Mythus wenig ober nichts zu gewinnen ift. Zu sehr im Allgemeinen. bleibt auch die Deutung befangen, wenn nach Peterfen Nordist Mythologie 344 Gerda wie Thors Tochter Thrudr bas Saatkorn sein soll, denn damit erklärt sich der Schein nicht, der von ihren weißen Händen in Luft und Waßer und in allen Welten wiederstralt. Freyr erblickte fie, als er nach Norden sah, und dieß veranlaßte Finn Magnusen, der auf diesen Rebenzug allein Gewicht legte, an ben Nordschein zu benten. Allerdings würde Freyr bei seinen Bezügen auf die Sonne mit Gerba, wenn fie das Nordlicht bedeutete, passend vermählt scheinen, indem beide an dem Lichte ein Gemeinschaftliches hätten. Aber einer solchen Berbindung widerstreitet die Ordnung der Natur, da Sonne und Nordschein nicht jugleich am himmel sichtbar werden. hindernisse mußen der Verbindung Freyrs und Gerdas allerdings entgegen stehen, da Str. 7 sagt:

Von Asen und Alfen will es nicht Einer, Daß wir beisammen seien.

aber bei einer solchen Deutung würden sie unübersteiglich sein. Ich bleibe daher bei meiner schon in M. Edda gegebenen Erklärung, welche ich hier näher aussühre. Für Freyrs Beziehung auf die Sonne giebt es in unsern Quellen kein ausdrückliches Zeugniss und wenn er Regen und Sonnenschein verleiht, so ist er damit noch nicht als Sonnensgott bezeichnet. Indes läßt sein Sinnbild, der goldborstige Eber, kaum eine andere Deutung zu, und sein Berhältniss zu den Lichtalsen, welches sich daraus ergiebt, daß er Alfheim besitzt (§. 20), scheint sie zu bestätigen. Wir saßen ihn aber, ohne sein Verhältniss zur Sonne aus den Augen zu verlieren, zunächst nur als Gott der Fruchtbarkeit, als welchen er sich hier auch durch die eilf Aepfel Str. 19 und den Ring Draupnir, von dem sede neunte Nacht acht eben so schwere träuseln, Str. 21 vgl. D. 49. 61, zu erkennen giebt. Vgl. §. 34.

Was Gerba anlangt, so erscheint sie zuerst nur als Riesentochter. Ihr

Bater ist Gymir (vgl. Str. 22. 24. D. 37), ein Rame, den nach Degisdreda auch der Meergott Cegir führt. Ihr Bruder Beli (der Brüllende)
fann auf den Sturmwind gedeutet werden. Wenn ihn Freyr erlegt, wie
das D. 37 weiterhin erzählt wird (vgl. Sfirn. 16. Wölusp. 54), so passt
dieß auf den milden Gott der Fruchtbarkeit und Wärme, bei dessen
Raben die Winterstürme sich legen. Er erschlug ihn aber mit einem Hirschorn, denn als Sonnengott hat er den Sonnenhirsch zum Symbol,
und das zaclige Geweih des Hirsches bedeutet den Blig, woraus wir
sehen, daß selbst Freyr als Gewittergott aufgesaßt werden kann.

In der Berwandtschaft Gerdas, durch welche sie den ungebändigten Raturfräften angehört, die zu bekämpfen die Götter, und ihr späterer Ricderichlag, die Helden, berufen find, liegt das Hinderniss ihrer Berbindung mit Freyr. Solcher Abkunft widerspricht ihre Schönheit nicht; doch wird sie nur gezwungen im Rreiße ihrer Berwandten zurückgehalten. Dieser Zwang ist Str. 9. 18 in der fladernden Flamme ausgedrück, die ihren Saal umschließt, so wie weiterhin in dem Zaun, der von wüthenden Hunden bewacht wird. Jene Baberlohe begegnet auch sonst: in der Sigurdssage kommt sie zweimal vor, und hier entspricht ihr in dem deutschen Marchen von Dornroschen (AM. 50) die Dornhecke; auch Mengladas Burg in Fiölswinsmal 2. 5 ift von ihr umschloßen und in Hyndluliodh 45 droht Frenja die Hyndla mit Flammen zu umweben. Durch Grimms Abhandlung über das Berbrennen der Leichen ist uns jett ihre Bedeutung erschloßen: es ist die Glut des Scheiterhaufens, und da dieser mit Dornen unterflochten ward, wozu es gewisse heilige Stauden gab, so begreift sich zugleich, warum die Waberlohe durch eine undurchdringliche Dornhecke vertreten werden kann. Reiten durch Wafurlogi bedeutet im Mythus nichts anders als die Schrecken des Todes besiegen und in die Unterwelt hinabsteigen. Das ist die höchste Aufgabe, welche Göttern und Helden gestellt zu werden pflegt. Dieß und die Str. 12 und 27 laßen keinen Zweifel, daß es die Unterwelt ist, in die Gerda gebannt ward, wodurch ihr Mythus mit dem von Joun, wie er in Hrafnagaldr ausgeführt ist, in Beziehung tritt, zumal an diese schon die goldenen Aepfel erinnern. Gerda erscheint hienach als die im Winter unter Schnee und Eis befangene Erde (vgl. merigarto, merikerti), die wir aus D. 10 als eine Riesentochter kennen, obgleich sie nach D. 9 Odins Tochter wäre. Im Winter in der Gewalt dämonischer Kräfte zurückgehalten, wird sie von der rückkehrenden Sonnenglut befreit. Frepre Diener Stirnir (von at skirna clarescere), der Heiterer, erhält den Auftrag, sie aus jenem Bann zu erlösen und dem belebenden Ginfluß des Lichts und der Sonnenwärme zurückzugeben. Ihre Verbindung mit Freyr geschieht bann in bem Haine Barri, b. i. bem grünenden

(Lex Myth. s. h. v.), also im Frühjahr, wenn Freyr längst die brülslenden Sturmwinde bezwungen hat, die vorher auch als wäthende Hunde dargestellt waren. Es kommt unserer Erklärung zu Statten, daß Gerda nach Staldskap. 19 Friggs Nebenbuhlerin sein soll. Als Erdgöttin mag sie in einem verlorenen Mythus wie Jörd und Rinda dem Odin vermählt gewesen sein, an dessen Stelle hier Freyr trat, der in demselben Mythus auch Hidsstalf, Odins himmlischen Siz, einnimmt.

Was bebeutet es aber, wenn Freyr, um in Gerdas Besit zu ge= langen, sein Schwert hingiebt, das er beim letten Rampfe vermissen wird? Hier werden wir doch genöthigt, Freyr als ben Sonnengott zu faßen, und sein Schwert als den Sonnenstral: er giebt es her, um in Gerdas Besitz zu gelangen, d. h. die Sonnenglut senkt sich in die Erde, um Gerdas Erlösung aus der Haft der Frostriesen zu bewirken, die sie unter Eis und Schnee zurudhalten, und von wüthenden hunden, schnaubenden Rordstürmen, bewachen lagen. Gymir, ihr Bater, ist also wohl wie bem Ramen so auch bem Wesen nach mit bem frostigen Hymir ver= wandt, den wir aus Hymistwida als das winterliche Meer fennen lernen. Unsere Quellen nennen aber (Degistr. Ginl.) den Symir mit Degir ibentisch, was auch insofern richtig ist als Degir mit Niördr verglichen noch als der schreckliche Meergott gedacht ist, während ihn Degisbreda im Gegensatz gegen Hymir wenigstens für die Zeit der Leinernte, wo das Meer beruhigt ist, schon als den freundlichen, gast= lichen auffaßt.

Aus dieser Deutung des Schwertes auf den Sonnenstral geht zugleich hervor, daß unser Mythus mit dem von dem letten Rampfe ursprünglich in keiner Berbindung stand. Freyr giebt sein Schwert alljährlich ber, er erschlägt alljährlich den Beli, den Riesen der Frühlingsstürme, all= jährlich feiert er seine Bermählung mit Gerda im grünenden Haine. Der Mythus bezieht sich also auf unser gewöhnliches Jahr, nicht auf das große Weltenjahr, auf bas auch Stirnisför noch nicht hindeutete, bas erst die jüngere Edda D. 37 in Bezug bringt, wie denn der Mythus von der Götterbämmerung nur allmählich und ziemlich spät die Oberherschaft über alle andern erlangt zu haben scheint; selbst den Mythus von Baldur, der ihm jest so innig verbunden ist, muste er sich erst unterwerfen. Dichter von Stirnisför dachte noch nicht baran, daß Freyr sich durch die Hingabe des Schwertes für den letten Weltkampf untüchtig mache. Nicht an die Riesen wird das Schwert hingegeben, sondern an Skirnir, der Frenrs Diener ift und bleibt (D. 34) und es seinem Herrn zurudbringen tonnte, ba er es ja nicht etwa, um den Besitz Gerdas zu erlangen, an die Riesen hinzugeben hatte. Der Verlust des Schwertes ift demnach wohl aus Degisdr. 42 in die Sage gekommen, wo Loki mit Bezug auf Simrod, Mythologie.

Stirnisför eine Hohnrebe gegen Freyr schleubert, die nicht tiefer begründet ist als andere, die ihm hier in den Mund gelegt werden:

Mit Gold erkauftest du Symirs Tochter Und gabst dem Skirnir dein Schwert. Wenn aber Muspels Söhne durch Myrkwidr reiten, Womit willst du siegen, Unselger?

In Stirnisför finden sich sogar Spuren, daß erft eine Ueberarbeitung dieses Liedes den Stirnir als Freyrs Diener auftreten ließ. In seiner ursprünglichen Gestalt war es wohl Freyr selbst, der unter dem Namen Skirnir, der ihn selber bezeichnet (Lox Myth. 706 b), die Fahrt unter-Nach Str. 16 ahnt Gerda, daß ihres Bruders Mörder gekommen sei: dieß war aber nach dem Obigen Freyr selbst. Daß Stirnir gesendet wird, weil Fregr zur Strafe des übertretenen Berbots von Liebe erfrankt ift und die Fahrt nicht selber vollbringen kann, ist nicht mehr ber reine (in Fiölswinsmal hierin beger erhaltene) Mythus, sondern schon der Anfang einer märchenhaften Gestaltung, der wir in deutschen Darchen oft genug wiederbegegnen. Um nächsten steht das von dem getreuen 30hannes (AM. 6), wo dem Königssohn von dem Bater verstattet war, in alle Gemächer und Säle bes Schloßes zu treten; aber Eine Rammer sollte er vermeiden. Er übertritt das Verbot, öffnet die Thure und erblickt ein Bild, das so schön war, daß er sogleich ohnmächtig zu Boden stürzt. Sein getreuer Diener muß ihm nun die Königstochter vom goldenen Dache, welche jenes Bild vorstellte, verschaffen. Bugleich sehen wir hier aus unserm Mythus die "Freundschaftsfage' entspringen, welcher jenes Märchen wesentlich angehört, denn auch die Dienstmannstreue wird unter den Begriff der Freundschaft gefaßt. Eine große Rolle spielt das Schwert in der Freundschaftsfage. Der Freund legt es entblößt zwischen sich und die Gemahlin des Freundes, der er beiliegen muß, und bewährt ihm so die Treue; ich erinnere nur an Sigurd und Gunnar. wohl eine andere märchenhafte Faßung unseres Mythus, in welcher noch Skirnir bas Schwert Freyrs, seines Herrn, in gleicher Beise benutte, indem er für ihn das Hochzeitbette bestieg, nachdem er durch Wafurlogi geritten war. Sie findet sich eben in unserer Heldensage wieder, die bemnach gleichfalls hier ihren Ursprung nahm, benn Sigurd ift zwar, als er das erstemal durch Wafurlogi reitet, dem Freyr zu vergleichen, wie er in der von uns vermutheten ursprünglichen Gestalt des Mythus erschien, benn hier will er die Geliebte für sich selber erweden; das zweitemal aber, da er für Gunnar durch die Waberlohe reitet und dann das Schwert zwischen sich und die Braut des Freundes legt, gleicht er bem Aus der Berbindung beider Gestalten des Mythus, jener ur= Sfirnir. sprünglichen, wo Freyr selber durch Wafurlogi ritt, und der, welche wir jest

in Stirnisför und der jungern Edda finden, ift demnach unsere Helbenfage von Siegfried und den Nibelungen erwachsen, nach deren Schlüßel so lange gesucht ward. Die Ansicht, daß es in den nordischen Liedern Berwirrung sei, wenn sie das Feuer nach dem ersten Ritt nicht erlöschen laßen, nehme ich also jest bei begerer Einsicht zurud. Daß noch ein anderes Eddalied, Fiölswinsmal, den gleichen mythischen Inhalt hat, ift bei diesem in M. Edda näher ausgeführt. Beide haben noch spät fortgelebt in dem dänischen Swendalliede, das Lüning 23 mittheilt. es noch über ein drittes Eddalied (Grougaldr) Aufschluß giebt, so gebe ich seinen Inhalt an. Jung Swendal wollte Ball spielen: da flog ihm der Ball in den Jungfrauensaal. Um ihn wieder zu holen, ging er hinein, tam aber nicht wieder heraus ohne große Sorge im Herzen. "Höre, Jung Swendal", wird ihm zugerufen, "wirf beinen Ball nicht auf mich: wirf ihn auf die stolze Jungfrau, die du lieber haft. Du sollst nicht mehr schlafen noch Rube finden bis du die schöne Jungfrau erlöst haft, die so lange Trübsal erduldete.' Da hüllte sich Jung Swendal in den Pelz und ging in die Stube vor die raschen Hofmannen, welchen er seinen Vorsatz fund that, zum Berge zu gehen und seine Mutter zu Als er nun in den Berg hinein sah, spaltete sich Mauer und Marmorstein, und die dunkele Erde fiel nieder. Eine Stimme fragt, wer es sei, der die Müde wecke? "Rann ich nicht mit Frieden unter der dunkeln Erde liegen?' Da nennt Jung Swendal seinen Ramen und sagt, er sei gekommen, seine Mutter um Rath zu fragen. Seine Schwester und seine Stiefmutter hatten ihn in Sehnsucht gebracht: "Sie sagten, ich solle nicht schlasen noch Ruhe finden bis ich die stolze Jungfrau erlöst hätte, die so lange Zwang erduldet habe.' Da giebt ihm die Mutter den guten Hengst, ber niemals mube wirb, und das gute Schwert, das stäts ben Sieg gewinnen soll. Da band Jung Swendal das Schwert zur Seite, gab dem Hengst die Sporen und ritt über das breite Meer und durch die grünen Wälder bis er zu dem Schloß kam, in dem seine Braut schlummern follte. Da fragt er ben Hüter, ob eine Jungfrau auf bem Schloße sei; er wolle ihn zu einem Herrn machen, wenn er Rönig werbe. Da erhält er die Antwort: die Planken seien von hartem Stein und die Pforte von Stahl; inwendig aber hüte ein Löwe und ein wilder Bar die achtzehnjährige Jungfrau, zu der Niemand hinein durfe als der junge Da gab Jung Swendal seinem Ross die Sporen und setzte Swendal. mitten hinein in den Burghof. Der Löwe und der wilde Bar fielen dem Herrn zu Füßen und die Linde mit ihren vergoldeten Blättern neigte sich vor ihm zur Erbe. Die stolze Jungfrau, die seine Sporen klingen ge= hört hat, schöpft schon Hoffnung auf Erlösung; Jung Swendal tritt zu ihr hinein und wird als ihr erwarteter Bräutigam empfangen u. s. w.

Entfernter ift die Verwandtschaft mit Beld Vonbed (Grimm, altdan. Helbenl. 57), der sich aber näher an Fiölswinsmal schließt. Der Ritt durch die Flammen ist im Märchen vom Dornröschen ein Ritt durch Dornen; in der Sage vom Fräulein Runigunde von Runaft, die man aus Rudert fennt, ein Ritt über ben schmalen Rand ber Burgmauer. Der Abgrund unter ber Burg Runast heißt die Hölle, womit wieder auf die Unterwelt gedeutet ist. Dieselbe Sage haftet auch am Schloß Goldbrunn im Altmühlthal (Panzer 174) und bem Redrich bei Lorch am Rhein. Nur einem Ritter auf einem Schimmel gelang es, ben schmalen Rand ber Felsenmauer zu umreiten. Der Schimmel ift Obins Ross Sleipnir, ober Freyrs Sonnenrofs, Siegfrieds Rofs Grani. Nach Panzer 178 scheinen auch die Sagen hieher zu gehören, wo nicht eine schmale Mauer umritten werden foll, die Braut zu gewinnen, sondern eine fteile Sobe auf einem Schimmel erritten wird. So in der Sage von Wolfstein im bairischen Walde (Panzer a. a. D.), wo aber ber Braut nicht gedacht wird, während sie bei dem Ritt auf den Redrich bei Lorch im Rheingau nicht fehlt. Vielleicht galt vom Hofturm zu Lauingen in Schwaben dieselbe Sage, denn hier ist ein großes galoppierendes Ross angemalt von 15 Schuh Länge: man muste eine Leiter anlegen, es zu besteigen; auch soll es zwei Herzen gehabt haben, wie Odins Ross die doppelte Bahl der Füße hatte.

### 31. Idun und Thiaffi. Deutung.

Wir haben zwei so verschiedene Darstellungen von Idung Schicksalen, daß sie für abweichende Mythen gelten können: die jüngere ist dießmal in einem Eddalied enthalten, dem von Oding Rabenzauber (Hrafnagaldr Odhins), während die ältere sich in D. 56 findet. Rach dieser waren drei Asen ausgezogen: Odin, Loki und Hönir. Sie fuhren über Berge und öbe Marken, wo es um ihre Rost übel bestellt war. aber in ein Thal hinab kamen, sahen sie eine Heerde Ochsen: sie nahmen der Ochsen einen und wollten ihn sieden. Und als sie glaubten, er wäre gesotten und den Sud aufdeckten, war er noch ungesotten. Und als sie ihn nach einiger Zeit zum andermal aufdeckten und ihn noch ungesotten fanden, sprachen sie unter sich, woher das kommen möge? Da hörten sie oben in der Eiche über sich sprechen, daß der, welcher dort sige, es ver= ursache, daß der Sud nicht zum Sieden komme. Und als sie hinschauten, saß da ein Adler, der war nicht klein. Da sprach der Adler: Wollt ihr mir meine Sättigung geben von dem Ochsen, so soll der Sud sieden. Das bewilligten sie: da ließ er sich vom Baume nieder, setzte sich zum Sube und nahm fogleich die zwei Lenden bes Ochsen vorweg nebst beiben Da ward Loki zornig, ergriff eine große Stange und fließ sie mit aller Macht dem Adler in den Leib. Der Abler ward scheu von

dem Stoße und flog empor: da haftete die Stange in des Ablers Rumpf; aber Lokis Hände an dem andern Ende. Bgl. AM. 64: Goldgans (Rleban). Der Abler flog so nah am Boden, daß Loki mit den Füßen Gestein, Burzeln und Baume streifte; bie Arme aber, meinte er, wurden ihm aus den Achseln reißen. Er schrie und bat den Abler flehentlich um Frieden; der aber sagte, Loti solle nimmer loskommen, er schwöre ihm benn, Idun mit ihren Aepfeln aus Asgard zu bringen. sprach bas: ba ward er los und fam zurück zu seinen Gefährten. verabredeten Zeit aber lockte Loki Idun aus Asgard in einen Wald, indem er vorgab, er habe da Aepfel gefunden, die sie Rleinode dünken würden; auch rieth er ihr, ihre eigenen Aepfel mitzunehmen, um sie mit jenen vergleichen zu können. Da kam der Riese Thiassi in Ablershaut bahin und nahm Idun und flog mit ihr gen Thrymheim, wo sein Beimwesen war. Die Asen aber befanden sich übel bei Idung Berschwinden, sie wurden schnell grauhaarig und alt. Da hielten sie Versammlung und fragte Einer den Andern, was man zulett von Idun wiße. Da war das Lette, das man von ihr gesehen hatte, daß sie mit Loki aus Asgard gegangen war. Da ward Loki ergriffen und zur Bersammlung geführt, auch mit Tod und Beinigung bedroht. Da erschrak er und versprach, er wolle nach Idun in Jötunheim suchen, wenn Frenja ihm ihr Falkengewand leihen wolle. Als er das erhielt, flog er nordwärts gen Jötun= heim und kam eines Tages zu des Riesen Thiassi Behausung. eben auf den See gerudert und Idun allein daheim. Da wandelte Loki sie in Nußgestalt, hielt sie in seinen Rlauen und flog was er konnte. Als aber Thiassi heimkam und Ibun vermiste, nahm er sein Ablerhembe und flog Loki nach mit Ablersschnelle. Als aber die Asen den Falken mit der Ruß fliegen sahen und den Abler hinter ihm drein, da gingen sie hinaus unter Asgard und nahmen eine Burde Hobelspäne mit. Und als der Falke in die Burg flog und sich hinter der Burg= mauer niederließ, warfen die Asen alsbald Feuer in die Späne. Abler vermochte sich nicht inne zu halten, als er den Falken aus dem Gesichte verlor: also schlug ihm bas Feuer ins Gesieder, daß er nicht weiter fliegen konnte. Da waren die Asen bei ber Hand und töbteten den Riesen Thiassi innerhalb des Gatters. Seine Augen warfen sie nachmals Stadi, seiner Tochter, zur Ueberbuße an den himmel und bildeten zwei Sterne baraus.

Der Riese Thiassi, der Adlersgestalt annimmt, erinnert uns an Hräswelgr (§. 16), der ein Riese wie er in Adlerskleid an des Himmels Ende sist und den Wind über alle Bölker facht. Sturmwinde werden als Riesen gedacht, weil unter deren Bilde alle zerstörenden Naturkräfte vorgestellt werden; zugleich sind ihnen Adlerschwingen verliehen, die

Schnelligkeit des Sturmwindes zu bezeichnen. Aus Grimnismal 11 (s. o. §. 21) wißen wir, daß Thiass in Thrymheim wohnte, bessen Name an Thrym erinnert, ben Riefen der Thrymstwida, der ein älterer Naturgott dem Thor den Hammer stahl, und selbst nach dem Donner (thruma = tonitru) genannt ift. Thrymheim bedeutet also wohl das sturmtosende Waldgebirge, aus dem alle rauhen, scharfen Winde zu tommen pflegen: seinem Gebiete haben sich die Götter genaht, als sie über Berge und öbe Marken fuhren, wo es um ihre Roft schlecht bestellt war, womit die Unfruchtbarkeit des Waldgebirges bezeichnet ist. Thiassis Name hat noch teine sichere Erklärung gefunden; über sein Wesen tann nach dem Obigen kein Zweifel sein: er ift ein Sturmriese und zwar wie wir sehen werden, ein Riese der Herbststürme, wie Beli, Gerdas Bruder, sich auf die Stürme der Frühlingsnachtgleichen bezog. Als Sturmwind verhindert er auch, daß der Sud zu Stande kommt, indem er das Rochfeuer verweht. Wie jener Baumeister Sonne und Mond und die schöne Freyja bedingte, wie Thrym als Lösegeld für Thors Hammer den Besit berselben Göttin begehrte, so möchte Thiassi den Göttern Idun entziehen, ja er erhält fie wirklich für Lotis Befreiung, und Loti muß sie ihm erst wieder entführen. Wer ift nun Idun? Aus D. 26 lernen wir sie als Bragis Gattin kennen, des Gottes der Dichtkunft, des Skalben Odins; aber das führt uns nicht weiter. Mehr sagen uns ihre Aepfel und das Altwerden der Götter bei ihrem Berschwinden, und daß sie in Gestalt einer Nuß, nach andrer Lesart (Lex Myth. 199) einer Schwalbe, von Loki zurückgebracht wird. Den Stamm ihres Namens bildet die Partikel id; die Schlußsilbe ift nur bei weiblichen Namen gebräuchliche Ableitung; jene untrennbare, noch in dem mittelhohd. iteniuwe fortdauernde Partikel aber bedeutet wieder, wiederum: besonders wird id gern mit Grünen verbun= den (Wöl. 58 jördh or ægi idhjagræna) und vielleicht erklärt uns dieß den Namen des Idafeldes, wo sich in der verjüngten Welt die goldnen Scheiben wiederfinden, das Spielzeug der Götter in ihrer Unschuld: es ist von der wiederergrünten Erde oder von der wiedererworbenen goldenen Zeit benannt, und wenn es schon früher (Wölusp. 7) so hieß, so ist dieß eine Vorwegnahme. So brudt Iduns Name den Begriff der Wiederkehr, der Erneuung, der Verjüngung aus, und wenn wir bei ihrem Verschwinden die Asen grauhaarig und alt werden sehen, so möchte man in ihr wie in jenem Mädchen aus der Fremde den Frühling, die verjungende Kraft des Lenzes oder gar der Jugend selbst vermuthen: beides fällt in höherm Sinne zusammen; doch denkt man hier lieber an den Frühling, da ihre goldenen Aepfel, als eine Frucht des Jahrs, eher auf dieses als auf das ganze Menschenleben deuten. Sie ist hienach nicht der Frühling selbst, doch die verjüngte Natur im Schmucke des Frühlings, oder wie es Uhland 120

The state of the state of the state of

ausdrückt, das frische Sommergrün in Gras und Laub. Dieß entfärbt sich aber im Spätjahr, wenn Jouns Aepfel reif sind, durch den rauhen Hauch der Herbst= und Winterwinde, ja es verschwindet, das Laub fällt von den Bäumen. In unserm Mythus seben wir dieß durch die Entführung Iduns ausgedrückt. Der Herbststurm, als Sturmriese Thiasfi eingeführt, hat Idun geraubt; der Wiese ist der Farbenschmelz, dem Walde der Schmuck der Blätter benommen, die Welt erscheint gealtert und entstellt, von den Göttern ist Glanz und Jugendfrische gewichen, sie sind ergraut und eingeschrumpft. Die Welt hat ihr heiteres Antlit gewandelt; der Schnee, der die Erde bedeckt, ist durch das greise Haar der gealterten Götter bezeichnet. Nach D. 26 sollen es Iduns Aepfel sein, welche ben Göttern die Jugend zuruckgeben: eigentlich ift es die Göttin selbst, zu beren Symbol jene Aepfel geworden find; ursprünglich mögen sie nur das Wahrzeichen der Herbstzeit gewesen sein, in welche der Raub Iduns fällt. Uhland 122. Sie zurück zu führen wird Loki beauftragt, den wir schon einmal als Südwind gefunden haben; doch entleiht er, um als Lenzwind zu erscheinen, wie in Thrymstwida, das Faltengefieder Frenjas, der Göttin der schönen Jahreszeit, und nur in des Riesen Abwesenheit gelingt es ihm, sich Ibuns zu bemächtigen. Die Befreiung Ibuns fällt also in das neue Jahr; im Herbste vorher war Loki der Uebermacht des Sturmriesen erlegen. Die Zuruckführung Ibuns geschieht nun in Gestalt einer Nuß oder einer Schwalbe. Die Nuß läßt sich deuten als den Samentern, aus dem die erstorbene Pflanzenwelt alljährlich wieder aufgrünt; auch die Schwalbe fagt ein Gleiches, sie bedeutet die Wiederkehr bes Frühlings, obgleich nach unserm Sprichwort eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Der Mythus ließe sich vielleicht noch weiter ins Einzelne verfolgen, wie es Uhland, dem wir bisher gefolgt sind, a. a. O. versucht; es genügte bier, seinen innersten Sinn darzulegen.

# 82. Idun Zwaldis Tochter. Deutung.

Dieser erste Mythus zeigt keinen nähern Bezug auf den Weltuntersgang, er ist in das Drama der Weltgeschichte nicht verstochten, wir sehen nur den Wechsel der Jahreszeiten dargestellt. Wohl aber läßt sich eine solche Hindeutung in dem zweiten Mythus erkennen, welchen "Odins Rabenzauber" enthält. Er ist nur eine Umbildung des Vorhergehenden, bei der die Absicht nicht verkannt werden kann, auch den Mythus von Idun dem seit der Wöluspa herschend gewordenen Grundgedanken von dem bevorsstehenden Weltuntergang zu unterwerfen. Doch ist es schwer, von diesem Gedicht Rechenschaft zu geben, es gilt für das dunkelste und räthselhafzteste der ganzen Edda: Erik Halson, ein gelehrter Isländer des 17. Jahrshunderts, beschäftigte sich zehn Jahre lang damit ohne es verstehen zu

lernen. Die gröste Schwierigkeit liegt in der mythologischgelehrten Sprace bieses verhältnismäßig sehr jungen Liedes, das der Berfaßer der prosai= schen Edda noch nicht kannte. So jung es aber auch ist, so urtheilt doch Uhland 138, es hersche darin noch durchaus das innere Verständniss der mythischen Symbolik und so lohnt es sich wohl, in seinen Sinn zu brin-Der Schlüßel zu jenem räthfelhaften, fast stalbisch gelehrten Ausgen. druck scheint nun in der Wahrnehmung gefunden, daß die nordische Dichtersprache Ein Verwandtes für bas Andere zu segen liebt, g. B. wenn für den Brunnen Urds, aus dem die Esche Pggdrafil begoßen wird, da= mit ihre Seiten nicht faulen, der verjüngende Göttertrank Obhrärir genannt wird; oder wenn für Urdr, die Hüterin dieses Tranks, Idun ein= tritt, die Hüterin der Aepfel, der verjungenden Götterspeise u. s. w. biefem Schlüßel, ber wenigstens die schwersten Riegel bebt, und mit Umstellung einiger Strophen, welchen ber gebührenbe Plat wieder zugewiesen werden muste (doch dürfte Str. 21 nach 23 zu stellen sein), hab ich Uebersetzung und Erläuterung versucht; auch tamen mir Uhlands Andeutungen über ben leitenden Grundgebanken wie ein ariadnischer Faben zu Gute, obgleich ich im Einzelnen von ihm abweiche. So halt ich das Gedicht nicht für ein Bruchstud, wofür es fich bem ersten Blide giebt und allgemein gehalten wird, vielmehr für eine von einem Andern viel später hinzugedichtete Einleitung zu ber gleich folgenden Wegtamstwida, wie es seine zweite Ueberschrift Forspialsliod selbst als eine solche bezeichnet. Der Verfaßer wollte also nicht mehr dichten und so haben wir keinen Verlust zu beklagen. Nach diesen Vorbemerkungen versuche ich es noch einmal, seinen Inhalt anzugeben und zu beuten, wobei ich meine frühern Erläuterungen theils abkürze, theils weiter ausführe.

Nach einer Aufzählung der verschiedenen Wefen des nordischen Glaubens, die nach ihrem Verhalten gegen die Schickfale ber Welt kurz aber treffend bezeichnet werden, sehen wir die Götter, von widrigen Vorzeichen erschreckt, wegen Obhrärirs in Besorgniss gerathen, welcher ber Hut Urds anvertraut war. Mit Obhrärir, wie der Unsterblichkeitstrank der Afen heißt, ift aber hier Urds Brunnen gemeint, welchem gleichfalls verjungende Kraft beiwohnt. Und wie Trank und Brunnen einander vertreten, so auch Urd und Ibun: ihr Wefen fällt zusammen und es ist gleichgültig, ob wir Urd oder Idun als die Heldin des Liedes betrachten. lige Quelle der Verjüngung hat also ihre Kraft schon verloren oder die Asen besorgen, daß dieß Ereigniss eintreten, das Wachsthum des Weltbaums stocken werde. Darum war Hugin, Obins Rabe, ausgesandt, darüber den Ausspruch zwei weiser Zwerge zu vernehmen. Deren Ausspruch gleicht nun schweren dunkeln Träumen, ja fie scheinen selber nur Träume, aber unheilverfündende, widerwärtige. Da der Rabe seinem Mamen gemäß

nur auf den göttlichen Gedanken zu beuten ift, so kann die Meinung sein, die Götter hätten durch das Nachdenken über das stockende Wachsthum der Weltesche nichts erreicht als von beunruhigenden Träumen gequält zu werden, wie die folgende Wegtamskwida von Baldurs Träumen ausgeht. Nachdem noch eine Reihe von Erscheinungen erwähnt ist, die gleichfalls auf die nachlaßende Triebkraft der Natur deuten, wird Idun zuerst unter biesem Namen eingeführt und zugleich die jüngste von Imaldis Töchtern genannt, jenes Zwerges, bessen Söhne wir aus D. 61 als kunstreiche Schmiebe kennen, die auch das goldene Haar der Sif geschmiedet haben. Hier ist nun Idun nicht von Thiassi, dem Sturmriesen entführt wie in dem vorigen Mythus; es hat sie aber ein anderes Unheil betroffen: sie ist von der Weltesche herabgesunken und weilt nun im Thale, unter des Laubbaums Stamm gebannt; und schwer trägt sie dieß Niedersinken: so lange an heitere Wohnung gewöhnt, kann es ihr bei der Tochter ober Verwandten Nörwis nicht behagen. Nörwis Tochter ist die Nacht (s. §. 14), seine Verwandte wäre Hel, die Todesgöttin, und bei ihr in der Unterwelt scheint fie sich nach einer der folgenden Strophen zu befinden, wie wir das auch von Gerda gesehen haben, die schon durch jene eilf Aepfel an sie erinnerte. Beim Herabsinken von der Esche ift sie wie in der vorigen Mythe als der grüne Blätterschmuck, und zwar als das Laub des jüngsten Jahres gefaßt, die jüngste von Iwaldis Kindern, des innen= waltenden, denn die Zwerge wohnen in der Erde: alles Gras und Laub, alles Grün, das die Erde schmückt, wird von ihnen gewirkt und gebildet, es ist wunderbares Erzeugniss der geheimnissvoll wirkenden Erdkräfte. Bei Sifs Haar, dem goldenen Getreide, wie bei der grünen Blätterwelt darf daher an diese Zwerge erinnert werden, und unser Lied thut dieß, indem es Idun von Iwaldi erzeugt sein läßt. Auch in dem, was nun von dem Wolfsfell gemeldet wird, das ihr die Götter zur Bekleidung verliehen hätten, können wir sie noch als den abgefallenen Blätterschmuck denken, welcher nun unter dem Winterschnee verhüllt liegt. Wenn sie aber bei der Nacht oder gar in der Unterwelt weilen soll, so ist sie wohl mehr die Triebkraft der Natur, die jenen Schmuck hervorgebracht als dieser selbst; diese Kraft hat sich nun in die Wurzel zurückgezogen, der Welt= baum ist entblättert, der Winter eingetreten und ungewiss bleibt ob je der Frühling wiederkehre. Da sendet Obin Heimdall, ben Bächter der Himmels= brude, über welche die Riefen einbrechen könnten, im Geleite Lokis und Bragis, die Göttin zu fragen, was sie von den Weltgeschicken wiße und ob das ihr Widerfahrene der Welt und den Göttern Unheil bedeute? Aber die Sendung hat keinen Erfolg, Idun weint und schweigt: wie schlafbetäubt erscheint sie ben Boten, die unverrichteter Dinge heimkehren; nur Bragi, der sonst als ihr Gatte dargestellt ist, bleibt als ihr Wächter

zurück, der verstummte Gefang, erklärte es Uhland, bei der hingeweltten Es wird nun die Zurudfunft jener beiben Boten und Sommergrüne. das Gaftmal der Afen beschrieben, bei welchem fie von der Erfolglofigkeit ihrer Werbung Bericht erstatten. Da vertröftet sie Obin auf ben andern Morgen und fordert auf, die Nacht nicht ungenütt verstreichen zu lagen, fondern auf neuen Rath zu finnen. Schon tommt der Mond einhergezogen, Obin und Frigg heben bas Gastmal auf und entlaßen die Bersammlung. Die Nacht bricht ein, mit der dornigen Ruthe schlägt Rörwi die Bölker und senkt sie in Schlaf; auch die Götter fühlen fich von Müdigkeit ergriffen und selbst Heimball, ihr Wächter, der weniger Schlaf bedarf als ein Vogel, wankt vor Schlummerluft. Diefer dichterischen Schilderung der Nacht folgt dann eine eben so schöne Beschreibung des anbrechenden Tages, vor welchem sich Spgien und Thursen und die Geschlechter der Zwerge und Schwarzalfen, ihrer lichtscheuen Natur gemäß, flüchten und die Schlummerstätte suchen; die Götter aber erheben sich beim Sonnenaufgang. Hiemit endigt bas Lied, beffen Rame, "Obins Rabengesang', vielleicht von der dritten Strophe hergenommen, worin Hugin, Obins ausgesandter Rabe, erwähnt ward, nicht unpaffend für ein Lied gewählt ist, das unheilvolle Vorzeichen zusammenstellt, welches wie der Raben Arächzen den unvermeidlichen Untergang der Welt bedeutet. Der Eintritt der Winterzeit ist als ein Gleichniss des Todes, ja als ein Vorspiel des nahenden Weltunterganges aufgefaßt. Schon darum könnte es ein Vorspielslied heißen; aber es ift zugleich ein Vorspiel zu dem folgenden, der Wegtamstwida, die sich auf das Genaueste anschließt. Die Nacht ift vorüber, welche zu neuen Entschlüßen benutt werden sollte, der Tag angebrochen, auf welchen Obin verwiesen hatte. Schon saben wir die Götter bei Sonnenaufgang sich erheben, da beginnt die Wegtamstwida damit, daß sich die Asen versammeln, um barüber Rath zu pflegen, warum den Baldur bose Träume schreckten? Man könnte sagen, hier schließe sich das neu hinzugedichtete Lied, Odins Rabenzauber, dem folgenden ältern nicht genau an, da jenes erwarten ließ, es solle über Iduns Niederfinken, nicht über Baldurs Träume, Rath gepflogen werden. Aber Idung Nie= berfinken ift nur eines ber beunruhigenden Zeichen, deren dort gedacht war und Strophe 3 erwähnte nach der obigen Deutung auch die beunruhigenden Träume der Götter. An der Berathung über Baldurs Träume nimmt Odin keinen thätigen Antheil, er hat, da die Befragung Iduns vergeblich geblieben war, die Nacht zu neuen Entschlüßen benutt und mah= rend die Andern noch zu Rathe sigen, steht er auf, schwingt den Sattel auf Sleipnirs Ruden und reitet nach Niflheim nieder, die Bala zu befragen, die Seherin, die er in der Unterwelt aus ihrem Grabe wect, nachdem er sie durch Beschwörungen gezwungen hat, ihm Rede zu stehen.

Was er hier erfährt, davon muß an einer andern Stelle die Rede sein: hier galt es nur, den Zusammenhang unserer beiden Lieder nachzuweisen.

Wie im Eingang des Gedichtes Idun mit Urd, der ältesten Norne verwechselt scheint, so sehen wir sie Str. 8 Nanna (Nanda) genannt und Str. 13 Jörun, wenn dieser uns dunkse Name nicht aus Idun verlesen ist. Was Idun mit Nanna gemein hat und dem Dichter erlaubte, beide Namen zu vertauschen, kann uns erst §. 34 bei dem Mythus von Baldur deutlich werden. Zu verwundern ist, daß der Dichter nicht auch Gerdas Namen gebraucht hat, an die wir bei Iduns Schicksalen mehrsach erinnert worden sind. Wenn aber unser Dichter sich nicht gestattet, Idun und Gerda zusammen zu bringen, so wird doch unten bei Bragi wahrscheinslich werden, daß es Mythengestalten gegeben habe, in welchen dieser Sötztinnen Wesen zusammenrann.

#### 33. Baldurs Tod.

Erschreckt von Baldurs Träumen, die seinem Leben Gefahr drohten, pflagen die Asen Rath und beschloßen, ihm Sicherheit vor allen Gefahren auszuwirken. Da nahm Frigg Eibe von Feuer und Waßer, Gifen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Arankheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Bögeln und Würmern, daß sie Baldurs schonen wollten. Als das geschehen war, kurzweilten die Asen mit Balbur: er stellte sich mitten in einen Kreiß, wo bann einige nach ihm schoßen, andere nach ihm hieben und noch andere mit Steinen warfen. Und was sie auch thaten, es schadete ihm nicht: das dauchte sie alle ein großer Vortheil. Als aber Loki das sah, gefiel es ihm übel, daß den Balbur nichts verlegen sollte. Da ging er zu Frigg nach Fensal in Gestalt eines alten Weibes. Frigg fragte die Frau, ob sie wüste was die Asen in ihrer Versammlung vornähmen. Die Frau antwortete, sie schößen alle nach Balbur, ihm aber schadete nichts. Da sprach Frigg: Weder Waffen noch Bäume mögen Baldur schaden: ich habe von allen Eide genommen. Da fragte das Weib: Haben alle Dinge Eide geschwo= ren, Baldur zu schonen? Frigg antwortete: Deftlich von Wallhall wächst eine Staube, Mistiltein genannt; die schien mir zu jung, sie in Gid zu nehmen. Darauf ging die Frau fort: Loki nahm ben Mistiltein, riß ihn aus und ging zur Versammlung. Hödur stand zu äußerst im Rreiße der Männer, denn er war blind. Da sprach Loki zu ihm: Warum schießest bu nicht nach Baldur? Er antwortete: Weil ich nicht sehe wo Baldur steht; zum Andern hab ich auch keine Waffe. Da sprach Loki: Thu boch wie andere Männer und biete Baldurn Ehre wie Alle thun. Ich will dich dahin weisen wo er steht: so schieße nach ihm mit diesem Reis. Hö= dur nahm den Mistelzweig und schoß auf Baldur nach Lotis Anweisung.

Der Schuß flog und burchbohrte ihn, daß er todt zur Erde fiel, und das war das gröfte Unglud, das Menschen und Götter betraf. Als Balbur gefallen war, standen die Asen alle wie sprachlos und gedachten nicht ein= mal ihn aufzuheben. Einer sah den Andern an: ihr Aller Gedanke war wider den gerichtet, der diese That vollbracht hatte; aber sie durften es nicht rächen, es war an einer heiligen Freistätte. Als aber die Götter die Sprache wieder erlangten, da war das Erste, daß sie so heftig zu weinen anfingen, daß Reiner mit Worten bem Andern seinen harm sagen mochte. Und Odin nahm sich ben Schaden um so mehr zu Herzen, als Niemand so gut wuste als er, zu wie großem Berlufte und Berfall den Asen Baldurs Ende gereichte. Als nun die Asen sich erholt hatten, da fragte Frigg, wer unter den Asen ihre Gunft und Huld gewinnen und ben Helweg reiten wolle, um zu versuchen, ob er ba Balburn fande, und ber Hel Lösegeld zu bieten, daß sie Baldurn heimkehren ließe gen Asgard. Und er hieß Hermobhr der schnelle, Obins Sohn, der diese Fahrt unternahm. Da ward Sleipnir, Obins Hengst, genommen und vorgeführt, Hermodur bestieg ihn und stob davon.

Da nahmen die Asen Balburs Leiche und brachten sie zur See. Hringhorn hieß Baldurs Schiff, es war aller Schiffe gröftes. Das wollten die Götter vom Strande stoßen und Balburs Leiche darauf verbrennen; aber das Schiff ging nicht von der Stelle. Da ward gen Jötunheim nach dem Riesenweibe gesendet, die Hyrrockin hieß, und als sie kam, ritt sie einen Wolf, der mit einer Schlange gezäumt war. Als sie vom Rosse gesprungen war, rief Odin vier Berserker herbei, es zu halten; aber sie vermochten es nicht anders als indem sie es niederwarfen. Da trat Hyr= rocin an das Vordertheil des Schiffes und stieß es im ersten Anfaßen vor, daß Feuer aus den Walzen fuhr und alle Lande zitterten. Da ward Thôr zornig und griff nach dem Hammer und würde ihr das Haupt zer= schmettert haben, wenn ihr nicht alle Götter Frieden erbeten hatten. ward Baldurs Leiche hinaus auf das Schiff getragen, und als sein Weib, Neps Tochter Nanna, das sah, da zersprang sie vor Jammer und starb. Da ward sie auf den Scheiterhaufen gebracht und Feuer darunter gezün= bet, und Thôr trat hinzu und weihte den Scheiterhaufen mit Miölnir, und vor seinen Füßen lief der Zwerg, der Lit hieß, und Thor stieß mit dem Fuße nach ihm und warf ihn ins Feuer, daß er verbrannte. diesem Leichenbrande wohnten vielerlei Gaste bei: zuerst ift Odin zu nennen und mit ihm fuhr Frigg und die Walküren und Odins Raben, und Frenr fuhr im Wagen und hatte den Eber vorgespannt, der Gullinburfti hieß. Heimdall ritt den Hengst Gulltop (Goldzopf) genannt und Freyr fuhr mit ihren Kagen. Auch kam eine große Menge Hrimthursen und Berg= riesen. Obin legte den Ring, der Draupnir hieß, auf den Scheiterhaufen,

der seitdem die Eigenschaft gewann, daß jede neunte Nacht acht gleich schöne Goldringe von ihm tropften. Baldurs Hengst war mit allem Geschirr zum Scheiterhaufen geführt.

Hermodur ritt unterdes neun Rächte burch tiefe dunkle Thäler, so daß er nichts sah, bis er zum Giöllfluße tam und über die Giöllbrücke ritt, die mit glänzendem Golde belegt ift. Mobgubr heißt die Jungfrau, welche die Brücke bewacht: die fragte ihn nach Namen und Geschlecht und fagte, gestern seien fünf Haufen todter Männer über die Brude geritten ,und nicht donnert sie jest minder unter dir allein und nicht haft du die Farbe todter Männer: warum reitest du den Helweg?' Er antwortete: "Ich foll zu Hel reiten, Baldur zu suchen. Hast du vielleicht Baldurn auf dem Helwege gesehen?' Da sagte sie: Baldur sei über die Giöllbrude geritten; ,aber nördlich geht der Weg hinab zu Hel'. Da ritt Hermodur dahin, bis er an das Helgitter tam: ba sprang er vom Pferbe und gurtete ihm fester, stieg wieder auf und gab ihm die Sporen: da setzte der Hengst so mächtig über das Gitter, daß er es nirgend berührte. Da ritt Hermodur auf die Halle zu, stieg vom Pferde und trat in die Halle. Da fah er seinen Bruder Balbur auf dem Chrenplage sigen. Hermodur blieb dort die Nacht über. Aber am Morgen verlangte Hermodur von Hel, daß Baldur mit ihm reiten sollte und sagte, welche Trauer um ihn bei den Asen sei. Aber Hel sagte, das solle sich nun erproben, ob Baldur so allgemein geliebt werde als man sage. "Und wenn alle Dinge in der Welt, lebendige sowohl als todte, ihn beweinen, so soll er zuruck zu den Asen fahren; aber bei Hel bleiben, wenn Eins widerspricht und nicht weinen will.' Da stand Hermodur auf und Balbur geleitete ihn aus der Halle und nahm den Ring Draupnir und fandte ihn Odin zum An= denken, und Nanna sandte der Frigg einen Ueberwurf und noch andre Gaben, und der Fulla einen Goldring. Da ritt Hermodur seines We= ges und kam nach Asgard und sagte alle Zeitungen, die er da gehört und gesehen hatte. Darnach sandten die Asen in alle Welt und geboten Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen. Alle thaten das, Menschen und Thiere, Erde, Steine, Bäume und alle Erze; wie du schon gesehen ha= ben wirst, daß diese Dinge weinen, wenn sie aus dem Frost in die Wärme Als die Gesandten heimfuhren und ihr Gewerbe wohl voll= bracht hatten, fanden sie in der Höhle ein Riesenweib sigen, das Thöck genannt war. Die baten sie auch, Balburn aus Hels Gewalt zu wei= nen. Sie antwortete:

> Thöck muß weinen mit trocknen Augen Ueber Baldurs Ende. Richt im Leben noch im Tod hatt ich Nugen von ihm: Behalte Hel was sie hat.

Man meint, daß dieß Loki gewesen sei, ber den Asen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So aussührlich diese Erzählung ist, so sehlt doch darin die an Hödur, dem Mörder Baldurs, durch Wali genommene Rache, so wie die Worte, welche Odin seinem Sohne Baldur ins Ohr geraunt haben soll, als er auf dem Scheiterhausen lag. Von den letztern wißen wir aus Wasthrudenismal, wo Odin mit dem allwißenden Jötun über die urweltlichen Dinge streitet. Die letzte Frage, welche der Riese nicht lösen kann und sich darum gefangen giebt, d. h. der Wilkür des Siegers unterwirft, kautete:

Was sagte Odin ins Ohr dem Sohn, Als er die Scheitern bestieg?

An ihr erkennt der Riese zugleich, daß es Odin ist, mit welchem er in Räthselreden gestritten hat, denn Niemand anders, sagt er, als er könne wißen, was er dem Sohn ins Ohr geraunt habe. Das Gedicht meldet uns nun nicht, was dem todten Baldur von Odin ins Ohr geraunt ward; wir müßen es, wenn wir §. 50 zu der Wiedergeburt der Götter gelangen, aus dem Zusammenhang der gestellten Fragen errathen.

Was Walis Rache an Hödur betrifft, so ist davon in der Wegtamstwida die Rede, deren Zusammenhang mit Odins Rabenzauber wir schon besprochen haben. Dieß Gedicht ist eine Nachahmung von Wasthrudnismal. Wie dort Gangradr nennt sich hier Odin Wegtam: beide Namen bezeichnen Odin als den Wanderer; und wie dort Wasthrudnir den Gott an der Frage erkennt, die Niemand anders als Odin beantworten kann, so erkennt ihn hier die aus dem Grab erweckte Seherin an der Frage nach einer Begebenheit, die seinen Blick in die ferne Zukunst verrathen muste:

> Wie heißt das Weib, die nicht weinen will Und himmelan werfen des Hauptes Schleier?

worauf die Wala antwortet:

Du bist nicht Wegtam, wie erst ich wähnte, Odin bist du, der Allerschaffer.

und Odin entgegnet:

Du bist keine Wala, kein wißendes Weib, Bielmehr bist du dreier Thursen Mutter.

Allerdings liegt ein Widerspruch darin, daß Odin sich über Baldurs Tod von der todten Wala, der Mutter dreier Thursen, Gewissheit zu verschaffen sucht, während ihm Thöcks Weigerung, den Baldur aus Hels Reich zu weinen, eine so viel spätere Begebenheit (denn auf diese zielte wohl Odins Frage), nicht verborgen ist; aber eben daran verräth sich der Nachahmer. Gleichwohl dürfen wir an den Nachrichten, durch welche die Wegtamskwida unsere Kenntniss von dem Mythus des Baldur ergänzt, um

bestätigen. Mag das Lied dem Versaßer der jüngern Edda, der von Wali D. 30. 53 aus andern Quellen (Wasthrudn. 51) wißen kann, uns bekannt geblieben sein; wir hätten ohne sie in der ältern Edda kein Balburs Tod betreffendes Gedicht. Der Verdacht aber darf nicht aufkommen als wenn dieser Mythus selbst erst so jungen Ursprungs wäre. Was Wöl. 36—38 von Wali meldet, wird zwar, zumal es sich nicht in allen Handschriften sindet, aus Wegtamskwida nachgetragen sein; was sie über Balburs Tod enthält, trifft das Herz seines Mythus und ist über allen Vers dacht der Einschwärzung erhaben:

- 36. Ich sah dem Baldur, dem blühenden Gotte, Odins Sohne, Unheil drohen. Gewachsen war hoch über die Wiesen Der zarte, zierliche Zweig der Mistel.
- 37. Bon der Mistel kam, so dauchte mich, Häßlicher Harm, da Hödur schof zc.

Nur das könnte zweifelhaft sein, ob sie es nicht war, welche den Mythus von Baldurs Tod zuerst in Beziehung zu den allgemeinen Gesschieden der Welt und der Götter brachte.

Auf die Frage, wer an Hödur, dem Mörder Baldurs, Rache üben werde, giebt nun die Seherin der Wegtamskwida die Auskunft:

15. Rindur im Westen gewinnt den Sohn, Der einnächtig, Odins Erbe, zum Kampf geht. Er wäscht die Hand nicht, das Haar nicht kämmt er, Bis er Baldurs Mörder zum Holzstoß brachte.

und die erwähnte Stelle des Hyndluliedes lautet:

28. Eilse wurden der Asen gezählt, Als Baldur beschritt die tödlichen Scheite. Wali bewährte sich werth ihn zu rächen, Da er den Mörder des Bruders bemeisterte.

Auch Saxo Grammaticus weiß davon, daß Odin mit der Rinda einen Sohn zeugte, der Baldurs Tod zu rächen bestimmt war; das Nähere hierüber unten bei Wali.

## 34. Deutung.

In Baldur pflegt man das Licht in seiner Herschaft zu sinden, die zu Mittsommer ihre Höhe erreicht hat; sein Tod ist also die Reige des Lichts in der Sommersonnenwende, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder kürzen, das Licht mithin sich zu neigen beginnt. Sein Mörder Hödur ist demzufolge der lichtlose, der blinde (Holjar sinni, der Geselle der Hel, Staldst. 13), weil er das Dunkel des Winters bedeutet, dessen

- Herschaft sich nun vorbereitet und zur Julzeit vollendet, wo nach dem fürzesten Tage die Sonne wieder geboren wird. Auch Höbur ist ein Sohn Odins, wofür wir freisich, da in Wegtamstw. 16 die Lesarten fcwanken, in der Edda selbst kein entscheidendes Zeugniss besitzen. Aber in Skaldstap. 13 heißt er Obins Sohn und auch Stalbstap. 75 (S. 554) wird er unter Obins Söhnen aufgeführt. Bgl. Edba Hafniae II. (1852) S. 312. **473. 524. 556. (616) 636.** Endlich berufe ich mich auf Wol. 61, wo aus der Vergleichung mit der folgenden Str., die von den Söhnen beider Brüder (Odins und Hoenirs) spricht, darauf geschloßen werden darf, daß auch Hödur Odins Sohn ist. Bei Sago (III.) allerdings erscheint nur Balderus nicht Hotherus als Obins Sohn. Bgl. §. 35. Jebenfalls ist er auch nach der Edda ein Ase, kein Riese, weil er das unschädliche Dunkel ist, das der Herschaft des Lichts nach der Ordnung der Natur folgen muß, benn der Wechsel der Jahreszeiten ist ein wohlthätiger, der selbst in der verjüngten Welt nicht entbehrt werden kann, wo Baldur und Hödur in des Siegsgotts Himmel friedlich beisammen wohnen sollen (Wöl. 61), denn dann, wenn alles Bose schwindet, wird Balbur aus Hels Hause erlöst sein. Höbur ist auch nach der sittlichen Seite hin an seines Bruders Mord unschuldig: ein Anderer hat seine Hand gelenkt, und in der erneuten Welt, wo nur auf die Gesinnung gesehen wird, wo gang. allein die Herzensunschuld in Betracht kommt, steht seiner Aufnahme in Gimil, wo alle Werthen und Würdigen wohnen sollen, nichts entgegen. Aber ganz anders in dieser Welt: da ist die Blutrache Pflicht und eine so allgemeine, daß sie keine Ausnahme erleidet: das vergoßene Blut schreit um Rache und kann nur durch Blut gefühnt werden. Sie duldet auch keinen Aufschub, sie gönnt keine Frist, sie läßt nicht Zeit die Hande zu waschen, die Haare zu fämmen, und steht ihrer Erfüllung noch Unmöglich= feit entgegen, so läßt man nach der Sitte germanischer Rachegelübde Haar und Bart und die Nägel an den Fingern wachsen, ja wäscht und fämmt sich nicht bis der dringendsten, unaufschieblichsten Pflicht genügt ift. Darum muß Wali an Hödur sofort Rache üben, ob er gleich unschuldig ift; auch kommt dem zur Rache Berufenen seine Jugend nicht zu Gute: kaum geboren, nur eine Nacht alt, gedenkt Wali des ungesühnten Bluts und schreitet zum heiligen Werk der Rache. Deutlicher noch als die hier benutte Wegtamstwida spricht dieß die Wöluspa 37. 38 aus:

> Baldurs Bruder war kaum geboren, Der Odins Erben einnächtig fällte. Die Hände nicht wusch er, das Haar nicht kämmt er Bis er zum Holzstoß trug Baldurs Tödter.

Ueber jene Rachegelübde vgl. Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm G. D. S. 571. KM. III, 188. P. E. Müller über Snorris Quellen S. 15. Panzer II, 398.

Zu Baldurs Deutung auf das allerfreuende Licht, das kein Wesen entbehren kann, es sei denn ein unheimliches, stimmt D. 22: "Bon ihm ift nur Gutes zu sagen, er ist der Beste und wird von Allen gelobt. Er ift so schön von Antlig und so glänzend, daß ein Schein von ihm ausgeht. Ein Kraut ist so licht, daß es mit Baldurs Augenbrauen verglichen wird, es ist das lichteste aller Kräuter (vgl. Myth. 203): davon magst du auf die Schönheit seines Haares sowohl als seines Leibes schließen. Er ist der weiseste, beredteste und mildeste von allen Asen Er hat die Eigenschaft, daß Niemand seine Urtheile schelten kann. bewohnt im Himmel die Stätte, die Breidablick (Weitglanz) heißt. wird nichts Unreines gedulbet.

Doch es ist noch nicht Balburs ganzes Wesen, bas wir erklären sollen, wir haben es hier nur mit seinem Tode zu thun. Diesen, die Abnahme des Lichts, führt Loki herbei, indem er die Mistel in des blin= ben Höburs Hand legt. Balburs Unverletbarkeit durch Wurf und Schlag erklärt sich aus der unkörperlichen Natur des Lichtes: "Die einzige Waffe, die an ihm haftet, ift ein Symbol des dustern Winters. Die Mistel, die im Winter wächst und reift, die darum auch nicht des Lichtes zu ihrem Gebeihen zu bedürfen scheint, ist allein nicht für Baldur in Pflicht genommen.' Uhland 146. Ich trage Bedenken, bei der Deutung des Mythus so sehr ins Einzelne zu gehen; man wird es schon gut erfunden und gerechtfertigt nennen dürfen, wenn bei dem Gide, der allen Dingen abge= nommen werden sollte, die Mistel, die als Schmarogerpflanze kein felb= ständiges Leben zu haben schien, übersehen ward. Einfacher freilich faßt es D. 49: die Staude schien zu jung, sie in Eid zu nehmen. bedeutend, mag die Meinung sein; aber das scheinbar Unbedeutendste kann in der Hand des Bosen die Unschuld morden. Dann ware auch die Bemerkung unnöthig, daß die Mistel, bei uns nur eine schwache Staude, auf Infeln im Mälarsee bis zu drei Ellen Länge aufwächst. Aber noch eine andere Deutung verdient Erwähnung: ihrer Heiligkeit nicht sowohl als ihrer Unnatürlichkeit verdankte die Mistel diese Wahl. Ratur liebte Baldur, es muste ein seltsam Unnatürliches sein, von gött= licher ober dämonischer Einwirkung herstammend, nicht aus Samen gezogen, nicht in der Erde wurzelnd, das den guten Gott verlette. Schwenck Myth. 139. Jedenfalls verräth sich hier ein alter Zug unserer Dichtung, das Seltene und Seltsame der Natur abzulauschen und in das Gewand bes Räthsels zu hüllen. Die Staube für heilig zu achten, die solche Wahl traf, haben wir freilich aus unserm Mythus allein keinen Grund. Gleichwohl war ihre Heiligkeit nach Myth. 1156 deutschen und keltischen Bölkern gemein. Die Druiden, sagt uns Plinius XVI, 44, kannten nichts Heiligeres als die Mistel und die Eiche, darauf sie wuchs.

Eiche Laub ober bas ber Staube, die vom himmel auf fie niedergefallen und den Baum erforen zu haben schien, begingen fie teine beilige Handlung, ja nach dem griechischen Ramen des Baums scheinen sie erft Druiden genannt. Beißgekleidet stieg der Druide auf den Baum, mit goldener Sichel schnitt er ben Zweig und fing ihn auf in weißem Mantel. Dann erst ward das bereit gehaltene Opfer dargebracht: zwei weiße Stiere, beren Hörner noch kein Joch ertragen haben. Und selten ist ein solcher Zweig zu finden, und geholt werden darf er nur im sechsten Mond nach dem dreißigsten Jahr des Jahrhunderts, wo er ausgewachsen ist und seine Allheilkraft erlangt hat. Denn wenn man den Thieren von ihm zu trinken giebt, werden sie fruchtbar; auch schütt er wider jedes Gift. So übernatürliche Krast maß man ber Staude zu, die immergrün auf ber entblätterten heiligen Eiche fortwuchs und gleich dem Epheu, an das sich auch mancherlei Aberglaube hängte, ihre Früchte im Winter zeitigt. Den Glauben an ihre Heiligkeit bestärkte noch, daß sie nur auf Bäumen wächst und auch hier sich nicht säen läßt, benn zu voller Reife gebeiht ihr Samen nur im Magen ber Bögel, die ihn dahin tragen, wo er aufgeht: es ist dann keine Menschenhand im Spiel und die göttliche Fügung offenbar. Hier zeigt sich zugleich, daß dieser Mythus von dem Mistelzweig deutschen Ursprungs ift. Der Beweis liegt in dem Worte Mistel selbst, das von Mist abzuleiten ift; es ist mithin ein deutsches Wort, das den Nordländern nur aus Deutschland gekommen sein kann, denn ihr Wort "Mist" bedeutet Nebel.

Bekannt ist die in Wales noch fortlebende Sitte, die Mistel am Weihnachtsabend über den Thüren aufzustecken und die nach Leibessegen verlangenden Frauen darunterhin zu führen. In Deutschland hängt man sie in Silber gefaßt Kindern um den Hals, und wo sie, was selten ist, auf Haseln wächst, ist sicher ein Schatz verborgen. M. 1158.

Der Antheil Thors an dem Mythus scheint zunächst von keiner tiesern Bedeutung: seine Erscheinung war schon darum nöthig, weil der Scheiterhausen nach nordischer Sitte mit seinem Hammer eingeweiht werben muste. Aber er bedroht auch damit die Riesin Hyrrodin, welche das Schiff, auf dem der Scheiterhausen errichtet war, in die See stoßen soll. Indem er dem Uebermuth dieser Riesin wehrt, erscheint Thor ganz in seinem bekannten Wesen als Bekämpfer der Riesen, aller verderblichen, maßlosen Naturgewalten. Die in dieser Riesin symbolisierte Naturerscheinung ist nach Uhland der versengende Sonnenbrand, der nach der Sommerssonnenwende einzutreten psiegt, und der Name Hyrrodin, die Feuerberauchte, spricht dieser Deutung das Wort. Das Schiff Hringhorn kann nun die Sonne selbst sein, oder die Bahn des Lichts, das, indem der Sonnenlauf seinen Hösepunkt erreicht hat, eine Weile stille zu halten

scheint, nun aber nach bem gewaltigen Stoß, mit dem die Riefin es vortreibt, die Wende nimmt und abwärts lenkt. "So fährt nun Hringhorni, flammend in Sonnenglut, dahin; aber es trägt nur noch die Leiche seines Gottes.' Da bricht auch ber Gattin Balburs, Neps Tochter Nanna, das Herz; man mufte sie auf den Scheiterhaufen tragen und mit ihm Uhland deutet sie auf die Blüthe, die aus der Knospe verbrennen. hervorgeht, und darum Neps (für hneppr, Anopf) Tochter heißt. der Abnahme des Lichts geht auch das reichste, duftenoste Blumenleben zu Ende; als Balburs Leiche zum Scheiterhaufen getragen wirb, zerspringt Nannas Herz vor Jammer. Die Liebe Baldurs und Nannas, des Lichtes und der Blüthe, bildet ein Seitenstück zu der Liebe Bragis und Iduns, des Gesanges und der Sommergrune, und die Aehnlichkeit dieser Mythen ist auftlärend für beibe.' Schon oben §. 32 ist barauf hingewiesen, baß sich Idun mit Nanna berührt und sogar einmal Nanna genannt wird. Uhland weiß auch den Zwerg Lit zu deuten, der dem Thôr vor die Füße läuft und den er im Unmuthe über Baldurs Tod und Nannas, ihnen in das Feuer nachstößt. Es ist die Farbe (litr), der reiche frische Schmelz des Frühsommers, der mit hinab muß, wenn Baldur und Ranna zu Asche werden.

Daß die Staude zu jung schien, sie in Eid und Pflicht zu nehmen, konnte uns nicht ganz genügen; erschrecken aber mufte bie tiefe Profa, die in der natürlichen Erklärung des Wunders liegt, daß selbst die Steine über Baldurs Tod weinten: ,wie du schon gesehen haben wirft', sagt die D., ,daß alle diese Dinge weinen, wenn sie aus dem Frost in die Wärme tommen.' Doch soll hiemit wohl nur die äußere Möglichkeit veranschau= licht werden; sonst ließe sich entgegnen, durch Baldurs Tod seien die Dinge im Gegentheil aus der Wärme in die Ralte gekommen. Die ganze Natur klagte um Baldurs Tod, weil sie des Lichtes bedürftig ist, und seinem Leichenbegängniss wohnten vielerlei Gaste bei, selbst Hrimthursen und Bergriesen, sonst ein lichtscheues Geschlecht und bem Steinreich ver= wandt: also scheinen auch sie des allbelebenden Lichts nicht ganz entrathen Da möchte ein Stein sich erbarmen, sagen wir, wenn ein tiefes Weh uns ergreift, noch heute, und denken nicht mehr an den Ursprung der Redensart. Aber wie es etwas Unnatürliches sein muste, das Baldurn verlegen konnte, so wird Thöck, die ihn nicht aus Hels Gewalt weinen wollte, auf das natürliche Gebiet nicht beschränkt werden dürfen: sie ist auf das sittliche übertragen als der Eigennut, die falte, herzlose Selbsucht, die aller Wohlthaten unerachtet, welche die ganze Welt von dem Heimgegangenen genoßen hat, sich in Unempfindlichkeit verstockt, weil nicht gerade sie, das Riesenweib in der Höhle, Vortheil von ihm genoßen zu haben sich erinnert, benn in ihren Schlupfwinkel brang bas

Licht des Tages nicht. Ihr Name ist uns aber nur entstellt überliesert: er sollte Döck heißen, das vom Licht unerhellte Dunkel. Die ganze Welt klagte um Baldurs Tod, nur die Eigensucht ward durch seine Verdienste nicht überwunden. Wenn die jüngere Edda hinzufügt, man glaube Loki sei diese Riesin gewesen, so ist der Egoismus als das bose Princip gesaßt, dessen Rolle sonst Loki unter den Göttern übernommen hat.

Der Ring Draupnir, ben Obin auf ben Scheiterhaufen legte und den ihm Baldur aus Hels Hause zum Andenken zurücksandte, gewann seitdem die schon in seinem Namen angedeutete Eigenschaft, daß jede neunte Nacht acht gleiche Goldringe von ihm tropften. Rach D. 61 besaß er sie aber von Anfang an, da ihn die Zwerge bildeten. Wir haben ihn früher im Besit Freyrs und seines Dieners Stirnir gefunden, nebst jenen eilf Aepfeln, die uns an die Iduns erinnerten: beide bedeuteten uns dort, daß Freyr der Gott der Fruchtbarkeit und Vermehrung sei. Daß diese Aepfel so wie jener Ring mehrfach wiederkehren, ist bei der Berwandtschaft der Götter, die auch im Gedanken sich berühren, nicht zu verwundern. Wenn Baldur das Licht ist, ohne welches alles Wachsthum flockt, wenn Idun als eine Jahresgöttin sich auf die Triebkraft der im Frühling erneuten Natur bezieht, so können diese Attribute so gut bei Baldur und Idun an ihrer Stelle sein als bei Fregr. Man pflegt aber den Ring auf die Phasen des Monds zu beziehen und jene Aepfel auf eilf Monatssonnen. Dieß mag gezwungen scheinen; doch läßt sich bei biesem Ring der Gedanke an einen wiederkehrenden Zeitabschnitt kaum zurud= drängen: gewiss ist die Woche gemeint, die vielleicht auch bei den Ger= manen einst wie bei den Römern 9 Tage zählte; bei der Verehrung der h. Walpurgis ist die Itägige Woche noch jest im Gebrauch. mann 44. Neun Walpurgisnächte auch bei Vernaleken Alp. 109. Eine Hindeutung auf die Woche finde ich in Stirnisför 39:

> Rach neun Nächten will Niörds Sohne da Gerda Freude gönnen.

Neun Nächte brauchte auch Hermodur zur Hel zu reiten und neun Nächte hing Odin nach Hawam. 139 an der Weltesche. Daß Weinen aus der Unterwelt erlösen soll erinnert an die Thränenfläschen in römischen Gräbern, an Zoza, die in der einrahmenden Erzählung des Pentamerone einen Eimer voll weinen soll, ihren geliebten Königssohn wiederzubeleben, endlich an Adonis, der von den Menschen wie von den Göttern, die aus allen Gegenden zusammen kamen, beweint wurde, Lieberecht Ischen. Gesellschaft XVII, 397. Auch das neugriechische Märchen (Hahn I, 214) weiß, daß Thränen wiedererwecken, ja es läßt (H. I. 208) Versteinerte, wie sonst durch Blut, durch Thränen ins Leben rusen.

Auch Nanna, Baldurs Gemahlin, sendet Andenken aus Hels Reich herauf: der Frigg einen Schleier oder Ueberwurf, der Fulla einen Goldzing. Den Schleier faßt Uhland als das Abzeichen der Hausfrau, das der Frigg gebührt wie der Fulla, ihrer Dienerin und Vertrauten, der vollgewachsenen Jungfrau mit den wallenden Haaren (D. 35), der Verlobungsring. In beiden aber, Schleier und Goldring, erkennt er Blumen des Spätherbstes. Petersen greift diesen Gedanken auf, erlaubt aber den Schleier in einen blumengestickten Wiesenteppich zu wandeln, der sich der Göttin vor die Füße spreitet, wenn sie zur Erde niedersteigt. So dürfte man auch Draupnir, das Symbol der Fruchtbarkeit, als den Segen des Herbstes mit seiner neunfältigen Vermehrung verstehen.

Wenn Stirnir in Stirnisför davon spricht, daß der Ring Draupnir mit Odins jungem Erben auf dem Holzstoß gelegen habe, so muß die Begebenheit, von der da die Rede ist, darum nicht später als Baldurs Tod fallen, so wenig als etwa die Rabenschlacht darum vor Dietrichs Ramps mit Ede und seinen Brüdern zu legen ist, weil im Edenlied auf sie angespielt wird. Weder das Götterepos noch die Heldendichtung ist das Werk eines Einzelnen; aber leicht erschien jedem Dichter der Stoff des Liedes, das er aus dem Ganzen herausgriff, als der Mittelpunkt, dem sich alles Andere fügen muste.

Bei Freyr und Gerba, wie bei Iduns Niedersinken, ja schon bei Swaldilfari haben wir bemerkt, daß diese Mythen sich ursprünglich auf jährlich wiederkehrende Ereignisse bezogen, bei ihrer Einflechtung in die Geschicke der Welt und der Götter aber auf das große Weltenjahr gedeutet wurden, das mit Surturs Lohe zu Ende geht, und dem dann in der verjüngten Welt ein neues folgen wird. Diefelbe Bemerkung wieder= holt sich hier: Baldur der Lichtgott stirbt alljährlich und geht zu Hel; aber im nächsten Halbjahr kehrt er zu den Asen zurud, und das ift bas Ursprüngliche, daß er im Rreißlauf des Jahrs einmal herscht und die Welt erfreut, dann aber stirbt und von allen Wefen beklagt wird. Dabei ist es aber nicht geblieben: die Ausbildung, welche der Mythus im nordischen Glauben empfing, faßte den Areißlauf des irdischen Jahrs nicht ins Auge, sondern das große Weltenjahr: Baldur geht zu Hel und kehrt nicht zurud in dieser Welt, erft in der erneuten ift ihm Beimkehr ver= heißen; nicht der nächste Frühling bringt ihn wieder, erft die Wieder= geburt der Welt. Baldurs Tod ist so der Mittelpunkt geworden für das große Drama von den Geschicken der Welt und der Götter, er ift mit der Götterdämmerung und Lokis Bestrafung untrennbar verbunden. Der Winter, welchen Baldurs Tod herbeiführt, ist kein gewöhnlicher, es ist der Fimbulwinter, dem kein Sommer folgt, sondern der Untergang ber Welt. Hieraus ergiebt sich aber zugleich, daß unser Mythus bei seinem ursprünglichen Sinn nicht stehen geblieben ift seit er in bas Banze der Weltgeschicke verflochten ward: der Hauptgedanke, welcher die ganze Götterlehre beherscht, der von Untergang und Erneuerung der Welt, hat auch ihn sich unterworfen und dienstbar gemacht. Baldur ist jett nicht mehr das Licht allein, das heilige, reine; er ift zugleich die Heiligkeit, die Reinheit, die Unschuld der Götter, er ist vom natürlichen auf das sittliche Gebiet hinübergezogen. Was an den Göttern noch rein und gut war, ist in ihm zu persönlicher Erscheinung gekommen. Darum war er aber nun auch zu gut für diese Welt: er konnte unter diesen fündigen Göttern nicht lange leben. Wie in der Genefis auf den Fall burch ben Genuß der verbotenen Frucht, auf den Verlust des Paradieses der Brudermord Rains an Abel folgt, so ist es auch hier nicht genug, daß die goldene Zeit verloren ging: Loki der Versucher bringt den Brudermord unter die Götter felbst, und der Brudermord bezeichnet dem Germanen den Gipfel des sittlichen Verderbens; die Wöluspa läßt den Bruch der Sippe, die Fehde zwischen Geschwisterten, der Wolfszeit, da die Welt zerstürzt, unmittelbar voraufgeben.

#### 35. Balderus und Hotherus.

Bei Sago Gramm. sehen wir Baldur und Hödur von Göttern zu Helden herabgefunken, die sich hartnäckig unter wechselnden Erfolgen bekriegen; doch ist bei Balderus noch halbwege die göttliche Abstammung gewahrt. Hotherus liebt die Nanna, die Tochter Gewars, eines norwe= gischen Königs, seines Pflegevaters. Da er durch Gesang alle Herzen zu Trauer oder Freude, zu Haß oder Liebe zu stimmen weiß, so gewinnt er auch Nannas Gunft. Es geschah aber, daß Othins Sohn Balder Nanna im Bade sah, und von ihrer Schönheit ergriffen sich in Sehnsucht verzehrt. Hieraus entspinnt sich ber Krieg, der dem Hother wenig Erfolg verheißt, da Balders heiliger Leib dem Eisen undurchdringlich ist, wie ihm gewisse Waldfrauen verrathen, in welchen wir Disen oder Walküren erkennen. Gleichwohl weiß ihm Gewar ein Schwert, das ihn tödten kann; es muß aber einem Waldgeist, Namens Mimring, abgewonnen werden, so wie auch ein Armring, dessen Wunderkraft die Schätze mehrt. Hother sich dieses Schwert verschafft hat, besiegt er den Balder in einer Seeschlacht, obgleich Othin, Thoro und andere Götter ihm beistehen. Dieser Thoro führt, wie Thor den Hammer, eine Reule, welche Hother unschädlich macht, indem er ihr die Handhabe abschlägt. Nach dieser Schlacht, von der noch ein Hafen spricht, der Baldurs Namen führt, vermählt sich Hother mit Nanna. In einer spätern Schlacht schlägt Balber seinem durstigen Heer zur Labung einen Quell aus dem Boden und auch dieser

Brunnen bewahrt noch seinen Ramen. Dieser siegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch damit ift der Rampf noch nicht zu Balbers Vortheil entschieden. Hother birgt fich in einen tiefen, einsamen Wald, wo er in einer Höhle dieselben Waldfrauen trifft, die ihn schon einmal berathen und beschenkt haben. Sie verheißen ihm Sieg, wenn er den Genuß einer wunderbaren Speise, die von andern weisen Frauen zu Balders Stärkung bereitet wird, sich selber verschaffe. Er beginnt nun ben Rrieg aufs Neue; die Nacht trennt die Heere. Gegen die dritte Nachtwache umberirrend, gewahrt Hother vor Balders Lage die Jungfrauen, die sein Wundermal bereiten. Durch Gefang und Citherspiel gewinnt er ihre Bunft, die aus dem Geifer dreier Schlangen bereitete Speise und einen siegverleihenden Gürtel. Auf der Heimkehr begegnet er dem Balder und verwundet ihn mit dem Schwerte Mimrings. Zwar läßt er sich folgenden Tage noch in einer Sänfte in die Schlacht tragen, um nicht im duftern Zelte zu fterben; aber in ber Nacht erscheint ihm die Tobesgöttin und am dritten Tage stirbt er an seiner Wunde. Er wird im Hügel beigesett; ber Leichenbrand auf dem Schiffe ist auf den Sachsentönig Gelber übertragen. Daß Obin, um für seinen Sohn Rache zu erlangen, nun mit der Rinda einen andern Sohn erzeugt, der ben Hother erschlägt, ist schon erwähnt worden.

Die Grundzüge des Mythus find in dieser Erzählung unschwer wieder zu erkennen. Für die Umbildung der Göttersage in Heldensage ift sie höchst lehrreich; daß der liederkundige Hother in der Hilden= und Gu= drunfage erft zu Heorrenda, dann zu Horand, in der deutschen Siegfried= sage zu dem einäugigen Hagen wird, haben schon Andere bemerkt. Wie Hagen den Siegfried mit dem Sper durchbohrt, so Hother den Balderus mit dem an die Stelle des Mistelzweigs tretenden Bauberschwert. viel schlagender wird die Aehnlichkeit, wenn wir die eddische Erzählung §. 33 vergleichen, wo Loki von Frigg zu erfahren sucht, wie Baldur getödtet werden könne. In der besten Meinung plaudert Frigg aus, mas zu Baldurs Verderben führt: genau so gelingt es Hagen von Kriemhild auszuforschen, wo Siegfried verwundbar sei. Andere heften sich daran, daß Hagen einäugig ift, nicht blind wie Höbhr: darum vergleichen sie ihn dem einäugigen Obin. Ich will aber selbst auführen, was sich für diese Vergleichung noch aufbringen läßt. Hagen heißt Dorn (paliurus) und Odin sticht die Brynhild mit dem Schlafdorn. Odin läßt sich aller= dings in einigen Mythen als Todesgott faßen, und wir wißen, daß Winter und Tob entsprechende Mythenstufen sind. Höhr als Wintergott fällt so gewissermaßen mit Obin als Todesgott zusammen, und so mögen sie sich auch in Höbhr berühren, und gleichfalls barin, daß Höbur (alth. Hadu) schon bem Namen nach Kriegsgott ist wie Obin.

Das Zauberschwert, in das sich ber Mistelzweig bei Sazo gewan= belt hat, scheint in der Gestalt der Hilbensage, welche D. 65 enthält, ju dem Zwergenschwerte Dainsleif geworden, das Blut kosten muß ebe es in seine Scheibe zurückkehrt. Der von Zwergen geschmiedeten Schwerter, die zugleich mit einem Schat von Helben gewonnen werben, giebt es aber noch viel, in der Dietrichsfage wie in der von Siegfried: in dieser stimmt zugleich der Rame des Schmiedes Mime, von dem Siegfried in der Wiltinas. sein Schwert gewinnt, und von dem ein anderes, in der Heldensage berühmtes, Wittichs Schwert Mimung, den Ramen hat. Mimring scheint zwischen bem Riesen Mimir, von bem Mimirs Quell benannt ift, und jenem Schmied Mime in der Mitte zu fteben, wie er auch als Waldmann (silvarum satyrus) zwischen Riesen und Zwergen schwankt. Daß er das Schwert geschmiedet habe, wird von Mimring nicht ausdrücklich berichtet, doch ergiebt es die Vergleichung mit bem Schmiede Mime, und Riesen sowohl wie Zwerge faben wir schon als Schmiede. In Mimrings schapmehrendem Armring erkennt man leicht den Ring Draupnir, zugleich aber auch jenen Ring Andwaranaut, der nach dem andern Sigurdsliede und D. 62 das Niflungengold mehrte und im Nibelungenliede durch die Bunfchelruthe vertreten wird, die bei dem Schatz lag und seine Unerschöpflichkeit bedingte. Indem Mimring aus Mimir gebildet ist und sein Wunderring mit Draupnir zusammenfällt, sehen wir uns gezwungen, aus Mimirs Erwägung vorwegzunehmen, daß sein Haupt nach Sigrdrifumal 13. 14 gleichfalls ein Schaßträufler (Heiddraupnir) war. Thôrs Hammer hat sich in eine Reule verwandelt; daß ihr die Handhabe abgeschlagen wird, ist derselbe Zug, ber sich in D. 61 wiederfindet, wo der Stiel des Hammers schon in der Schmiede der Zwerge, die dieses Rleinod nebst andern schaffen, zu kurz geräth. Bei Baldurs Quelle fehlt der Hufschlag, sonst fände sich hier der Ursprung einer später auf Rarl d. Gr. übertragenen und noch oft (Wolf Beitr. 133) wiederkehrenden Sage. Ugl. auch AM. 107 und Ch. Petersen Hufeisen und Rosstrappen. 1865. Auf andere Ueberein= stimmungen der Erzählung mit Baldurs Mythus hat Uhland hingewiesen. Daß Baldur die Nanna im Bade sieht, deutet er darauf, daß die bethaute Blüthe, die sich eben dem Lichte erschließt, am reizendsten ift, und wenn der von Baldur in die Flucht geschlagene Hother sich in abgele= gener Wildniss verbirgt, so bezieht er dieß auf den Sieg des sommerlichen Lichtes, vor dem der dunkle Hother nur noch im tiefsten Waldesschatten eine Zuflucht findet. Wenn Baldur, nachdem er Nanna gesehen hat, sich in Liebe verzehrt, so erinnert er an Freyr, der auf Hlidskialf Gerda ge= Aber bei diesem war das Siechthum die Strafe seiner Versehen hatte. meßenheit; so ist hier auch Baldurs Unschuld beflect, als der Nanna im

Babe sah, benn ihre Reize, die ihn Nachts umgaukeln, rauben ihm den Schlaf. Hier sehen wir also den Fall der Götter, der in Baldurs Tode offenbar wird, sich an Baldur selbst begeben.

### 36. Baldur als Kriegs- und Friedensgott.

Saxos Erzählung giebt aber auch einer andern als der oben vorgetragenen Deutung des Baldurmythus eine starke Stüte. Es muste allerdings auffallen, daß alle in bemfelben vorkommenden Namen zu der ebbischen Milbe des Gottes wenig stimmen, wie gleich sein eigener nicht, da unser bald in der alten Sprache wie das got. balths audax (die beide mit dem Namen des Gottes verwandt sein können, Gr. Myth. S. 202), Rühnheit und Schnelligkeit ausbrückt, wie auch Nannas Name von ginendan, sich erfühnen, abzuleiten wäre. Nimmt man hinzu, daß Höbur auf hadu, Rampf, hinweist, mit bem in ber Helbensage berühmte. Eigennamen zusammengesett find; daß Hermodr, ber seinen Bruder aus der Unterwelt zurückfordern soll, Heermuth (alth. herimuot), Kriegsmuth bedeutet; daß vielleicht Baldurs nachgeborener Bruder und Rächer Wali auf den Rampfplat, die Walstatt zu beziehen ist, endlich angels. Stamm= tafeln dem Baldur einen uns sonst unbekannten Sohn Brond oder Brand beilegen, welcher Name das Schwert bezeichnen kann und in der Zusam= mensetzung mit hadu- und hilde- wirklich bedeutet, so waltet schon in allen diesen Namen der Begriff des Kampfs und der Schlacht, was zu Saxos Darstellung, wo Balder und Hother sich unabläßig bekriegen, auf= fallend stimmt. Doch kany bagegen geltend gemacht werden, daß bas got. balths audax von dem alth. Namen Paltar, welcher dem nor= bischen Baldr entspräche, abliegt, und in dem angelfächs. Namen des Gottes, welcher Bäldäg lautet, eine Zusammensetzung mit -dag erscheint, welches den Tag bedeutet, während sich für bal- aus der Vergleichung mit flavischen und litauischen Wurzeln der Sinn von weiß und licht ergiebt. Bäldäg würde demnach den lichten, glänzenden Gott des Tages bezeichnen. Bgl. §. 14. Ebenso bedeutet brond, brand altn. brandr, zunächst nur stralendes Licht, Facel, brennende Scheite, und Schwert scheint erst eine abgeleitete Bedeutung, wie auch die Sonnenstralen als Pfeile aufgefaßt werden, da noch im Mittelhochd. stral, und im Italienischen strale den Pfeil bezeichnen; haben wir doch auch Frenrs Schwert als den Sonnenstral begriffen. Nannas Name bezeichnet sie mit Grund als die kühne, insofern sie sich entschließt ober erschließt, was gleichbedeutend ist; so heißt auch Oerwandil, der mit dem Pfeil arbeitende, gleichfalls hin fräkni, der Rühne, obgleich er nichts weniger als ein Kampfgott ist, sondern bei dem Mythus von Thor auf den Samenkeim gedeutet werden wird. Der Name Hermôdr rechtfertigt sich schon aus dem ihm ertheilten Auftrag, die Todtenwelt

als ein Lebender zu besuchen und über das Hollengitter hinweg zu sprengen. In ähnlicher Weise ließe sich vielleicht auch der aus Hödurs Ramen hergenommene Einwurf beseitigen; jedenfalls muß er nicht schon seiner Blindheit wegen ein Rriegsgott sein, weil das Rriegsglück blind sei ober der Arieg blind wüthe. Bei der Richtung des germanischen Lebens auf Rampf und Schlacht mag der friedliche Mythus schon frühe eine solche Wendung bekommen haben, ja der Anlaß hiezu lag schon in seinem ur= sprünglichen, von uns dargelegten Sinne. Baldur und Hödur, Licht und Finsterniss, sind in den Gegensatz gestellt, es ift der Streit zwischen Sommer und Winter, deren Rampf alljährlich sich erneuert und daher auch jeden Frühling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Volksfesten (Myth. 715-749) dramatisch dargestellt wurde, woran uns in noch fortsebenden Gebräuchen und in Jahresliedern ber Rinder, die hier und da noch im--mer gesungen werden, Nachklänge erhalten bleiben. Rampfgötter mögen cs also immerhin sein, die uns in dem Mythus von Baldur und Höbur namentlich nach Saros Fagung entgegentreten; aber ber erfte Anlaß fie so zu faßen lag in dem Gegensatz von Licht und Finsterniss, Sommer und Winter, deren zweimal alljährlich erneuerter Rampf die Einbildungsfraft unseres Boltes vielfach beschäftigt hat.

Zum Schluß will ich noch Weinholds Deutung (Zeitschr. f. d. Alt. VII, 50) anführen, der auf Saro gestütt, in Baldur zwar einen milden Friedensgott sieht, aber einen germanischen Gott des Friedens, der nur durch ben Kampf zum Frieden dringe. Nach ihm war Baldur die Verkörperung der Versöhnung, die durch den Asenbund unter den germanischen Göttern geschloßen, aber nur durch den Rampf möglich geworden war. Friede kann nicht ewig währen: nur die Oberfläche des Waßers ist beruhigt, in der Tiefe gährt und brandet es und bereitet sich zum Sturm. Die Götter ahnen den Untergang der Ruhe, Baldurs Tod liegt ihnen wie ein brückender Traum auf der Seele, denn das Schwächste und Rleinste (der Miftelzweig) kann diefen Frieden morden. Loki erhält nun den völli= gen Abschluß seines bamonischen Wesens, er wird ber Gott ber vergel= tenden Abrechnung. Er regt den blinden Höbhr, den Rrieg, auf: der Friedensgott fällt. Zwar erschlägt Wali, der Gott der Walftatt, auch den Hödhr; in der blutigen Niederlage endet der Krieg; aber einmal verlett und gebrochen ift Baldur unwiederbringlich verloren. Nanna, die edle Rühnheit, ist der blinden Raserei erlegen, Hermodr will vergebens den Frieden zurückführen, die Riefin Thöck, die Vergeltung, hindert es. Der heilige große Friede kann nur in einer neuen Welt wieder aufleben, darum schließt sich an seinen Tod ber Untergang der Welt und der Göt= ter, und die suhnende Flamme durchglüht die beflectte Erde.

Bu diefer Deutung, der wir Geist und Scharfsinn nicht absprechen,

stimmt es nicht, wenn Höbur, ber Rrieg, in ben himmel ber verjüngten wiedergeborenen Welt aufgenommen wird, wo doch ewiger Friede walten Auch befriedigt Walis Auffaßung wenig, wenn er den Krieg in einer blufigen Niederlage zu Ende bringen soll ohne doch den Frieden zurudführen zu konnen; eber konnte er nach ber Nieberlage beißen, weil er sie zu rächen hat. Wenn endlich Thöck die Vergeltung sein soll, also der Trieb zur Rache, welcher es hindert, daß Baldur, der Friede, zurückgeführt werbe, so hat das zwar am meisten Schein, ist aber weber damit vereinbar, daß der Krieg (Höbr) bereits durch Wali erschlagen und zu Ende gebracht sein soll, noch damit, daß alle übrigen Besen Baldurs Tod beweinen, also die Bedingung erfüllen, an die seine Heimkehr gefnüpft ift. Jedenfalls leidet diese Deutung an einem innern Widerspruch: wenn Hödr der Arieg ist, den die Blutrache (Thöck) nie zu Ende kom= men läßt, so kann er nicht von Wali erschlagen werden; ober wenn Wali den Arieg in einer blutigen Niederlage beendigte, so kann der Rücktehr bes Friedens nichts mehr im Wege stehen: die Unterscheidung zwischen einem großen, heiligen Frieden und einem andern, den der Mythus nicht daneben stellt, brauchen wir uns nicht gefallen zu laßen.

Die vorstehende Betrachtung der weitern Einbußen der Götter nach dem Verluste der Unschuld hat ergeben, daß die hier in das große Weltsdrama verwebten Mythen demselben ursprünglich fremd waren, indem sie sich ihrer wahren Bedeutung nach nicht auf die allgemeinen Weltgeschicke bezogen, sondern das gewöhnliche Jahr betrasen, von dem sie erst auf das große Weltenjahr übertragen wurden. Baldurs Tod sehen wir aber schon in der Wöluspa in diesem allgemeinen Sinn aufgefaßt und den Mythus von Swadilfari zu gleichem Zweck verwendet; vielleicht hat sie dadurch Veranlaßung gegeben, auch die Mythen von Freyrs Hingabe des Schwerts und von Iduns Blätterfall mit den Weltgeschicken und dem letzten Kampf in Verbindung zu bringen.

Außer diesen Einbußen der Götter ließen sich noch andere zur Sprache bringen, z. B. wenn Obin das Auge, Tyr den Arm verliert. Aber theils sind die hierauf bezüglichen Erzählungen nur ersunden um des Einen Einzäugigkeit, des Andern Einarmigkeit zu erklären, theils werden sie in unssern Quellen nicht näher auf die Geschicke der Welt und der Götter bezogen, und wenn Tyrs Verlust des Arms in einem unten zu erläuternden Mythus vorkommt, der sich allerdings auf den Kampf der Götter gegen die Riesen bezieht, so bleibt er doch für die letzte Entscheidung gleichgültig, bei welcher dem Tyr, wie wir sehen werden, nicht einmal eine Rolle zugetheilt ist. Scheinen könnte es zwar, als ob Wöl. 22 durch die schauerzliche Frage: "Wißt ihr was das bedeutet?" auch Odins an Mimir verpfändetes Auge auf die letzte Entscheidung beziehen wollte; genauer betrachtet

ist aber nur sein Methtrinken aus dieser Quelle auf sie bezogen, wobei es zweiselhaft bleibt, ob darin eine Gefahr für die Götter gefunden wird, daß Allvater sich in die Vergangenheit versenkt statt den Blick in die Zustunft zu richten und den Ansorderungen des Augenblicks zu genügen, oder, und dassir entscheiden wir uns, ob hier wie Str. 47 in den Worten:

Obin murmelt mit Mimirs Haupt

auf die Aufschlüße hingebeutet wird, welche die Vergangenheit mittelbar über die Zukunft geben kann. Auf jene haben wir §. 19 Mimirs Brunnen gedeutet, und damit beide Stellen der Wöluspa (Str. 22 und 47) dem nicht entgegenzustehen scheinen, müßen wir noch einmal an die Worte unseres Dichters erinnern:

Denn Alles was entsteht, Ift werth, daß es zu Grunde geht.

# Die Vorkehrungen der Götter.

## 37. Loti in der Trilogie der Götter.

Schon mit dem Verluste der Unschuld hätte die Götter die Ahnung des Untergangs ergreifen sollen; aber erst nach Baldurs Tode, welchen sie nicht hatten verhindern können, fanden sie es nöthig, dem hereinbrechenden Verderben entgegen zu wirken. Zuerst suchen sie den Loki, von dem bisher alles Uebel ausgegangen war, unschädlich zu machen, dann aber durch Feßelung des Wolfes Fenrir den Untergang abzuwehren. Leider vergeßen sie dabei, die als Fenrirs Geschlecht bezeichneten Wölfe §. 13, die sich von Fleisch und Blut der im Brudermord Erschlagenen nähren und des Himmels Lichtern nachstellen, gleichfalls in Feßeln zu schlagen, durch welche Versäumniss später sowohl Loki als Fenrir befreit werden und der Tag des Untergangs hereinbricht.

Auf Baldurs Tod läßt die jüngere Edda D. 50 Lokis Bestrasung folgen, mährend er nach Oegisdrecka erst noch die übrigen Götter bei dem Gastmal Oegirs verhöhnt, wonach denn das über ihn verhängte Gericht als eine Strase für diesen Frevel, die Beschimpfung der Asen, erscheint. Loki hatte aber mehr an den Göttern verschuldet als Baldurs Tod und jedenfalls mehr als jene Verlästerung bei Oegirs Gastmal und darum sind wir nicht verpslichtet, der einen oder der andern Weise zu folgen. Wir müßen Lokis Verhältniss zu den Göttern im Ganzen betrachten, namentlich auch seine Verwandtschaft mit der Todesgöttin Hel, mit der

Midgardsschlange und dem Fenrirswolf, erst bann werden wir die über ihn verhängte Strafe begreifen.

Die jüngere Edda geht, als sie auf ihn zu sprechen kommt (D. 33), sehr übel mit ihm um und nennt ihn nicht bloß den Verlästerer der Götzter, was auf jenes Lied von Oegirs Gastmal zu deuten scheint, sondern auch den Anstister alles Betrugs und eine Schande der Götter und Menzichen. Wenn er das war, und allerdings giebt es Mythen, die ihn in diesem Lichte erscheinen laßen, so fragt es sich, wie ist er unter die Götter Asgards gekommen und warum duldeten sie ihn in ihrer Witte?

In den bisher betrachteten Mythen erschien Loki zum Theil in einem milbern Lichte. Schon mehrmals fanden wir ihn mit Obin und Hönir auf der Wanderschaft begriffen. So bei der Erschaffung der Menschen, wo Er es war, der dem Menschen Blut und blühende Farbe verlieh. Dieselbe wandernde Trias trafen wir zum andernmal bei dem ersten Mythus von Ibun und wir werden ihr noch öfter wieder begegnen. die vergleichende Mythologie lehrt, sind es aber immer die Hauptgötter, die bei solchen Wanderungen der Götter, die später auf Christus und seine Apostel übertragen wurden, zu den Menschen berabsteigen. Die Erschaffung des Menschengeschlechts legte D. 9 den Söhnen Börs, also der Brüderdreiheit Odin, Wili und We bei : dieß läßt vermuthen, daß auch Odin, Honir und Loki als Brüder gedacht waren. Die Betrachtung einiger an= dern Brüderdreiheiten wird dem zur Bestätigung dienen. Nach D. 33 hat Loki zwei Brüder, Bileistr und Helblindi. Bgl. Wöl. 51. Hyndlul. 37, wo Loki als Bileistrs Bruder gekennzeichnet wird. Nun heißt aber auch Odin Bileistr und so wird er unter Lotis Bruder Bileistr verstanden und Helblindi auf Hönir zu beziehen sein. Es findet sich aber auch bei den Riesen eine solche Brüderdreiheit. Die Söhne Fornjots des Alten heißen Rari (Hler), Degir und Logi, die Elementargötter der Luft, des Waßers und bes Feuers; sie kehren hernach in der Helbensage als Fasolt, Ede und Ebenrot wieder. Rari heißt ber Rauschende und Bileistr (Bylleistr) wird mit Weinhold, a. a. D. VII, 6, als der Sturmlöser zu verstehen sein, so daß beiden die Herschaft über den Wind gebührt, wie Oegir oder Helblindi dem Meere, Logi oder Loki dem Feuer gebietet. tennen wir als das älteste Göttergeschlecht, das dem spätern vielfach zu Grunde liegt. Wie dem Loti unter den Göttern jener Riefe Logi=Cbenrôt entspricht, so jener Luftriese Rari dem Obin, Degir dem Hönir: mit an= dern Worten, die Götter der Trias waren ursprünglich Elementargötter, dem Wesen jedes der dreie liegt eins der Elemente, Luft, Waßer und Feuer zu Grunde und von dieser ihrer elementaren Natur ist erst ihre geiftige Bedeutung ausgegangen. Wir burfen bemnach die griechische Trias Zeus Poseidon Hephaistos daneben stellen. Go ergiebt sich das Schema: Luft Waßer Feuer Rari Degir Logi Fasolt Ede Ebenrot Vileistr Helblindi Loti Odin Hönir Loti Zeus Poseidon Hephaistos.

Zugleich zeigt sich die Trias Odin Wili We, weil sie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirklich Wili auf Wunsch, Willen (Verlangen) zu beziehen ist, als eine spätere. Hönir wird in der jüngern Edda als Pfeilkönig bezeichnet: da der Pfeil das Verlangen ausdrücken kann, so scheinen doch beide Trilogieen verwandt.

Daß Loki in der ältern Göttersage Odins Bruder war, klingt noch in der Ocgisdrecka nach, wo Loki Str. 9 sich rühmen darf, in der Urzeit das Blut mit Odin gemischt zu haben, bekanntlich die Weise, wie das Freundschaftsbündniss seierlich eingegangen ward, denn die s. g. Bluts-brüderschaft ist eine Nachbildung der natürlichen Verwandtschaft.

Seit dem Frieden mit den Wanen verschwindet Hönir, der zweite Bruder, aus Asgard: er war den Wanen als Geisel hingegeben worden, welche dafür den Niördr stellten, gleichfalls einen Gott, der das Element des Waßers zur Grundlage hat. Loki, der dritte Bruder, blieb unter den Usen; aber seit die Götter sündig geworden waren, sehen wir ihn immer mehr in ein ungünstiges Licht gestellt, er erscheint nur noch als Odins Feind, nicht mehr als sein Bruder. Neben Loki besteht aber Logi, das Elementarseuer, noch sort, mit welchem Loki sogar einmal einen Wettkamps eingeht. Ja neben Loki zeigt sich bei derselben Gelegenheit noch Utgardaloki, Saros Utgarthilocus, ein außerweltlicher Loki, der sich zu jenem etwa wie Hades zu Hephaistos verhält.

Das Räthsel, wie Loki, die Schande der Götter und Menschen, unter den Asen bis dahin geduldet worden war, hat uns nun die Geschichte der Mythenbildung gelöst. Seinem Wesen lag eine elementare Macht zu Grunde, das Feuer, und wie dieses Element einerseits wohlthätig wirtt, andererseits aber auch zerstörend, so zeigt sich uns dieß auch in der doppelten Natur Lokis. Als Gott des Feuers muß er unter die Asen gekommen sein; aber außer der Thrymskwida ist uns kaum ein Mythus erhalten, worin seine wohlthätige Natur allein zu Tage träte; vielmehr scheint es der Dichtung darum zu thun, die Doppelsinnigkeit seines Wesens auszudecken. Selbst in D. 61, wo er doch alle Kleinode (Attribute) der Götter, Thors Hammer, Freyrs Schiff u. s. w. durch die ihm nahverwandten Zwerge schmieden läßt, ist er den Göttern so herliche Geschenke zu bieten durch einen Diebstahl bewogen, dessen er sich schuldig gemacht hat, indem er der Sif hinterlistiger Weise das Haar abschor; ja

ben Werth ber drei letten Geschenke gedachte er selber zu verkummern, indem er in Gestalt der Fliege den Zwerg Brod stad, der den Blasebulg zog, was auch bei dem Hammer den Erfolg hatte, daß der Stiel zu kurz gerieth. Ueberhaupt sucht diese Erzählung Lokis Listen und Tücken so sehr. hervorzuheben, daß dadurch sein Verhältniss zu den Zwergen, zu deren Erschaffung er gerathen haben, und als deren Stammvater Lofar (Wöl. 14. 16) er zu betrachten sein wird, gang verdunkelt ist. Rur eine Meldung, die wir noch dazu als Vorwurf gegen ihn gewendet sehen, spricht ihrem wahren Sinne nach die wohlthätige Natur des Feuers unverkim= Nach Degisbr. 23 war er acht Winter unter ber Erbe milchende Ruh und Mutter, was Weinhold 11 richtig darauf deutet, daß er als Gott der Fruchtbarkeit gefaßt ward. Die acht Winter sind wie die acht Rasten, die Thors Hammer unter der Erde verborgen war, §. 28, als acht Wintermonate des Nordens zu verstehen, in denen mit der Wärme die hervorgehende Kraft der Natur unter die Erde geflüchtet ist. Bgl. Ruhn 285. 126. Sehen wir, wie ihn die bisher betrachteten Mythen darftellten. In der Göttertrias, die bei der Schöpfung des Menschen wirkte, gab er ihm Blut und blühende Farbe; als Lebenswärme unentbehrlich, aber als Sinnlichkeit ein zweideutiges Geschenk. Eben so boppelsinnig erschien er in dem Mythus von dem Baumeister, wo er den Göttern erst verderblichen Rathschlag gab, dann aber als warmer Südwind das Eis des Winters wieder aufthaute und die Welt von der Gefahr des Erstarrens befreite. Seiner elementaren Natur ebenso gemäß begleitet er in der Thrymskwida als warmer Frühlingswind den erwachten Donnergott in das Land der rauhen Winterstürme; alles Bösartige bleibt hier von ihm fern, wie schon Weinhold 22 bemerkt hat, denn Er giebt dem Riesen nicht den Rath, Frenja zu verlangen, und als Thrym wegen seiner Braut Verdacht schöpft, wendet er durch seine Gewandtheit jeden Schaden von den Göttern ab. Ob ihn bei dem Vertrage mit dem Baumeister mit Recht ein Vorwurf traf, möchte man hienach fast bezweifeln; die Erzählung D. 42 geräth mit sich felber in Widerspruch, indem sie Anfangs nur berichtet, Loki habe dem Baumeister die Erlaubniss ausgewirkt, sich seines Pferdes Swadilfari zu bedienen, während er weiterhin zu bem ganzen den Göttern gefährlichen Bertrag gerathen haben soll. Zweideutiger war wieder sein Berhalten in dem ersten Mythus von Idun, die er an Thiassi verräth; aber es liegt in seiner Natur begründet: die Sonnenglut hatte das frijche Sommergrün versengt und dem Winter falb und welf überliefert; im folgenden Lenz brachte er als warmer Frühlingshauch den Reim des Pflanzenlebens zu= rud. Erst in dem Mythus von Baldurs Tod tritt die verderbliche Seite seines Wesens allein und entschieden hervor: das Recht der Dichtung, den Rathichlag zu Baldurs Tod, vielleicht auch schon jeden frühern bedenklichen

Rathschlag von ihm ausgehen zu laßen, liegt in der zerstörenden Ratur des Feuers. Hierauf fußend behandeln ihn die Wythen nun freier, sie spielen ihn auf das sittliche Gebiet hinüber, wo ihm im Verkehr mit den sündigen Göttern von der Ratur des Feuers nur noch seine zerstörende aber zugleich reinigende Kraft belaßen ist. Er erscheint jetzt nach Uhlands Ausdruck als das leise Verderben, das rastlos unter den Göttern umberschleicht, und dieß sein verderbliches Wirken wird poetisch als List und Betrug, als schädlicher Rathschlag eingekleidet, durch die er die Götten täuscht und zu Schaden bringt. Roch mehr auf das sittliche Gebiet gerückt sehen wir ihn in den solgenden Mythen, wo er als Urheber alles Uebels in der Welt, als der Vater dreier Göttern und Menschen verderblichen Utgehener dargestellt ist. Ehe wir aber diese mittheilen, saßen wir erst seine Abstammung und seinen Namen ins Auge.

### 38. Lotis Abstammung und Rame.

Nach D. 33 war sein Bater ber Riese Farbauti, seine Mutter heißt Laufen ober Nal. Daß er den Riesen verwandt ift, könnten wir schon daraus schließen, daß unter ben Söhnen Fornjots, des alten Riesen §. 121 Logi ihm entspricht, ja fast mit ihm zusammenfällt. Möglich, daß Farbauti, der Führer des Bootes, eben dieser alte Riese und zugleich jener Bergelmir, §. 9, ist, der sich im Boote vor der großen Flut barg, welche Pmir des Urriesen Tod verursachte. Dann könnte in Lokis Mutter Laufen die Laubinsel gemeint sein, welcher Farbauti zuruderte; ihren andern Ramen Nal hat Uhland S. 21 auf das Schiffswesen gebeutet, da sich valar unter den Benennungen der Schiffe sindet. Die Deutung auf die zarte und schmiegsame Nadel in der Erzählung von Brifingamen (Raft 355) ift gesucht; bennoch hält Weinhold 6 u. 93 die Nadel fest und deutet sie auf die Schlange, zumal Loki Haustlaung 12 (Skaldsk. 22) öglis barn, Sohn der Schlange heiße, was aber die neue Ausg. Hafniae 1848 richtiger mit Falkensohn überträgt. Sein eigener Name ist wie der Logis von liuhan lucere herzuleiten, womit lux, das Licht, Lynkeus, der Weitschauende, deuxòs das Weitsichtbare, Weitblinkende, urverwandt ift. In Bezug auf Logis Namen ist diese Abstammung anerkannt; den im Laut fortgeschobenen Loki nennt Gr. Myth. 221 zugleich eine Fortschiebung bes Begriffs, indem aus dem plumpen Riefen ein ichlauer, verführerischer Bofewicht geworden sei. Das wollte ich gelten laßen; aber auf der folgenden Seite heißt es auch, Loki sei scheinbar zu ber Wurzel lukan claudere Wenn das Wort scheinbar betont wird, so hab ich auch übergetreten. dagegen nichts; scheinbar, nicht in der That kommt Lokis Name von lukan claudero: das leuchtende Element des Feuers ist allein die Quelle seines Wesens und Namens. Das Feuer war noch anders personificiert als in

ihm und hieß dann immer Logi: zur Unterscheidung von jenem andern mythischen Wesen war schon die gleichfalls nur scheinbare Verhärtung seines Namens aus g in t behülflich. Aber schon ursprünglich durfte sein Name Loki lauten, da die Sanskritwurzel lug, die allen diesen Formen zu Grunde liegt, schon ein g zeigt, bas in t regelmäßig verschoben wird, so daß in Logi cbenso eine Erweichung der Namensform als in Loki eine Berhärtung gefunden werden kann. Weiter als Grimm ging Uhland, welcher den Loki als einen Endiger, das Ende der Dinge (altn. lok consummatio) faßte und dem Heimdall als dem Anfang gegenüber= stellte, von welchem die Geschlechter der Menschen ausgehen, der jedes leiseste Werden erlauscht, das Gras auf dem Folde und die Wolle auf den Schafen wachsen hört. Ein Gegensatz beider ist in unsern Quellen darin anerkannt, daß sie Heimdall und Loki nicht bloß im letten Welttampfe gegeneinander ordnen. Loti führt allerdings das Ende der Dinge herbei, schon weil er das Feuer ist und die Welt im Feuer zu Grunde geht; sein Name wird aber richtiger von dem leuchtenden Feuer als vom Endigen erklärt. Bgl. §. 42.

### 39. Lotis bofe Rachtommenschaft und Feurirs Fegelung.

Mit seinem Weibe Sign hatte Loti zwei Sohne, deren hernach gedacht werden soll; außerdem aber zeugte er nach D. 34 mit Angurboda, einem Riesenweibe in Jötunheim, drei Rinder: das erfte mar der Fenriswolf, das andere Jörmungandr, d. i. die Midgardichlange, das dritte Hel. Als aber die Götter erfuhren, daß diese drei Geschwister in Jötunheim erzogen wurden und durch Weißagung erkannten, daß ihnen von diesen Geschwiftern Verrath und großes Unheil bevorstehe, und Alle Boses von Mutter-, aber noch Schlimmeres von Vaterswegen von ihnen erwarten zu müßen glaubten, schickte Allvater die Götter, daß sie diese Rinder nähmen und zu ihm brächten. Als diese aber zu ihm kamen, warf er die Schlange in die tiefe Sce, welche alle Länder umgiebt, wo die Schlange zu solcher Größe erwuchs, daß sie mitten im Meere um alle Länder liegt und sich in den Schwanz beißt. Die Hel aber warf er hinab nach Niflheim und gab ihr Gewalt über die neunte Welt (oder über neun Welten, vgl. §. 20), daß sie benen Wohnungen anwiese, die zu ihr gesendet würden, solchen nämlich, die vor Alter oder an Rrantheiten sterben.

Den Wolf erzogen die Götter bei sich und Tyr allein hatte den Muth, zu ihm zu gehen und ihm Eßen zu geben. Und als die Götter sahen, wie sehr er jeden Tag wuchs und alle Vorhersagungen meldeten, daß er zu ihrem Verderben bestimmt sei, da faßten die Asen den Beschluß, eine sehr starke Feßel zu machen, welche sie Läding oder Leuthing hießen. Die brachten sie dem Wolf und baten ihn, seine Kraft an der Feßel zu

verfuchen. Der Wolf hielt das Band nicht für überstark und ließ sie damit machen was sie wollten. Und das erstemal, daß der Wolf sich streckte, brach diese Fegel und er war frei von Läding. Darnach machten die Asen eine noch halbmal stärkere Feßel, die sie Droma nannten und baten den Wolf, auch diese Feßel zu versuchen und sagten, er würde seiner Kraft wegen sehr berühmt werden, wenn ein so starkes Geschmeide ihn nicht halten könne. Der Wolf bedachte, daß diese Feßel viel stärker fei, daß aber auch seine Rraft gewachsen mare, seit er das Band Läding gebrochen hätte: ba tam ihm in den Sinn, er muße schon einige Gefahr bestehen, wenn er berühmt werde wolle, und ließ die Feßel sich anlegen. Und als die Asen sagten, es sei geschehen, schüttelte sich der Wolf und recte sich und schlug die Feßel an den Boben, daß weit die Stude davon flogen, und so brach er sich los von - Droma. Darnach fürchteten die Asen, sie würden den Wolf nicht binden können. Da schickte Allvater den Jüngling Stirnir genannt, der Freys Diener war, zu einigen Zwergen in Swartalfaheim und ließ die Feßel fertigen, die Gleipnir heißt. war aus sechserlei Dingen gemacht: aus dem Schall des Ragentrittes, dem Bart der Weiber, den Wurzeln der Berge, den Sehnen der Bären, der Stimme der Fische und dem Speichel der Bögel. Diese Feßel war schlicht und weich wie ein Seidenband und doch ftart und fest. Als sie den Asen gebracht wurde, dankten sie dem Boten für das wohlverrichtete Geschäft und fuhren dann auf die Insel Lyngwi im See Amswartnir, riefen den Wolf herbei und zeigten ihm das Seidenband und baten ihn, es zu Sie sagten, es wäre wohl etwas stärker als es nach seiner Dicke das Aussehen hätte. Sie gaben es Einer dem Andern und versuchten ihre Stärke baran; aber es riß nicht. Doch sagten sie, ber Wolf werde es wohl zerreißen mögen. Der Wolf antwortete: Um diese Rette dünkt es mich so, als wenn ich wenig Ehre damit einlegen möchte, wenn ich auch ein so schwaches Band entzweiriße; falls es aber mit List und Betrug gemacht ist, obgleich es so schwach scheint, so kommt es nicht an meine Füße. Da sagten die Asen, er möge leicht ein so dunnes Seiden= band zerreißen, da er zuvor die schweren Gifenfegeln zerbrochen habe. Wenn du aber dieses Band nicht zerreißen kannst, so haben die Götter sich nicht vor dir zu fürchten und wir werden dich dann lösen. antwortete: Wenn ihr mich so fest bindet, daß ich mich selbst nicht lösen kann, so spottet ihr mein und es wird mir spät werden, Hülfe von euch zu erlangen: darum bin ich nicht gesonnen, mir dieß Band anlegen zu Damit ihr mich aber nicht der Feigheit zeiht, so lege Einer von euch seine Hand in meinen Mund zum Unterpfand, daß es ohne Falsch hergeht. Da sah ein Ase ben andern an; die Gefahr dauchte sie boppelt groß und Reiner wollte seine Hand herleihen bis endlich Tyr seine Rechte

barbot und sie dem Wolf in den Mund legte. Und da der Wolf sich reckte, da erhärtete das Band und je mehr er sich anstrengte, besto stärker ward es. Da lachten Alle außer Tyr, denn er verlor seine Hand. Als die Asen saß der Wolf völlig gebunden sei, nahmen sie den Strick am Ende der Feßel, der Gelgia hieß, und zogen ihn durch einen großen Felsen Giöll genannt und festigten den Felsen tief im Grunde der Erde. Auch nahmen sie noch ein anderes Felsenstück, Thwiti genannt, das sie noch tiefer in die Erde versenkten und das ihnen als Widerhalt diente. Der Wolf riß den Rachen furchtbar auf, schnappte nach ihnen und wollte sie beißen, aber sie steckten ihm ein Schwert in den Gaumen, daß das Hest wider den Unterkiefer und die Spize gegen den Oberkiefer stand: damit ist ihm das Maul gesperrt. Er heult entschlich und Geiser rinnt aus seinem Mund und wird zu dem Fluße, den man Wan nennt. Also liegt er bis zur Götterdämmerung.

Eine seidene Schnur thut in Wenzigs Westssabiem Märchenschatz 153 gleiche Wirkung wie unser Seidenband: je mehr der Gefeßelte sich dehnt, je tiefer schneidet sie in sein Fleisch ein.

## 40. Bedeutung Lotis, Fenrirs, Surturs und der Midgardschlange.

Der drei Rinder wegen, die Loki mit Angurboda (der Angstbotin) nach vorstehendem Bericht erzeugte, braucht man ihn weder zu einem Waßergotte noch zu einem Todtengotte zu machen. Er erscheint als der Urheber alles Verderblichen in der Welt: als der Vater der heißhungrigen Hel, die alle Lebenden verschlingt, des Fenriswolfes, der den Weltenvater selber im letten Weltkampfe verschlingen soll, der Midgardschlange, dem Symbol des Weltmeers, das am jüngsten Tage aus seinen Ufern treten und die ganze Erde überfluten, die letten Spuren menschlichen Daseins vertilgen wird. Wie das Feuer, das zerstörende Element, dem Wesen Lotis zu Grunde liegt, so ist er, indem solche Kinder ihm beigelegt werden, als der Zerstörer gefaßt. Die Midgardschlange führt den Namen Ior= mungandr, welcher sie wörtlich als den allgemeinen Wolf bezeichnet, der Man muß begriffen haben, daß der Wolf dem die Erde verschlingt. Mythus das verschlingende Thier ist, um es nicht auffallend zu finden, daß die Midgardschlange, das weltumgürtende Meer, durch ihren Namen als Wolf bezeichnet wird. Zwar sehen wir den Namen Jörmungandr wohl auch bem Fenriswolf beigelegt, vgl. Uhland 169, als dem Ver= schlinger Obins; aber es scheint auf guten Gründen zu ruhen, wenn Sk. 16 den Wolf Wanargandr nennt, weil seinem Rachen der Fluß Wan entspringt, ihm aber die Midgardschlange unter bem Namen Jörmun= gandr entgegenstellt. Wir haben es also mit drei Verschlingern zu thun, von welchen zweie eben deshalb Wölfe (gandr) heißen; ihnen ist in Loti, ber in diesem Mythus, der einen Seite des Elements gemäß, als der Zersstörer aufgefaßt ist, ein völlig gemäßer Bater gefunden, wie alt auch diese Baterschaft sei. Sie macht ihn darum noch zu keinem Waßergotte, wenn gleich auch der Name Fenrirs an das Meer erinnert, denn allerdings bedeutet Fen, das auch in Fensalir (Meersäle), der Wohnung der Frigg, erscheint, erst auf zweiter Stuse Sumps (ital. kango, franz. kange; vgl. das hohe Benn), ursprünglich aber das Meer. Dieses Namens unerachtet sehe ich in Fenrir nicht , den Geist der dunkeln Meerestiese'; jener ist ihm nur beigelegt, weil das Meer das verschlingende Element ist, wie der Wolf das verschlingende Thier. So sind auch Hati und Stöll, die am jüngsten Tage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wölse dargestellt; daß sie Wölus. 32 Fenrirs Geschlecht heißen dürsen, liegt nur darin, daß dieser der berühmteste ist unter allen verschlingenden Wölsen.

Bei der Midgardschlange ift es einleuchtend, daß sie den Ring des Meeres bedeutet, der die Erde umschließt: es heißt von ihr, daß sie im Meer um alle Länder liege und sich in den Schwanz beiße. Unfre Borsahren bachten sich, wie schon die Alten, die Erde tellerförmig und rings von dem Meere begrenzt, das sich als ein schmaler Reif, einer Schlange vergleichbar, umberlegte vgl. S. 44 o. Indem diefe Schlange in unferm Mythus als ein Ungethüm aufgefaßt wird, bedeutet sie nicht das beruhigte schiffbare Meer, welches in Niördr personificiert ist; es genügt nicht einmal ganz, zu sagen, sie stelle das unwirthliche, stürmische Meer vor, welches die Schiffe zerschlägt und die Menschen hinabzieht. Wäre nur der Zorn des Meeres, die feindselig und zerstörungsgierig anstrebende Urkraft des Elements in ihr versinnlicht, und man kann allenfalls zugeben, daß sie bei Thors erstem Kampfe mit ihr (in der Hymiskwida) richtig so gefaßt werde, so brauchte sie nicht von Loki erzeugt zu sein: es genügte, ihr überhaupt riefige Abkunft beizulegen. Ihr Auftreten im letten Weltkampfe, wo fie gegen Thor geordnet ift, der fie nun zum andernmal bekämpft, hat aber den Sinn, daß das Meer die Dämme brechen und die ganze Welt überfluten wird. Zwar melden dieß unsere Quellen nirgend außdrudlich, aber angedeutet ift es Wöl. 56 in den Worten , die Erbe sinkt ins Meer', und vorausgesetzt Str. 57, wo die Erde zum andernmal aus dem Waßer auftaucht. Hierin allein scheint es begründet, daß sie von Loki erzeugt sei, der das Ende der Welt herbeiführt. Riefiger Ursprung, der ihr allerdings zukommt, insofern das Meer in seiner Feindseligkeit gefaßt wird, ist ihr damit zugleich beigemeßen, da Loki selbst Riesenge= schlechts ift. Ich glaube also die Deutung Lokis als eines Waßergottes, für welche seine Verwandtschaft mit der Midgardschlange nichts beweist, schon hier abweisen zu burfen; andere Grunde dagegen werden später §. 42

beseitigt werden. Nur weil Loki in diesem Mythus als der Zerstörer auftritt, welcher das Ende der Welt herbeiführt, wird die Midgardschlange, die das Weer versinnlicht, als von ihm erzeugt vorgestellt des vertilgenden Antheils wegen, welcher dem Weere an dem Untergange der Welt beisgelegt wird.

Daß in dem Namen des Wolfs Fenrir kein Grund liege, ihn als den Geist der dunkeln Meerestiefe zu saßen, ist oben ausgeführt; aber auch ihn für das unterirdische Feuer' auszugeben, zeigt kein Verständniss. Indem er zum Verderben der Götter bestimmt ist und später wirklich den Weltenvater verschlingt, ist das Verderben der Welt, ihr Untergang selbst in ihm dargestellt. Dieser ist hingehalten, aufgeschoben durch die Vorsehrungen der Götter, die ihn an die Kette gelegt haben; aber die Kette wird brechen, und die Welt ihr Schicksal ereilen: die Feßel bricht und Freki rennt. Wöl. 38. 39. Wann dieser Bruch geschieht und wodurch er noch so lange aufgehalten wird, davon an einer andern Stelle; hier genügt uns die Einsicht, daß mit ihm das Zeichen zum Untergang der Welt gegeben ist.

Die drei Retten, die Fenrir feseln sollen, was erst der dritten gelingt, und die sechserlei Dinge, aus welchen diese lette gebilbet ift, im Einzelnen zu beuten versuche ich nicht. Mag sich an diesen Räthseln üben wer will; uns genügt es, den Wolf selbst als die Vernichtung begriffen zu haben, was um so sicherer scheint als es D. 51 vor dem Weltuntergange von ihm heißt, er fahre mit klaffendem Rachen einher, so daß sein Oberkiefer den Himmel, der Unterkiefer die Erde berühre, ,und wäre Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsperren.' Jene sechserlei Dinge sind unter sich nicht gleichartig: Wurzeln der Berge giebt es aller= dings nach unserm Sprachgebrauch; warum es Sehnen der Bären nicht geben sollte, wüste ich nicht: vielleicht traute man sie ihm seines matten Ganges wegen nicht zu; die übrigen Dinge scheinen solche sein zu sollen, die es in der Natur nicht giebt, und so sah man wohl auch die beiden ersten an. Es ist ein dristlicher Zusat, wenn die jüngere Edda wie spottend hinzufügt: "Hast du auch diese Geschichte nie gehört, so magst du doch bald befinden, daß sie wahr ist und wir dir nicht lügen: denn da du wohl bemerkt haben wirst, daß die Frauen keinen Bart, die Berge keine Wurzeln haben und der Kakentritt keinen Schall giebt, so magst du mir wohl glauben, daß das Uebrige ebenso wahr ist, was ich dir gesagt habe, wenn du auch von einigen dieser Dinge keine Erfahrung hast. Gleichwohl möchte ich nicht glauben, daß jene sechserlei Dinge selbst, aus welchen die Rette bestanden haben soll, dem Mythus fremd wären. Gänzlich fehlt z. B. dem Ragentritt ber Schall nicht, wenn er auch unsern groben Sinnen unhörbar ift, und so wollte der Volkswitz vielleicht nur aus bem Feinsten und Zartesten das Stärkste und Festeste hervorgeben laßen. Nur gelegentlich stehe hier die Bemerkung, daß die Volksdichtung wo nicht Nachklänge, boch Analogieen ber hier zusammengestellten scheinbaren Unmöglichkeiten kennt, weshalb ich auf Mones altd. Schauspiele S. 131 und Meine Schmiedegesellengewohnheiten S. 14 verweise; vgl. Altd. Wälder I, 88 ff. So kann auch im Mythus ernsthaft gemeint sein was als unmöglich später schwankhaft gewendet in Lügenmärchen überging. So wenn im Harbartslied 18 Stricke aus Sand gebunden werden (ex arena funem nectere), worüber RM. III. 202 nachzulesen ist. **Weil** man mir aber doch die Deutung des Bandes Gleipnir nicht erlagen wird, so erinnere ich an die Seibenfäben, die Laurins Rosengarten umgaben, in welchen die Seidenfäden unserer Rechtsgebräuche nachklingen, und die heiligen Schnüre (vebond) unserer Gerichts- und Rampfstätten (R. A. 182 ff. 809 ff.), deren Verletzung mit dem Tode gebüßt wurde, und deute bemnach das Band Gleipnir auf die Macht des Gesetzes und der Sitte und die Furcht vor unausbleiblicher Vergeltung und Strafe: das ift eine Fegel, stärker als alle, die man aus Hanf und Gifen bereiten mag, benn hänfene Strice und eiserne Fußschellen mögen Helfershelfer lösen; aber diese bindet unauflöslich, so lange Ansehen und Macht der gesetlichen Ordnung aufrecht erhalten bleiben; ja dieses Band erhartet und je mehr man sich ihm widersetzt, desto straffer bindet es. Das Gesetz aber ift etwas Uebersinnliches, darum symbolisiert es der Mythus als aus lauter höchst zarten in der Natur fast gar nicht vorhandenen Dingen bestehend. Die beiden ersten Feßeln waren nur gemeine Bande gewesen.

Warum dem Tyr die Fütterung Fenrirs übertragen ist, kann erst §. 43 gesagt werden; daß er dem Wolf seine Rechte in den Mund legt, läßt sich nicht begreisen bevor sein ganzes Wesen klar geworden ist. Das Schwert aber, das dem Wolf den Rachen sperrt, fordert hier seine Deutung. Es ist der Bann, welchen das Gesetz über den Mörder und Friebensbrecher ausspricht, und ihn damit unschällich macht. Ein so Gebannter hieß nach der altdeutschen Rechtssprache vargus, altn. vargr Staldst. 58, und dieser Ausdruck ist von dem Wolfe hergenommen, R. A. 396. 733. Für unsere Auslegung spricht auch, daß dem Versesteten (Gebannten) in den Bildern zum Sachsenspiegel (R. A. 203) ein Schwert im Halse stedt: auffallend genug hat hier der Maler dasselbe Symbol gefunden wie dort der Mythus.

Mit dem Todtenreich ist Loki als Vater der Hel in nahe Beziehung gestellt, ja als Utgardaloki scheint er gradezu ein Todtengott. In der jüngern Edda, deren Erzählung von Thôrs Fahrt zu demselben an einer andern Stelle beleuchtet werden soll, kann dieß schon nicht verkannt wersden; der Name Utgard darf nicht irren, er bezeichnet die Unterwelt als

außerhalb des göttlichen und menschlichen Gebietes, ein außerweltliches, gleichsam im Jenseits liegendes Land, wie das homerische 'Ynsosia (Od. VI, 4), Müllenh. Alterth. 47, Weinhold 35. Wenn Sago VIII, 164 ff. seinen Utgarthilocus als ein finsteres grausiges Wesen schildert, das an Händen und Füßen gefeßelt in der Unterwelt hauft, so hat ohne Zweifel die Feße= lung Lokis oder Fenrirs auf die Vorstellung eingewirkt. In dieser Gestalt findet ihn Thorkill, ein Nachklang Thors; auf seiner Reise, deren 3weck kein anderer ist als zu erfahren was die Schicksale ber Seelen nach dem Tode sein werden. Indem Loki unter diesem Namen, wie ich zugebe, zum Todtengotte wird, erinnert er neben den beiden andern Göttern seiner Trilogie (Odin und Hönir) an die griechische Trilogie Zeus Poseidon Hades; aber wie die andere Zeus Poseidon Hephästos die ältere und echtere scheint, so liegt wohl auch in Utgardaloki eine jüngere Auffagung Lotis vor, neben welcher die ältere gleichwohl fortbesteht, denn bei jener Reise Thors zu Utgardaloki ist Loki Thors Begleiter, und auch das elementarische Feuer, das dem Wesen Lokis zu Grunde liegt, sehen wir hier neben jenen beiden als selbständiges Wesen (Logi) erhalten, das sich sogar in einen Wettkampf mit Loki einläßt. Nur als Utgardaloki ist mir also Loki ein Todesgott; seine sonstigen Bezüge zum Todtenreiche sind in der Verwandtschaft der Begriffe Tod und Zerstörung begründet. Das Feuer ist das zerstörende Element, darum ist Hel, die Todesgöttin, Lokis Tochter, des aus dem Feuer erwachsenen Gottes der Zerstörung, und Neri oder Nörwi, der Bater der Nacht, sein Sohn.

Mit Surtur dem schwarzen (§. 46) fällt Loki nicht zusammen, wie W. Müller 211. 215 will. Jener Riese der Feuerwelt, der mit Muspels Söhnen zum letten Weltkampfe reitet und diesen damit beschließt, daß er Feuer über die Erde schleudert und die ganze Welt verbrennt, mag sich allerdings aus dem Wesen Lokis abgelöst haben; aber im letten Welt= tampf erscheinen sie neben einander und verschiedene Rollen sind ihnen zugetheilt: Lofi fällt gegen Heimball, der gleichfalls erliegt; Surtur kämpft siegreich gegen Freyr, der sein Schwert vermist, während Surtur bewehrt Er ist, wie Weinhold 66 richtig anerkannt hat, das Sinnbild des schwarzen Rauchs, aus dem die Lohe schlägt. Loki war es eigentlich, wel= cher die Welt in Flammen zerstören sollte; nachdem er aber, wie die Er= zählung von seiner Bestrafung ergeben wird, als die Sünde, als das Bose selbst gefaßt worden, war er in der nordischen Vorstellung schon zu beflect, das Rächeramt zu übernehmen und die Welt in Flammen zu In diesem Amt erscheint daher jett Surtur. Weinhold 67. Wenn er gleich beim letten Weltkampf nicht fällt, sondern allein übrig bleibt, so hat doch in der verjüngten Welt, unter den erneuten Göttern Simils dieß Ungethüm keine Stelle, wir finden ihn da nicht wieder: wenn das Feuer ausgebrannt ist, verschwindet der Rauch von selbst, und es ist nicht nöthig mit Weinhold anzunehmen, daß ihn Baldur bei seiner Wiederstehr von Hel besiege.

## 41. Lotis Bestrafung.

Als Loki die Götter wider sich aufgebracht hatte, lief er fort und barg sich auf einem Berge. Da machte er sich ein Haus mit vier Thuren, so daß er aus dem Hause nach allen Seiten sehen konnte. Oft am Tage verwandelte er sich in Lachsgestalt, barg sich in dem Waßerfall, der Frankngr heißt und bedachte bei sich, welches Kunftftuck die Asen wohl erfinden könnten, ihn in dem Waßerfall zu fangen. Und einst als er daheim saß, nahm er Flachsgarn und verflocht es zu Maschen, wie man seitdem Netze macht. Dabei brannte Feuer vor ihm. Da sah er, daß die Asen nicht weit von ihm waren, denn Odin hatte von Hlidstialfs Höhe seinen Aufenthalt erspäht. Da sprang er schnell auf und hinaus ins Waßer, nachdem er das Net ins Feuer geworfen hatte. Und als die Asen zu dem Hause kamen, da ging der zuerst hincin, der von allen der weiseste war und Awasir heißt, und als er im Feuer die Asche sah, wo das Net gebrannt hatte, da merkte er, daß dieß ein Runstgriff sein sollte Fische zu fangen und sagte das den Asen. Da fingen sie an und machten ein Netz jenem nach, das Loki gemacht hatte, wie sie in der Asche sahen. Und als das Net fertig war, gingen sie zu dem Fluße und warfen das Net in den Waßerfall. Thôr hielt das eine Ende, das andere die übrigen Asen und nun zogen sie das Netz. Aber Loki schwamm voran und legte sich am Boben zwischen zwei Steine, so daß sie das Net über ihn hinwegzogen; doch merkten sie wohl, daß etwas Lebendiges vorhanden sei. Da gingen sie abermals an den Waßerfall und warfen das Net aus, nachdem sie etwas so Schweres baran gebunden hatten, daß nichts unten durchschlüpfen mochte. Loki fuhr vor dem Nete her, und als er sah, daß es nicht weit von der See sei, da sprang er über das ausgespannte Net und lief zurück in den Sturz. Nun sahen die Asen wo er geblieben war; da gingen sie wieder an den Waßerfall und theilten sich in zwei Haufen nach den beiden Ufern des Flußes; Thôr aber mitten im Fluße watend folgte ihnen bis an die See. Loki hatte nun die Wahl, entweder in die See zu laufen, was lebensgefährlich war, oder abermals über das Netz zu springen. Er that das letzte und sprang schnell über das ausgespannte Netz. Thôr griff nach ihm und kriegte ihn in der Mitte zu faßen; aber er glitt ihm in der Hand, so daß er ihn erst am Schwanz wieder festhalten mochte. Darum ist ber Lachs hinten spig. Nun war Loki friedlos gefangen. Sie brachten ihn in eine Höhle und nahmen drei lange Felsenstücke, stellten sie auf die schmale Kante und schlugen ein Loch in jedes. Dann wurden Lokis Söhne, Wali und Nari ober Narwi, gefangen. Den Wali verwandelten die Asen in Wolfsgestalt: da zerriß er seinen Bruder Narwi. Da nahmen die Asen seine Tärme und banden den Loki damit über die drei Felsen: der eine stand ihm unter den Schultern, der andere unter den Lenden, der dritte unter den Kniegelenken; die Bänder aber wurden zu Eisen. Da nahm Stadi einen Gistwurm und befestigte ihn über ihm, damit das Gist aus dem Wurm ihm ins Antlig träuselte. Und Sighn sein Weib steht neben ihm und hält ein Beden unter die Gisttropfen. Und wenn die Schale voll ist, da geht sie und gießt das Gist auß; derweil aber träust ihm das Gist ins Angesicht, wogegen er sich so heftig sträubt, daß die ganze Erde schüttert, und das ists was man Erdbeben nennt. Dort liegt er in Banden bis zur Götterdämmerung. D. 50.

#### 42. Deutung.

Der Bestrafung Lokis schickt bie altere Ebba bie Verhöhnung der Götter bei Degirs Gastmal voraus. Er erscheint hier als bas bose Gewißen ber Götter, bas Bewustsein ihrer Schuld, benn einem jeden hält er feine Gebrechen, seine geheimsten Sünden, seine sittliche Schmach vor. Nun aber, da ihn die Strafe ereilen soll, nicht bloß hiefür, für Alles was er an den Göttern verbrochen hat, ist er nicht mehr bloß das bose Gewißen der Götter, er ist das bose Gewißen selbst. Er weiß, daß er die Rache der Götter herausgefordert hat: so schweift er unstät umber wie der Berbrecher; sein Haus auf dem Berge hat vier Thuren oder Fenster, damit er das tommende Unglück, die hereinbrechende Strafe erspähen, vielleicht ihr entfliehen konnc. Er qualt sich mit dem Gedanken, auf welche Art die Asen ihn wohl fangen möchten und knüpft sich selber das Net, das ihn fängt, wie die Bosheit sich selber Fallstricke legt und Gruben gräbt: er veranlaßt selber den Fischfang der Asen. So wie er durch seine eigenen Fallstricke gefangen wird, so wird er auch durch seine eigenen Bande gebunden, welches wir so ausgedrückt sehen, daß er mit ben Gebärmen seines Sohnes gefeßelt werbe. Die verderblichen Leiden= schaften ber Menschen sind durch die Bande des Bluts bewältigt, sagt Diese ganze Erzählung ist eine treffende Schilderung des schul= digen Bewustseins. War er erst ber Versucher, der Verführer der Göt= ter, trat er zulett als ihr boses Gewißen auf, so erscheint er hier als die Schuld, als die Sünde, als das Bose selbst. Aber das Bose wird in Feßeln geschlagen, es darf nicht frei schalten in der Welt: die sittlichen Mächte, das sind die Götter, halten das Bose im Schach; es giebt, wie das Sprichwort sagt, mehr Ketten als rasende Hunde: es ist die Furcht vor ber Herschaft des Gesetzes, vor der Macht der sittlichen und gesetzlichen

Ordnung, welche alle bofen Geluste in Bande schlägt. Burde freilich einst die Macht der Sitte und des Rechts gebrochen, trate eine Berwirrung, eine Verfinsterung aller Begriffe ein, b. h. verdämmerten die Götter, dann bräche das Bose sich los von seiner Rette, dann führe der Rachetag (stuatago) über die Bölker und dem Leben der Menschen auf Erden würde ein Ziel gesetzt. Schon jett rüttelt er oft an seinen Retten und versucht sie zu zerreißen: bann entsteht bas Erdbeben, benn er erschüttert die Grundfesten der Welt und erschreckt die Götter, die selbst als diese Feßeln, die höpt und bönd (Skaldsk. 54. Myth. 23), die Gewähr der sittlichen Weltordnung gedacht sind. Erdbeben werden auch bei andern Bölkern von der Buth gefegelter Riesen und Dämonen hergeleitet. dem deutschen Mythus wurde sich aber die Feßelung des Bosen doppelt zu spiegeln scheinen, einmal in Loki, einmal in dem Wolfe Fenrir, wenn wir nicht wüsten, daß in Loki das noch durch sich selbst gefeßelte Bose, in Fenrir der nur durch die Fürsorge der Götter hingehaltene Untergang dargestellt ift. Dagegen könnte man beiben Mythen ben Borwurf ber Unvollständigkeit machen, weil keiner von beiden besagt, wodurch die gefeßelten Ungeheuer sich endlich ihrer Feßeln entledigen würden. sowohl von Fenrir als von Loki heißt es D. 34 und 50, also lägen sie bis zur Götterdämmerung, und wir haben so eben schon angedeutet, was unter der Verdämmerung der Götter zu verftehen sei; der Beweis kann erst §. 43 geführt werden.

So start Lokis sittliche Bedeutung in diesem Mythus hervorgehoben wird, so ist doch weder das Feuer als die Grundlage seines Wesens, noch die Ableitung seines Namens von dem leuchtenden Element vergeßen. Der Lachs ist durch seinen Namen als der glänzende Fisch bezeichnet und das auf dem Berge liegende Haus mit vier Thüren erinnert an den Thurm des Lynkeus, dessen Namen wir von derselben Wurzel abgeleitet sahen wie Lokis. Wenn er sich in Fischgestalt verbirgt, so spricht dieß nicht dafür, daß er ein Waßergott sei: die Mythen, welche das Feuer sich unterm Waßer bergen laßen, wollen nur die allgemeine Verbreitung der belebenden Wärme veranschaulichen. Als erster Beleg stehe hier das schöne Faröische Volkslied von Odin, Hönir und Loki (Lokks táttur), das uns fast ein Eddalied erset, weshalb wir uns noch öfter darauf berusen werden.

I.

Bauer und Riese spielten lang, Der Bauer verlor, der Riese gewann.

Rehrreim:

Was foll die Harfe mir in der Hand, Wenn kein Rühner mir folgt ins andre Land? ,Gewonnen ist das Spiel mir schon; Run will ich haben beinen Sohn.

"Haben will ich den Sohn von dir, So du ihn nicht bergen kannst vor mir."

Der Bauer gebietet Anechten zwein: ,Bittet Odin, uns Schutz zu leihn.

Ber hält ihn lange wohl verborgen.

,Ware der Asen König hier, So wüst ich wohl, der barg ihn mir.

Raum halb gesprochen war das Wort, Schon stand Odin vor Tisches Bord.

"Hore mich Odin, ich rufe zu dir, Den Sohn birg vor dem Riefen mir."

Obin fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend saß Bauer und Baurin zu Haus.

Ein Kornfeld ließ da Odins Macht Wachsen und reifen in Einer Racht.

In des Ackers Mitte barg alsbald Dbin den Knaben in Aehrengestalt.

Als Aehre ward er mitten ins Feld, In die Aehre mitten als Korn gestellt.

Mun steh ohn alle Sorge hier; Wenn ich rufe, so komm zu mir.

,Run steh hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich rufe, so komm heraus.

Des Riesen Herz war hart wie Horn, Er raufte den Schoof sich voll mit Korn.

Er raufte sich voll Korn den Schooß, Trug ein scharfes Schwert in Händen bloß.

Ein scharfes Schwert sah man ihn tragen: Den Knaben wollt er damit erschlagen.

Der Anab in großen Nöthen stand, Dem Riesen lief das Korn in die Hand.

Dem Knaben graute vor dem Tod, Zu Odin rief er in seiner Roth.

Odin kam zu des Knaben Heil Und bracht ihn seinen Eltern heim.

"hier ist der junge Knabe bein: Mit meinem Schut ifts nun vorbei."

į

Ordnung, welche alle bofen Gelüste in Bande schlägt. Burde freilich einst die Macht der Sitte und des Rechts gebrochen, trate eine Berwir= rung, eine Verfinsterung aller Begriffe ein, b. h. verdämmerten die Götter, dann bräche das Bose sich los von seiner Rette, bann führe der Rachetag (stuatago) über die Bölker und dem Leben der Menschen auf Erden würde ein Ziel gesetzt. Schon jett rüttelt er oft an seinen Retten und versucht sie zu zerreißen: bann entsteht das Erdbeben, benn er erschüttert die Grundfesten der Welt und erschreckt die Götter, die selbst als diese Feßeln, die höpt und bönd (Stalbit. 54. Myth. 23), die Gewähr der sittlichen Weltordnung gedacht sind. Erdbeben werden auch bei andern Völkern von der Wuth gefeßelter Riefen und Dämonen hergeleitet. In dem deutschen Mythus würde sich aber die Feßelung des Bösen doppelt zu spiegeln scheinen, einmal in Loki, einmal in dem Wolfe Fenrir, wenn wir nicht wüsten, daß in Loki das noch durch sich selbst gefeßelte Bose, in Fenrir der nur durch die Fürsorge der Götter hingehaltene Untergang dargestellt ist. Dagegen könnte man beiben Mythen ben Vorwurf der Unvollständigkeit machen, weil keiner von beiden besagt, wodurch die ge= feßelten Ungeheuer sich endlich ihrer Feßeln entledigen würden. sowohl von Fenrir als von Loki heißt es D. 34 und 50, also lägen sie bis zur Götterdämmerung, und wir haben so eben schon angedeutet, was unter der Verdämmerung der Götter zu verstehen sei; der Beweis kann erst §. 43 geführt werden.

So start Lokis sittliche Bedeutung in diesem Mythus hervorgehoben wird, so ist doch weder das Feuer als die Grundlage seines Wesens, noch die Ableitung seines Namens von dem leuchtenden Element vergeßen. Der Lachs ist durch seinen Namen als der glänzende Fisch bezeichnet und das auf dem Berge liegende Haus mit vier Thüren erinnert an den Thurm des Lynkeus, dessen Namen wir von derselben Wurzel abgeleitet sahen wie Lokis. Wenn er sich in Fischgestalt verbirgt, so spricht dieß nicht dafür, daß er ein Waßergott sei: die Mythen, welche das Feuer sich unterm Waßer bergen laßen, wollen nur die allgemeine Verbreitung der belebens den Wärme veranschaulichen. Als erster Beleg stehe hier das schöne Faröische Volkslied von Odin, Hönir und Loki (Lokka táttur), das uns fast ein Eddalied ersest, weshalb wir uns noch öfter darauf bezussen.

I.

Bauer und Riese spielten lang, Der Bauer verlor, der Riese gewann.

Rehrreim:

Was soll die Harfe mir in der Hand, Wenn kein Kühner mir folgt ins andre Land? ,Gewonnen ist das Spiel mir schon; Run will ich haben beinen Sohn.

"Haben will ich den Sohn von dir, So du ihn nicht bergen kannst vor mir."

Der Bauer gebietet Anechten zwein: ,Bittet Odin, uns Schutz zu leihn.

"Zu Odin fleht in unsern Sorgen, Der hält ihn lange wohl verborgen.

,Ware der Asen König hier, So wüst ich wohl, der barg ihn mir."

Raum halb gesprochen war das Wort, Schon stand Obin vor Tisches Bord.

"Höre mich Odin, ich rufe zu dir, Den Sohn birg vor dem Riesen mir."

Obin fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend saß Bauer und Bäurin zu Haus.

Ein Kornfeld ließ da Odins Macht Wachsen und reifen in Einer Racht.

In des Acters Mitte barg alsbald Odin den Knaben in Aehrengestalt.

Als Aehre ward er mitten ins Feld, In die Aehre mitten als Korn gestellt.

Mun steh ohn alle Sorge hier; Wenn ich rufe, so komm zu mir.

"Nun steh hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich rufe, so komm heraus."

Des Riefen Herz war hart wie Horn, Er raufte den Schoof sich voll mit Korn.

Er raufte sich voll Korn den Schooß, Trug ein scharfes Schwert in Händen bloß.

Ein scharfes Schwert sah man ihn tragen: Den Knaben wollt er damit erschlagen.

Der Anab in großen Nöthen stand, Dem Riesen lief das Korn in die Hand.

Dem Knaben graute vor dem Tod, Zu Odin rief er in seiner Roth.

Odin kam zu des Knaben Heil Und bracht ihn seinen Eltern heim.

"Hier ist der junge Anabe dein: Mit meinem Schut ists nun vorbei." II.

Der Bauer gebietet Anechten zwein: "Bittet Hönir uns Schutz zu leihn.

,Wäre Hönir der Gott allhier, So wüst ich wohl, der bärg ihn mir.

Raum halb gesprochen war das Wort, Schon stand Hönir vor Tisches Bord.

"Höre mich, Hönir, ich rufe zu bir, Den Sohn birg vor bem Riesen mir."

Hönir fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend saß Bauer und Bäurin zu Haus.

Hönir ging in den grünen Grund, Sieben Schwäne flogen da über den Sund.

Da ließen schneeweiß von Gesieber Drei Schwäne sich vor Hönir nieder.

An eines Schwanen Hals alsbald Barg Hönir den Anaben in Flaumgestalt.

,Run weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich rufe, so komm zu mir.

,Weil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich dich rufe, so komm heraus.

Strymsli ging in ben grünen Grund, Sieben Schwäne flogen da über den Sund.

Der Rief ein Anie zur Erde bog, Den ersten Schwan er zu sich zog.

Den ersten Schwan er an sich riß, Den Hals er ihm vom Leibe biß.

Der Anabe gab der Sorge Raum, Aus des Riefen Schlunde flog ber Flaum.

Dem Anaben graute vor dem Tod, Zu Hönir rief er in seiner Noth.

Hönir kam zu des Anaben Heil; Er bracht ihn seinen Eltern heim.

"Hier ist der junge Knabe bein; Mit meinem Schut ists nun vorbei."

III.

Der Bauer gebietet Anechten zwein: "Bittet Loki uns Schutz zu leihn.

"Wäre Loki der Sott allhier, So wüst ich wohl, der bärg ihn mir."

Raum halb gesprochen war das Wort, So stand Loki schon vor Tisches Bord.

"Höre mich Loki, ich flehe zu bir, Den Sohn birg vor dem Riefen mir.

Du kennst nicht, Loti, meine Roth: Strymsli finnt meinem Sohn den Tod.

"Berbirg so gut du kannst mein Kind, Daß es Skrymsli nicht, der Riese, findt." —

"Und soll ich beinen Sohn beschützen, So thu mein Gebot, es wird dir nützen.

"Ein Boothaus laß erbauen dort, Weil ich bin mit dem Rnaben fort.

"Eine große. Thure brich hinein, Eine Eisenstange laß hinter ihr sein."

Loti fuhr mit dem Anaben hinaus; Sorgend saß Bater und Mutter zu Haus.

Loki ging zum Meeresstrand; Da schwamm ein Schifflein dicht am Land.

Loki rudert ans äußerste Ziel, So heißts in alter Lieder viel.

Loti sprach nicht manches Wort, Angel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein zu Grunde fuhr, Eine Flunder zog er herauf an der Schnur.

Die eine Flunder, die andre zog er, Die dritte war ein schwarzer Roger.

Loti barg ben Anaben alsbald Mitten im Rogen in Eigestalt.

"Nun weil ohne alle Sorge hier; Wenn ich dich rufe, so komm zu mir.

,Weil hier ohne Furcht und Graus; Wenn ich dich rufe, so komm heraus."

Lofi ruderte wieder ans Land;

Der Riese stand vor ihm am Strand.

Der Riese hub zu Loti an:

,Wo warst du, Loki, was hast du gethan?' —

"Ein wenig hab ich gerudert nur, Das weite Meer ich überfuhr." die Manen ausgewechselt ward, und wie Riordr wird auch Hönir ein Waßergott sein. Für Loki bleibt, da die beiden andern Elemente schon vergeben sind, nur das dritte, das Feuer übrig. Wie er sich als Lachs, der glänzende Fisch nach dem Sinne des Worts, im Waßer verbirgt, jo verstedt er hier seinen Schützling, und so verstedt sich das Feuer selber im Waßer in jener finnischen Sage, die Weinhold S. 19 felbst erzählt, und die ihm über Lotis Verwandlung in den Lachs andere Auskunft hätte geben können. ,Louhi, Pohjolas Herscherin, hat Sonne, Mond und Sterne verzaubert, daß neun Jahre lang icon Nacht in der Welt herscht. steigen Wäinämöinen und Ilmarinen auf den Himmel, um zu sehen was die Gestirne verdunkelt und Ilmarinen schlägt mit seinem Schwerte Feuer. In einer goldenen Wiege, die an Silberriemen hängt, wiegt das Feuer eine Jungfrau. Plötlich fällt es aus der Wiege und mit Haft fliegt es durch die acht Himmel: die beiden Götter zimmern sich ein Boot und fahren aus, das Feuer zu suchen. Auf der Newa begegnet ihnen ein Weib, die älteste der Frauen, die ihnen über des Feuers Flucht Kunde giebt. Es fuhr zuerst in Tuuris neues Haus, in Palwoinens unbedeckte Wohnung; da verbrennt es das Kind an der Mutter Bruft, und die Mutter verbannt es in des Meeres wilde Wogen. Das Waßer brauft, es brandet hoch, vom Feuer gepeinigt stürzt es über die Ufer. Da verschlingt ein Barsch das Feuer; vom Schmerz gepeinigt, treibt er umber von Holm zu Holm, von Klippe zu Klippe, bis ein rother Lachs ihn verschlingt. Diesen verschlingt ein Hecht, der ebenfalls in furchtbarer Bein nach Erlöfung feufzt. Bäinämöinen rath hierauf ein Net zu befestigen, das vom Säen des Leines an in einer Sommernacht vollständig zu Stande tommt, und auf den britten Wurf wird ber Becht gefangen. In seinem Magen findet man den Lachs, in diesem den Barich, in ihm das Knäuel, aus dessen Mitte der Funke springt, der abermals enteilt und sich furchtbar ausbreitet, daß halb Pohjoland, weite Strecken von Sawo, Rarjala an manchen Seiten verbrennt. Ilmarinen gelingt es durch einen Zauberspruch endlich das Fener zu bändigen.' Dan vgl. die im Ganzen übereinstimmende Darstellung in Anton Schiefners ,Ralewala, das Nationalepos der Finnen.' Helsingfors 1852, S. 274-283.

Pohjolas Herscherin, die bei Schiefner des Nordlands Wirthin heißt, hat hier Sonne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern eingefangen, da sie Wäinämöinens Gesange zu lauschen herabgestiegen waren:

Ram der Mond aus seiner Stube, Schritt zum Stamme einer Birke, Aus der Burg kommt auch die Sonne, Setzt sich in der Tanne Wipfel, Um das Harfenspiel zu hören, Um die Freude anzustaunen. Louhi, sie, des Rordlands Wirthin Rordlands Alte, arm an Jähnen, Rimmt daselbst die Sonn gefangen, Greift den Wond mit ihren Händen, Rimmt den Wond vom Stamm der Birke, Aus der Tanne Kron die Sonne, Führet sie sogleich nach Hause, Rach dem nimmerhellen Nordland.

Birgt den Mond, daß er nicht scheine, In den Fels mit bunter Rinde, Bannt die Sonn, daß sie nicht leuchte, Zu dem stahlgefüllten Berge, Redet selber diese Worte: "Rimmer soll von hier in Freiheit, Daß er scheint, der Mond gelangen, Richt die Sonne, daß sie leuchte, Wenn ich selbst nicht lösen komme, Ich sie selber nicht befreie, Reun der Hengste mich begleiten, Die getragen eine Stute!"

Mond und Sonne möchten auch die Riesen unserer Mythologie in ihren Berschluß bringen, doch haben ihre Nachstellungen so glücklichen Ersfolg nicht, wie bei Pohjolas Wirthin. Das Märchen von dem Feuerstunken, mit dem die Altd. Wälder schließen, klingt in Einem Zuge übersraschend an. "Ein Funke wurde los und setzte sich in einem Hause übersraschend an. "Ein Funke wurde los und setzte sich in einem Hause sehr, da ward daraus ein groß Feuer, das schlug in die Stadt und verbrannte sie ganz, und so groß wuchs das Feuer, daß es das ganze Land aufzusbrennen dachte: lief hinaus ins Feld; aber wie es unter eine Schlucht kam, ging ihm ein kleines Bächlein entgegen und das Feuer lief alsbald darein und das Bächlein kroch und wand sich zc." Wie dort der Fisch, der das Feuer verschlungen hat, von Schmerz gepeinigt umhertreibt, so krümmt und windet sich hier das Bächlein, in das der Feuersunke geslaufen ist, der erst das ganze Land aufzubrennen dachte.

Die Verwandtschaft der finnischen Erzählung mit unserm Fischsang der Asen ist so start, daß man sast einen äußern Zusammenhang ansnehmen möchte. Dort verbirgt sich Loki, der Gott des Feuers, in der Gestalt des Lachses, hier versteckt sich das Feuer, indem es sich von einem Lachs verschlingen läßt; dort wird das Netz von den Asen gefertigt und bei dieser Gelegenheit erst erfunden, hier kommt es durch die Macht der Götter vom Säen des Leins an in einer Sommernacht zu Stande. Wie diese äußern Züge stimmen, so wird auch der mythische Sinn dieser, ja aller der Nythen, die das Feuer oder seinen Gott im Waßer, in dem anscheinend seindlichsten Element, sich bergen laßen, derselbe sein. Das

Element des Feuers ift nach seiner wohlthatigen Seite bin erfaßt, als die belebende Barme, die auch in andern Elementen verbreitet ift, ja als die Lebenswärme, der Lebensfunke, der selbst den kaltblutigen Fischen nicht Indem die Götter Loki beftrafen wollen, den Gott des zerftörenden Feuers, wandelt er sich in den Fisch, wodurch er nicht bloß ihren Nachstellungen zu entgeben hofft, sondern zugleich an die andere, wohlthätige Seite seines Wesens und Wirkens erinnert, sich als ben mächtigen Gott bewährt, der die ganze Natur durchdringt. Daß er als Wärme auch im Waßer waltet, das macht ihn noch teineswegs zum Waßergott, so wenig als es Hephästos ist, den Thetis und Eurynome vor dem Born der Here im Wager bergen, wo er neun Jahre verweilte, die an jene acht Jahre erinnern, welche Loki unter der Erde als milchende Ruh und Mutter, §. 37, zubrachte. Ein Waßergeist muß auch Andwari nicht sein, der Zwerg, welchen die Asen als Hecht im Waßerfall fingen und zwangen, sein Haupt aus Hels Hause durch ben Schatz zu lösen, der als Niflungenhort eine so große Rolle in unserer Helbensage spielt. Die Zwerge faßt Weinhold 14 selbst als Erd- und Feuergeister auf, wie er auch ihre Bermandtschaft mit Loti nicht verkennt.

Nachklänge von Lokis und Fenrirs Feßelung haben sich in deutschen Sagen mancherlei erhalten. Zuerst ber Name Sigyns in Sigune, beren rührende Anhänglichkeit an ihren erschlagenen Geliebten, von dessen Leiche sie nicht weicht, an Signns Treue gegen ben gefegelten Gatten erinnert. Die Einführung des Namens ja des Liebespaares in die Gralssage scheint auf Rechnung Wolframs zu kommen, der auch so viele Gestalten der deutschen Seesage den beiden ersten Büchern des Parzival einverleibt hat. Fand er auch den Namen Ganatulander hier in Hartmanns Erek, so sind doch Sigunens und ihres Geliebten Schicksale in keiner romanischen Quelle nachweisbar. Unfer Dichter selbst stellte dem Parzival, der der höchsten Aventure nachjagte, den Schionatulander entgegen, der sein junges Leben um den Besit eines Hundeseils hinopferte. Von Signns Mythus ist in Sigunens Sage nicht mehr geschwunden als dem Christenthum geopfert werden muste. Bgl. Lex. myth. 473. Uhlands (VIII, 249) Deutung auf Sigrun, die Geliebte Helgis, ist gewagter. Eine andere Erinnerung an Lokis Feßelung findet sich in dem gefeßelten Utgarthilokus, nach Sagos Darstellung, wovon unten. In einer Reihe deutscher Sagen liegt der Teufel gefeßelt, was aus biblischen Quellen nicht fließen kann. Myth. 958. 963. 1030. Ruhn WS. 12. Panzer II, 56. 426. Zingerle Sagen 290. Lucifer feilt unaufhörlich an der Rette: am Tage nach Jacobi ist sie schon so bunn wie ein Zwirnsfaden, wird aber dann plötlich wieder so ftart wie zuvor, weil jeder Schmied, Meister ober Geselle, ebe er die Werkstelle verläßt, einen kalten Schlag auf den Amboß thut, um Lucifers Aette wiederherzustellen. Vergäßen die Schmiede nur einmal den kalten Schlag auf den Amboß zu thun, so käme Lucifer von seiner Aette los. Dieß bestätigt auch Rochh. Glaube 58, vgl. Mannhardt Myth. S. 86 ff. Schon der gangbare Ausdruck, ,der Teufel ist los' sett seine Feßelung voraus.

# Der Weltuntergang.

### 48. Die Götterdämmerung.

Ungeachtet der Vorkehrungen der Götter in der Feßelung Lotis und Fenrirs tritt der geahnte Weltuntergang dennoch ein, indem jene gefürch= teten Ungeheuer ihre Fegeln brechen. Was die Fegeln sprengt, ist noch zu ermitteln; geahnt haben wir aber schon oben, §. 40, daß es die Götterdammerung, die Verfinsterung der sittlichen Begriffe, die allgemeine Entsittlichung sein muße, welche das Ende der Welt herbeiführe. wäre Ragnaröf ober die Götterdämmerung nicht sowohl die Folge des Untergangs der Welt, als vielmehr Ursache desselben, und dieß wird sich in dem Folgenden bestätigen. Treffend wird Myth. 774 Ragnarök mit Berfinsterung ber Zeit und ber waltenden Götter' übertragen und M. 23 heißen regin ,die weltordnenden Gewalten'. werden nun Staldst. 55 auch als höpt und bond, als die Hasten und Bande der Welt gefaßt, was auf eben diese Fegeln gehen kann, deren Bruch Fenrir frei macht und den Untergang herbeiführt. In diesem Sinne haben wir §. 40 das Band Gleipnir auf Gefetz und Sitte gedeutet. Als die Haften und Bande der Welt, die den drohenden Untergang gefeßelt halten, sind die Götter die welterhaltenden Mächte. Daß sie dabei von der sittlichen Seite aufgefaßt werden, zeigt sich in dem, was D. 51 von der Götterdämmerung gesagt ift. Zuerst foll darnach ,ein Winter kommen, Fimbulwinter genannt'. Da stöbert Schnee von allen Seiten, da ist der Frost groß und sind die Winde scharf und die Sonne hat ihre Rraft Dieser Winter tommen breie nach einander und fein Sommer Zuvor aber kommen drei andere Jahre, da die Welt mit dazwischen. schweren Rriegen erfüllt wird. Da werden sich Brüder aus Habgier ums Leben bringen und in Mord und Sippebruch der Sohn des Baters, der Bater des Sohnes nicht schonen. So heißt es in der Wöluspa:

Brüber befehden sich und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen. Unerhörtes eräugnet sich, großer Ehbruch. Beilalter, Schwertalter, wo Schilde trachen, Windzeit, Wolfszeit eh die Welt zerstürzt. Der Eine schont des Andern nicht mehr.

"Da geschieht es, was die schrecklichste Zeitung dünken wird, daß der Wolf die Sonne verschlingt den Menschen zu großem Unheil: der andre Wolf wird den Mond packen und so auch großen Schaden thun und die Sterne werden vom Himmel fallen. Da wird sich auch eräugnen, daß so die Erde bebt und alle Berge, daß die Bäume entwurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Retten und Bande brechen und reißen. Da wird der Fenriswolf los u. s. w.' Man bemerke, wie unmittelbar hier auf den Bruch der Sippe das Verschlingen der Himmelslichter und Fenrirs Befreiung folgt.

Dem Fimbulwinter, wo die Sonne ihre Kraft verloren hat, und darum der Frost groß ist, geben also drei andere Jahre vorher, wo die äußerste sittliche Verberbniss herscht. Dem Germanen ist es der Gipfel der Verwilderung, wenn die Bande des Bluts, die ihm das Heiligste find, nicht mehr geachtet und ber Habgier zum Opfer gebracht werden. Erft in zweiter Reihe nach dem Bruch der Sippe wird der Chebruch genannt, freilich auch er ein unerhörtes Unrecht. Hierin liegt nun die Antwort auf die Frage, was die Götterdämmerung herbeiführe und die Feßeln Lokis und Fenrirs sprenge. Es ist die sittliche Verwilderung, welche die allgemeine Auflösung herbeiführt. Zuerst stellt fich nun die Berfinsterung der Götter, die wir als sittliche Mächte zu denken haben, äußerlich dar, indem Sonne und Mond von den Bolfen verschlungen werden. diesen Wölfen wißen wir schon, daß sie jene himmelslichter verfolgen um sie zu verschlingen. Warum gelingt ihnen aber jett was sie bisher nicht vermochten? Sie haben sich von dem Blut der in jenen drei Jahren durch den Bruch der Sippe Gefällten gemästet und dadurch so ungeheure Araft erlangt. So wenigstens verstehe ich die D. 12 unbefriedigend erläuterte Str. 33 der Wöl. (vgl. §. 13), wo es von Managarm heißt:

> Ihn mästet das Mark gefällter Männer, Der Seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

Den Untergang der Welt bedeutet es, und so oft die Wala fragt: Wißt ihr was das bedeutet? hat sie diese Antwort im Sinne, mit der hier der nahe Bezug der heranwachsenden Wölfe auf den Weltuntergang angedeutet ist. Nicht mit dem Blute ,aller Menschen, die da stersben', werden sie gemästet, wie D. 12 erläutert: wäre nur das gemeint,

so hätte es keinen Sinn, wenn der Seligen Saal davon besudelt werden soll. Es muß das Fleisch und Blut der im Arieg Erschlagenen gemeint sein, und da sonst die Germanen den Arieg nicht verabscheuen, vielmehr gleichsam nur Kampf und Schlacht athmen, im ungerechten Ariege, im Ariege des Bruders gegen den Bruder. Daß dieß wirklich gemeint sei, zeigt sich hier darin, daß Managarm den Mond nicht eher verschlingt dis Windzeit und Wolfszeit eingetreten sind und der Fimbul-winter gekommen ist. Auf seine "scharfen Winde" ist mit dem "Wüthen aller Wetter" hingewiesen. In ihm offenbart sich zuerst das Mitgefühl der Natur mit den Menschenlooßen.

Wie diese Bolfe sich mit dem Mark gefällter Männer masten, so wird auch Fenrir nach D. 34 (f. §. 39) von Tyr, dem Kriegsgott, gefüttert, ein Wink, daß er hier nicht sowohl den Krieg überhaupt, dem, so weit er von der Sitte geboten wird, Obin vorsteht, als vielmehr den ungerechten, widernatürlichen Rrieg bedeutet, welcher Berwandte gegen Verwandte führt. Nicht also weil er der Rühnste ist unter den Göttern, wie D. 34 meint, füttert er ben Fenrir, sondern aus dem tiefern Grunde, dessen sich die jüngere Edda nicht mehr bewust war, wie ihr auch D. 12 das Verständniss der alten Symbolik ausging. Daß Tyr den Riesen verwandt ist, geht aus Hymiskwida hervor; ,den Menschen gilt er aber nicht für einen Friedensstifter', heißt es D. 25 in ähnlichem Sinne. In Deutschland mochte Tyr (Zio) wie ursprünglich auch im Norden bedeutender hervortreten: in der Edda spielt er nur eine untergeordnete Rolle: die Wöluspa läßt ihn nicht einmal an dem letten Weltkampf Theil nehmen und wenn es Gylfaginning (D. 51) thut, so wird sich §. 46 zei= gen, daß sie auch dabei von einem Missverständniss ausgeht.

Indem jene Wölfe Sonne und Mond verschlingen, machen sie selbst schon einen Anfang mit dem Untergange, und obgleich erst Fenrir die volle Vernichtung bedeutet, so dürfen doch Wöl. 32 jene Wölse als Fenrirs Geschlecht bezeichnet werden. Die nächste Folge des Verschlingens der Himmelslichter ist nun das Erdbeben, das so heftig ist, daß alle Ketten und Banden brechen und reißen. Von Losi, wißen wir, kommt das Erdbeben her: er wird also bei der Versinsterung der Welt, die der Ausdruck ist für die Versinsterung der Götter, die Verdunkelung der sittlichen Bezrisse, die Zeit seiner Befreiung gekommen fühlen und an seinen Feßeln rütteln, die auch wirklich, gleich denen Fenrirs, von der Gewalt des Erdbebens brechen. Aber warum fühlte Loki die Zeit seiner Vefreiung nicht früher gekommen, warum gelingt ihm jest, fragen wir auch hier, was er früher nicht vermocht hatte? Weil alle Bande gelockert sind durch die allgemeine Entsittlichung, da selbst die setten Und Bande, die Bande des Bluts, ihre Kraft verloren haben. Die Ketten und Bande, von denen

hier die Rede ist, waren eben nur Bild für jene fittlichen Bande, beren Bruch den Untergang herbeiführt, und ,da wird der Fenriswolf los', heißt es D. 51 unmittelbar nach bem Bruch jener Retten und Bande, und nun folgt die Darstellung des letten Weltkampfs, der das Todeszucken der Götter ist, die bis dahin nur verfinstert waren. Doch nicht bloß Loki und der Fenriswolf sprengen ihre Retten: alle bisher von den Gottern bei Gründung und Ordnung der Welt bezähmten und in gewisse Schranken zurückgewiesenen feindseligen Naturgewalten achten der Schranten nicht mehr, die ihre wohlthätige Wirkung bedingen, und nehmen ihre natürliche Wildheit wieder an. Wir sehen das zunächst an der Midgard= schlange, von der gleich darauf gesagt werden wird, daß sie wieder Jötun= muth annehme. Der Bruch ber sittlichen Banbe sprengt auch diese Schranten, da das Aeußere nur Bild des Innern, die Natur nur Ausbruck bes Beistes ist. Das ist die Anschauung der heidnischen Edda; sie findet sich aber auch in einer driftlichen Mythe wieder. In St. Marieen im Capitol zu Röln ift ein Christusbild (Rheins. 69), schwarz, mit tief, ganz tief herabgesenktem Haupt bes Erlösers. Die Sage versichert, es seien bie Sünden der Welt, die er auf sich genommen, die sein Haupt so tief herabbruden. Wenn aber die Sunden ber Welt so überhand genommen hätten, daß sein Haupt sich bis zur Erde neige, dann werde die Welt untergeben. Auch hier also ist es die Entsittlichung, welche den Untergang ber Welt herbeiführt.

## 44. Raglfar das Schiff.

"Da wird der Fenriswolf los", heißt es weiter, "und das Meer überflutet das Land, weil die Midgardschlange wieder Jötunmuth annimmt und das Land sucht. Da wird auch Naglfar los, das Schiff, das so heißt und aus Nägeln der Todten gemacht ift, weshalb wohl die Warnung am Ort ist, daß wenn ein Mann stirbt, ihm die Rägel nicht unbeschnitten bleiben, womit der Bau des Schiffes Naglfar beschleunigt würde, den boch Götter und Menschen verspätet münschen. Ueberschwemmung aber wird Naglfar flott. Hrym heißt der Riese, der Naglfar steuert. Der Fenriswolf fährt mit klaffendem Rachen einher, daß fein Oberkiefer den himmel, der Unterkiefer die Erde berührt, und mare Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsperren. Feuer glüht ihm aus Augen und Rase. Die Midgarbschlange speit Gift aus, daß Luft und Meer entzündet werden; entsetzlich ift der Anblick, indem fie dem Wolf Von diesem Lärmen birft der Himmel: da kommen zur Seite fämpft. Muspels Söhne hervorgeritten. Surtur fährt an ihrer Spize, vor und hinter ihm glühendes Feuer. Sein Schwert ist wunderscharf und glänzt heller als die Sonne. Indem sie über die Brude Bifrost reiten, zerbricht

sie, wie vorhin gesagt ist. Da ziehen Muspels Söhne nach der Ebne, die Wigrid heißt: dahin kommt auch der Fenriswolf und die Midgardschlange, und auch Loki wird dort sein und Hrymr und mit ihm alle Hrymthursen. Nit Loki ist Hels ganzes Gesolge und Muspels Söhne haben ihre eigene glänzende Schlachtordnung. Die Ebne Wigrid ist hundert Rasten breit nach allen Seiten."

Vergleicht man hiemit Wol. 49-51:

- 49. Hrym fährt von Often, und hebt den Schild, Jörmungandr wälzt sich im Jötunmuthe. Der Wurm schlägt die Brandung, der Adler sacht, Leichen zerreißt er, Raglfar wird loß.
- 50. Der Kiel fährt von Osten; Muspels Söhne kommen Ueber die See gesegelt, sie steuert Loki. Des Unthiers Abkunft ist all mit dem Wolf; Auch Bileists Bruder ist ihm verbunden.
- 51. Surtur fährt von Süden ec.

so berichtigen und erläutern sie sich wechselweise. Naglfar das Tobtenschiff wird von Hrym gesteuert, den Weinhold Riefen 57 für das Feuer erklärt, während ihn die jungere Edda für einen Hrimthursen (Reifriesen) ansieht und an deren Spige stellt. Fragen wir den Zusammenhang, so stimmt er der j. Edda bei, da zwei verschiedene Schiffe nicht nöthig wä= ren, wenn beide nur Mächte des Feuers heranführen sollten. Ein anderer Grund kann erst unten angeführt werden. Loki steuert das Schiff, auf welchem Muspels Söhne, die Flammen, über die Sce gesegelt kommen. Dieses Schiff wird wie Surtur, Muspelheims Hüter, von Süden kommen, Str. 51; folglich müßen die Worte: der Riel fährt von Often (kjöll ferr austan) Str. 50 auf das in der vorhergehenden Zeile genannte Schiff Naglfar zurudbezogen werden. Der Verfaßer der jungern Edda scheint dieß übersehen zu haben, indem er Loki mit Hels ganzem Gefolge zusammenstellt, worauf sich dann wieder Weinhold Itschr. VII, 62. 65 gründet, indem er Loki mit dem Todtenschiffe von Often daherfahren läßt. Uebrigens follte man erwarten, daß bem Guben ber Norden entgegenstände, nicht der Often: im Norden liegt Hels kalte Nebelwelt. Aber auch Thor zieht auf Oftfahrten aus, mit den Riesen zu fämpfen: das kalte Schneegebirge lag dem Norweger im Often. Die Götter wurden sonst (Gr. Gesch. b. d. Spr. 989) im Norden gebacht; aber so, daß sie gegen Süden schauten (Wolfs Beitr. 25). Dieß scheint ber Hauptgrund, warum hier ber Rorden vermieden und durch Often vertreten ist: man konnte die welt= zerftörenden Mächte nicht von Norden daherfahren laßen zum Kampf wider die Götter, die selbst im Norden wohnten. Wenn gesagt wird, die Brude Bifröft breche, indem die weltzerstörenden Mächte hinüber reiten, so ist

die Brücke unter ihnen bräche, würden sie die Ebne Wigrid nicht erreischen. Bekanntlich soll auch nach einer deutschen Sage vor der letzten Schlacht eine rothe Ruh über eine gewisse Brücke geführt werden (Müllenhoff 376); diese Ruh bedeutet das Feuer, wie wir auch Loki als milchende Ruh unter der Erde symbolisiert fanden. Daß aber die Brücke unter der rothen Ruh bräche, wird nicht gemeldet, und das Feuer kann sie auch nicht zerstören, da sie selbst zum Theil aus Feuer gebildet ist. D. 15.

Naglfar ist aus Nägeln ber Todten gemacht, worüber Gr. Myth. 775 bemerkt ist, es solle dieß die ungeheure Ferne und das langsame Zustandetommen des Weltendes ausdrücken: ,bis ein solches Schiff aus schmalen Nägelichnigen der Leichen zusammengesetzt werden kann, verstreicht lange, lange Zeit und sie leidet noch Abschub durch die warnende Borschrift, allen Tobten vor der Bestattung die Nägel zu beschneiden'. das gelten laßen, wenn nur nicht übersehen wird, daß vor Allem die Pflicht der Pietät gegen die Verstorbenen eingeschärft und ein Jeder aufgefordert werden soll, mit behülflich zu sein, daß der Untergang der Welt so lange als möglich aufgeschoben werde, ,den doch Götter und Menschen verspätet wünschen'. Durch diese und eine andere religiöse Pflicht, welche hernach noch eingeschärft wird und den Sieg ber Götter im letten Beltkampf zum Zwecke hat, sehen wir die Menschen zu Kampfgenoßen der Götter erhoben, denen sie behülflich sein sollen, den Untergang abzuwehren. Obgleich dieser einmal hereinbricht, und der lette Weltkampf wenigstens scheinbar gegen die Götter ausfallen wird, sind doch diese, namentlich Obin, unabläßig bemüht, ihre Macht gegen die zerftorenden Naturgewalt= ten, die in den Riefen vorgestellt find, zu stärken und zu mehren: des= halb zieht er die berühmtesten Helden, indem er fie im Rampfe fallen läßt, in seine himmlische Halle, und stärkt mit ihnen feine Macht, denn sie sollen einst als Einherier mit ihm zur Walstatt reiten, den letten Rampf tämpfen zu helfen. Darum ist es auch ben Menschen Pflicht zugleich und Ehre, im Rampfe tapfer zu sein und lieber auf der Walstatt zu fallen als auf dem Bette zu sterben: sie stärken damit Odins Macht und helfen ihm die feindseligen Mächte befämpfen. Es ift fein Widerspruch, wenn die Götter in diesem Rampfe erliegen, benn sie werden in der erneuten, in Flammen gereinigten Welt wiedergeboren; die Riesen aber, die bosen Naturgewalten nicht: an der Stelle der sündigen Götter wird nach der Bertilgung der bosen Mächte ein entsühntes, geläutertes Göttergeschlecht berschen. religiösen Pflichten nun, die in äußerlichen Uebungen bestehen, sollen nur junächst das Bewustsein wach erhalten, daß die Menschen Mitkampfer der Götter sind, mit welchen sie in den Riesen gemeinschaftliche Feinde haben. Willfürlich auferlegt ist aber die Pflicht gegen die Todten nicht, und der

thus, daß von den unbeschnittenen Nägeln das Schiff zu Stande komme, die weltzerstörenden Gewalten herbeiführt, hat denselben Sinn, wie andre, daß Managarm sich von den Leichen der durch den Bruch der pe Gefällten mästet. Benn die Unsittlichkeit der Menschen so groß ist, die Habgier zum Brudermord verleitet, ja den Sohn gegen den Vater ben Rampf führt, bann ift das Ende ber Welt nahe, benn bon ben hen der so Gefällten mästen sich die Wölfe, welche die himmlischen tirne verschlingen, und wenn die Lieblosigkeit der Menschen so überd nimmt, daß die Pflichten gegen die Todten vernachläßigt werden, n muß auch dieß den Untergang der Welt herbeiführen, denn von den eschnittenen Rägeln ber Tobten ist das Schiff gezimmert, auf dem die örenden Gewalten heransegeln. Dieß ist der schöne sittliche Sinn er Dichtung, die unverstanden wunderlich genug aussieht, aber recht eiffen sowohl dem menschlichen Gefühl wie der poetischen Kraft unserer eltern die gröfte Ehre bringt. Hier zeigt sich auch, daß die jungere a Recht hatte, Hrym, der Naglfar steuert, für einen Reifriesen zu en, da die Lieblofigkeit, welche den Todten die lette Pflicht weigert, aus erkaltetem Herzen entspringen kann. Uebrigens beschränkt sich die icht gegen die Todten nicht auf die Sippe, wenn auch die Verwandten nächste Aufforderung zu ihr haben: in Sigrdr. 33. 34 ist sie als allgemeine Menschenpflicht aufgefaßt:

- 33. Das rath ich dir neuntens, nimm des Todten dich an, Wo du im Feld ihn findest, Sei er siechtodt oder seetodt Oder am Stahl gestorben.
- 34. Ein Hügel hebe sich dem Heimgegangenen, Gewaschen seien Haupt und Hand; Jur Kiste komm er gekämmt und trocken, Und bitte, daß er selig schlafe.

# 45. Der lette Weltkampf.

"Und wenn diese Dinge sich begeben", fährt D. 51 fort, "erhebt sich mball und stößt aus aller Macht ins Giallarhorn und weckt alle Götter, dann Rath halten. Da reitet Odin zu Mimirs Brunnen und holt h von Mimir sür sich und sein Gefolge. Die Esche Pggdrasil bebt Alles erschrickt im Himmel und auf der Erde." Hiemit stimmt im zemeinen die erste der aus Wöl. angezogenen Strophen:

Ins erhobne Horn bläft Heimdall laut, Odin murmelt mit Mimirs Haupt: Pggdrafil zittert, die ragende Esche, Es rauscht der alte Baum, da der Riese frei wird,

ļ

nur daß sie früher steht und diese Begebenheiten unmittelbar nach ber Wind= und Wolfszeit geschehen läßt, also vor der Befreiung Fenrirs, woraus fich ergiebt, daß unter dem frei werdenden Riefen Loki verftanden ist. Wenn sie Odin mit Mimirs Haupt murmeln läßt, was erst später gang erläutert werben fann, mahrend er nach D. 51 gu Mimits Brunnen reitet, Rath für fich und sein Gefolge zu holen, so find dieß verwandte, schon am Schluß von §. 36 als gleichbebeutend zusammengestellte Bilder für dieselbe Sache. Weiter heißt es dann: "Die Asen wappnen sich zum Kampf und alle Einherier eilen zur Walstatt. Buvorderst reitet Obin mit dem Goldhelm, dem schönen Harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt. So eilt er bem Fenriswolf entgegen und Thôr schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig helfen, benn er hat vollauf zu thun, mit der Midgardschlange zu kämpfen. Freyr streitet wider Surtur und fämpfen sie ein hartes Treffen bis Freyr erliegt, und wird das sein Tod, daß er sein gutes Schwert misst, das er dem Skirnir Inzwischen ist auch Garm der Hund los geworden, der vor der Gnupahöhle gefeßelt lag: das giebt das gröste Unheil, da er mit Tyr fämpft und Einer den Andern zu Falle bringt. Dem Thor gelingt es, die Midgardschlange zu tödten; aber kaum ift er neun Schritte bavon gegangen, so fällt er tobt zur Erbe von dem Gift, das der Wurm auf ihn speit. Der Wolf verschlingt Odin und wird das sein Tod. Alsbald kehrt sich Widar gegen den Wolf und sett ihm den Fuß in den Untertiefer. Un diesem Fuße hat er den Schuh, zu dem man alle Zeiten binburch sammelt, die Lederstreifen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiben, wo die Zehen und Fersen figen. Darum soll diese Streifen ein Jeder wegwerfen, der darauf bedacht sein will, den Asen zu Hülfe zu kommen. Mit der Hand greift Widar dem Wolf nach dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei und wird das des Wolfes Tod. Loti fämpft mit Heimdall und erschlägt Einer den Andern. Darauf schleubert Surtur Feuer über die Erbe und verbrennt die ganze Belt.'

# 46. Die sechs Einzeltämpfe.

Hienach sind die Rollen im Kampfe so vertheilt:

1. Odin gegen den Fenriswolf, wobei Odin fällt und der Wolf für den sechsten Kampf (mit Widar) übrig bleibt. Die Wöluspa 53 berührt diesen ersten Kampf nur mit den Worten:

Nun hebt sich Hlins (Friggs) anderer Harm, Da Odin eilt zum Angriff des Wolfs,

ohne den Ausgang deutlich zu melden; er ist aber in der folgenden Strophe bei Widars Rampf mit dem Wolf in den Worten ausgedrückt: so rächt er den Vater. Da der Fenriswolf den Untergang überhaupt be-

deutet, so ist er gegen Obin den Weltenvater geordnet. In diesem Kampse ist schon das Wesentliche enthalten und es bedürfte der übrigen Einzelkämpse nicht mehr, mit Ausnahme des letzten, in welchem wieder der Wolf auftritt, aber dießmal um besiegt zu werden und Odins Tod an ihm zu rächen.

- 2. Thor gegen Jörmungandr, die Weltschlange, die er zwar erlegt, aber von dem Gifte, das sie auf ihn speit, todt zur Erde fällt.
  - Den Wurm trifft muthig Midgards Segner. Doch fährt neun Fuß weit Fiörghas Sohn Weg von der Ratter, die nichts erschreckte. Alle Wesen müßen die Weltstatt räumen.

Da das Meer beim Weltuntergange die ihm von den Göttern angewiesenen Schranken sprengt und die Erde überflutet, so wird es in der Beltschlange als ein verderbliches Ungethüm aufgefaßt, welches Thor zu bekämpfen berufen ift. Freilich könnte Thor auch gegen andere Ungethüme geordnet sein; aber dieses ist das gröste von allen, wenn auch vielleicht nicht das verderblichste. Auch hat Thôr als Gott des Gewitters, das aus den Wolken hervorgeht, einen Bezug auf das Meer, und der Gewitterstral wird gern von der Flut angezogen. Nach dem Mythus von Thôr hat dieser schon früher einmal gegen die Midgardschlange gekämpft; aber es war, wie Uhland 171 fagt, nur ein keckes Borspiel des künftigen, für beide verderblichen Rampfes. In der verjüngten Welt findet ein feindseliges Wesen wie die Midgardschlange keine Statt, es muß daher in diesem Rampfe fallen. Aber auch Thôrs bedarf es bort nicht mehr, seine Rolle ist ausgespielt, da es keine Unholde mehr zu erschlagen giebt. Hierin liegt das Recht der Dichtung, ihn in diesem Kampfe gleichfalls erliegen zu laßen. Da Midgards Schützer (Weiher, Heiliger) nun gefallen ift, so werden zwar die Menschen jetzt alle von ihrer Heimatsstätte verdrängt, was die folgende Strophe 56 mit den Worten erläutert: , die Erde sinkt ins Meer'; aber es war nur der Todeskampf der von Thôr bezwungenen Schlange, die bald nach Strophe 57 die Erde aus dem Bager wieder auftauchen und frisch ergrünen läßt.

3. Freyr gegen Surtur, wobei ersterer erliegt, weil er sein Schwert mist, das er dem Stirnir gab, womit auf den Mythus von Freyr und Gerda (§. 29) angespielt wird. Hätte die Hindeutung Grund, so wär es schwer, den dem Ausgang des Rampses zu Grunde liegenden Gedanken anzugeben. Freyr mist sein Schwert, den Sonnenstral, weil die Sonne bereits von Sköll verschlungen oder doch schon von seinem Rachen ersaßt ist; erst während des letzten Weltkampses scheint sie nach Str. 56, wenn die Erde ins Meer sinkt und die Sterne vom Himmel sallen, von ihm erwürgt zu werden. Wasthrudnism. 46. 47. Wir sahen

aber früher, die Hingabe des Schwerts für Gerdas Besitz bezog sich urs sprünglich auf ein jährlich wiederkehrendes Ereigniss, nicht auf das große Weltenjahr, mit dem es in Verbindung gebracht ward, als der Mythus von Ragnaröf und dem Weltuntergang die Herschaft über alle andern erlangt hatte. Die entsprechende Stelle der Wöl.:

53. Belis Mörder misst sich mit Surtur: Da fällt Friggs einzige Freude,

läßt nicht erkennen, ob die Berbindung schon vollbracht war; wenn auch Freyr Belis Mörder heißt, was auf den Mythus von Freyr, Gerda und ihrem Bruder Beli zielt, so ist doch auf die Weggabe des Schwertes nicht gedeutet. Warum Freyr Friggs einzige Freude heißt, wird später erstäutert werden.

Freyrs Fall erklärt sich wohl baraus, daß es der Wanengötter in der verjüngten Welt nicht bedarf, da sie den sinnlichen Begierden vorsstehen. So sehen wir auch keine der Göttinnen übrig bleiben, die sich nach unserer Ansicht alle aus Nerthus und Freyza entwickelt haben, also Wanischen Ursprungs sind. Bei den Asen war dem Freyr die Herschaft über die Sonne (von Odin, dem sie wohl ursprünglich zustand) verliehen worden; diese ist jetzt in Stölls Rachen und nur noch als Wanengott kommt er beim Weltkamps in Betracht. Warum Surtur, der ihn besiegt, gleichwohl in der verzüngten Welt nicht mehr auftritt, ist schon oben §. 40 erläutert.

Heimball gegen Loki. Die Wöluspa weiß von diesem Rampfe nichts; doch könnte er in der Ueberlieferung gegründet sein, da auch Heimdall schon früher einmal einen Kampf gegen Loki bestanden hat (f. u. Heimball) wie Thôr gegen die Midgardschlange. Loki kennen wir schon als den Zerstörer, und obwohl wir seinen Namen nicht von at luka, beschließen, ableiten mögen, so führt er doch das Ende der Welt herbei. Würde nun Heimdall richtig als der Anfang der Dinge aufgefaßt, wie benn die verschiedenen Stände ihren Ursprung von ihm herleiten, ja nach dem Eingang der Wöluspa die Menschen überhaupt, so fände er in Loti seinen Gegensat und der Ausgang des Kampfes ließe sich, wenn gleich mehr wizig als überzeugend, mit ben Worten ausdrücken, baß beim Weltuntergange Anfang und Ende zusammenfallen. Aber der Grund ber Zusammenstellung lag bei ihrem ersten Rampfe in der ursprünglichen Natur beider, da Loki das Feuer ist und Heimdall, wie unten nachgewiesen werden soll, der Regen. In dieser Bedeutung können sie beim letten Rampfe nicht gefaßt werden, man mufte benn Beimballs Natur auf das gefamte Element des Waßers, aus dem er geboren ift, erweitern und seinen zweiten Rampf mit Lofi beim Weltende auf den Streit beider Elemente beziehen, der da eintreten wird, wenn Surtur Feuer

über die ganze Welt schleubert und dann die Erde ins Meer finkt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang des Kampfes nicht stimmen, wonach Einer den Andern erschlagen soll, während Waßer das Feuer löschen müste. Nehmen wir Alles zusammen, so trifft diesen vierten Kampf, der im Gedanken nicht fest genug begründet scheint, der Verdacht späterer Judichtung. Jener frühere Einzelkampf beider mag die Veranlaßung gewesen sein, sie auch hier wieder gegenüber zu stellen.

5. Tyr gegen Managarm. Auch von diesem Kampse weiß Wöl. nichts, und ich halte ihn in der Ueberlieserung nicht für begründet. Der Versaßer der jüngern Edda scheint zu der Annahme desselben durch ein Missverständniss der Wöl. veranlaßt. Einen Hund Namens Garm, der die Kette sprengen und an dem Kampse Theil nehmen könnte, giebt es gar nicht. Man denkt an den Höllenhund, von dem es Wegtamsstwida heißt, als Odin nach Nissheim ritt, die Wala zu wecken, um sie über die Geschicke der Welt zu befragen:

Da kam aus Hels Haus ein Hund (hvelpi) ihm entgegen, Blutbestedt vorn an der Brust, Riefer und Rachen klassend zum Biß: So ging er entgegen mit gahnendem Schlund Dem Bater der Lieder mit lautem Bellen.

Aber dieser Höllenhund ist so wenig gefeßelt als Managarm, welcher so eben erst den Mond verschlungen hat. D. 51 giebt aber nähere Auß-tunft, welchen Hund sie meine, indem sie hinzufügt: "Inzwischen ist auch Sarm der Hund los geworden, der vor der Gnupahöhle geseßelt lag'. Sie schöpft mithin auß Wöl., wo es Strophe 39 und 48, also zweismal, heißt:

Geyr Garmr mjök fyr Gnúpahelli, festr mun slitna en Freki renna. Grässlich heult Garm vor der Gnupahöhle: die Feßel bricht und Freti rennt.

Sie hat also diese Stelle, die nur den Fenriswolf meinen kann, missverstanden. Von einem geseßelten Hunde ist uns nichts bekannt, wohl aber wißen wir, daß der Fenriswolf geseßelt liegt; die Meldung von seinem Losbrechen, die sonst nirgend gefunden wird, muß in dieser Stelle der Wöl. enthalten sein, denn sie gehört hieher, da gleich nach ihr solgt, daß die Midgardschlange Jötunmuth annimmt, das Todtenschiff slott wird und Muspels Söhne gesegelt kommen. Das Loswerden des Fenriswolfs läßt aber D. 51 selbst diesen Dingen unmittelbar vorhergehen. Den Fenriswolf sehen wir also in dieser Halbstrophe zweimal in versichiedener Weise bezeichnet, einmal als Garm und gleich darauf als Frekt. Lestern Namen sührt einer von Odins Wölsen, und wie dieser nach der

fühnen mythologischen Sprache des Nordens, welche die Ramen verwandter Dinge zu vertauschen liebt, dem Fenriswolf beigelegt wird, so auch der Managarms, der gleichfalls wie wir wißen ein Wolf ist, ob er schon als ein Mondhund bezeichnet wird. Dennoch hat sich der Versaßer der jüngern Edda täuschen laßen, wobei ihm freilich zur Entschuldigung gereicht, daß die Erwähnung der sonst unerhörten Gnupahöhle den Schein veranlaßte, als sei hier von einem neuen übrigens unbekannten Ungethüm die Rede. War dieß einmal vorhanden und der Feßel ledig geworden, so mußte es auch an dem Ramps wider die Götter Antheil haben: man stellte ihm also den Tyr gegenüber, was zugleich den Vortheil gewährte, auch diesem dabei seine Rolle angewiesen zu sehen. Es ist aber unmöglich, den mythischen Gedanken anzugeben, der einem solchen Rampse zu Grunde liegen sollte, da Garm, der aus Missverständniss entstandene Doppelgänger Fenrirs, gar teine Bedeutung haben kann.

Die Wiederholung unserer Strophe erklärt sich leicht. Das erstemal (39) steht sie neben Lokis Feßelung, nachdem die Seherin den gleichwohl eintretenden Weltuntergang und Fall der Asen in einer vorschauenden Halbstrophe angedeutet hat. Hier also ist fie als ein fünftig eintretendes Ereignis borweggenommen. Darum muß fie Str. 48 bei der spätern Darftellung des nun wirklich eintretenden Weltuntergangs wiederkehren, um dem Losbruch Fenrirs seine Stelle im Zusammenhang der Ereignisse anzuweisen. Daß Fenrir vor der Gnupahöhle gefeßelt lag, sagt allerdings die jüngere Edda nicht, und wie könnte fie es, da fie die Gnupahöhle auf einen Hund Namens Garm bezieht; aber in der Wöl. wird damit die Höhle gemeint sein, welche die Felsen Giöll und Thwiti bildeten, die nach D. 34 (§. 39) bei Fenrirs Feßelung gegen einander gefügt werden. Bgl. Lex Myth. s. v. Gnipahelli. Nach dem Glossar zu Th. I. scheint aber at gneypa constringere, comprimere zu bedeuten, was für gnupabelli den zu ihrer Beschreibung D. 34 völlig stimmenden Sinn einer kneifenden (klemmenden) Söhle ergiebt.

6. Widar gegen den Fenriswolf. Aus dem ersten Rampse war der Wolf als Sieger hervorgegangen, nachdem er den Weltenvater verschlungen hatte; in diesem sechsten erliegt er, indem ihm Widar den Fuß, an dem er den großen Schuh hat, in den Unterkieser setzt, mit der Hand aber nach dem Oberkieser greift und ihm so den Rachen entzweireist. Zu jenem großen Schuh sammelt man alle Zeiten hindurch, die Lederstreisen nämlich, welche die Menschen von ihren Schuhen schneiden, wo die Zehen und Fersen sitzen. Darum wird die Lehre hinzugesügt, daß diese Streisen ein Jeder wegwersen solle, der darauf bedacht sei, den Usen zu Hülfe zu kommen. Hier haben wir also eine zweite religiöse Pflicht, jener ähnlich, welche sich auf die Nägel der Todten bezog, die zu dem

Bau des Schiffes Raglfar verwendet werden sollen, nur daß wir in jener sittliche Bedeutung erkannten, während diese zunächst ganz positiver Natur scheint. Vermuthlich würde dieser Schein aber verschwinden, wenn wir wüsten, welche Bewandtniss es mit jenen Lederstreisen hatte. Wären wir unterrichtet, wie die Schuhe der Alten beschaffen waren, so würde sich vielleicht die Vermuthung rechtsertigen laßen, daß auch hier eine Pflicht der Pietät und Wilde eingeschärft werden soll, indem die Lederstreisen, welche die Vornehmen und Reichen wegwerfen, von den Geringen und Armen benutzt werden können, ihre Füße damit zu bekleiden.

Die hier eingeschärfte Pflicht als ein gutes Wert zu faßen, wo nicht als die guten Werke überhaupt, berechtigt der schottische Glaube, denn Aberglauben möchte ich es nicht nennen, der einem armen Mann zuweilen ein Paar Schuhe zu schenken empfiehlt: sie würden dem Geber in der andern Welt zu Gute kommen. Da müsten wir nämlich über eine große mit Dornen und Pfriementraut bewachsene Haibe, und könnten nicht hinüber als durch das Verdienst dieses Almosens, denn jener alte Mann werbe uns da mit den geschenkten Schuhen begegnen: wir würden sie anlegen und damit unbeschädigt durch Dick und Dünn waten. Der Schuh ift das Almosen, das heidnische Bölker am Höchsten hielten, sie die bei ungebahnten Wegen über Stock und Stein fuhren. Berwandt scheint ber muhammedanische Glaube, wonach sich die Verstorbenen die guten Werke unter die Füße legen, wenn sie vor dem jungsten Gericht über die gluhende Gifenstange schreiten mußen, die über eine grundlose Tiefe gelegt ift. Myth. 794. 795. Wahrscheinlich hängt damit auch der Todtenschuh (helskô) zusammen, den man den Todten mitgab, nach welchem im Hennebergischen die dem Verstorbenen erwiesene lette Ehre überhaupt genannt wird, ohne daß der Gebrauch selbst fortdauerte; ja das Leichenmal wird so geheißen. Myth. 795. Lütolf 552. So wird in Stöbers Elsäßischen Sagen S. 34 erzählt: In Ingersheim verstarb eine Wöchnerin, der hatte man keine Schuhe mitgegeben: da klopfte sie gleich in der ersten Nacht ans Fenster und sagte: Warum habt ihr mir keine Schuhe mitgegeben? Ich muß durch Difteln und Dornen und über spige Steine. Diese Mitgabe beruhte auf dem Glauben, daß sie während der sechs Bochen ihr Kind zu säugen zurücktehren werde. Uhland VIII., 459. Auch die keinen Ramm mit bekommt muß sich am Dornicht striegeln Roch. Glaube 189. Die "Tochter Sion" bedarf nach B. 3481 zu der Reise nach dem Berge des himmlischen Bräutigams unter andern auch der Schuhe der Demuth, und nach deutschen Volkssagen (Baader Wolf N. S. 396) stillt ein Schuh, in ein Gewitter geworfen, das durch Hegerei erregt ist, den Sturm oder bannt den Hegenschwarm, ein Glaube, auf den auch in Hoffmanns Niederdeutschem Theophilus 3. 5245 angespielt wird. Bgl. die Anm. 48. Ein andermal (Baader 141) vertreibt Schuhwechsel Gespenster; wie auch Brot gegen einen feurigen Mann geworfen vor diesem schützt. Baader 224. Sieht man irgendwo Geld brennen, so muß man einen Schuh darauf werfen, dam tann man es auch bei Tage heben. Ruhns Märt. Aberglaube 67. Myth. 1072.

Die guten Werke sind Manchem ein Anstoß; aber ich verstehe sie als Werke, die aus gutem Herzen kommen, wie sie auch in den Märchen die dankbaren Thiere zu belohnen wißen. Das Wesen muß erscheinen, sagt Hegel, und ein gutes Herz, das sich nie durch Werke bethätigt, ist eben so wenig werth als ein s. g. gutes Werk, das anderer Quelle als gutem Herzen entspringt. Das kann ein Kind begreisen, und so hoffe ich, alberner consessioneller Jank werde mir bei Erklärung eines tiefsinnigen heidnischen Mythus nicht mehr entgegenstehen.

Die Aufforderung, die Lederstreifen wegzuwerfen, welche den großen Schuh bilden helfen, mit welchem Widar den Göttern die Unsterblickkeit erfämpft, enthält hienach eine Mahnung an die Menschen, sich dieser Unsterblichkeit durch gute Werke theilhaftig zu machen. Wir würden mit dieser Ansicht durchzudringen hoffen dürfen, wenn nicht Widars Besen und die Bedeutung seines Rampfes erft noch der Erläuterung bedürften. Bekanntlich hat dieser Gott so verschiedene Auffaßungen erfahren, daß er schon deswegen der schweigsame As (D. 29) heißen dürfte, denn er schwieg uns, wir wusten ihft nicht zu beuten. Daß er die Bagerhose nicht sein fann, wie Finn Magnusen wollte, ergiebt sich schon daraus, daß ein solches verderbliches Ungethum wohl zu den Riesen, nicht zu den Göttern zählen könnte; was darauf leitete, seine Einbeinigkeit, wird aus dem großen Schuh, der einen seiner Füße bekleidet, ohne Grund gefolgert. Darum hätte Widar auch nicht mit Gunthari, der im Waltharius im Rampfe mit diesem den Schenkel einbußt, verglichen werden sollen. Betersen nimmt ihn für die Unvergänglichkeit der Natur, vorgestellt in einem undurchdringlichen Wald, wo nie eine Art klang, denn im Urwald hericht Schweigen.

Diese Deutung hat viel Einnehmendes und trifft in ihrem ersten Theile nahe zum Ziel; nur der Urwald wird ganz aus dem Spiele bleiben müßen. Vorgestellt unter dem Bilde eines jungen Anwuchses würde es richtiger heißen. Unsere Ansicht haben wir so eben angedeutet; sie zu begründen müßen wir auf Fenrirs Bedeutung zurückgehen, denn in seinem Kampf mit ihm ist der Sitz der Lehre. Wir haben ihn aber schon als die Vernichtung selber, als ein Symbol des hereinbrechenden, unvermeidlichen Untergangs aufgefaßt. Indem ihn nun Widar betämpft und bessiegt, kann dieser nichts anders als die Erneuerung sein, die Wieder-

geburt der Welt und der Götter, wozu sein Name vollsommen stimmt, zumal das gotische vithra, das sowohl contra als re-, rursus, iterum bedeutet, dem Norden neben dem gangbaren vidh nicht fremd ist, wenn es auch nur in Zusammensetzungen wie vidhrliss (sustentatio), vidhrvist (praesentia) erscheint. Gr. Gramm. II, 795. III, 258. Widar, der den Göttern die Erneuerung erkämpst, indem er die Vernichtung besiegt, ist auch der eigentliche Gott der erneuerten Welt, da Wali, der neben ihm genannt wird (Wasthrud. 51), als Baldurs Rächer in dessen Wythus gehört, der ursprünglich auf das zwölsmonatliche Jahr bezüglich, erst später auf das große Weltenjahr übertragen ward. Als ein Sinnbild der Erneuerung versteh ich auch, was Grimnismal 17 von Widars Wohnsitz gesagt ist:

Gesträuch grünt und hohes Gras In Widars Land Widi,

womit man Hawamal 120 vergleiche, wo es heißt:

Gewannst du den Freund, dem du wohl vertraust, So besuch ihn nicht selten, Denn Strauchwerk grünt und hohes Gras Auf dem Weg, den Riemand wandelt.

Daß dem Unbesuchten, von den Menschen Geflohenen Gras vor der Thure wächst, ist noch gange Redensart; aber Niemand wird dabei, wenn es auch Gras und Strauch hieße, an den Urwald denken, und obgleich in dieser Erneuerung des ursprünglich überall verbreiteten Anwuchses die unvergängliche Araft der Natur sich offenbaren mag, die sich immer wieder erneut, so ist es doch nur die Erneuerung selbst, welche das Bild meint, wie ihr Begriff sich auch aus dem Sieg über den Fen= riswolf, der die Vernichtung ift, ungezwungen ergiebt. Allerdings läßt der Name des Gottes zu, an vidhr Holz zu denken, und insofern dieß wie Hoddmimirs Holz §. 48 die unzerstörte Triebkraft der Natur dar= stellt, haben wir auch nichts gegen eine solche Ableitung; aber da ein gleiches vidhr Präposition und Adverbium ist, das auch in seiner alt= hochdeutschen Form widar in widarburt die erste Balfte der Zusammen= setzung bildet, so sehen wir den Urwald herbeizuziehen am wenigsten Grund, da dieser keinen Sinn ergiebt. Petersen war wohl ein sinniger Mann, voll Phantasie und poetischer Begabung, aber dem Gedanken des Mythus nachzugeben nicht immer aufgelegt. Die Phantasie führte ihn gern ihre eigenen Wege, vielleicht anmuthigere, aber eben nicht die Wege des mythischen Gedankens. Was kann schöner, was kann herrlicher sein als der Urwald, was beredter als sein Schweigen? Aber falls es am jüngsten Tage noch einen Urwald giebt, was ich bezweifle, so sollte es uns leid thun um diese Schönheit und Herrlichkeit, wenn sie sich in Rampf einließe mit dem Wolf, der die Zerstörung selber ist. Was könnte der Ausgang eines solchen Kampses sein als daß der Urwald ausgehauen würde, so gänzlich ausgehauen wie leider oft auch unsere Wälder, in denen man vor lauter Wald keinen Baum mehr sieht. Unser sechster Kamps nimmt aber einen andern Ausgang: Widar geht siegereich aus ihm hervor, darum kann er nicht der Urwald sein. Was wollte auch der Urwald gegen Fenrir ausrichten, wenn er mit klafsendem Kachen einherfährt und schon den Weltenvater verschlungen hat? Er wäre wie eine Bohne in eines Löwen Rachen geworfen. Und was könnte der große Schuh des Urwalds bedeuten? Das alles hätte Petersen bedenken sollen und Alle sollten es, die noch jest auf seinen Irrthum schwören, nachdem die einleuchtende Wahrheit längst gefunden ist.

Nur wenn wir Widar als den Gott der Erneuerung faßen, erklären sich auch die Worte D. 29: "Auf ihn vertrauen die Götter in allen Gefahren." Wie die Unsterblichkeitslehre die Menschen zu tapfern Kämpfern macht, die dieses Leben freudig in die Schanze schlagen, so mögen auch die Götter mit voller Zuversicht in den Kampf gehen und den Tod verachten, da sie auf die Wiedergeburt vertrauen, die ihnen Widar erkämpfen wird.

Die Wöluspa scheint nach Str. 54 noch nichts von Widars großem Schuh zu wißen, da von seinem Schwerte (hjör) gesprochen wird. Wohl aber kann man schon eine Andeutung desselben in Wafthrudnismal 53 finden, wonach er dem Wolf die kalten Riefern klüften soll. Schuh und Schwert scheint die Stalba, die ihm Cap. 11 einen Eisenschuh bei= legt, verbinden zu wollen. Dieß mag sie auch veranlaßt haben, jenes Riesenweib Gridh, von welchem Thor bei seiner Fahrt nach Geirrödsgard Stärkegürtel, Stab und Eifenhandschuhe borgt, zur Mutter Widars bes Schweigsamen zu machen, wovon die übrigen Quellen nichts wißen. Aber wäre dieß auch tiefer begründet, so kann ber Umstand, daß ander= wärts (Wöl. 31) von einem Eisenwalde die Rede ist, doch die Ansicht nicht stüten, daß Widar, der Gott der Erneuerung, der Wiedergeburt, unter dem Bilde eines undurchdringlichen Urwalds vorgestellt sei. Der schweigende As darf er aber allerdings heißen, da Niemand gewiss weiß, welches Schicksal seiner in der wiedergeborenen Welt harrt, wenn er auch der Mahnung zu genügen bestrebt war, sich der durch Widar erstrittenen Unsterblichkeit theilhaftig zu machen. Wir sprechen in dem= selben Sinne von dem schweigsamen Grabe:

> Das Grab ift tief und ftille, Und schauberhaft sein Rand.

Es bedt mit schwarzer Hulle Ein unbekanntes Land.

Calis.

Heißt es doch auch Hyndluliod 41:

Wenige werden weiter bliden Als bis Odin den Wolf angreift,

was nicht wörtlich zu nehmen ist: der letzte Weltkampf ist gemeint, der mit diesem Einzelkampf anhebt. Uhland 169.

Erinnerungen an Widars großen Schuh haften in den großen Schuhen des ewigen Juden, die an verschiedenen Orten, zu Ulm und Bern gezeigt werden. Von jenen zu Bern heißt es bei Rochholz II, 307, sie seien ungemein groß und von hundert Blezen zusammengesetzt, ein Meisterstück eines Schuhmachers, weil sie mit vieler Mühe, Fleiß und Geschicklichkeit aus gar vielen ledernen Theilen zusammengestickt worden. Hier kommt auch der Grund zu Tage, warum ihn die Sage für einen Schuhmacher ausgiebt. Vgl. auch Grohmann 59.

Zum Schluße noch über den Namen der Kampfstätte Wigrid, die nach allen Seiten hundert Rasten breit ist:

Wafthr. 18. Wigrid heißt das Feld, wo zum Kampf sich finden Surtur und die ewigen Götter. Haften zählt es rechts und links: Solcher Walplag wartet ihrer.

Er ist von vig (Kampf) und ridha (reiten) gebildet, weil die Götter dahin zum Kampse reiten. Er heißt aber auch Ostopnir, nach Fafnismal 18. 19:

> Wie heißt der Holm, wo Herzblut mischen Surtur einst und Asen? Ostopnir heißt er: da werden alle Götter mit Speren spielen.

Wölsungas. R. 18 heißt er Ustaptr, weil man ihn als den unerschaffnen verstand; richtiger wird er aber als der unausweichliche gedeutet, vor dem keine Flucht möglich ist (at scopa, rennen), Petersen 391. In Deutschland entspricht das Walserfeld, obgleich es auch andere Lokalissierungen giebt. So wird in Schleswig-Holstein bald Nortorf bald Bornshövede genannt (Müllenh. 870), auch wohl die Kropper Haide, wie bei uns die Wahner Haide, ein uraltes Grabseld voller Todtenurnen.

### 47. Der Weltbrand.

Muspels Söhne, an deren Spize Surtur geritten kommt, sind die Bewohner Muspelheims, der südlichen Feuerwelt, also die Flammen selbst. Ihr Vater Muspel erscheint nirgend persönlich, er würde noch einmal das Feuer personificieren. Surtur, der Schwärzer, den wir schon oben

für den Rauch erklärt haben, schleudert an Lokis Stelle das Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt. Der Weltbrand heißt demnach Surtalogi. Wafthr. 50. Surturs flammendes Schwert (hesir loganda sverdh D. 4) ist wieder die Flamme.

Es ist eine der überraschendsten und bei den gegen das Alter der Edda erhobenen Zweiseln erfreulichsten Einstimmungen der deutschen mit der nordischen Mythologie, daß uns das dunkle Wort muspel in gleicher Bedeutung bei Sachsen und Baiern in Handschriften des achten und neunten Jahrhunderts wiederbegegnet und zwar gerade auch bei Beschreibung des jüngsten Tages. In dem sächsischen Heliand heißt es 79, 24: "mudspelles megin obar man sorid", "die Gewalt des Feuers fährt über die Menschen", und 133, 4: "mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferid darno mid is dadiun", "das Weltseuer kommt in dunkler Nacht heimlich und plösslich wie ein Dieb geschlichen", und der althochbeutsche Dichter sagt in dem von Schmeller entdeckten altbairischen Bruchstücke von dem jüngsten Gericht, welchem der Herausgeber den Namen Muspelli gegeben hat:

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora (demo) muspille, Denne daz preita wasal allaz varprinnit.

Da kann der Freund dem Freunde nicht vor dem "Muspel" frommen, Wenn selbst das breite Weltmeer ganzlich verbrennen wird.

Das dunkle Wort zerlegt M. 769 in mud- und -spilli, und erklärt letteres aus dem altnordischen at spilla corrumpere, perdere, welchem ein hochdeutsches spildan, verderben entspricht. Dunkler ist aber die erste Silbe mud-, welche verglichen mit -meichr in mimameichr, wie die Weltesche Pggdrasil in Fiölswinsm. zu heißen scheint, auf den Begriff des Holzverderbenden Wudspilli wäre dann poetische Umschreibung des holzverderbenden Feuers, was ähnliche eddische Bezeichnungen des Feuers, dani vidhar, grand vidhar, Tödter, Verderber des Holzes, außer Zweisel stellen. Vgl. jedoch Woeste Itschr. sür d. Myth. III, 302.

In dem altbairischen Gedichte "Muspilli" finden sich noch andere Nachklänge der altheidnischen Vorstellungen von dem Untergange der Welt. Der Antichrist, der hier neben dem Teufel, dem altstante, dem Altseinde, wider Elias kämpfen und besiegt werden soll, wird 3. 38 der warch, d. i. der Wolf (vargr §. 40 oben) genannt. Von Elias aber wird gesagt, er solle bei diesem Kampfe erliegen und sobald sein Blut in die Erde triese, würden alle Berge entbrennen.

Das hört' ich erwähnen die Weisen auf Erden, Da solle mit dem Antichrist Elias streiten. Der Wolf ist gewaffnet: da wird gestritten. Die Kämpen sind so traftvoll, der Kampspreis ist so groß! Elias fireitet um das ewige Leben: Er will ben Rechtschaffnen bas Reich beftarten; Darum wird ihm helfen, der des himmels Gewalt hat. Der Antichrift steht bei dem Altfeinde, Steht bei dem Satanas, der ihn versenken soll. Darum wird er auf der Walstatt verwundet fallen, In derselben Reise des Sieges entrathen. Doch wird auch Elias in dem Rampf erliegen. Wenn aber des Elias Blut in die Erde traufet, So entbrennen die Berge, aller Baume fteht nicht Mehr Einer in der Erde, die Waßer all ertrocknen, Das Meer verschwindet, der himmel schwält in Lohe, Der Mond fällt vom himmel, Mittelgard brennt, Rein Felsen steht mehr fest. Da fährt der Rachetag (stuatago §. 42) Ins Land mit der Lohe, die Laster heimzusuchen. Da kann der Freund dem Freunde nicht vor dem "Muspel" frommen 2c.

Der Weltbrand ist hier also eigenthümlich herbeigeführt: nicht Surtur, welchem der Altfeind, der Teufel, entspricht, wie sonst dem Loki, schleu= dert Feuer über die Welt, sondern von des verwundeten Elias Blut ent= brennen die Berge. Heidnischen Erinnerungen scheint dieser Zug zunächst nicht (s. aber u.) entnommen; doch begegnet er auch sonst nicht in drift= lichen Ueberlieferungen. Immer ist das Wort muspilli nicht der einzige Anklang an die eddische Schilderung des Weltuntergangs: der aufmerksame Leser wird nicht bloß bei "Mittilagart" an Midgard denken, auch der fallende Mond erinnert an die vom Himmel fallenden Sterne Wöl. 56 und das "swilizot lougiu der himil" (der Himmel schwält in Lohe) an die Zeile: , die heiße Lohe beleckt den Himmel' (leikr har hiti vidh himin själfan). Daß der Antichrift als warch (Wolf) bezeichnet wird, widerstreitet der Ansicht, daß er an Surturs Stelle getreten sei (Gr. Myth. 772). Surtur fämpft in der Edda mit Fregr: diesem aber kann Elias nicht entfprechen, da er weniger mit ihm als mit Thôr Aehnlichkeit hat, denn auch Elias wird nach Myth. 157—159. 772 als Donnerer aufgefaßt. II. Buch der Könige 2, 11 fährt er im Wetter gen Himmel, und ein Wagen mit Feuerrossen nimmt ihn in Empfang; serbische Lieder legen Blit und Donner in seine Hand; er verschließt sündhaften Menschen die Wolken des Himmels, daß sie keinen Regen zur Erde fallen lagen, wovon auch Otfrid aus biblischen Quellen weiß; und kaukasische halbchrift= liche Völker verehren den Elias gradezu als Donnergott; sie flehen ihn an, ihre Felder fruchtbar zu machen und ben Hagel bavon abzuhalten. Aus diesem Grunde kann der als Wolf gedachte Antichrist auch nicht an die Stelle des Fenriswolfes getreten sein, mit welchem Odin kämpft, vielmehr wird das heidnische Vorbild des gegen Elias kämpfenden Antichrists in der Midgardschlange zu suchen sein, die gegen Thôr geordnet ift. Auch bie Midgardschlange ist nach dem Obigen durch ihren Namen Jörmungandr als warch, d. i. als Wolf bezeichnet, und da Thor dem im Gewitter einhersahrenden Elias gleicht, so haben wir in diesen beiden die entsprechenden Kämpser gefunden. Gehen wir hievon aus, so fügt sich Alles. Elias tämpst mit dem Warch, dem Antichrist, wie Thor mit Jörmungandr; gleich dieser sällt der Antichrist, aber dennoch muß Elias ersliegen, wie Thor von dem Giste der Schlange besprist fällt. Und wie von des Elias Blut die Berge entbrennen, so ist vielleicht schon in der ä. Edda mit Thors Fall der allgemeine Weltbrand verbunden. In einem Märchen der südssibirischen Stämme, das Liebrecht GAA. 1868 S. 112 bespricht, heißt es: "Bom Blute des Mai-Tere wird die Erde im Feuer brennen", was unsere Auffaßung bestätigt. Zwar die jüngere Edda ordnet die Kämpse anders an: Surtur schleudert das Feuer erst nach Lotis Fall über die Erde; die Wöluspa berichtet aber den Weltbrand ohne Surtur zu nennen in der nächsten Strophe nach der von Thors Kamps mit der Midgardschlange:

56. Glutwirbel umwühlen den allnährenden Weltbaum, Die heiße Lohe beleckt den Himmel.

Nach der christlichen Darstellung wird Elias von dem Antichrist bessiegt; hier soll der Antichrist sieglos werden und doch Elias erliegen. Beides stimmt zu dem Ausgang von Thôrs Rampf mit der Midgardschlange. A. M. ist Zarncke Ueber Muspilli S. 220 ff.

In einem Stücke freilich gleicht Elias mehr dem Widar als dem Thor, so daß dem christlichen Dichter Erinnerungen von beiden Kämpfen geblieben sein mögen: wie Widar streitet er um das ewige Leben und will den Rechtschaffenen das himmlische Reich erwerben.

Müllenhoff hat neuerdings (Denkmäler 260) in diesem Rampfe des Elias mit dem Antichrift die heidnischen Erinnerungen geläugnet und die Abweichung von der biblischen Ueberlieferung daraus zu erklären gesucht, daß der Dichter ein ungelehrter Laie war, der nur nach Hörensagen und ungenauen Erinnerungen dichtete. Wir können das wohl zugeben, aber es erklärt uns nur, warum seine Darstellung im Ausgang des Rampfes von der Apokalypse abweicht, nicht warum sie in allen Stücken mit der Edda stimmt. Schwerlich würde ihm der Antichrist, der nach der Bibel siegreich aus dem Rampf mit Elias hervorgeht, darin gefallen sein, während er auch Elias erliegen läßt, wenn sich ihm nicht Erinnerungen an Thôrs letten Rampf unter die driftlichen Vorstellungen gemischt hatten. Bei dieser Annahme werden wir auch geneigt sein, die driftliche Sage von bem Streit der Engel um die abgeschiedene Seele, für welche gleichfalls "Muspilli" das älteste Zeugniss enthält, aus unserm Mythus von dem letten Weltkampf herzuleiten, denn sie überträgt nur auf den einzelnen Menschen, was von der Menscheit überhaupt galt.

Man hat auch die funfzehn Zeichen, welche nach der kirchlichen Ueberlieferung des Mittelalters den jüngsten Tag anfündigen sollen (Sommer in Haupts Zeitschrift III, 523), mit der edbischen Schilderung in Bergleich gezogen; es fehlt aber unter ihnen jener uns eigenthümliche Schreckenswinter (Fimbulvetr), der die Länge dreier andern hat, so wie auch jene ihm vorausgehenden drei Jahre schwerer Ariege, welche die Wöluspa als Beilalter, Schwertalter, Windzeit, Wolfszeit bezeichnet. Allerdings weiß auch die driftliche Lehre von vorausgehenden Rriegen und Rriegsgerüchten, von der überhandnehmenden Gottlosigfeit und erkaltenden Liebe; ja die Uebereinstimmung geht weiter: nach Marcus 13, 12 wird ein Bruber ben Andern und der Vater sein Rind zum Tode ausliefern; die Rin= der werden gegen die Eltern sich empören und ihren Tod verschulben. Man hat hieraus sogar einen Grund hergenommen gegen die Ursprüng= lichkeit der edbischen Ansicht, indem man die Wöluspa in einer Zeit ent= stehen ließ, wo das Christenthum bereits in den Norden eingedrungen war, Weinhold Zeitschr. VI, 315. Selbst Gr. Myth. 722 möchte, ,wenn das Uebrige nicht abwiche,' in dem Zusammentreffen dieses eddischen Zugs von der Steigerung des Bofen in der Welt vor ihrem Untergange mit der biblischen Lehre einen ftarken Grund für die Annahme, daß die Wöluspa auf unsere heilige Schrift zurückweise, anerkennen. Allein nicht nur weicht das Uebrige ab, Dietrich hat auch Zeitschr. VII, 310 wesentliche Unterschiede nachgewiesen, indem dort nach 2 Thess. 2 Verläugnung der Gottheit und Selbstvergötterung (Antichrift) als Höhepunkt des Bosen gefaßt sind, mährend in der Edda das Bose, das von jeher vorhanden war, nur überhand nimmt und die innigsten Blutsbande sprengt, die brüderlichen, die der heidnischen Tugend das Heiligste der Menscheit sind, der selbst die Liebe zum Gatten, ja zum Rinde geopfert wird, ,wovon Signy und . die Gudrun der Niflungensage lebendige Beispiele sind: ihre Greuelthaten waren der Vorzeit, wenn nicht Tugenden, so doch nicht unter Schande und Schuld fallende Krafterweisungen, denn sie halfen dem Bruder zur Umgekehrt wird an dem Bruder, selbst wenn er den Vater getödtet hat, nicht Rache gestattet.' Da hienach die Herschaft des Brudermords ein ganz heidnischer Antichrift ist, so kann dieser Bug, ber im tiefsten Gefühl der Heidenwelt wurzelt, ihr als ein Vorbote des Weltendes nur durch Gewalt abgesprochen werden. Die weitern Gründe, die hiefür Dietrich geltend macht, zeigen namentlich den Ausdruck Windzeit, Wind= alter in der heidnischen Vorstellung tief begründet: die Stürme und Berfinsterungen, welche Bol. 33 in ben mehrfach angeführten Zeilen:

> Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, Alle Wetter wüthen: wißt ihr was das bedeutet?

als Vorzeichen bes Untergangs auffaßt, zeigen uns das innige Mitleiben

ber äußern Natur mit den sittlichen Leiden der Menschenwelt, in welcher die Habgier Bruder gegen Bruder in den Kampf führt, in der alle Liebe erloschen ist. Hier war er nahe daran, auch die erste Hälfte der Str. 33 nach unserer Deutung zu faßen, wonach Managarm, der Mörder des Mondes, sich vom Mart keiner andern Männer nährt als jener im Bruderstrieg gefallenen, was D. 12 verkannt hat, wie auch Naglfar, das Todtenschiff, von keinen andern Nägeln erbaut sein kann als jenen, welche die erloschene Liebe unbeschnitten ließ, was bisher gleichfalls unverstanden blieb, nicht weniger das dem Tyr übertragene Amt der Fütterung Fenzirs. Eine Ansicht, die so tief im Herzen der deutschen Heiben Wurzel geschlagen und in ihrer Götterdichtung so mächtige Aeste getrieben hat, kann nicht angeeignet, von außen hereingetragen sein.

Weinholds Ansicht, daß die Wöluspa erst entstanden sei als das Christenthum bereits im Norden eingedrungen war, also nach dem Beginn des neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. D. gleichfalls geprüft und durch äußere historische Zeichen für das frühere Vorhandensein des Gedichtes widerlegt. Die Echtheit der entscheidenden Stelle der Wöluspa Str. 45:

Brüder befehden sich und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen, Unerhörtes eräugnet sich, großer Ehbruch 2c.

anlangend, bezeichnet er als die Hauptfragen, um welche sich die Untersuchung drehe, folgende:

- I. Ob es rein deutsch=heidnische Vorstellung sei, daß Hel, die Unterwelt, welche alle kampflos Gefallenen empfängt, einen Strafort für Verbrecher habe?
- II. Ob die äußerste Steigerung des Bösen in der Welt vor ihrem Untergange von dem Einfluß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrist unabhängig zu denken sei?

Wegen der ersten Frage wies er auf die schweren Ströme, welche wie jenen Strom Slidhr, der nach Wöl. 40 Schlamm und Schwerter wälzt, Meuchelmörder und Ehebrecher durchwaten müßen, so wie auf den Drachen Nidhöggr hin, der die Leiber solcher Verbrecher aussaugt, und den Wolf, der sie zerreißt; wobei er geltend machte, daß dieß keine christliche Hölle mit Feuerstrasen, mit Heulen und Jähneklappern, sondern eine eigenthümlich gefärbte deutsche Waßerhölle sei, über die er späterhin (Zeitschr. IX, 175—186) noch einen eigenen Aussatz lieserte, welcher den Gegenstand so vollständig erschöft, daß mir bei der spätern Betrachtung der Unterwelt nur Weniges nachzutragen bleiben wird. Einstweilen kann ich auf mein Programm Vaticinii Valae Vindiciae. Bonn. 1853, so wie auf das Julihest der Allg. Monatsschrift für Wißenschaft und Literatur 1853 verweisen.

Wie er die zweite Frage erledigt, haben wir bereits angedeutet; aber auch unsere ganze bisherige Darstellung ging darauf hinaus, den Zusammenhang der wachsenden Entsittlichung mit dem Untergange der Welt als den Gesichtspunkt nachzuweisen, welchen die Seherin der Wöluspa von Anfang an festhält und bis zu Ende durchführt, wie es freilich die deutsche Mythologie, welche die Wöluspa in der Kürze zusammenfaßt, überhaupt thut, so daß er als ihr leitender Grundgedanke anzusehen ist. Darum scheint es mir nicht zu kühn zu sagen, daß wir nächst der Germania des Tacitus kein schöneres Denkmal der sittlichen Herlichkeit unseres Volkes besitzen, als die Edden und namentlich die Wöluspa.

Einige möchten das Bewustsein der deutschen Götter von ihrem fünf= tigen Untergange so deuten als hätte der heidnische Glaube seine eigene Unzulänglichkeit gefüllt und die Ahnung, daß seine Götter fallen und dem Chriftengotte weichen muften, in der Dichtung von dem letten Weltkampfe Aber so gern ich anerkenne, daß der heidnische Glaube ausgesprochen. dem Christenthume gegenüber unzulänglich ift, so kann ich boch ein Be= wustsein davon dem Heidenthume nicht beimegen. Es würde ja dann die Wiedergeburt der Götter nicht behauptet und den Kampf gegen die zer= ftorenden Mächte zur Hauptthätigkeit der Götter gemacht, ja die Unterstützung der Götter bei diesem Rampf zur religiösen Pflicht der Menschen erhoben haben. Ein Gott ber Erinnerung wie Widar, der Göttern und Menschen ein neues reineres Dasein erkämpft, bliebe bei folcher Voraus= setzung ganz unbegreiflich. Läßt doch auch das Christenthum selbst in der Anfündigung des Antichrists für eine turze Zeit die Mächte der Unterwelt den Sieg gewinnen ehe das ewige Weltreich anbricht. Die Dichtung von dem Untergange der sündigen Götter und ihrer Wiedergeburt in der er= neuerten, entsühnten Welt ist vielmehr ein Versuch, das große Problem von dem Ursprung des Uebels zu lösen, das auch in andern Mytho= logieen zu den tieffinnigsten Dichtungen Veranlagung gab. Um diese Frage dreht sich eigentlich Alles, sie ist auch bei uns der Hebel, der das ganze Götterdrama in Bewegung sett. Worüber die Philosophen von jeher die Röpfe zerbrachen, auch den dichtenden Volksgeist hat es frühe beschäftigt. Das Uebel ist nicht ohne Schuld der Götter entstanden; aber sie werden diese Sould im letten Kampfe sühnen und dann eine neue, begere Zeit kommen und schuldlose Götter die wiedergeborene Welt beherschen. Wie wenig uns diese Lösung befriedigen möge, ehe das Christenthum in die Welt tam war eine begere schwer zu finden.

# Erneuerung und Fortdauer.

## 48. Eddischer Bericht von der Erneuerung.

Zuerst die Darstellung der Wöluspa, welcher die jüngere Edda D. 52 nur Einzelnes aus Wafthrudnismal 44—47. 50—51 hinzufügt. Die Seherin spricht von sich:

- 57. Da sieht sie auftauchen zum andernmale Die Erd aus dem Waßer und wieder grünen. Die Fluten fallen, der Nar sliegt darüber, Der auf dem Felsen nach Fischen weidet.
- Die Asen einen sich auf Idaseld Ueber den Weltumspanner, den großen, zu sprechen. Uralter Sprüche sind sie da eingedenk, Von Fimbultyr gefundner Runen.
- 59. Da werden sich wieder die wundersamen Goldenen Scheiben im Grase finden, Die in Urzeiten die Asen hatten, Der Fürst der Götter und Fiölnirs Geschlecht.
- 60. Da werden unbesäet die Aecker tragen, Alles Böse schwindet, Baldur kehrt wieder. In des Siegsgotts Himmel wohnen Hödur und Baldur, Die walweisen Götter: wißt ihr was das bedeutet?
- 61. Da kann Hönir selbst sein Looß sich kiesen Und beider Brüder Söhne bebauen Das weite Windheim: wißt ihr was das bedeutet?

Die Erneuerung, Entsühnung der Welt und der Götter bedeutet es an diesen Stellen, wie vorher immer den Weltuntergang. Es ist im Gedanken begründet, daß dieselbe Frage, die bisher so schaurig tönte, hier eine heitere Wirkung macht, nachdem sich die Weltgeschicke glücklich gewendet und gelöst haben.

- 62. Einen Saal seh ich heller als die Sonne, Mit Gold bedeckt auf Gimils Höhn. Da werden bewährte Helden wohnen Und ohne Ende der Ehren genießen.
- 63. Da reitet der Mächtige zum Rath der Götter, Der Starke von Oben, der Alles steuert. Den Streit entscheidet er, schlichtet Zwiste Und ordnet ewige Satzungen an.

Der Bericht der jüngern Edda D. 53 lautet: Die Erde taucht aus der See auf, grün und schön, und Korn wächst darauf ungesät. Widar und Wali leben noch, weder die See noch Surturs Lohe hat ihnen geschadet. Sie wohnen auf dem Idaselde, wo zuvor Asgard war. Auch Thors Söhne, Mödi und Magni, stellen sich ein und bringen den Miölnir mit. Darnach kommen Baldur und Hödur aus dem Reiche Hels: da sitzen sie alle beisammen und besprechen sich und gedenken ihrer Heimlichteiten und sprechen von Zeitungen, die vordem sich ereignet, von der Midgardschlange und von dem Fenriswolf. Da finden sie im Grase die Goldtafeln, welche die Asen besesen haben. Wie es heißt:

Widar und Wali walten des Heiligthums, Wenn Surturs Lohe losch. Rodi und Magni sollen Miölnir schwingen Und zu Ende kämpfen den Krieg. Wafthr. 51.

An einem Ort, Hoddmimirs Holz genannt, verbatgen sich während Surturs Lohe zwei Menschen, Lif und Lifthrasir genannt, und nährten sich vom Morgenthau. So heißt es hier:

> Lif und Lifthrasir leben verborgen In Hoddmimirs Holz. Morgenthau ist all ihr Mal; Bon ihnen stammt ein neu Geschlecht. Wasthr. 45.

Und das wird dich wunderbar dünken, daß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So heißt es hier:

Eine Tochter entstammt der stralenden Göttin Ebe der Wolf sie würgt. Glänzend fährt nach der Götter Fall Die Maid auf den Wegen der Rutter.' Wasthr. 47.

# 49. Der nnausgesprochene Gott.

Das Bestrittenste ist hier Str. 63 s. o. 138, wo es im Original ,at regindomi' (zum Rath der Götter) heißt, worin man das "Weltgericht' hat sinden wollen, um diese Stelle als christlichen Einschub zu verdächtisgen. Die "Regin' kennt aber die Wöluspa als die richtenden und rathensden Götter, die sich auch in so vielen andern Stellen auf ihre Richtersstühle (rökstolar) sezen, Rath und Gericht zu halten. Freilich wird hier ein höchster Gott, der Alles steuert, angenommen; da er aber zum Rath der Götter reitet, so hat er noch andere Götter unter sich, mithin liegt reiner Monotheismus hier nicht vor, wenn auch eine Annäherung daran. Aehnlich sagt Hyndluliod, nachdem von Heimdall die Rede war:

Einst kommt ein Anderer, mächtiger als Er, Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Wenige werden weiter blicken Als bis Odin den Wolf angreift.

Ich möchte weder die eine noch die andere Stelle als unecht ver= Als der Glaube von der Wiedergeburt einer entsühnten Welt sich bildete, da konnte auch schon aus der Bielheit der Götter die alte Einheit wieder bestimmter hervortreten. Schon die Annahme des Welt= brandes, der mit der Welt auch die Götter entsühnen sollte, zeigt, wie sehr der Glaube unserer Vorfahren sich geläutert hatte. Warum sollte ihnen nicht auch die Ahnung eines obersten Gottes aufgegangen sein, der Alles lenkt, ewige Satzungen anordnet, und so heilig ist, daß keine Zunge ihn zu nennen wagt? Die Ahnung sage ich, denn nur als einen künf= tigen, ber kommen soll, sehen wir ihn an beiden Stellen bezeichnet. Hiemit waren die deutschen Heiden denn allerdings für die Aufnahme des Chriften= thums vorbereitet; aber driftlichen Einfluß braucht man darum nicht an= zunehmen. Dieser unausgesprochene Gott, ber Str. 58 als Fimbultyr bezeichnet wird, darf nicht für eine Wiedergeburt Odins genommen werben, obgleich an einer Stelle ber jüngern Ebba von Obin, ben sie Allvater nennt, aber durch bekannte Beinamen Odins kennzeichnet, so gesprochen wird, als wenn in ihm jett schon jener allwaltende, ewige Satzungen anordnende Gott gekommen wäre. Wenn es nämlich D. 3 von Allvater heißt: "Er lebt durch alle Zeitalter und beherscht sein ganzes Reich und waltet aller Dinge, großer und kleiner. Er schuf Himmel und Erde und die Luft und Alles was darin ist, und das ist das Wichtigste, daß er den Menschen schuf und gab ihm den Geist, der leben soll und nie ver= gehen, wenn auch der Leib in der Erde fault oder zu Asche verbrannt wird. Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind, und mit ihm sein an dem Orte, der Gimil heißt; aber bose Menschen fahren zu Hel und darnach gen Nifshel, das ist unten in der neunten Welt,' so ist hier offenbar die Vorstellung herschend, als ob die Welt sich bereits verjüngt hätte, benn nur in der verjüngten Welt kommen die Guten nach Gimil, wogegen in der alten Welt, im alten Aggard, wie es D. 3 ausdrücklich heißt, nach dem nordischen Glauben Götter sowohl als Menschen zu Hel fahren, wenn sie nicht auf dem Schlachtfelde gefallen sind. Insofern also hier Odin der Gott ist, zu dem alle wohlgesitteten Menschen nach Gimil kommen sollen, ist er für den unausgesprochenen Gott der verjüngten Welt, der kommen soll, genommen; nur daß er nach dem Eingange der Stelle zugleich als der älteste aller Götter gefaßt wird. Außbrudlich bezeichnet sie ihn durch den ersten seiner Beinamen als Allvater, also jenen Gott, der sich bei der Schöpfung verborgen hielt. Auch hier

ist nicht unbedingt nothwendig, driftlichen Einsluß anzunehmen, obgleich man ihn in der jüngern Edda lieber und hier am Liebsten zugeben wird. Wäre eine fremde monotheistische Lehre eingedrungen, so würde der eine Sott keine andern Sötter neben oder unter sich dulden; aber eine Läusterung der vielgöttischen Lehre zur Einheit sinden wir jedenfalls angebahnt. Sewiss ist aber in dieser Stelle Verwirrung, und Odins Fortleben kann nicht darauf gegründet werden. Uebrigens ist Allvaters Name im Volke noch nicht ganz verschollen: Allvaters Loch heißt eine Felsenhöhle im Eichsseselb, Heiligenstädter Progr. 1864, S. 21.

# 50. Die übrigen Götter der erneuten Welt.

Die unter dem unausgesprochenen, mächtigern Gotte, der kommen soll, fortlebenden Götter sind:

- 1. Widar und Wali, die beiden Rächer, der eine Odins, der andere Baldurs. Ihnen hat weder die See noch Surturs Lohe geschadet, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Weltbrand überdauert.
- 2. Baldur und Hödur, die aus Hels Reiche zurückkehren. Ist Hels Reich zerstört, sind die Pforten der Hölle durchbrochen? Die schwer verständliche und durch den eddischen Ausdruck Drache (droki) verdächtige Strophe 64 giebt keine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht denkbar, wie hätte Hel ihre Beute sonst fahren laßen? Baldur besherscht die verzüngte Welt als Gott der Unschuld und Hödur darf sich ihm gesellen, weil er an seines Bruders Tod keine Schuld trug.

Hier ist der Ort, die §. 33 aufgeworfene Frage zu beantworten, was es denn gewesen sei, was Odin seinem Sohn ins Ohr sagte eh er die Scheitern bestieg? Daß das hier waltende Geheimniss auf die einstige Wiedergeburt der Welt und der Götter zu beziehen sei, hab ich schon in der Edda vermuthet. Der Beweis dafür liegt in der Stellung der Frage unmittelbar nach jener, was Odins Ende sein werde? worauf Wasthrudnir antwortet:

Der Wolf erwürgt den Vater der Welten.

worin für Odin, der die Frage als Gangradr vorlegt, eine Demüthigung liegt. Indem er nun die lette Frage folgen läßt:

Was sagte Odin dem Sohn ins Ohr, Eh er die Scheitern bestieg?

besiegt er den Riesen in doppelter Weise: denn jener weiß sie nicht zu beantworten und so ist formell sein Haupt, das der Wette verpfändet war, dem Sieger verfallen; zugleich entscheidet er aber auch in der Sache den Wortstreit zu Gunsten der Götter und zur Demüthigung der Riesen, ins dem er auf die Wiedergeburt der Götter anspielt, welche jenen nicht besichieden ist. Daß Baldur wiedergeboren werde, ist damit nicht unreimbar,

daß er aus Hels Hause zurücktehrt; nur kehrt er als ein Lebender, nicht als ein Todter zurück und das dürfen wir als Wiedergeburt verstehen.

3. Hön ir kehrt, wenn er will, von den Wanen zurück, denen er zum Geisel gegeben war. Ganz folgerichtig heißt es demnach Wafthr. 39 von Niördr:

Am Ende ber Zeiten soll er aber kehren Zu den weisen Wanen.

Dieß Zeugniss steht indes allein und widerspricht der Wöluspa, welche nur Asen den Weltbrand überleben läßt, der Wanen keinen. Ist es mehr als eine bloße Folgerung aus der Rückkehr Hönirs, der für Niördr hingegeben war, so ließe es sich so deuten, daß der Gegensatzwischen Asen und Wanen jetzt aufgehoben ist. Erst durch den Verlust der Unschuld war die Entzweiung unter die Götter gekommen: es bedarf jetzt, da aller Streit ausgeglichen ist, keiner Pfänder des Friedens mehr.

Der beiden Brüder, deren Söhne nun das weite Windheim bebauen sollen, wird unmittelbar nach dieser Melbung von Hönirs Erledigung gedacht: es scheint also, daß er die Rücksehr wählen wird, wenn Er und Odin, nicht Hödur und Baldur, unter den beiden Brüdern verstanden sind; des dritten Bruders Söhne kehren nicht zurück noch er selber: Loki, dem Feinde der Götter, der das Verderben in die alte Welt gebracht hat, ist keine Fortdauer in der wiedergeborenen bestimmt. Seläutert hat er die Welt und die Götter; hiemit ist seine Aufgabe erfüllt.

4. Thors Söhne Modi und Magni (Muth und Stärke) kehren gleichfalls nach D. 53 und Wafthr. 51 zurück und bringen den Hammer mit. Freilich scheint es bessen kaum zu bedürsen, es sei denn zum Segnen und zum Schützen; wenn sie den Krieg zu Ende kämpsen sollen, so beruht dieß auch nur auf einer zweiselhaften Lesart. Modi und Wagni sind zu Söhnen Thors aus des Gottes Eigenschaften erwachsen, Eigenschaften, die er besitzt, und im Kampf wider die Riesen bewährt, Eigenschaften ferner, die er verleiht, denn die Früchte des Feldes geben Kraft und Muth, Thors Dienern zumal, den Bauern, die sie im Kampf mit der Natur, im Schweiß des Angesichts nach dem christlichen Ausdruck, errungen haben. Waren sie früher Eigenschaften Thors, so dauern sie jetzt als persönlich gedachte Eigenschaften der verzüngten Götter fort.

Als die Wohnung dieser verjüngten Götter wird D. 53 "Idaseld (idhavöllr), wo zuvor Asgard war', genannt. Idaseld scheint die erneuerte Welt selbst zu bezeichnen, denn von der Erneuerung hat es den Namen, der wohl erst späterhin auf den Ort, wo Asgard erbaut ward, also auf die goldene Zeit der verlorenen Unschuld übertragen ward, nicht ohne Grund, denn das wieder erwordene Paradies fällt im Gedanken mit dem unverlorenen zusammen. So sagt schon Grimm Myth. 783: ,das Para-

dies ist ein verlorenes und ein künftiges der neugrün aus der Flut steisgenden Erde; dem Idavölle, in dessen Grase die Götter Goldtaseln zum Spiel sinden, steht schon jener alte Idavölle, in welchem die Assgard stifteten und heiter im Hose mit Würfeln warsen, gegenüber, dem verzüngten Reiche der Zukunft ein dahingeschwundenes goldenes Zeitalter, worin Milch und Honig sloßen.

## 51. Das verjüngte Meuschengeschlecht.

Auch den Menschen ist in der verjüngten Welt ein Dasein zugedacht; Widar war es, der eigentliche Gott der Erneuerung, der es ihnen
nach unserer Aussührung S. 46 erkämpste. Unter Hoddmimirs Holz kann
nur Mimameidr, die Weltesche verstanden sein. Mimir hatte unter ihr
seinen Brunnen. Hort mint heißt es hier, weil Weisheit und Verstand in seinem Brunnen verdorgen sind, die höchsten Schäße. Aehnlich
ist es, wenn Sigrdr. 13 dieses Mimirs gesalbtes Haupt, mit welchem
Odin murmelt Wöl. 47, Heiddraupnir, Geldträuster, und sein Horn
Hoddraupnir, Schafträuster heißt. In dieser Weltesche haben sich Lis
und Listhrasir, Leben und Lebenstraft, geborgen, Surturs Lohe vermochte
sie nicht zu verzehren. Das neue Menschengeschlecht, das von ihnen
erzeugt wird, ist unsinnlicher Natur und keiner irdischen Speise bedürftig:
Morgenthau ist all ihr Mal.

# 52. Fortdauer, Lohn und Strafe.

Gimil, der Himmel der verjüngten Welt, wird nach Wöl. 62 die Wohnung aller bewährten Leute sein. Nach D. 17 steht dieser Palast am südlichen Ende bes himmels; er ift ber schönste von allen und glänzender als die Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menschen aller Zeiten werden ihn bewohnen. Nehmen wir D. 3 hinzu, so ist er als ein Lohnort zu betrachten, welchem gegenüber jett Niflhel als Strafort gilt, benn es heißt: "Auch sollen alle Menschen leben, die wohlgesittet sind und mit ihm (Allvater) sein an dem Orte, der Gimil heißt. Aber bose Menschen fahren zu Hel und darnach gen Nifshel, das ist unten in der neunten Welt.' Ueber die Lage Gimils finden wir D. 17 fernere Auskunft: "Es wird gesagt, daß es einen Himmel süblich und oberhalb von diesem (Asgard) gebe, welcher Andlang beiße. Und noch ein britter Himmel fei über ihnen, welcher Widblain beiße, und in diefen himmeln glauben wir fei dieser Palast belegen.' Wichtiger aber als diese nicht sehr zuverläßige Meldung ist ber Unterschied, ber jest zwischen Guten und Bosen gemacht wird, während früher Walhöll nur in ber Schlacht Gefallene (våpudaudha vera) aufnahm, die übrigen, Götter wie Menschen, zu Hel fuhren ohne daß deren Wohnung immer als ein Strafort gegolten hätte.

Hier scheint aber wieder Berwirrung, benn in ber erneuerten Welt giebt es nach deutscher mythischer Vorstellung feine Straforte mehr: bas ist der wesentliche Unterschied unserer mythischen Anschauung, wenn wir sie mit ber driftlichen Lehre von den letten Dingen vergleichen. Das Reich der Hel ist zerstört: alles Bose schwindet, heißt es in der Wöluspa, und was an den Göttern, die ihr Geschlecht nicht rein erhalten hatten, Irdisches war, das haben die Flammen des Weltbrandes verzehrt; nur ihr geistiges Princip hat sich erhalten: rein und fleckenlos beherschen sie die geläuterte, von allem Uebel gereinigte Welt. Berleitet ift die jungere Ebda zu ihrer Annahme durch einige in die Boluspa später eingeschobene Strophen, 40-43, die furz vor dem Untergange der Belt von Straförtern sprechen, welche darin irrthümlich auf die erneute Welt bezogen Daß sie eingeschoben sind, geht daraus hervor, daß sie den Zusammenhang sehr zur Unzeit unterbrechen. Von Lohn und Strafe kann hienach eigentlich in der erneuerten Welt keine Rede mehr sein; Alles was davon gesagt werden wird, ist auf die Zeit vor der Erneuerung zu beziehen, denn allerdings hatte die deutsche Unterwelt ihre Straförter, was von Grimm verkannt worden ist; sie ist aber keineswegs an sich ein Strafort wie unsere dristliche Hölle. Die Göttin der Unterwelt heißt Hel, die verborgene Göttin, verborgen im Schooß ber Erbe: barum ist sie noch an sich nicht bose; nur weil man sie als Todesgöttin faßte, erschien sie so durch die heidnische Furcht vor dem Tode; wir werden sie später noch als eine gutige Göttin kennen lernen. Aber freilich waren in der Unterwelt auch Straförter, wie daneben auch Freudenaufenthalte gewesen sein mußen. Hel lohnte und strafte Jeden nach seinem Berdienst, dem Guten erscheint sie freundlich, dem Bosen als eine grausame Rächerin. Die Lohnörter sind noch mehr verdunkelt als die lange verkannt gebliebenen unterirdischen Strafen, und zwar deshalb, weil nach der später herschend gewordenen Ansicht, die besonders der Norden ausgeprägt hat, die Götter jett im Himmel wohnen, nicht mehr wie ursprünglich in der Unterwelt, und weil sie auch die Menschen dieses ihres himmels theilhaftig machen, wenn sie ein tampfliches Leben geführt haben.

Idamöllr (Idaseld) heißt in der neuen Welt das Paradies der Götter, ursprünglich das wiedererwordene, zuletzt auch das verlorene; dagegen Gimil die allen guten und gerechten Menschen in der erneuerten Welt bestimmte Freudenwohnung. In D. 3 wird diese Freudenwohnung auch Wingolf genannt, das an einer anderen Stelle D. 14 neben Gladsheim als die Wohnung der Göttinnen erwähnt wird. Mit diesem Wingolf vergleicht Grimm Myth. 781 das ags. vinsele, den Saal, in dem die Helden mit dem Könige trinken, und das im Althochd. zur Uebertragung des Paradieses dienende wunnigarto, "da sich wunna — wunia und

wini amicus nahe berühren.' Wingolf würde hienach einen Freudenort bezeichnen, was auch ber Sinn von Gladsheim ist. Da Gimil als ein Palast gedacht ist, der im dritten Himmel liegt, so mag diese hohe Lage auch die Ausbrücke mendelberc (mons gaudii) und sældenberc, Berg bes Heiles, erläutern. Deutsche Sagen, Märchen und Lieder wißen von dem himmlischen Glasberge §. 22, der aus Gladsheim missverstanden scheinen würde, wenn nicht Myth. 781 schon einen nordischen glerhimin (coelum vitroum) nachwiese. Gimil ist als ein Palast gedacht, ein Freudensaal; anderwärts scheint die im Volke noch jetzt unerloschene Vorstellung von einer Freudenwiese (Myth. 782) zu walten, wie Ibawöllr grasbewachsen bargestellt ist. Darauf geht das alts. hebenwang, vielleicht auch bas agi. neorxnavong, vgl. Myth. 781, wo auch bas alti. ôdashêm, ûpodashem besprochen ist. Nach D. 52 ist aber Gimil nicht ber einzige Freudenort: "Es giebt viel gute und viel üble Aufenthalte; am Besten ists in Gimil zu sein. Sehr gut (?) ist es in dem Saale, der Brimir heißt und gleichfalls im Himmel steht. Ein guter (?) Saal ist auch jener, der Sindri heißt und auf den Nidabergen steht, ganz aus rothem Golde gebaut.' Dieß ist aus Wöl. 41 missverstanden, wo es heißt:

> Rördlich stand an den Ridafelsen Ein Saal aus Gold für Sindris Geschlecht. Ein andrer stand auf Osolnir, Des Riesen Biersaal, Brimir genannt.

Sindri kennen wir aus D. 61 als einen der Zwerge, welche die Rleinobe ber Götter schmiebeten. Die Nibafelsen scheinen nach Wöl. 64, wo sie mit Nidhöggr verbunden sind, in den Tiefen Nisthels belegen, und D. 52 war weber berechtigt, den Sindris Geschlecht bestimmten Saal Sindri zu nennen, noch ihn in den Himmel zu verlegen und dem ver= jungten Menschengeschlecht ober ben fortbauernden Seelen der Menschen zur Wohnung anzuweisen. Gine gleiche Bewandtniss hat es mit dem Saale Brimir. Wie Sindri ein Zwerg, so ist Brimir ein Riese. Wöl. 9 nennt sogar den Urriesen so, und Wöl. 41 ging der Name Brimir wic= der nicht auf den Saal, sondern auf den Riesen selbst. Unklar bleibt, was Wöl. mit diesen beiden Sälen will; die Strophe steht mitten unter jenen, die von Strafen und Straförtern sprechen. Zu diesen geht nun auch D. 52 über: "In Raftrand (Leichenstrand) ist ein großer aber übler Saal, dessen Thuren nach Norden sehen. Er ist mit Schlangenrücken gedeckt, und die Häupter der Schlangen sind alle in das Haus hinein= gekehrt und speien Gift, daß Ströme davon im Saale rinnen, durch welche Eidbrüchige und Meuchelmörder waten müßen, wie es heißt:

42. Einen Saal seh ich, der Sonne fern In Rastrand; die Thüren sind nordwärts gekehrt. Simrod, Mythologie. Gifttropfen fallen durch die Fenster nieder; Aus Schlangenruden ist der Saal gewunden.

- 43. Im starrenden Strome stehn da und waten Meuchelmörder und Meineidige.
- . Aber in Hwergelmir ist es am schlimmsten: Da saugt Ridhöggr der Entseelten Leichen.

Der prosaische Zwischensag: "aber in Hwergelmir 2c." ist Willfür: die Wöluspa scheint auch Nastrand nach Nisshel zu setzen, welche durch den Brunnen Hwergelmir mit der Oberwelt in Verbindung steht. S. oben §. 6. Uebergangen ist hier Str. 40 der Wöluspa, die, obgleich entfernt stehend, doch mit Str. 43 zusammengehört:

Ein Strom wälzt oftwärts burch Eiterthäler (Giftthäler) Schlamm und Schwerter, ber Slidur (Slidhr) heißt.

Hier haben wir jene eigenthümliche beutsche Qualhölle, in der es kein Feuer giebt, wohl aber starrende Ströme voll Sumpf und Schlamm, welche Schwerter mälzen; Meuchelmörder und Meineidige mußen fie durch-Die deutsche Waßerhölle unterscheidet sich von der driftlichen Hölle so scharf, daß es Niemand einfallen kann, an eine Entlehnung zu benken; eher möchte eine Urverwandtschaft mit ben Strafleiben der griechischen Mythologie anzunehmen sein, wo es auch Höllenflüße giebt, wo Tantalus bis ans Kinn im Strome steht, die Danaiden Waßer schöpfen und ausgießen und ber Geier des Prometheus an den Drachen Nidhöggr erinnert, der die Leichen der Verstorbenen nagt. Spuren einer echt deutschen Feuerhölle werden gleichwohl unten §. 95 nachgewiesen. Niflhel, obgleich sie keineswegs für alle ihre Bewohner ein Reinigungsort sein sollte, hatte also doch ihre Strafen für gewisse Verbrechen und in jenem Nastrand und dem vielleicht dort entspringenden Schlamm und Schwer= ter wälzenden Strome Slidr, welchen die Verbrecher durchwaten follten, besaß sie einzelne Stätten der Qual. Dieß besagt auch Sigurbarko. II, 4:

> Harte Strafe wird Menschensöhnen, Die in Wadgelmir waten: Wer mit Unwahrheit den Andern verlügt, Ueberlang schmerzen die Strafen.

und in Sigrdr. 22. 23 ist darauf hingewiesen, daß man der Schuld ledig leben müße, damit man cs im Tode nicht entgelte. Auch bei den Bölstern des engern deutschen Landes hat Dietrich a. a. O. Spuren derselben Vorstellung nachgewiesen und in Vatic. Valas Vind. p. 5—7 hab ich dazu Nachträge geliesert. Ein eigenthümlich deutscher Ausdruck der als Strafort gedachten Hölle scheint Ovelgunne, worüber uns das niederdeutsche Schauspiel von Theophilus nähern Ausschluß bringt. Vgl. Myth. 953,

wo auch Nobiskrug besprochen wird, ein Name gleichen Sinnes, welschen Grenzwirthshäuser (Nachbarntrug) zu führen pflegen. Vielleicht sanden dort einst gemeinsame Opfermalzeiten Statt, da die Grenze über den Heerd zu lausen pflegt; die christliche Zeit könnte sie dann in Verruf gebracht haben. Vgl. Grimm Deutsche Grenzalterthümer und Myth. 766. Wahrscheinlicher ist er aber aus Nörwis Arug entstellt. Nörwi oder Narsikennen wir aus §. 14 als den Vater der Nacht, einen Sohn Lokis. Vgl. jedoch Liebrecht Gervasius 168, Kuhn NS. 484, Diez etym. Wörterb. I, s. v. Abisso.

Bliden wir zurück, so unterscheidet sich der Himmel der erneuten Welt scharf genug von Walhall, dem Himmel der jetzigen. Dieser nahm nur in der Schlacht Gefallene auf; jetzt aber empfängt Gimil alle Guten und Rechtschaffenen aller Zeiten und Bölker; den Bösen dagegen wird keine Erneuerung zu Theil, so wenig als den Riesen, den weltzerstörenden Gewalten.

## 53. Späte Rachtlange.

Die heidnischen Borftellungen von Weltuntergang und Erneuerung lebten noch während des ganzen Mittelalters unter allen deutschen Bölkern fort und bis auf den heutigen Tag konnten sie nicht ganz ausgerottet wer-Sie sind aber verwachsen mit der von Grimm Myth. 803 ff. s. g. Bergentrückung der Götter, mit ihrer Verzauberung in einem hohlen Berge, wo sie dem Tag der Entscheidung entgegenschlafen, dann aber erwachen und den letten Rampf auskämpfen werden, worauf nun eine begere Zeit folgen soll. Diese verwünschten, verzauberten oder bergentrückten Bötter finden wir aber nicht mehr in dieser Würde unter ihrem alten Namen, mit Ausnahme der Göttin Freyja, die noch als Frau Frene (Myth. 283. 1212) oder als Frau Holda in Bergen haust, auch wohl den deutschen Namen mit klassischen (Benus, Juno M. 912) vertauscht Neben Juno finden wir im Wartburgfr. Felicia Sibyllenkind, über die wir nähere Auskunft wünschten. Dem Namen nach gleicht sie ber deutschen Frau Sælde, die wir im Fortunat als Fortuna verdeutscht finden. Felicia kennt auch Montemagor (Felismene, Quellen des Shakespeare II, 95 ff.), aber in höherer Würde, als Gebieterin jener drei Schwestern, die wir g. 105 als beutsche Nornen, Parzen ober Feen kennen lernen. Warum sie Sibyllenkind heißt, deuten die Sibyllenberge bei Norcia an, die sich dem deutschen Benusberge vergleichen. Aus der Unterwelt werden wir Orakelsprüche geholt sehen: darum durfte hier Sibylle hausend gedacht werden. Ugl. was Dünger über den Nefromanten von Norcia im 2. Theil des Faust beigebracht hat. Im böhmischen Frauenberg könnte selbst die nordische Edda als Frau Edd noch fortzuleben scheinen. Schönwerth III, 356. Bergl. Quipmann Die heibn. Rel. 48. Die männlichen Gottheiten

sind in Helden verwandelt, Uhland VIII, 583, entweder in die unserer Helbensage, die überdieß verjüngte Wiedergeburten der alten Götter find, als Siegfried, Etel und Dietrich, ober in unsere geschichtlichen Helben wie Rarl ber Große, die Ottonen, die Friedriche, wie Wedekind (M. 906), die brei Telle (Stifter des Schweizerbundes) u. s. w. In dem Bergschloße Berolsed ichläft Siegfried mit andern Helben, im hessischen Obenberge sitt Raiser Karl als langbärtiger Greis, ebenso im Raiser Karls Berg zwischen Nürnberg und Fürth, während er im Untersberge bei Salzburg, der vom Schlafen des Gottes den Namen hat, indem Underruhe ben Mittagsschlaf bedeutet, bald mit Rarl dem Fünften, bald mit einem der Friedriche wechselt. Um haufigsten erscheint Raiser Friedrich (Rothbart), ber außer in jenem Untersberge auch in bem Reller seines Schloßes zu Raiserslautern, im Trifels bei Annweiler und auf bem Riffhäuser in Thüringen schläft; besonders ist lettere Sage berühmt geworden. Man weiß, wie er runden Steintisch den Kopf in der Hand nickt und mit den Augen zwinkert; wie sein Bart schon zweimal um ben Tisch gewachsen ift, und wie, wenn er zum brittenmal um ben Tisch gewachsen sein wird, ber Raiser erwachen soll und hervorgeben und seinen Schild an einen burren Baum hängen, worauf dieser ergrünt und eine befere Zeit anhebt. auch, wie er den Schäfer fragte, der ihn einst wachend antraf: , Fliegen die Raben noch um den Berg?' und als die Frage bejaht ward, bekum= mert ausrief: "So muß ich noch hundert Jahre schlafen." Alle hundert Jahre pflegt er hienach einmal zu erwachen und nach seinen Raben zu Es sind Odins Raben, die um den Berg fliegen, der Gott hat sie ausgesandt den Stand der Dinge in der Welt zu erkundigen; alle andern Deutungen schlagen fehl. Daß sie um den Berg fliegen, kann nur eine verdunkelte Erinnerung sein; sie musten zu ihm in den eben heute offenen Berg fliegen, sich auf seine Schulter setzen und ihm die Runde ins Ohr flüstern. Auch darin ist die Sage unvollständig, daß nicht gesagt wird, was, wenn der Raifer seinen Schild an den ergrünenden durren Baum gehängt hat, geschehen werde um die begere Zeit herbeizuführen. Das weiß aber noch die Sage vom Untersberge und andere schon vor vier bis fünf Jahrhunderten (Gr. Myth. 908) aufgeschriebene Sagen kön= nen zur Bestätigung bienen: auf dem Walserfelde soll bann eine blutige Schlacht geschlagen werben, die nichts anderes ist als ber lette Weltfampf, benn ber Antichrift erscheint, ber Engel Posaunen tonen, ber jungfte Tag ift angebrochen, das Weltende tritt ein. Ehe diese Schlacht entschieden ift, tann auch der durre Baum nicht ergrünen, denn dieser ,laublose' Baum ist die Weltesche, von der Idun, der grüne Blätterschmuck, herabgefunken ist, in der aber, wie in Hoddmimirs Holz, noch Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenskraft, sich verborgen halten; doch erst bei der Wiedergeburt der

Welt kann fie von Neuem zu grünen anheben, und die verdunkelte Sage meldet dieß Ereigniss zu früh. So ist das Walserfeld nichts als die Ebne Wigrid oder Ostopnir; daß der Kaiser an Odins Stelle getreten sei, verriethen uns schon seine Raben; der rothe Bart könnte von Thor entlieben sein und ber Mame Friedrich, ja die Bergentrückung von Frenr, wie wir bei bessen Mythus seben werben. Der Raiser schläft aber nicht allein: seine Helden, die Einherier, finden wir in vielen Sagen mit ihm in ben Berg entrudt; seine Rustkammer ist voller Waffen und in den Ställen stampfen die Pferde ungeduldig im Schlaf; ja nach Einer Sage sucht er beren Zahl noch zu mehren, damit Er und sein Heer zum letten Kampf beßer beritten sei, und so wird er auch dieß Heer selbst noch zu stärken Warum er aber versunken ist, warum er im Berge schläft, tann uns erst deutlich werden, wenn Freyrs Mythus abgehandelt ist. Uebri= gens gestattet die Sage auch neuern Helden einzutreten: so schläft Prinz Karl im Fichtelgebirge mit viel tausend Kriegern, und als im Jahre 1848 Nachrichten von Siegen der Italiener über die österreichischen Truppen verbreitet wurden, hieß es: "Es geht halt so wie die "Willeweis" prophezeit hat: in Welschland wird es unsern Leuten so schlecht gehen, daß die Meisten zu Grunde geben. Wenn es aber so weit gekommen ist, daß der Raiser mit seinen zwei letzten Soldaten durch den Kuntersweg hereinzieht, wird der Sandwirth erscheinen und die Leute aufbieten. Dann giebt es einen so großen Landsturm wie er noch nie dagewesen ist und die welschen Rebeller werden für immer geschlagen sein. Biele Leute glauben zwar, daß der Sandwirth zu Mantua erschoßen worden sei. Dieß ist aber erlogen. Er hat sich nur versteckt und lebt in der Sarner Scharte ober im Jfinger.' Zingerle Tyr. S. 203. Den Jfinger kennt man aber aus R. Oswalds Sage als einen Wodansberg.

Dem Birnbaum auf dem Walserseld entspricht in einer schleswigschen Sage (Müllenhoff S. 378) der Hollunder in Nortorf, und so sinden sich vielerlei Varianten, jede Provinz hat ihre eigenen; aber in allem Wesentlichen bleibt die Sage sich gleich. Dort wird erst eine rothe Kuh über eine gewisse Brücke geführt: es sind Muspels Söhne, die Flammen, die über Vifröst reiten. Wie Mannhardt Germ. M. S. 332 bemerkt, soll nach einem deutschen Volksliede eine bunte Kuh den gläsernen Verg hinzauf getrieben werden. Vgl. Schwarz Heut. Volksgl. S. 132. Eine solche Brücke spielt auch bei uns am Niederrhein eine Rolle in den Weißagungen des s. g. Spielbernd, die im Jahre 1848 wieder so viele Gemüther bezunruhigten, obgleich sie nur verwirrte Nachtlänge der uralten Vorstellungen vom Anbruch des großen Weltkamps sind, der jest als Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges gesaßt ward. Jene Brücke sollte jest bei Wondorf über den Rhein geschlagen werden und darauf der allgemeine

weltentvölkernde Krieg losbrechen. Nach der schleswigschen Sage wird die Niederlage so groß, daß von dem Heere des weißen Königs, der den schwarzen besiegen soll, die Uebriggebliebenen von Einer Trommel eßen können und der König selbst wird nach der Schlacht an einer Trommel seine Malzeit halten. So soll Holger banste (Myth. 313) zurückfehren, wenn nicht mehr Männer in Dänemark sein werden als ihrer Raum auf einer Tonne haben. Nach der neuesten schweizerischen Faßung wird die Schlacht so mörderisch sein, daß die Pferde bis ans Gefieser im Blute stehen; die Sieger werden einander fragen, ob fie in einem oder zwei Wirthshäusern einkehren wollen: da werden sie in einem einzigen Plat genug haben. Rochholz I, 61. Nach ber westfäl. Sage (Ruhn 205) wird man bis an die Enken im Blute waten; die Schlacht felbst foll beim Birkenbaum in der Gegend von Werle stattfinden: das ist der Rame einer Haibe in der Nähe des Dorfes Bremen; wahrscheinlich hat dort einst ein solcher Baum gestanden. Gleichwohl wird man auf die alte Esche zurückgewiesen, benn Neocorus, indem er von der Linde zu Süderheistebe spricht, die ihres Gleichen nicht gehabt, fügt boch hinzu: außer in Schilsche in Westfalen. Dieß Schilsche, sagt Ruhn 209, ist ber auch noch heute in ber Volkssprache contrahierte Name für Schildesche bei Bielefeld. Gemeint ist also wohl die Esche, an welche der Raiser seinen Schild hängen soll.

Den weißen König, der dem schwarzen (Surtur) entgegensteht, deuten Grimm und Müllenhoff auf Freyr; doch scheint der Gegensatz des Schwar= zen, der im Gedächtniss geblieben war, diese Bezeichnung gewirft zu haben; sein weißes Pferd weist eher auf Odin, während Freyr meist sahrend erscheint. An den "witten God" glaubt man auch in den Niederlanden. Hier ist es nur ein einziger Gott, der zur letzten Schlacht reitet; badische Sagen (Baader 67. 142) wißen von zwölf bergentrückten Männern, also der vollen Zahl der Asen: sie kommen, wenn Deutschland in der grösten Noth ist, hervor und befreien es von seinen Feinden. Sollten nicht schon die sieden schlassenden Männer, deren Paulus Diaconus I, 4 gedenkt, hieher gehören?

Man hat den im Berge schlafenden Raiser für Baldur oder Allvater ausgegeben. Aber Allvater schläft nicht, er waltet, Hrafn. 1, und Baldur kämpft die letzte Schlacht nicht mit: er erwartet in Frieden ihren Ausgang, um dann von seinem neuen Reiche Besitz zu ergreifen. Die Raben, die um den Berg fliegen, die Helden, die mit dem Raiser zugleich entrückt sind, unzählige mit ihren Pferden, die Rüstkammer, die von Waffen starrt, das Horn, das neben dem Raiser hängt, und in das er stoßen soll seine Gefährten zu erwecken, endlich sein Austreten im Kampfe selbst, in blanker Rüstung auf dem weißen Ross, alles zeigt uns, daß hier von Wodan noch Erinnerungen haften.

# Die einzelnen Götter.

# Allgemeines.

# 54. Polytheismus.

Von den Geschicken der Welt und der Götter gehen wir zu den Mythen über, welche einzelne Gottheiten betreffen, deren Gestalten wir zugleich näher ins Auge faßen. Auf Götter und göttlich verehrte Wesen beschränkt sich aber die Götterlehre, wenngleich auch an andern Dingen nach dem Volksglauben Göttliches und Uebernatürliches hängt. Nach §. 33 nahm Frigg Eide von Feuer und Waßer, Eisen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäumen, Krankheiten und Gisten, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Vögeln und Würmern, daß sie Baldurs schonen wollten, und denselben Dingen geboten die Asen, Baldurn aus Hels Gewalt zu weinen.

Noch ein christlicher Dichter, Herzog Heinrich von Breslau (M. S. I, 3b), klagt den umgebenden natürlichen Dingen sein Leid und sie erbieten sich zur Hülfe:

Ich klage dir, Mai, ich klage dir, Sommerwonne, Ich klage dir, lichte Haide breit, Ich klage dir, augenstechender Klee, Ich klage dir, grüner Wald, ich klage dir, Sonne, Ich klage dir, Benus, sehnlich Leid, Daß mir die Liebe thut so weh u. s. w.

Aber wenn es auch der heidnischen Anschauung nicht genügte, des Einen Gottes Herrlichkeit an viele göttliche Wesen zu verschwenden, wenn ihr die ganze Natur belebt und begeistigt war —

Wir find gewohnt, Wo es auch thront, In Sonn und Mond Hinzubeten, es lohnt. Goethes Faust II, 151.

— so wuste sie diese Belebung und Begeistigung doch zu zahllos wim= melnden Gestalten auszuprägen und jede mit Namen und Charakter aus= zustatten. Götterloser Naturdienst, Berehrung der Elemente selbst, nicht aus ihnen erschaffener Riesen, Elben und Götter, kann höchstens für die ältesten Zeiten des Heidenthums und wieder für die jüngsten zugestanden werden, als nach dem Siege des Christenthums die Namen der alten Götter verschollen, ihre Gestalten in Nebel zurücktraten und nur die Scheu vor den Elementen, die Ehrfurcht vor Wald und Quelle u. s. w. zurücklieb.

### 55. Monotheismus.

- In §. 49 sahen wir, wie der Glaube unserer Väter sich in der Verheißung jenes Mächtigen, der da kommen werde, ewige Sahungen anzuordnen, zuleht wieder zu der Ahnung eines obersten, unausgesprochenen Gottes läuterte, worin wir wenigstens eine Annäherung an den Monotheismus erkannten. Daß er auch anfänglich von demselben ausgegangen war, wie er kurz vor Einführung des Christenthums zu ihm zurückzukehren geneigt schien, läßt sich nur als Hypothese hinstellen, sür die Vieles spricht, während Anderes zu widerstreiten scheint. Was ihr das Wort redet, werden wir gelegentlich geltend machen; hier schicken wir nur Folgendes voraus:
- 1) In allen deutschen Jungen ist das höchste Wesen von jeher mit dem Namen Gott benannt worden (Gr. Myth. 12), der, ohne Artikel gebraucht, wenn man sich nicht jetzt erst zu diesem Begriffe des allgemeinen Gottes erhob, doch einen allgemeinen Sinn hatte, den man vielsleicht, als es schon viele Götter gab, durch das Compositum Irmincot (Hildebrandsl. 28) festhalten wollte.
- 2) Treten die Götter auch gleich Anfangs schon in der Dreizahl auf (§. 37), die sich zur Zwölfzahl erweitert, dann zu unendlicher Vielzahl steigert, zuletzt gar in Naturcultus verlieren zu wollen scheint, so sehen wir doch, bei den Göttinnen am Deutlichsten, der Dreiheit die Einheit zu Grunde liegen.
- 3) Die Vielheit der Götter läßt sich aus dem verbundenen Gottesdienst verschiedener Völkerschaften und Stämme erklären, die, als sie zusammentraten, ihre eigenthümlich ausgebildeten Vorstellungen von dem höchsten Wesen nicht aufgeben wollten. Die bei jedem Stamme hergebrachten Götter wurden nun unter den altüblichen Namen neben einander gestellt und zu gemeinschaftlichen Gottheiten des neuen Gesamtvolkes ausgebildet, wobei ihr Wesen gegeneinander abgegrenzt, ihre gegenseitigen Verhältnisse näher bestimmt werden musten. Auf einen solchen Hergang weisen unsere Quellen selbst in dem, was sie von dem Friedensschluß erzählen, der den Wanen unter die Götter Asgards Aufnahme verschaffte. So könnte Thor, dem die Knechte, eigentlich nur die freien Bauern, zufallen, aus dem Dienst unterjochter Stämme herrühren, während in Odin

eber bes Siegs seit der Verbindung der Culte nun stärker als hervortreten muste.

1) Als einmal die Vielheit durchgegriffen hatte, bevölkerte sich der himmel vollends durch die Beinamen der Götter, die ursprünglich ezeichnung einzelner Seiten und Eigenschaften einer Gottheit erfunald zu selbständigen Wesen erwuchsen. Auch kann dasselbe göttliche sich durch den Unterschied der Geschlechter verdoppeln, wie neben a ein Berchtold auftritt, neben Nerthus ein Njördr, neben Freyja

Bas aber gegen die ursprüngliche Einheit spricht, ist auch nicht gering hlagen. Wie die ältesien Mythen Naturmythen waren, so liegen den Göttern Naturkräfte und Elemente zu Grunde. Am Deutlichsten sich dieß in einigen der s. g. Trilogieen der Götter.

#### 56. Gott.

Wir wollen von dem Einen Gotte ausgehend die Trilogieen und alogieen der Götter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Vertigung, der schon durch die Verdreifachung Thür und Thor geöffnet läßt sich hier noch nicht überblicken.

Die wurzelhafte Bedeutung des Namens Gott (got. gnth) erklärt m M. 12 für unerforscht: den Zusammenhang mit dem Abjectiv (got. gôds), das langen Vocal hat, wies er noch ab. In der der der gesteht er, neuerdings sei (Ernst Schulzes got. Glossar VIII) ein schmaler Pfad gebrochen, der zu diesem Zusammenhang ze, den der Begriff sordert und die Sprache durch den Stabreim tet, indem sie Gott den guten und gütigen nennt. Den Heiden das Wort männlich; in christlicher Zeit konnte es zur Bezeichnung lögötter gleich diesem Worte selbst (das Abgott) auch neutral gesht werden.

Alle indogermanischen Sprachen besitzen einen gemeinsamen Namen bott, str. devas, lat. deus, gr. Istauisch devas, wozu sich das je Tyr (althochd. Zio) und der altn. Plural tsvar Götter stellt.

Sott heißt Allvater, nicht bloß in der j. Edda und Hrafnagaldr 1, tan christlichen Einfluß vermuthen dürfte, auch Grimnism. 47 und stwida II, 38, also in den ältesten Liedern ist es ein Beiname 3. Bei der Schöpfung verbarg sich Allvater; in der jezigen Welt tt ihn Odin; die verjüngte beherscht er als jener Mächtige, der steuert, Wöl. 63, oder als der unausgesprochene Gott, der nach lul. 41 einst kommen soll. Aber schon Tacitus c. 39 läßt die Semet einen allwaltenden Gott verehren, dem Alles unterworfen und sam war: regnator omnium Deus, cetera subiecta atque pa-

rentia. Auch mjötudhr (Sigurdarkw. III, 68, Obdrunargr. 17), ags. meotod, alts. metod (Meßer) bezeichnet den Schöpfer, der allen Dingen Ziel und Maß verlieh, und wie die alte Sprache Gott Bilder schaffen, meßen und gießen läßt, so scheint auch Gaut (alth. Kôz), wie bald ein Sohn, bald ein Ahne Odins, bald er selber heißt, den Gott zu bezeichnen, der die Welt aus sich ergoßen hat, ja in alda gautr (Wegstamskw. 2. 13) ist dieser Sinn unzweiselhaft. Wie diese und vielleicht noch einige andere Beinamen Odins, die beßer anderwärts erörtert werden, als Erbstücke aus der Hinterlaßenschaft des Einen Gottes an den Vater der deutschen Götter gelangt sein mochten, so werden wir seine Macht und Eigenschaften auf verschiedene Götter vertheilt sinden, obgleich Odin das Heergeräthe vorweggenommen hat.

### 57. Trilogieen.

Trilogieen der Götter haben wir schon §. 37 zusammengestellt: es waren sämmtlich Brüdertrilogieen. Als solchen könnten ihnen die drei Söhne des Mannus, Istio Ingo Irmino, §. 7, beigesellt werden, und Sol Luna Vulcanus, welche die Germanen nach Cäsars Meldung B. G. VI, 21 als sichtbare und hülfreiche Götter allein verehrt haben sollen. Da wir in jenen obigen Trilogieen den Bezug auf die Elemente Luft, Waßer und Feuer hervorgehoben haben, so fällt auf, hier eines derselben, das Feuer, wiederzusinden, was wenigstens zu dem Versuch ermuthigt, auch diese Trias unter das gleiche Schema zu bringen:

| Luft | Waßer         | Feuer     |
|------|---------------|-----------|
| Rari | Degir         | Logi      |
| Odin | Höni <b>r</b> | Lofi      |
| Sol  | Luna          | Bulcanus. |

Da wir Obin als Himmels- und Gestirngott kennen, so würde das erste Glied sich wohl fügen, wie das dritte augenscheinlich entspricht; das zweite macht aber, aller bekannten Beziehungen des Monds auf das Waßer ungeachtet, Schwierigkeit. Gleichwohl beruht gewiss nur die negative Seite des Berichts auf mangelhafter Beobachtung; die positive, auf der noch jeht nicht ausgerotteten Heiligung des Montags und Donnerstags neben dem Sonntag beruhend (vgl. §. 85 Schluß), wird auch sonst durch Volkssagen bestätigt. Vgl. §. 81. 117, 4. und Rochh. Gl. I, 44 ff. II, 7. Wer ein Freischüß werden will, muß drei Schüße thun: einem gegen die Sonne, den andern gegen den Mond, den dritten gegen Gott. Vgl. Baaders Bad. Volkssagen 393. Temme Pomm. S. 312. Meier Schwäb. Sag. I, 116. Wolf D. S. 192. Ruhn W. S. 340. Nach der Meldung des Olaus Magnus verehren Polarvölker ein über ihnen schwebendes rothes Tuch, das auch in unsern Hegensagen, namentlich beim Buttermachen,

ortritt. Es wird hinzugefügt, ber rothen Farbe legten diese Bölker n ihrer Aehnlichkeit mit dem Menschenblute göttliche Kraft bei. wir nun wißen, daß Blut und blühende Farbe von Loki, dem dritten e verliehen wurde (§. 17), so gewinnt die Nachricht Bedeutung. aber überrascht es, daß Olaus neben dem rothen Tuche noch Sonne Mond als göttlich verehrte Wesen nennt. Wolf N. S. 703. Der iß gegen Gott, der das Maß des Frevels voll macht, und in einigen en die Strafe unmittelbar nach sich zieht, müste in der heidnischen dem Loki (Vulcanus) gegolten haben, der in dieser Auffaßung als höchste unter den dreien, ja da der letzte Schuß gegen den Himmel htet ward, als Himmelsgott erschien. Wir werden aber sehen, daß zar in Deutschland als Feuergott galt, und auf ihn mag auch das Tuch zu beziehen sein, so daß auzusehen wäre:

| Luft  | Waßer |   |   | Feuer    |
|-------|-------|---|---|----------|
| Sol   | Luna  | • | • | Hercules |
| Iftio | Ingo  |   |   | Irmino.  |

Wir haben hier noch ein viel größeres Wagniss unternommen: die Söhne des Mannus haben als Stammväter dreier deutscher Stämme richt nur ethnischen Gehalt; indessen fügen sich die beiden letzen der leidlich; nur das erste ist störrisch; aber überhaupt ist mit m Istio am Wenigsten anzufangen und seine Beziehung auf die kischen Stämme halte ich für unthunlich.

Solche Brüdertrilogieen, welche unten §. 125 bei den Zwergen noch zehrt werden sollen, sprechen dafür, daß die Mythen nicht von einem gen Gotte ausgingen, sondern die Vielheit der Elemente ins Auge in. Warum das vierte Element, die Erde, fehlt, ist leicht zu sagen. Erde ist der Träger, der gemeinsame Grund, auf dem die drei tente walten; als die große Lebensmutter ist sie die weibliche Gott-welcher sich der herschende Gott der Trilogie als Himmels= und nengott vermählt.

Eine andere Classe von Trilogieen zeigt weder Bezug auf die Ele= :e, noch erscheinen die verbundenen Götter als Brüder.

1. Dahin gehört zuerst die Trias, welche Tac. Germ. 9 Mercurius, ules und Mars nennt: ich glaube sie als Odin, Thôr und Tyr otan Donar Zio) verstehen zu dürfen. Mit Odin hat dieß kaum men, da auch Paulus Diaconus I, 9 Mercurius für Gwodan nimmt, it der ältere Jonas von Bobbio (Myth. 109) und Wilh. von Malury (Myth. 116) so wie die Vergleichung der deutschen und lateien Namen unserer Wochentagsgötter stimmt. Letztere bestätigt auch, Wars auf Tyr (Zio — Eor) zu deuten ist; nur Hercules — Thôr te Anstoß geben. Allerdings hätte man für Thôr Jupiters Namen,

des Donnergottes, erwartet; was aber den Römer bei Thôr an Hercules erinnern muste, ist §. 83 bei seinem Mythus hervorgehoben.

- 2. Die nächste hiehergehörige Trias ist die der drei männlichen Wochentagsgötter: Mars Mercurius Jupiter Tyr Odin Thor oder Zio Wuotan Donar, deren geheiligte Tage aufeinander folgen und die Mitte der Woche bilden. Es sind wiederum dieselben Götter, wenn wir jene ersten richtig gedeutet haben.
- 3. Eine dritte sindet sich in der s. g. altsächs. Abschwörungsformel: Thunaer Woden Sagnôt. Die Vergleichung lehrt, was sich auch sonst bestätigen wird, daß Sagnôt mit Tyr zusammenfällt.
- Die vierte entnehme ich aus Abam von Bremens Nachricht über die Bilder der in Ubsolas (Upsalas) goldenem Tempel verehrten Götter, die er Wodan, Thor und Fricco nennt. Freyr (Fricco) hat hier Tyrs Stelle eingenommen. Auch sonst erschienen diese Götter als die höchsten. letten Weltkampf werden Dbin, Thor und Freyr hervorgehoben. Heimball und Tyr hier ursprünglich keine Stelle fanden, habe ich §. 46 gezeigt; Widar kommt nur nachträglich hinzu, Odins Fall zu rächen. Sollen die drei mächtigsten Götter Asgards aufgezählt werden, so finden wir Odin, Thôr und Freyr genannt. So in der Erzählung der Stalda (D. 61): drei Zwerge, Iwaldis Söhne, hatten drei Kleinode gemacht: Siss Goldhaar, der Gemahlin Thors, Obins Spieß Gungnir und Frens Schiff Stidbladnir. Schon diese drei Rleinode bezogen sich auf unsere Aber nun wettete Loki mit dem Zwerge Brock, daß sein Bruder Sindri nicht drei ebenso gute Kleinode machen könne. Da schmiedete Sindri Freys Eber Gullinbursti, Obins Ring Draupnir und Thors Hammer, also wieder drei Kleinode für dieselben Götter. Noch mehr, als die zwölf richtenben und rathenben Götter sich auf ihre Stühle setten, die Wette zu entscheiben, legten sie bas Urtheil in die Sände eben dieser dreie, mit andern Worten, die Götter der Zwölfzahl stellen die Entscheidung den Göttern der Dreizahl anheim. Mit dem Zorn derselben Göttertrias wird Skirnisför 33 gedroht.
- 5. Eine fünfte mit der zweiten und dritten zusammenfallende ergiebt das erste Cap. der Skalda, wo Odin, Thôr und Tyr aus der ganzen Zahl der Götter hervortreten.
- 6. Vielleicht kann eine sechste Widukinds bekannter Stelle von dem Siege der Sachsen über die Thüringer an der Unstrut entnommen werden. Sie errichteten ihrem Gotte, den ich hier wieder für den höchsten, den Gott Aller (Irmincot) halte, einen Siegesaltar, nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solom, quem Graeci appellant Apollinem, d. h. sein Name gemahnte an Mars (weil auch diese Säule Irminsal oder Hirminsal hieß, Hirmin aber auf Hermes

es graece Mars dicitur), die Säule an Hercules wegen der lessäulen, der Ort der Aufstellung (ante orientalem portam) an onne (Apollo). Von einer Trilogie ist hier ausdrücklich keine Rede, chwebt sie wohl dem Berichterstatter vor, indem er ihre Glieder domente des Einen höchsten Gottes aufsaßt. So währte auch die sfeier drei Tage, und in der Fahne, die zu diesem Siege geführt sah man drei Thiere, den Löwen, Drachen und drüber schweben-loler.

Wir gewinnen also folgendes, fünftig zu benutendes Schema:

| 1. Mars   | Mercur | Hercules |
|-----------|--------|----------|
| 2. Mars   | Mercur | Jupiter  |
| 3. Sagnot | Woden  | Thunaer  |
| 4. Fricco | Wodan  | Thor     |
| 5. Tyr    | Odin   | Thor     |
| 6. Mars   | Apollo | Hercules |
| 7. Löwe   | Adler  | Drache.  |

## 58. Dodekalogieen.

Die Dobekalogieen der Götter scheinen weniger wichtig, weil dabei rlicher zu Werte gegangen wird. Die j. Edba bemüht sich, auch die der Göttinnen auf zwölf zu bringen, und hier ist die Willfür am barften; bei den Göttern zeigte sie sich nur in der Wahl der Götter, : als die zwölf höchsten aufgezählt werden. Die Zahl zwölf stand Hyndlul. 28 heißt es: nach Baldurs Tode feien eilf Asen gezählt n; zwölf Asensöhne nennt die räthselhafte Str. 34 von Fiölswinsm., D. 20 sagt ausdrücklich, es giebt zwölf himmlische Asen. werden dann aber vierzehn mit Inbegriff Odins, und rechnen wir ab, als der dreizehnte Loki. Wie die Bahl dreizehn auf mancherlei n in Verruf gekommen ist, so mag auch Lokis Stellung zur Dobe= e der deutschen Götter dabei mitgewirkt haben. Der Eingang von arödur (D. 55) nennt zwölf andere Asen (Odin fehlt); daneben acht en. Ein drittes Verzeichniss giebt Staldst. 75 und hier ist wieder der dreizehnte. In allen diesen Verzeichnissen sind Wanen unter rds Götter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Aufzählung der Simmelsburgen Götter mit Göttinnen verbunden. Hier werden 30 auch die Pferde der Götter aufgezählt; es sind ihrer aber nur ba Sleipnir, Odins Hengst, und Blodhughofi, das Staldst. 58 als Ross (reidh bani Belja Blodhughofa) genannt wird, fehlen. en wir diese hinzu, so sind ihrer hier, wie auch D. 15, wo Sleipnir lommt, zu viel, indem von Thôr an beiben Stellen bemerkt wird,

was wir auch sonst wißen, daß er zu Fuße gehe und Ströme wate, wiewohl er sonst auch fährt. Von Balburs Ross wird an letzterer Stelle erinnert, es sei mit ihm verbrannt worden, und so könnte man glauben, ba nur eilf aufgezählt werden, es sei nicht mitgerechnet. Die Vergleichung hilft aber nicht dazu, die Namen der zwölf Götter zu ermitteln, zumal wir von den wenigsten wißen, welche Hengste ihnen gehören; nur von Odin, Freyr und Heimdall ist es bekannt. Skaldsk. 58 mischt Helden- und Götterpferde. Ohne die Wanen lagen sich zwölf Asen aufzählen: Obin, Thôr, Tyr, Balbur, Höbur, Heimball, Hermobr, Bragi, Forfeti, Uller, Wali, Widar. Aber offenbar sind Bragi und Forseti, vielleicht auch Wibar, der erst in der erneuerten Belt auftreten sollte, in Abzug zu bringen, so daß ursprünglich nur neun Asen waren, ben neun Tagen ber alten Woche entsprechend. Erst als die Wanengötter Aufnahme fanden, ftieg die Zahl auf zwölf und barüber. Auch bei ben Göttinnen wird die Zahl neun älter sein: wir finden neun Mütter Heimballs, neun Mägde ju Mengladas Füßen, alle ber Heilkunft kundig, neun Töchter Oegirs u. s. w.

Vermuthlich schritt man erst durch Sieben und neun zur Zwölfzahl sort. Neun Häupter wurden dargebracht bei dem großen Opfer zu Ubsola, von dem Adam von Bremen spricht (Myth. 46), wie noch später bei Opfern diese Zahl vorherscht, z. B. Baader 38. Reun Götter erscheinen in Grimnism. neben drei Göttinnen, und so wird die Zahl der zwölf Himmelswohnungen herausgebracht. Die Nornen oder weiße Frauen, deren gewöhnlich dreie sind, treten in deutschen Sagen wohl auch in der Siebenzahl auf, Panzer 108, Baader 80. 186; in den Walküren steigen sie zuletzt dis auf dreizehn, Grimnism. 36 und D. 36. In der Wöluspa 24 sanden sich nur sechse, wozu wohl Frenza die siebente war. Statt der so oft erscheinenden zwölf alten Männer, Baader 67. 142, in welchen die zwölf Götter Asgards in Erinnerung blieben, sinden sich oft nur sieben; bei Harrys I, 33 zeigen sich ihrer aber wieder dreie, darunter Einer (Wuotan) einäugig; auch redeten sie eine unbekannte Sprache, die Sprache der Götter. Bgl. Gödsche Schl. S. 247.

# 59. Asen und Wanen.

Die deutsche Mythologie kennt fünf Classen göttlicher Wesen: Asen, Wanen, Riesen, Elben, Helden. Die Heldensage erfordert aber wegen der historischen Bestandtheile, die in sie ausgenommen sind, eine gesonderte Abhandlung; hier können die Helden fast nur gelegentlich zur Sprache kommen, da wo ihr mythischer Ursprung sich nachweisen läßt, denn das Mythische bildet den sesten und des Historischen ist in der eigentlich deutschen Heldensage, sowohl in der gotischen als in der franklichen, nur wenig angestogen, in der franklichen freilich am Wenigsten. In der jüngern

fränkischen Heldensage, die wir die Rerlingische nennen, mag man einen historischen Rern annehmen, aber er ist von dem mythischen Anflug überdeckt und oft dis ins Unkenntliche verändert. Die Ansicht, daß die Helden vergöttlichte Menschen seien, kann nicht einmal hier eine Stütze sinden. Der Raiser Karl des Kerlingischen Epos ist von dem Karl, dessen Biograph Eginhard war, zuweilen z. B. in der Rolandssage, grundverschieden. Ugl. M. Vorrede zu Loher und Maller.

Die beiden ersten Classen sind jest eigentlich allein noch als Götter im vollen Sinne des Worts zu betrachten, da von den Riesen, der ältesten aber früh gestürzten Götterdynastie (S. 17), ein freilich junges Zeugnisssagt, daß sie bose seien und die Elben wenigstens zwischen gut und bose schwanken. Spuren den Riesen gewidmeter Berehrung werden noch nache gewiesen werden; den Alsen dargebrachte Opfer sind ausdrücklich bezeugt.

Es tounte scheinen, die Riesen waren vor den Göttern abzuhandeln, weil fie alter waren als biese, und weil die Götter selbst in ihrer altesten Gestalt nicht viel mehr als Riesen waren, da sie aus Naturgöttern allmählich erst zu sittlichen Mächten erwuchsen. Aber wenn der Dienst der Riesen älter war als ber ber Götter, so haben diese sie boch nun gestürzt, ihre Macht in wohlthätige Schranken zurückgewiesen, und wir wollen uns buten sie zu brechen. Die Riesen vor die Götter zu stellen, sahe einer Gegenrevolution ähnlich, die wir keineswegs beabsichtigen; wir haben es als der Menschen Pflicht anerkannt, ben Göttern im Rampf gegen die weltzerstörenden Mächte beizustehen. Noch weniger Anspruch, an die Spite gestellt zu werden, haben die Zwerge, die von den Göttern erst erschaffen find (§. 18). So bleiben uns zunächst Asen und Wanen übrig, beren Gegensatz uns schon §. 24 entgegentrat. Er war dort in einen Rrieg ausgeartet, ber durch einen Friedensschluß beigelegt ward, bem zufolge Njördr und seine Kinder Freyr und Freyja den Asen zu Geiseln gegeben wurden, während Hönir der Ase, Odins Bruder, in gleicher Eigenschaft zu ben Wanen kam. Bgl. D. 23. 57. Wöl. 61. Nach der Heimskringla I, 4 begleitete Mimir den Hönir, aber den Niörd Rwasir, welcher danach ein Wane wäre, während ihm D. 57 gemischten Ursprung beilegt. Nachdem so die Wanengötter in Usgard Aufnahme gefunden hatten, sind Asgards Götter nicht mehr alle Asen, einige unter ihnen sind wanischen Ursprungs; aber noch andere riesigen, wie Stadi, Njörds zweite bald wieder von ihm geschiedene Gemahlin: jedenfalls sind fie kein durch gemeinsame Abstammung altverbundener Götterverein.' Beinhold, Zeitschr. VII, 4. Cher ließe sich bieß von den Wanen sagen, die wenigstens eine Familie bilden.

Wie der Gegensatz zwischen Wanen und Asen durch den Friedensschluß wieder aufgehoben murde, so war er auch kein ursprünglicher. Die verschiedenen Götterspsteme, welche der Friedensschluß verschmolz, hatten sich bei verwandten Stämmen gebildet, die von Hause aus viel Gemeinsames besaßen. Die Melbung des Tacitus Germ. Cap. 40 von der Nerthus, in der wir die erste, in der Edda unbenannt bleibende Gemahlin Njörds, von der er sich bei der Aufnahme unter die Asen scheiden muste, wiedererkennen, läßt vermuthen, daß es suevische, meeranwohnende Stämme waren, die diesen Cultus ausgebilbet hatten, und damit stimmt Njörds Bezug auf die Schifffahrt, und die zwischen Meer und Land getheilte Wirksamkeit aller Wanengötter. Wie aber Njörd als ein Bater ber Götter in einem andern System erscheint, so finden sich alle Eigenschaften seines Wesens bei Odin, dem Bater der Asen, wieder. So fällt die Nerthus, welche Tacitus als Mutter Erde bezeichnet, mit der Jörd, Obins erfter Gemahlin, zusammen. Wenn bie suevischen Bölfer, welche den Wanenbienst hergebracht hatten, im Waßer den Ursprung der Dinge ahnen mochten, so liegt bieselbe Anschauung dem Schöpfungsmythus zu Grunde, der schwerlich bloß suevisch war. Und ließen die Bölker, von welchen ber Asendienst ausging, ihre Götter auf Bergen ober im Himmel thronen, die Wanen in den Tiefen der Erde ober im Schoofe der Flut (§. 69), so greift auch dieser Unterschied nicht durch, da wir auch Asengötter bergversunken finden und Odin abwechselnd mit Uller (§. 91) in die Unterwelt geht, der er auch sonft verwandt ift. Die Wanen als Götter bes Gemüths und der sinnlichen Begierden zu faßen, schienen wir §. 24 allerdings berechtigt: aber auch Odin ist ein Gott ber Liebe, und daß die Wanen in der erneuten Welt nicht wiedergeboren werden, kann für eine Folge der sittlichen Richtung gelten, welche seit der Wöluspa herschend wurde. Wenn Müllenhoff Zeitschr. VII, 440 sagt, ,die Summe der Wirtsamkeit der Wanen für die Menschen ist ein behagliches und anmuthiges Leben in Fülle und Frieden, Milde und Freundlichkeit, und die Doppelseitigkeit ihrer Thätigkeit macht den eigenthümlichen Charakter dieser Gotter aus, der sie sehr bestimmt von den Andern unterscheidet', so scheint zwar hiemit das Richtige getroffen; aber doch konnte Frenja, die mit Hilbe, der Kriegsgöttin, zusammenfällt und sich in den Walkuren verviel= fältigt, zu einer nordischen Bellona werden, Freyr erscheint als Drachenfämpfer und Gewittergott, und schon bei ber Göttermutter (Germ. 45), bie mit der Nerthus, der Terra mater Cap. 40 eins ist, finden wir wie bei Fregr den friegerischen Schmud der Eberhelme.

Auch auf etymologischem Wege läßt sich ein fester Unterschied nicht gewinnen. Man leitet die Wanen von van (desiciens) ab und findet in ihrem Namen den Begriff des Verlangens. Geht man auf das nord. vænr (pulcher) oder alts. (wanum splendidus) zurück (G. D. S. 653), so erscheinen sie als die schönen Götter, wie sie die Götter der schönen

Jahreszeit sind, die man im Winter gestorben bachte. Damit stimmt, daß von Freyrs Gemahlin Gerda Luft und Waßer widerstralten (§. 29) und Njördr von Stadi seiner schönen Füße wegen gewählt ward D. 56. Auch der finnische Liebesgott Wäinämöinen ist ähnlich benannt. auch Odin seben wir im Winter Walhall verlaßen, womit sein Aufenthalt im hohlen Berge zusammenhängt; Thor erwacht im Frühling, so daß sich auch hier eine Spur gleicher Auffaßung zeigt. Einen durchgreifenden Unterschied scheint der Name der Asen zu gewähren (nord. as, pl. aesir, got. und ahd. ans, pl. anseis, ensî, ags. ds, pl. ês, Myth. 22). Er bedeutet auch Balken oder Säule und bezeichnet die Götter als die Wage= und Tragebalken des Weltalls, was an die Haften und Bande (höpt und bönd §. 43) erinnern würde; oder hängt es nur damit zusammen, daß die Bilder ber Götter an den Pfeilerbalten des Hochsiges ausgeschnitt waren? Bei letterer Aufnahme bliebe unerklärt, daß auch Bergrücken, die wie jener Atlas als Träger des Himmelsgewölbes angesehen werden mochten, altn. as heißen.

Ergiebt nun die Bergleichung, daß die Asen der Welt, deren Grundspfeiler sie sind, im physischen wie im sittlichen Sinne, Bestand und Dauer sichern, während wir wißen, daß von den Wanen Alles ausgeht, was das Leben mit Reiz und Anmuth schmückt? Hiegegen ließe sich nicht einswenden, daß Odin der Gott des Geistes auch der Dichtkunst vorsteht, denn ohne der Wanen Juthun hätte der Begeisterungstrank der Götter D. 57 nicht gebraut werden können. Aber auch dieser Unterschied, so sesst er steht, kommt doch vielleicht nur auf Rechnung der Ausbildung ursprünglich gleicher Ideen bei Stämmen verschiedener Gemüths= und Geisstesanlagen.

Ihres wesentlichen Unterschieds wegen brauchten wir also Asen und Wanen nicht zu sondern. Es bleibt übrig, daß sie Götter verschiedener aber doch immer deutscher Stämme waren. Es kann für historisch fest= stebend gelten, daß die Wanen den Hauptsit ihrer Verehrung in Schwe= den bei Ingawonischen Stämmen hatten, mahrend der Asenkult vom Fest= land nach den dänischen Inseln gelangte und zu Lethra auf Seeland seine Opferstätte gründete; doch finden wir auch Obin, ja seinen Sohn Thor als den mächtigsten in der Mitte zwischen ihm und Freyr im Tempel zu Die Wanen können den gotischen Völkern angehört haben, die Upsala. Neuerdings wollte man die Wanen ben Sla= Asen den Westgermanen. ven zueignen, von denen sie aber lautlich abstehen, vgl. jedoch Bergmann Solarliod 166; nur Kwasir erklärt sich aus dem slavischen Kvas fer-Roch. Gl. u. Br. I, 28. Der Name der Nerthus ließe mentum. auch an die Kelten denken, bei denen das Wort Northus sehr häufig vorkommt, und zwar in der Bedeutung von Kraft, was einen sehr passenden Sinn ergiebt, wenn wir ihn auf die Triebkraft der Ratur beziehen. Bgl. Chr. W. Glück Die Reltischen Namen bei Caesar, München 1857. Aber im zweiten Gliede sind die Namen wieder ganz deutsch. Auffallend bleibt es immer, daß sich von dem Namen der Wanen in Deutschland kaum Spuren erhalten haben, als etwa in der Oberpfalz (Schönwerth Sitten und Sagen III, 185); ferner in Wanne Thekla §. 109 und in Wanne mond, wie in Osnabrück der Februar heißt. Letzteres hat Schade (Ursula 113) aus Strodtmanns Idiotikon 278 nachzgewiesen; aber in

Wanne, wie renne de Ritterstnecht! Wanne, wie floute de Junte!

scheint es Interjection. Anklingende Orts- und Personennamen zählt Ouismann Religion der Baiwaren 1860 S. 13 auf.

Wenn wir zuerst die eigentlichen Asen abhandeln und dann im solgenden Capitel von Hel und Nerthus sowohl die Wanen ableiten als mit Ausnahme der Jörd alle Göttinnen, ob sie gleich Aspnien hießen, so bewegt uns zunächst der Vortheil, welchen diese Anordnung für die Darsstellung gewährt; sonst möchten die Wanen als die ältesten (da bei ihnen noch Geschwisterehen galten, Quismann 19) den Vortritt verdienen.

#### 60. Schickfal.

Wir haben uns geweigert, die Riesen vor den Göttern abzuhandeln, denn obgleich sie älter sind, so stehen sie uns doch nicht höher. nun lenkt sich unfer Blick auf eine Macht, die alter ift als die Riesen, höher und mächtiger als die Götter. Wie sie dem Schicksal unterworfen find, hat unser erstes Buch bargethan, bessen Ueberschrift schon andeutete, daß es das Geschick in seiner großartigsten Erscheinung barftellen wollte. Weder Baldurs Tod noch den letten Weltkampf musten die Asen abzuwenden, obgleich fie ihn voraussahen. Sie vermögen nichts gegen eine höhere Weltordnung, ja Einzelnes begiebt sich wider ihren ausgesprochenen Willen, wie der Sieg, den Brynhild dem Agnar verlieh, während ihn Odin dem Hialmgunnar zugedacht hatte. Aber das Schickfal, das auch die deutschen Götter zu verehren haben, ift vielleicht mehr als eine unbeugsame, unerbittliche Nothwendigkeit, die in der Natur der Dinge begründet ift, die sie nicht geschaffen haben, da sie nicht die ersten Schöpfer der Welt, sondern selbst erst aus der Schöpfungsgeschichte hervorgegangen Es ist den deutschen Göttern eigenthümlich, daß sie selber Opfermale halten, aus Blut und Eingeweide weißagen, mit Runen bezeichnete Stäbe ichütteln und das Loof befragen, wie es der Eingang ber Hymistwida geschehen läßt. Dieses Opfern der Götter muste sehr auffallen, wenn das Schicksal nichts als eine blinde Rothwendigkeit, ein todter Begriff

e: benn nur einem persönlich gedachten Gotte kann man opfern. Es sich einwenden, hier walte eine Vermenschlichung der Götter: wie sie Schlaf, ja dem Tode unterworfen sind, Trank und Speise genießen, der menschlichen Sprache Theil nehmen, gekleidet und gewaffnet reiten fahren, so laße sie der Dichter auch das Schicksal befragen und ermale halten. Aber ist das mehr als eine Ausrede?

Der Eingang eines andern Liedes "Odins Rabenzauber" (§. 32) et das Verhalten der verschiedenen göttlichen Wesen gegen das Schickfal geheimnisvollen Worten an:

Allvater waltet, Alfen verstehen, Wanen wißen, Kornen weisen; Iwidie nährt, Menschen dulden, Thursen erwarten, Waltüren trachten.

So jung Hrafnagaldr sein mag, gerade dieser Eingang, der mit Folgenden unverbunden ist, möchte überliesert sein. Allvater waltet': n hier Odin gemeint wäre, wie sähen wir denn in demselben Gedicht Gott so ängstlich um Baldurs Schicksal beforgt? Gewiss zu diesem e, dem er vorgesetzt ist, passte der Spruch am Wenigsten.

Freilich auch in dem selbständigen Spruch müste unter Allvater Odin tanden werden, denn sonst findet weder Er noch die übrigen Asen, man doch erwarten würde, eine Stelle darin. Wird nun hier das icksal, wie häusig geschieht, in die Hände der Götter gelegt, oder ist er als Allvater waltende Odin, der selbst in der Rolle des Schicksals ritt, ein anderer und höherer als den wir in den Geschicken der Welt der Götter kennen gelernt haben? Ist er derselbe, dem im Eingang Hymiskwida die Götter opfern, das persönlich gedachte, nicht unerziche Schicksal? denn welchen Sinn hätte das Opfer, wenn Allvater nicht erbitten ließe?

Man könnte sagen, Opfer und Weißagung gehören zusammen, das ier ist nur da, damit aus dem Blut des Opferthiers geweißagt werskönne. Wie dem auch sei, denn zur Gewissheit gelangen wir hier t, das Schicksal kommt zu persönlicher Erscheinung nur:

1. in Allvater, dem regnator omnium Deus, Tac. Germ. 39. h ist auch dieser Allvater (§. 56) verdunkelt und wir vermuthen nur, er sich bei der Schöpfung verbarg und in Fimbultyr (Wöl. 59) und unausgesprochenen Gotte nach §. 49 am Ende der Zeiten erst kom= und hervortreten soll. Der Ansicht, daß Allvater in der jezigen lt nur in Odin erscheint, der daher in höherer Auffaßung als All= r gedacht werden könne, spricht das Wort, wenn es Cod. Exon. 341, von Vôden heißt: "daß ist der reiche Gott, der uns Alles verlieh, von wir leben — und wieder am Ende über daß ganze Menschen=

geschlecht walten wird: das ist der Schöpfer selbst.' Bgl. Bouterwel Cadm. XCVIII.

2. in den Regin, den weltordnenden, weltberathenden Mächten, welche die Götter selber sind, dann aber natürlich nicht als den Göttern über= geordnete Macht. Die Regin haben wir oft genug sich auf ihre Richterstühle seten seben: fie bedürfen keiner Erklärung. Aber bort beriethen sie die Geschicke der Welt; wie sie auch dem Menschen ,ertheilen', sein ,bescheiben Theil' durch ein Urtheil ermitteln, sehen wir (FAS. III) in der Gautreff. Cap. 7, wo Hrosskarsgrani (Pferdehaarbärtig) seinen Pflegling Starkabr um Mitternacht wedt und mit sich geben heißt. Sie fahren im Boot nach einer Insel, steigen aus und finden im Wald auf einer Blöße viel Bolk versammelt, einem Gerichte beizuwohnen. Gilf Männer saßen auf Stühlen, der zwölfte Stuhl war leer. Da nahm Hrossharsgrani den zwölften Stuhl ein und ward von Allen als Odin begrüßt. verlangte er, die Richter sollten Starkads Schicksal bestimmen. Da nahm Thôr das Wort und sprach: Alfhild, Starkads Mutter, wählte ihrem Sohn einen hundweisen Jötunen zum Bater, nicht Asathôr: barum schaffe ich dem Starkabr, daß er weber Sohn noch Tochter haben und der lette seines Geschlechts sein soll. Da sprach Obin: Ich schaffe ihm, daß er drei Menschenalter lebe. Thor sprach: In jedem Menschenalter soll er ein Reidingswerk, eine Schandthat vollbringen. Obin sprach: Ich schaffe ihm, daß er die besten Waffen und Kleider habe. Thôr versette: Ich schaffe ihm, er soll weber Land noch Grund besitzen. Obin sprach: Ich gebe ihm, daß er viel Gelb und Gut habe. Thôr versette: Ich lege ihm, daß er nie genug zu haben glaube. Odin sprach: Ich gebe ihm Sieg und Geschicklichkeit zu jedem Rampfe. Thor versette: Ich lege ihm, daß er aus jedem Rampfe eine Knochenwunde heimtrage. Odin sprace: Ich gebe ihm Staldenkunst, daß er eben so fertig dichte als spreche. Thôr versetzte: Er soll nicht behalten können was er gedichtet hat. Obin sprach: Ich schaffe ihm, daß ihn die edelsten und besten Männer werth halten. Thor sprach: Dem gesamten Volke soll er verhaßt sein. Da sprachen die Richter dem Starkadr Alles zu mas ba gesagt worden war, und so schloß das Gericht. Darauf ging Hrossharsgrani mit Starkabr zurück zum Boot.

Wie hier Thôr jede Gabe Obins durch eine Zugabe beschränkt, ganz wie die jüngste Fee, Norn oder weise Frau in unsern Märchen zu thun pflegt, so weiß auch Odin Thôrs schädlichen Ausspruch zu mildern und für versagten Grundbesitz durch die Fülle fahrender Habe zu entschädigen. Dem vergleicht es sich, daß Brynhild, als ihr Odin bestimmt vermählt zu werden, hinzusügt: "Aber keinem Manne, der sich fürchten kann."

Die Beschlüße der Regin heißen altsächsisch roganogiscapu, metodogiscapu. Myth. 24. 817.

3. in den drei Rornen. Ihre Beschlüße heißen wurdigiscapu nach dem Namen der ältesten Schwester. Auch sie sind den Göttern nur nach den ältesten Borstellungen übergeordnet und wir thun beßer, sie an einer andern Stelle des Systems zu besprechen.

Sonst ist das Schicksal unpersönlich, und von diesem soll schon hier Rechenschaft gegeben werden. Seine Beschlüße heißen altn. scöp, alts. giscapu, ags. gesceapu; auch wohl altn. örlög, ahb. nicht mehr plura-lisch urlac, mhd. urlouc, das in den Begriff des Kriegs übergeht, weil in der Schlacht die Geschicke sich entscheiden, daher noch jetzt Orlogschiffe Kriegsschiffe bedeuten. Von den Walküren wird gesagt, daß sie auszögen Urlog zu treiben, Schicksal zu wirken, den Krieg zu entscheiden. Die Geschicke sind gelegt, gesetzt, Urniederlegungen, Urfestsetzungen, denen der Mensch sich nicht entziehen mag, denen selbst die Götter unterliegen.

Das anerschaffene ,beschaffene' Glud hängt von der Stunde der Geburt ab: das Glück wird uns an der Wiege gefungen, ein Ausbruck, der auf jene begabenden Nornen oder Feen anspielt, die zu dem Neugebor= nen hintreten, ihm sein Gluck zu ,schaffen'. Die Stunde heißt aber abd. hwîla, und bas baran gefnüpfte Glud hwîlsalida, bie Bilfælbe, bie auch wohl personlich gebacht wird, weil fie ber begabenden Norne gleicht. Der Einfluß des Gestirns ist erft ein späterer Glaube, für den man sich auf ben "Stern der Magier' berief, Myth. 820; ober entsprach jeder Seele ein Stern am Himmel? Bergmann Solarliod 95. In der Pilatusfage fündigt der Stern die Stunde der Zeugung an; daß dieser Zug aus der frankischen Helbensage hergenommen sein wird, habe ich in Bertha die Spinnerin' 144 gewiesen. In der Weihenstephaner Chronif wird er von Rarls d. Gr. Zeugung erzählt, und hier steht er an der richtigen und wohl auch ursprünglichen Stelle, benn wohl an einem großen Manne wie Rarl, nicht an einem feigen Schwächling wie Pilatus mögen die Sterne Theil nehmen. Eine weitere Uebertragung findet fich in Klingsors Sternschauung auf der Wartburg, wo es der Geburt der h. Elisabeth So hat dieser Glaube, aus dem das Nativitätstellen der neuern gilt. Zeit hervorging, den geistlichen Kreiß taum verlaßen, da Rarl der Große im Licht eines Beiligen ftralte.

Glückstinder hießen, die zu glücklicher Stunde geboren waren. Wenn man von ihnen sagte, sie seien mit der Glückshaube, die auch der Helm hieß, zur Welt gekommen, so knüpfte sich dieß an etwas Natürsliches, da wirklich einige Kinder eine leichte um das Häuptlein gewundene Haut (Kinderbälglein) mitbringen. Diese ward sorgfältig aufgehoben oder unter der Schwelle vergraben. Man wähnte, der Schutzeist des Kinsdes (nord. fylgja) oder ein Theil seiner Seele habe darin seinen Sit. Myth. 829.

Auch bei jeder einzelnen Unternehmung ist auf die Stunde zu achsten, die glücklich oder unglücklich sein kann. Aus diesem Achten auf die gute Stunde (à la bonne heure) hat sich das französische Wort bonheur für Glück entwickelt (Myth. 818). A. M. scheint Wackernagel III 207. Anzeichen des Gelingens erkennt man im Angang, wie der Ansang des Unternehmens heißt; doch hat auch jeder Tag seinen Angang.

### Asen.

# Wuotan (Obhin).

#### 61. Wefen und Rame.

Wir beginnen mit bem Bater ber Götter, ber die Ginheit im Rreise ber Afen bildet und der von der Allmacht und Geiftigkeit des alten Einigen Gottes am Meisten bewahrt ober in sich aufgenommen hat. Denn wir lagen es unentschieden, ob er einst andere Götter nicht neben sich hatte ober etwa erst aus einem elementarischen Riesen zu einem Gotte bes Beiftes, jum Rönig ber Götter erwachsen ift. Für bas Lettere spricht, daß seinem Wesen, wie die Bergleichung der Trilogieen ergeben hat, die Luft zu Grunde liegt, das verbreitetste aber auch das geistigste ber Elemente. Wie Loki in jenen ältesten Trilogieen §. 37 das Feuer bedeutet, so sein Bruder Odin die Luft, ja er ist die Luft selbst, oder da sie in ber Rube nicht wahrgenommen wird, ihre Regung, von dem leisesten Beben, das sein Beiname Bistindi auszudrücken scheint, bis zu dem wüthendften Sturm. Diemit gebrach ihm die Anlage zu dem machtigften ber Götter nicht, denn wie in der kindlichen Ahnung der Bolker Ratur und Beist untrennbar verbunden sind, so ift er auch auf dem geistigen Gebiete mas er auf dem natürlichen ift: er lebt in jeder Gemüthsbewegung, in der Begeisterung wie in der Raserei, in den zarten Empfindungen der Dichter und der Liebenden wie in der tobenden Kampfwuth der Berferker und Wifinge, die Alles vor fich niederwirft. Wenn daber Abam von Bremen Cap 23% jugt: Wodan id est furor, io denft er dabei nach iem Julia bella gerit hominique ministrat virtutem contra inimicos junidit an die Lituth, die nich im Campie bethätigt; bier finden wir ibn alfo ichen auf dem nittlichen Gebiet; von dem natürlichen mochte er aufgeganzen bein, und wie der Kumpi Sturm beifet, so waltete er auch in den Starn der Elemene und durch der dies er Wurd, del, was jein ältester Rame sein könnte, wobei nur zu erinnern ist, daß uns das Wort jest eine heftige Gemüthsbewegung bezeichnet, was seiner Abstammung nach nicht nothwendig in ihm liegt. Es kommt nämlich wie der volle Name Wuotan (Odin) selbst von dem ahd. watan, altsächs. wadan, altn. vadha, aus dessen Prät. wuot, alts. wod, altn. 8dh, sich das Hauptwort bildet und dann der vielleicht spätere Name des Gottes ableitet. Als seinen ältesten nehme ich das unabgeleitete wuot, odhr selbst an; beide erscheinen uns noch auf mythologischem Gebiete: Odhr (mens, sensus, Myth. 120) als der verlaßenen Frezza betrauerter Gemahl; Wuot (Wuth) auch wohl mit Uebergang von W in M (Muot, Muth) in Wutes und Mutes Heer, wie in der Eisel und in Würtemberg das wüthende Heer §. 72 genannt wird. Neben den hochdeutschen vollen Namen Wuotan stellt sich der niederdeutsche Wodan, der friesische Weda, der altnorbische Odhin.

Jenes Waten hat uns jett einen sehr beschränkten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Durchschreiten des Waßers, während es sonst jedes leisere oder heftigere Durchwehen, Durchdringen und Durchbrausen (meare, transmeare) bedeutete, wobei allerdings ein hinderndes Medium vorausgesetzt wird, das aber schwächern oder stärkern Widerstand leisten kann. Weil jedoch die Luft Alles erfüllt, so sehen wir auch den Gott in den Formen Wuot, Wuotan, Wuotunc sowohl, als in dem gleichfalls vorkommenden Participium Wuotant als den allburch dringenden Beist der Natur gesast.

Wie das anlautende w des beutschen Namens in der nordischen Gestalt (Obin) vermist wird, weil es vor o und u wegzufallen pflegt, so sehen wir es in der langobardischen Form Gwodan noch durch ein vor= tretendes g verftärkt. Es ift dieß kein willfürlicher Zusak, wie man glauben könnte, weil es Paulus Diaconus I, 8 adiecta litera nennt. Gutturale steht schon ursprünglich vor der Spirans: die des Fragepronomens (lat. quis) sehen wir noch im altn. hvor; im deutschen wer ist sie schon weggefallen, mahrend die Spirans stehen blieb. Es kann aber auch die Spirans wegfallen und die Gutturale stehen bleiben, wie in dem Namen der Gallier (vgl. welsch) und wie in Godan, der frankischen Form des Namens Wôdan. Diese frankische Form findet sich in dem hessischen Bubensberg wie in dem niederrheinischen Godanesberc (Godesberg), womit man Gudenau, Gobenhaus, den Godenelter (Wodansaltar bei Ahrweiler) und Godenowa, wo nach Widder I, 298 Lorsch die Fischerei besaß, vergleiche. Auch die niederdeutschen Namensformen Fru Gaue, Fru Gauden, Fru Gobe, zeigen den Wegfall der Spirans bei stehenbleibender Gutturale, was sich in Wuotan umkehrt, während die volle Form nur bei den Langobarben und etwa noch in bem brittischen Gwybion erhalten ist.

Einigemal bringt in Wodans Namen ein 1 ein; so in der niederbeutschen Form des Namens Wôb (Myth. 142), wo dann Wold entsteht. Rann dieß gleich aus Wod verderbt sein, so findet sich boch auch Woldan (ital. gualdana) neben Wodan (Zeitschr. I, 494), wobei Graswalbane (Grasivaudan) in Anschlag zu bringen ist. Ob hier Odins winterliches Gegenbild Uller, deutsch Wol, ober der Begriff des waltenden, allwaltenden Gottes hineinspielte, läßt fich noch nicht entscheiben. Bgl. §. 91. Jeben= falls wäre das Chriftenthum dabei nicht im Spiele gewesen, das vielmehr bemüht war, den übeln Begriff hervorzukehren und mit Anknüpfung an das wilde Ungestüm, das sich schon in der heidnischen Anschauung mit Buot und Buotan verband, den Gott zu einem Bütherich herabzuwür= Allerdings hatten schon die Heiden die heftige, leidenschaftliche Seite mehr hervorgekehrt als die fanfte und milde. Im Sturm der Elemente wie im Toben der Schlacht sprach er vernehmlicher zu ihnen als im linden Säufeln des Hains. Wie er alles Leben weckte und er= regte in der Natur wie im Geiste, so ging besonders der kriegerische Geist von ihm aus, jener germanische Heldengeist, ber in ber Bölkerwanderung das Weltreich der Römer über den Haufen warf und in der doppelten Lautverschiebung die Sprache aus ihren organischen Fugen riß. Noch später waltete er in der unbändigen Schlachtbegier, die aus ben Berserkern knirschte, wie in dem tollkühnen Unternehmungsgeist der Wikinge, der das neue Weltreich Rarl des Großen im Tiefsten erschütterte. Erst in den Kreuzzügen, wo der furor teutonicus noch manchmal erwähnt wird, tobt diese Rampflust sich aus, ber hier ein heiliges Ziel gewiesen war, die aber keines äußern Antriebes bedurft hätte, weil sie den Rampf um des Rampfes willen suchte. Aber schon das Heidenthum hattes biesem Heldengeist eine religiöse Weihe zu leihen gewust. In der Trilogie Odin, Wili und We sehen wir ihn verdreifacht: als Wili erschien er als ber mächtige Wille, der den Schmerz verachtete und dem Tode tropte; als We lieh er ihm die religiöse Erhebung, die Entschluß und Willen heiligte, ihnen im Hinblick auf die Herrlichkeit Walhalls Weihe und freudiges Beharren verlieh. In Wili (got. vilja, voluntas und voluptas) sieht Grimm (Ueber den Liebesgott 14) wie in Odins Beinamen Wunsch (Osti) eine Gottheit des Liebens, Begehrens, Denkens, Meinens, Trachtens und Sehnens.

#### 62. Beinamen.

D. 3 werden zwölf Beinamen Odins aufgezählt, vielleicht nur wegen jener Neigung zur Zwölfzahl: eine viel größere Menge legt ihm Grimnismal bei, und auch dieß Verzeichniss ließe sich noch vervollständigen. Wenn D. 21 gesagt wird, zu den meisten dieser Benennungen habe Veranlaßung gegeben, daß so vielerlei Sprachen in der Welt seien, indem alle Völker geglaubt hätten, seinen Namen nach ihrer Zunge einrichten zu müßen (vgl. D. 33 über Freyja), so ist dieß eine Umschreibung der Worte in Grimnism. 48:

Eines Ramens genügte mir nie, Seit ich unter die Boller fuhr.

zeigt aber zugleich, daß schon der Verfaßer von Gylfaginning vieler dieser Namen nicht mehr verstand, die doch aus der norwegischen Junge allein erklärt werden können und auf der Verschiedenheit der Sprachen nicht beruhen. Richtiger heißt es ferner: "Andere Veranlaßungen müßen in seinen Fahrten gesucht werden"; darauf spielt auch Grimnism. an, indem es einzelne Beinamen auf bestimmte Veranlaßungen bezieht:

Grimnir hießen sie mich bei Geirrödhr, Bei Asmund Jalk; Rialar schien ich, da ich Schlitten zog u. s. w.

Aber die Begebenheiten, auf welche hier gezielt wird, sind uns nicht alle berichtet. Ich greise zunächst Hnikar, Hnikuz oder Hnikudr heraus, weil er damit als Waßergott, ein deutscher Neptunus, bezeichnet wird, wenn gleich die Verbindung mit Herteitr (Grimnism. 47) und der Zusammenshang, in dem es Sigurdarkw. II, 18 vorkommt,

Hnitar hieß man mich als ich hugin erfreute,

wo es eher einen Schlachtengott zu bedeuten scheint, an der Verwandtsschaft mit Nichus und den Nigen Zweisel erregt. Da wir Loki auf das Feuer bezogen haben, so bliebe für Hönir, den dritten Bruder, §. 37, nur das Waßer übrig. Hönir verschwindet aber früh aus dem Kreiße der Asen, und wenn auch Niördr, gleichfalls ein Gott des Meeres, für ihn eintrat, so zeigen doch diese Beinamen Odins, daß auch ihm das Meer gehorchte, dessen Wellen freilich vom Winde bewegt werden. Wie er Wunsch, Oski, heißt, so giebt er Schiffern günstigen Wind, Wunschwind, Oskabyrr. Jedenfalls bezeichnen Hlefreyr, Gläfrodr vielleicht auch Udr, seine Herschaft über das Waßer. Auf den Wellen wandelnd stillt er das Meer, beschwichtigt das Wetter und schafft als Kialar dem Schiff, in das er sich ausnehmen läßt, günstige Fahrt. Als Farmatyr, Herr der Schiffsfrachten, ist er wie Mercur, dem er auch sonst entspricht, ein Gott der Kausseute.

Jener Beiname Osti beschränkt sich aber nicht auf den erwünschten Wind, er kennzeichnet den Gott als den Verleiher aller erwünschten Gaben, der Fülle des Heils und der Seligkeit, denn diese meint das von Wonne abgeleitete Wort Wunsch, dessen Bedeutung sich uns verengt hat, da es nur noch das Vegehren nach den Gütern ausdrückt, deren Indes griff es sonst enthielt. Noch den mittelhochd. Dichtern, wo die höchste menschliche Schönheit und Vollkommenheit geschildert werden soll, ist der Wunsch ihr Schöpfer, der an sein Seschöpf allen Fleiß gekehrt, seine ganze Meisterschaft gewendet hat. Gleich hier sindet sich Gelegenheit, jenes Register von Odins Beinamen zu vervollständigen, da Sibich, ein aus der Helbensage bekannter Name, got. Gibika, alts. Kipicho, nord. Giuki, ursprünglich den Gott meinte, der diese Gaben verlieh. Grimm Zeitschr. I, 572. Myth. 126. So geht auch Fiölnir auf die Fülle der verliehenen Güter.

Andere Beinamen, Allvater und Gautr, sind schon §. 56 besprochen. Auf Allvater reimt absichtlich Walvater, das wie Siegvater, Herian, Herteitr und Atridr den Gott des Schlachtfeldes meint, der den Sieg verleiht und die Heere zum Kampf gegeneinander führt. Auch Harbard (Heerschild) kann den Schlachtengott bezeichnen; aber Hialmberi (Helmträger) läßt sich in höherm Sinne faßen, da der Himmel als der Helm bes Gottes gedacht wirb. Bon brei anbern Beinamen Bar, Jafnhar und Thribhi (der Hohe, Ebenhohe und Dritte) will ich nur erwähnen, daß sie sich schon Grimnism. 46. 49 finden, bamit man nicht meine, ber Verfaßer der Gylfaginning, der sie zur Trilogie zusammenstellt, habe sie Vielleicht kommt sogar diese Trilogie, die sonst die jüngste von allen wäre, nicht auf seine Rechnung: Har ist burch Hawamal, bas Lieb bes Hohen, bezeugt, und Jafnhar und Thribhi, die in Grimnismal nur die Alliteration auseinandersprengt, hätten kaum einen Sinn, wenn fie nicht zu Har gehörten. Auch passt ber Rame Cbenhoher für die Anordnung in Gylfaginning nicht, denn die Hochsige diefer drei Götter standen übereinander, und je höher ber Sit je höher die Ehre; zwei dieser Götter der Trilogie aber bezeichnet ihre Name als einander völlig gleich und ebenbürtig, mas auch von dem Dritten gelten wird, wenn gleich sich in diesem ihre Macht noch steigert. An Har, Jafnhar und Thridi erinnert mich, wenn häufig in deutschen wie außerdeutschen Marchen 3. B. Sicil. I. 23. 24. II, 206, der Held, der eine unmöglich icheinende Aufgabe zu lösen hat, zu drei einsiedelnden Brüdern gewiesen wird, die ihn nacheinander berathen, und zulett zum Ziele führen. Grimur und Grimnir beschreiben den Gott als den Berhüllten, der wie in Grimnism. verkleidet in unscheinbarer Gestalt, als ein blinder Gaft wie in der Herwararsage in die Wohnungen der Menschen eintritt ihre Gastfreiheit auf bie Probe zu stellen, mas unsere Märchen auf Christus übertragen. Auch Gangleri (Grimnism. 46) und Gangradr bezeichnen wie Wegtamr S. 78 ben unermüdlichen Wanderer, den viator indefessus bes Sago. Als Gangradr geht er mit Wafthrudnir über die urweltlichen Dinge zu streiten (§. 33. 50) und Gangleri nennt sich Gylfi in ber Einkleidung der jüngern Edda, die der von Wafthrudnismal abgeborgt ift. G. D. S. 761.

Denselben Sinn wie Wafthrubnir hat aber Obins Beiname Wa= fudr, der die webende bebende Luft meint, womit wir wieder bei Biflindi, ja bei Obins eigenstem ber Luft verwandtem Befen angelangt sind. Das Rauschen bieser erschütterten Luft, aber zugleich das Tosen ber Schlacht, ist in Omi, ags. voma, ausgebrückt. Pggr, womit Grimm (Ueber den Namen des Donners 17) den finnischen Ukko vergleicht, bezeichnet ihn als den schrecklichen Gott, Glapswidr als den in Listen Erfahrenen, Bölwerkr und Bölwisi (vgl. Sazo 129 mit FAS. II, 376 und Helgatw. Hund. II) gar als ben Uebelstifter, ber bie Fürsten verfeindet und Zankrunen unter Bermandte wirft. Neben Bölwisi steht bei Saxo Bilwisi, wie Edart neben Sibich in ber Helbensage: Obins Wesen hat sich in zwei Personen gespalten, die mit zweien seiner Beinamen benannt sind. Mit Bilwisi, Bölwisi vergleicht sich Grimnism. 47 Bileigr, Baleigr, nur daß lettere mehr die äußere Erscheinung ins Auge faßen. Doch lehrt die Vergleichung, daß Bileigr nicht mit Lex Mythol. 304 oculis fulminantibus praeditus übersett werden barf. In jenem Bol= wisi berührt er sich wie in Loptr mit Loki; in Thundr (Donner) mit Thôr; in Wibrir (Witterer und Wetterer) wenigstens bem Sinne nach auch mit Fregr, wie in Thror, bessen Bezug auf die Gerichte Grimnism. andeutet, mit Baldur und Forseti, so daß diese Beinamen auf die frühere weitere Bedeutung bes Gottes, sein allumfaßendes Wefen führen. bere Beinamen sollen gelegentlich erläutert werden; die auf seine äußere Erscheinung bezüglichen schon im nächsten Paragraphen.

Auch auf Odins Söhne in den Stammtafeln ist zu achten, weil ihre Namen aus Beinamen des Gottes erwachsen sein können. Nach dem eddischen Formali Cap. 10 hatte Odin zweimal drei Söhne. 1. Wegdegg, Beldegg (Baldur) und Sigi; dem ersten gab er Ostsachsen, dem andern Westsachsen (Westsalen), dem dritten Frankenland. Sigis Sohn ist hier Verir, nicht Rerir, wie er Wöls. S. heißt, wo von ihm erst Wals, dann Sigmund und Sigurd entsprangen. Beldeggs Sohn war Brand, von Wegdegg aber stammten Heingest und Swipdagr, den wir sonst als Menglas das Verlobten kennen. 2. An drei andere Söhne vertheilte er Skandinavien: Dänemark erhielt Skiöld (Skeaf), Sæming Norwegen und Pngwi Schweden.

Die angelsächsischen Stammtafeln legen Voden und seiner Gemahlin Frealkf sieben Söhne bei, von welchen sieben ags. Häuser abstammten; doch redet Wilh. von Malmesbury nur von dreien: Weldeg, Withleg und Beldeg, was den nordischen Berichten näher tritt. In den sieben oder acht Geschlechtsregistern, denn Bernicia und Wesser, die anfangs zusammen sielen, gehen später auseinander, sinden wir Hengest und Cormentic bei Kent, Uffa bei Ostangeln, Offa und Sagneat bei Esser, Vihtlwg, Varmund und Offa bei Mercia, Vägdäg, Svæsdäg, Sæsugel und Vesterfalcna bei

Deira, Balbag und Brand bei Bernicia und Weffer, Bebeca bei Linbesfaran aufgeführt. Zu Hengist, ben wir als Beingist icon im Rorben fanden, gehörte Horfa. Bon Offa oder Uffa, der in mehrern Stammtafeln vorkommt, hab ich in den Erläuterungen zum Beowulf gehandelt: einer seiner Vorfahren, Hrodmund, erscheint gleichfalls baselbst. Sagneat entspricht dem Sagnôt, der in der Abrenunciatio neben Thunger und Wodan steht, wie Vihtläg und Varmund ben Vorfahren Offas bei Saro gleichen. Wie in ber Rentischen Genealogie von Pferden, find nach Grimms Bemerkung in der Deirischen einige Namen von Bögeln hergenommen. Säfugels Ahn war Sigegeat, und so wird der Enkel Sigefugel heißen sollen, wie er wirklich bei ben Oftsachsen vorkommt. Besterfalena deutet aber zugleich auf Westfalen, das wir schon in den nordischen Stammtafeln bedacht sahen. Bei Bernicia treffen wir auch Ingvi, bessen Sohn Esa nach den Asen benannt scheint. Die Wesserischen Nachkommen Brands, bes Sohnes Bälbägs, führen bekannte Namen: Freavine (Frowinus bei Saxo) bezeichnet einen Berehrer Freys. Auch unter den Borfahren Obins, zu welchen biese ags. Stammtafeln emporsteigen, finden sich Namen von Göttern und göttlichen Helben, die aus Beinamen Obins erwachsen sein können. Ich erwähne nur Geat (altn. Gaut), Tætwa (hochd. Zeizo), Bgl. M. Beowulf S. 175. Beav (Bûi), Sceldva, Sceaf, Heremod. Wie hier nach Müllenhoff Prädikate eines und desselben Gottes zu seinen Vorfahren erhoben sind, so finden wir in den nordischen Stammtafeln Thor und dessen Beinamen wie Hlorridi, Wingthor, Magni, Modi unter Odins Vorfahren aufgezählt. So war auch Sceldva (Skiöld) nur ein Beiname Steafs gewesen, weil er auf bem Schilde schlafend über Meer gefahren tam. Auch Gaut, ber bei ben Goten sogar an der Spite ber Geschlechtsreihe steht, ist in der Edda nur ein Beiname Obins. anderes Beispiel solchen Berfahrens entnehme ich nach Müllenhoffs Deutung Itschr. XI, 291 der Esserschen Genealogie, wo Sagneat einen Sohn Gefecg, dieser einen Sohn Andsecg gehabt haben soll. Andsecgs Sohn heißt Sveppa, Sveppas Sohn Sigefugel u. s. w. Hier sind die einzelnen Momente der Thätigkeit des Gottes während der Schlacht bargeftellt. 3wei streitgerüftete Heere stehen sich gegenüber, Gesecg und Andsecg, Symmachus und Antimachus. Sveppa bedeutet das Schlachtgetummel, Sigefugel den Bogel, dessen Erscheinen den Sieg verkündet u. s. w.

Nur göttliche Abstammung scheint bei allen germanischen Bölkern das Recht zur Krone verliehen zu haben.

### 63. Aeufere Ericheinung.

Nicht immer scheint Odin in so herrlicher Gestalt als da er mit dem Goldhelm, dem schönen Harnisch und dem Spieß, der Gungnir heißt,

an der Spize der Einherier dem Fenriswolf entgegenreitet (§. 45), oder da er (Sigrdrif. 14) Mimirs Haupte lauschend

Auf dem Berge stand mit blankem Schwert, Den Helm auf dem Haupte.

Wir saben schon so eben wie er sich zu verhüllen liebt, in unscheinbarer Gestalt, als müder Wanderer das Gastrecht in Anspruch nimmt, der Menschen Sinn erforschend. In beutschen Sagen und Märchen tritt er Gaben heischend, meist als kleines graues Männchen auf; als hochbetagter Greis auch bei Saxo, nicht selten blind; doch ist dieß nur Verkleibung, während Einäugigkeit zu seiner wahren Gestalt gehört. Bon bem breiten Hute, den er tief ins Gesicht brudt, um unerkannt zu bleiben, heißt er Sidhhöttr, auch bloß Höttr. Zuweilen erscheint er kahlköpfig, öfter mit dichtem Haar- und Bartwuchs, wie es die Beinamen Hrossharsgrani, Sidhgrani, Sidhsteggr ausbruden; sonst ift über Grani g. 74 zu ver-In dem König Bröselbart ober Drosselbart des deutschen Märchens (R. M. I, 52. III, S. 91) ist er unschwer zu erkennen. Ein anderer deutscher Beiname des Gottes ift Rung (aus Ronrad); vgl. Germ. XVI, 289, Vernaleken Mythen und Br. 50. Gewöhnlich trägt Obin einen weiten blauen Mantel aus Thierfellen (foldr). So zieht er als Hakelberand dem wilden Heer voran; im Mantel (hoklu) reitend erscheint er auch in der Haddingssage, und Ross und Mantel gehören so sehr zu seiner Erscheinung, daß sie ihn mit dem h. Martin vermittelt haben. Für die künftlerische Darstellung beschreibt Petersen 159 Obin als einen hohen einäugigen Greis mit langem Bart, tief herabgebrucktem breiten Hut, im blauen fleckigen Mantel, ben Goldring Draupnir am Arm, zwei Raben auf seinen Schultern, zwei Wölfe zu den Füßen; ber Rarlswagen (§. 74) rollt über seinem Haupte.

In Walhall nimmt Odin den Hochsitz ein, der Hlidstalf heißt, von dem er die ganze Welt übersieht. Nur Frigg theilt nach Grimnismal diesen Sitz mit dem Gatten. Der Name (at skialsa — beben) erin=nert wieder wie Walastialf an die bebende Luft und Odins Wesen. Da Plidstialf der höchste Punkt in Asgard, gleichsam der Zenith des Himmels ist, so möchte er wie Heimdall als die Spitze des Baumes Lärad zu denken sein, der selber nur (S. 36) den Wipfel des Weltbaums bildet, als dessen Frucht Odin erscheint.

Auf diesem Hochsitz saß Odin nach den deutschen Märchen, die Wolf Beitr. I, 24 vergleicht, das Antlitz nach Süden gewendet; nach der Sage vom Ursprung der Langobarden, wie sie das Edict Rotharis erzählt, sollte man glauben nach Westen. Nach dem Märchen vom Schneisder im Himmel (R. M. 35) stand vor dem heiligen Stuhl, den wir uns ganz golden zu denken haben, ein eben solcher Schemel.

Zwei Raben Hugin und Munin (Gedanke und Erinnerung) sitzen dem Gott auf den Schultern und flüstern ihm ins Ohr, denn jeden Tag sendet er sie aus, die Zeit zu erforschen. "Die Menschen nennen ihn darum Rabengott." D. 38. Daß gerade diese Vögel als Symbol seiner Allwißensheit gewählt sind, erklärt sich aus seiner Eigenschaft als Schlacht- und Kriegszgott; sie werden wohl auch (weil er Jagdgott ist?) als Habichte bezeichnet:

Nun bin ich so froh dich wieder zu sinden Wie die aasgierigen Habichte Odins, Wenn sie Leichen wittern und warmes Blut, Oder thautriefend den Tag schimmern sehn.

Denselben Bezug haben auch die Wölfe zu seinen Füßen, welchen er das für ihn bestimmte Fleisch des Ebers reicht, da er selbst keiner Kost bedarf, Grimnism. 19. Wie die Raben Habichte, so heißen diese Wölse wohl auch Hunde (M. Edda 129. 238); noch Hans Sachs nennt die Wölse unseres Herrgotts Jagdhunde. Schwer ist es zu deuten, wenn es von Odins Saal heißt:

Ein Wolf hängt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm ein Aar. Grimnism. 10.

Am Besten erklärt man sie als unsern Wappenthieren ähnliche Symbole: der Aar gebührt ihm als Luftgott (S. 32), der Wolf als Kriegsgott.

Erinnerungen an diese heil. Thiere sind Myth. 155. 600 und Wolfs Beitr. I, 26 nachgewiesen. Die schönste sindet sich in den deutschen Gedichten von König Oswald, der seinem Raben von zwölf Goldschmieden
(den Asen) die Flügel mit Gold beschlagen läßt und ihn auf Liebeswerbung ausschickt, und R. M. 35, wo sich zwei schneeweiße Tauben dem
Pabst auf die Schultern setzen und ihm Alles ins Ohr sagen was er
thun soll.

## 64. Verleihungen: a. Schwert, Helm und Brünne.

Einzelne seiner Attribute pflegt Odin begünstigten Helden zu verleihen. Schwert, Helm und Brünne (Panzer) erbot er sich in der Gestalt des Bauern Hrani dem Dänenkönig Hrolf Kraki, der bei ihm eingekehrt war, zu schenken. Als dieser die Annahme verweigert, weil er den Gott in seinem Wirth nicht erkannte, wendet sich das Kriegsglück von ihm ab. FAS. I, 94. Dieselben Wassen sinden wir vereinigt in der für Odins Gaben klassischen Stelle Hyndlul. 2:

Er gönnt und giebt das Gold den Werthen: Er gab Hermodur Helm und Brünne, \_ Ließ den Sigmund das Schwert gewinnen.

Heben wir zuerst das dem Sigmund verliehene Schwert heraus. Odin selbst erscheint bekanntlich an der Spize des Wölsungenstammes,

benn Sigi, mit dem er beginnt, wird Wolf. S. Cap. 1 Obins Sohn genannt; an Sigmund hat er noch nähern Antheil, benn Wölfung (Wals) hatte ihn mit einer Walture gezeugt, die Cap. 2 Obins Geliebte heißt, und schon Wölsungs Zeugung durch einen Apfel vermittelt hatte. Als nun Wölsung seine Tochter Signe, Sigmunds Zwillingsschwester, dem Siggeir vermählte, trat am Abend ein Mann in den Saal, barfuß, im fledigen Mantel und Leinhofen an den Beinen; er war hohes Wuchses, dabei alt und einäugig, was ein breiter Hut verhehlen sollte: ein Schwert in der Hand ging er an den Rinberstamm (S. 35. 47), der mitten in Bolfungs Halle stand, und ftieß es in den Stamm, daß es bis ans Heft hineinfuhr. Niemand wagte es, diesen Mann anzureden; er aber sprach: Wer dieses Schwert aus dem Stamme zieht, dem soll es gehören und er wird selber gestehen, daß er nie ein beferes Schwert in händen trug. Darauf schritt er aus der Halle, und wuste Niemand wer er war, noch wohin er ging. Nun standen sie Alle auf und versuchte Giner nach dem Andern das Schwert herauszuziehen; aber es rührte sich nicht bis Sigmund, König Wölsungs Sohn, hinzutrat: ber zog es heraus und es war als wenn es los da vor ihm läge. Mit diesem Schwert gewann Sigmund viele Schlachten; aber am Ende seines Lebens versagte es ihm. In der Schlacht gegen Lyngwi trat ihm ein Mann mit breitem Hut und blauem Mantel entgegen; er war einäugig und trug einen Sper in der Hand; an diesem Sper brach ihm das Schwert in zwei Stücke; er selber fiel in der Schlacht, C. 11. Mit bemselben Schwert, das Regin wieder schmiedete, rächte hernach Sigurd seines Vaters Tod. Ihm wendete sich Obins Gunst wieder zu, denn er gab ihm Grani, das Ross, das von Sleipnir stammte, ließ sich in sein Schiff aufnehmen und beschwichtigte ben Sturm, Cap. 17, und beim Drachenkampf lehrte er ihn Gruben zu graben, das Blut hineinrinnen zu laßen und den Wurm ins Herz zu stoßen. C. 18.

Daß es bes Gottes eigenes Schwert war, das er Sigmund gewinnen ließ, dasselbe das Sigrdr. 14 (§. 63) erwähnt wird, macht die Zusammenstellung mit Hermodurs Helm und Brünne, die sich bei dem Gotte
gleichsalls wiedersinden, wenigstens wahrscheinlich. Wir wißen zwar nicht,
wer dieser Hermodur war, schwerlich der Gott, den wir als Baldurs
Bruder kennen (§. 33. 92), eher jener im Beowulsseliede zweimal vorkommende Heremod, das erstemal wieder in Verbindung mit Sigmund.
(Kemble 64. 121). Vgl. jedoch Holzmann Germ. VIII, 491. Seine Sage
ist nur sehr unvollständig erhalten; aber schon das Wenige, das wir von
ihr wißen, zeigt, daß er im Uebermuth des Glücks Odins Gunst verwirkt
habe; vgl. §. 90. Dem Sigmund entzog sie nur sein hohes Alter; seinem Sohne blieb er hold, und daß er auch seinem Geschlecht nicht seind
ward, das sein eigenes war, es vielmehr rächt, indem er Hamdism. 25

räth, auf Jonakurs Söhne Steine zu schleubern, ist bei der Edda ausgeführt. Wie hohe Pfänder auch dem Jüngling verliehen seien, dem Alter kann die Gunst des Schlachtengottes nicht bleiben. Aehnliches wird uns gleich wieder begegnen.

#### 65. b. Sper.

Der stärkste Beweis dafür, daß es Odins eigene Waffen sind, die er ausleiht, ist der Sper Gungnir. Wie ihn die Zwerge, Iwaldis Söhne, geschmiedet haben, ist §. 57 erzählt; aber schon im ersten Kriege (§. 24) bediente sich Odin nach Wöl. 28 seines Spers:

Da schleuberte Obin den Spieß ins Bolk.

Nach Helgakw. Hundings. II opferte Dag, Högnis Sohn, dem Odin für Vaterrache. Da lieh Odin ihm seinen Spieße. Dag fand den Helgi, seinen Schwager, bei Fiöturlundr: er durchbohrte Helgi mit dem Spieße. Da siel Helgi. Als er aber nach Walhall kam, bot Odin ihm an, die Herschaft mit ihm zu theilen. Einen solchen Ersat mochte er dem Helden zu schulden glauben, der sein Liebling gewesen war und ihn nicht beleidigt hatte. Denn wie im ersten Liede Str. 12 Helgis Worte andeuten, die er den Söhnen des erschlagenen Hunding sagen ließ, als sie Vaterbuße von ihm begehrten:

Gewarten möchten sie großen Wetters, Grauer Geere und des Grames Odins,

so hatte Odin ihm früher seinen Sper geliehen, und der Gram Odins, d. i. sein Zorn, Helgis Feinde getroffen. Das Wetter ist die Schlacht, und der graue Geer der Sper, von dem wir reden. So weihte Giffur nach der Herwarars. Cap. 28 die feindliche Schlachtordnung dem Untergange (occidioni) mit den Worten: "Erschreckt ist euer König, dem Tode verfallen (feigr) euer Herzog, hinfällig eure Rriegsfahne, gram ist euch Odin. Lage so Odin mein Geschoß fliegen, wie ich vorhersage.' (FUS. I, 501.) Vgl. Myth. 16. 125 die aus Paul- D. angezogene Stelle. Vielleicht entlieh man dem Heiligthum bes Gottes den ihm geweihten Sper; die Sagen gedenken dessen nicht. Aber Opfer gingen voraus, wie schon oben bei Dag. Als der Schwebenkönig Erich die Schlacht bei Fyriswall gegen Styrbiörn schlagen sollte, opferte Styrbiörn dem Thor, aber Erich dem Odin, weihte sich ihm und bestimmte die Frist seines Todes auf zehn Winter. Da sah er einen großen Mann mit breitem Hute, der gab ihm seinen Rohrstengel (reyrsproti) in die Hand, ihn über das feindliche Heer mit den Worten zu schießen: "Obin hat euch Alle!" geschah, erschien ein Wurfsper in der Luft, flog über Styrbiörns Schlachtreihen und schlug sein Kriegsvolk wie ihn selbst mit Blindheit. FMS. V, **25**0. Diese Stelle läßt schließen, daß auch Helgi seine Lebenszeit auf feste Jahre bestimmt hatte, um den grauen Geer zu erlangen. In der Eprbyggiasage, wo Steinthor ben Spieß sich zum Heil über Snorris Heer schießt, obgleich nicht gesagt ist, daß es des Gottes Sper war, wird es ausbrücklich als alte Sitte (at fornom sidh) bezeugt. Schon die romischen Fetialen pflegten eine eisenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lanze (hasta forrata sanguinea praeusta) ins feindliche Land zu schleubern, dem man Krieg ansagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Raiser Ottos Sperwurf gegen Danemark, mit bem er gelobte, bei seiner Zurückfunft das Land zu bekehren oder das Leben zu lagen; oder an Autharis Säule bei Paulus Diaconus, Gr. DS. 3996. R. A. 59. Vgl. Herodot V, 105. Im Norden ward auch der Heerpfeil (herör, bodkefli) angebrannt, ben man bei Rriegsgefahr umberfandte, das Bolt aufzubieten. In dem Krieg mit den Hermunduren um die heiligen Salzquellen hatten bie Chatten bas ganze feindliche Heer bem Mars und Mercur (Zio und Wuotan) geweiht, Ann. XIII, 57. Des Spers wird hier geschwiegen; aber die heimischen Quellen erganzen des Römers Bericht, indem sie den Gebrauch bei der Weihung und selbst die dabei ausgesprochene Weih= formel lehren. Und daß auch im Norden die so Besiegten geopfert wurden und dieß der Sinn der Weihe war, zeigen die Worte, welche Sigrun (Helgak. III, 23) zu Höbbrodd spricht, als sie ihn verwundet auf der Walstatt findet:

> Borbei ift das Leben, das Beil naht, Granmars Sohn, deinem grauen Haupt.

Auch Herwars. 444 werden alle auf der Walstatt Fallenden dem Odin geweiht. Bestätigung gewährt ferner die Gautrets. (FAS. III, 34), voll. mit Saxo 104, wo Odin als Hrosskarsgrani dem Starkather seinen Rohrstengel giebt, um damit das Opfer an König Wikar zu vollziehen, auf den bei dem Seesturm, wo der zürnende Gott durch Menschenblut versöhnt werden sollte, das Looß gefallen war. Und als Starkather das Reidingswert begeht, den König, der nur zur Schau für die Fahrtgenoßen, mit welchen er gelooßt hatte, sich den Strick umlegen zu laßen glaubte, wirklich hinzurichten, und mit dem Rohrstengel, der zum Sper ward, zu durchbohren, bedient er sich der Worte: "So geb ich dich Odin".

Entfernter gehört die Sitte hieher, sich auf dem Todesbette mit dem Sper rizen zu laßen, wovon die Pngligasaga (Heimskr.) mehrere Beisspiele bewahrt hat. Da nur im Ramps Gefallene, die Todeswunden zur Schau trugen, zu Odin kommen sollten, so bot die Sperrizung, die gewiss auch mit einem Weihopfer verbunden war, ein Auskunftsmittel, in Walhall als ein an Wunden verbluteter Kämpfer Aufnahme zu sins den. Auf diese Weihe beziehen sich Odins eigene Worte in seinem Kunenslied (Hawamal 139):

Ich weiß, daß ich hing, vom Sper verwundet, Dem Odhin geweiht, mir selber ich selbst.

Dieß veranlaßte den Verfaßer der Heimskringla, der die Götter menschlich auffaßte, nicht bloß den Njördr sich auf dem Krankenbette für Odin bezeichnen zu laßen: auch Odin selbst ritt sich bei ihm im gleichen Falle mit der Spize des Spers, wobei hinzugefügt wird, "und eignete sich alle im Rampf Gefallene zu', was auf die Auffaßung deutet, als kämen die Gefallenen deshalb zu Odin, weil auch er an Wunden gestorben sei.

Es scheint unnöthig, mit Petersen 169 auszuführen, daß Odins Sper kein Luftphänomen, sondern nächst seiner Bedeutung als Waffe ein Symbol der Macht und Herschaft ist. Wer damit berührt wird oder wen er übersliegt, der gehört dem Gotte, wie ähnlich auch Thors Hammen mer beim Landerwerb ausgeworfen wird, die Grenze zu bestimmen.

Wolf Beitr. I, 12 weist nach, wie in beutschen Märchen der Sper des Gottes zum Stocke, ja zuletzt zum "Anüppel aus dem Sack ward. Als Sper hab er sich nicht behaupten können, weil der Gebrauch der Spere längst untergegangen sei und das Märchen es mit der Gegenwart halte. Allein A. M. 28, wo es ein wildes Schwein zu erlegen gilt, wird erzählt: "Und als der Jüngste so ein Weilchen gegangen war, trat ein kleines Männchen zu ihm, das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach: Diesen Spieß geb ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist: damit kannst du getrost auf das wilde Schwein losgehen, es wird dir keinen Schaden zufügen." Hier kommt der Sper nur als Wasse in Betracht; aber er wird als göttliche Wasse verliehen und durchbohrt das Ungethüm, wie der Sper in Dags Hand den Helgi.

In andern Sagen dagegen erscheint ein Stab, und zwar als Symbol der Macht über den Tod. So wenn in der Legende von St. Matern der Apostel Petrus den Boten seinen Stab leiht, womit sie das Grab des zu früh gestorbenen Bischofs schlagen und ihm gebieten sollen aufzuerstehen (Godfr. Hagen 48), oder wenn in den deutschen Gesta Rom. 80 (vgl. 88) der alte Mann seinen Stab leiht, kraft dessen dem Beliehenen in der Hölle Alles gewährt werden muß, was der Herr des Stades gebiete (vgl. §. 102). Da der Stab hier über die Unterwelt Gewalt hat, so dürsen wir wohl daran erinnern, daß Odin selbst Wegtamsku. 9 die todte Wala vor der Pforte der Hel erweckt, wobei seines Stades ausdrücklich gedacht wird. Auch der Stab der Gridh, der Mutter Widars, des Gottes der Erneuerung, ist hier zu erwägen: wir werden sie (§. 84. 96) als Unterweltsgöttin kennen lernen, und so hat der Stab auch hier Macht über Tod und Leben.

Außer den hier von Obin verliehenen Waffen muß er auch ben Bogen geführt und gleich Apollo, dem er sich auch sonst vergleicht, Pfeile

versendet haben, wie wir ja in angels. Zauberformeln von Asengeschoßen lesen. Zwar wenn der Daumen Wodans Finger, Woenlet heißt, so kann dieß daraus sließen, daß er als Wunsch (Osti) auch Gott des Spiels war, vgl. §. 62, wozu Grimm M. 145 die Redensart anführt, beim Spiele laufe das Glück auf dem Daumen. Bekannter ist die Sitte beim Spiel, dem Spieler, dem man Glück wünscht, den Daumen zu halten. Aber man nannte auch den Raum, den man mit Daumen und Zeigesinger bemeßen konnte, Woedenspanne, und dieß bezieht Mannhardt auf die Handhabung der Armbrust. Auch seine sicher treffenden Pfeile verleiht Odin nach §. 66.

### 66. c. Rofs und Mantel.

In den nordischen Sagen wird Odins Ross Sleipnir seinen Günst= lingen so wenig als sein Mantel verliehen. Berleihungen dieser Art erscheinen dagegen in Deutschland, wo freilich an die Stelle Odins bald der Teufel, bald ein Engel tritt. Wir gehen dabei von einem Zuge der Habbingssage aus, welche Saro I, 12 berichtet. Habbing, einer ber Bünstlinge Odins, bem er sich zulett opfert, ist in einer Schlacht ge= schlagen: da kommt der Gott, auch hier als einäugiger Greis, dem Fliehen= ben zu Hulfe, stärkt ihn mit einem Trunk, faßt ihn in ben Mantel und führt ihn durch die Luft in die Heimat. Durch ein Loch des Mantels schauend gewahrt Hadding mit Erstaunen, wie das Pferd über Wellen und Wolken dahin schreitet. Wir bleiben in der im Ganzen doch sehr verworrenen Erzählung unberichtet, warum es in diesem Falle darauf ankam, den Helben so schnell heim zu schaffen. In den deutschen Sagen ist dieser Grund angegeben: da die Frist abgelaufen war, binnen welcher der Begünstigte beim tehren sollte, ist seine Gemahlin im Begriff sich wieder zu vermählen. Dagegen steht der den zurückführenden Gott vertretende gute ober bose Geist gewöhnlich im Hintergrunde, während Ross und Mantel, bald das eine bald das andere, hervorgehoben sind. In der Sage von dem edeln Möringer D. 523 so wie M. M. 61 (vgl. Uhland über Bodmann, Germ. IV, 67 ff.) fehlt zwar ihre Erwähnung, und auch in der berühmten Braunschweiger Sage, deren Held später Heinrich der Löwe ward, sehen wir diesen, nach dem Volksliede und den von R. Gödeke (Reinfrit von Braunschweig, Hannover 1850, S. 75) verglichenen Quellen, von dem Teufel durch die Luft getragen, ohne daß des Mantels oder des Rosses gedacht würde, denn die Ochsenhaut, in die er sich von dem getreuen Anecht nähen läßt, gehört zu der Greifensage und hat mit der Heimkehr und dem Wunschmantel nichts zu schaffen. A. M. ist Wolf Beitr. 6. Jener Hauptzug, die Begünstigung der Ehe, ist aber der Sage so wesentlich, daß er selbst da eindrang, wo er nicht hingehörte. Ein

auffallendes Beispiel gewährt die Sage vom Thebel von Walmoden und seinem schwarzen Teufelsross. Volksbücher IX, 497 ff. Sie ift ber normannischen von Richard I. (Wolf 7) auf das Nächste verwandt, nur daß diese an die Stelle des Rosses ein vielfarbiges Tuch sette, in welchem wir den Wunschmantel wiedererkennen: auf diesem Tuche vollbringt Richard die Fahrt wie Thedel auf dem Rosse. Durch die Herleihung derfelben wird aber Beiben keine Gunft erwiesen: ber im Hintergrund stehende bose Beift stellt nur ihre Unerschrockenheit auf eine gefährliche Probe: fie wurden es, wenn sie Furcht angewandelt hätte, mit dem Leben entgolten haben. Die auf Heinrich ben Löwen übertragene Braunschweiger Sage, in der wir einen uralten Mythus erkennen, läßt nur die Heimkehr durch Hülfe des Teufels vollbringen; die normannische und die von Thedel auch schon die Ausfahrt, also die ganze Reise, woraus sich ergiebt, daß lettere zu ben Sagen vom wilden Heere gehören, womit wir hier noch nichts zu schaffen haben. Eine Verbindung mit der Sage von der Heimkehr, die der Gott begünstigt, ist aber in beiden und zwar in auffallend gleicher Beise versucht; sie konnte jedoch nur angeflickt werden. Richard trifft in der Rirche der h. Ratharina auf dem Sinai einen seiner Ritter, der vor sieben Jahren in die Gefangenschaft ber Sarazenen gerathen war, welchem der Herzog berichtet, seine Frau, die ihn längst todt glaube, wolle binnen dreien Tagen wieder heirathen, und er, ber Herzog, sei selbst zur Hochzeit geladen, Wolf Beitr. 7. Gerade so findet Thedel in Jerusalem den Herzog Heinrich und theilt ihm mit, daß die Herzogin, die ihn für ertrunken halte, mit einem Pfalzgrafen zur neuen Che schreiten werde, wenn er nicht binnen Rurzem heimkehre. Daß bie normannische Sage hier bie deutsche benutt hat, kann kein Zweifel sein, benn die Sage von Heinrich dem Löwen hat uralten Grund: sie klingt schon im Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, an, dem seine Gemahlin gleichfalls eine Frist zur Rücksehr bestimmt hatte. Darum ist auch St. Leonhard, den man als Patron der Gefangenen kennt (Leonhardus dicitur a leone), in der englischen Sage von Hugh de Hatton, welche Liebrecht in Eberts Jahrb. IV, 110, bespricht, an Wuotans Stelle getreten, wobei man sich erinnern muß, welche Rolle der Löwe in diesem so vielverbreiteten als vielgestaltigen Märchenkreiß spielt. Daß es ein Gott ift, ber in der Gestalt bes Löwen den Helden beschütt hat, bestätigt sich auch aus Wickrams Goldfaden, wo Lewfried schon vor der Geburt von einem Löwen beschütt wird, was dem Grafen zum Beweise dient, daß der Freier seiner Tochter, obwohl geringer Herkunst, doch unter göttlicher Obhut steht. Auch im Wolfdietrich erscheint der Löwe: er gehört der deutschen Odussee an und die Vergleichung aller zu ihr zählenden Sagen und so auch Alles was von Heinrich dem Löwen berichtet wird, zeigt, daß das Biel der Reise

nicht das Grab des Erlösers oder das gelobte Land war, sondern die Unterwelt, Birl. I, 348, wie die daheim harrende Gemahlin der von Freiern umworbenen Penelope zu vergleichen ift. Wie hiedurch Licht auf die Odyffee selbst fällt, so ergiebt sich daraus auch die Verwandtschaft mit der Habbingsage, benn auch Habbing gelangt Sago 16 in die Unterwelt, und sogar die Mauer, welche bei ihm das Land des Lebens umgiebt, findet sich MM. 61 so wie bei Reinfr. von Braunschweig (Göbeke 60) wieder. Um so wahrscheinlicher wird es nun, daß auch Hadding zu schleuniger Heimkehr, welche der Gott vermitteln muß, benselben dringenden Antrieb hatte wie Heinrich der Löwe. Die Unterwelt bestätigt sich auch aus ber bis zur Untenntlichkeit verwilberten Gestalt ber Beimtehrenden, worüber man 28. Müllers trefflichen Auffat hinter seinen nieders. Sagen nachlese. Im Zwein und im Orlando Furioso steigert sich diese Verwilderung bis zu völliger Verthierung des im Walbe auf allen Bieren umber laufenden, menschlichen Bewuftseins beraubten Belben, während die Unterwelt nur in dieser ihrer, auch bei den Gefährten des Obpsseus erscheinenden, Wirkung noch erkennbar ift.

Auf bem Mantel geschieht nun ferner die Heimfahrt in der Erjählung bes Caesarius VIII, 59 von Gerhard von Holenbach (in ber Legende von St. Thomas, Zingerle Itschr. f. d. Myth. IV, 39, Helpach), wo wie in dem Volkslied von dem edeln Möringer die Ballfahrt zum Grabe des h. Thomas gerichtet war. Der Antrieb ist hier noch derselbe; dagegen in der Sage vom Wartburgkriege DS. 555, wo der Wunsch= mantel zu einer lebernen Dede wird, steht dem Heinrich von Ofterdingen nicht Braut oder Gemahlin, sondern Ehre und Leben auf dem Spiel, wenn ihn Klingsor nicht burch seine Geister in einer Nacht nach Thüringen schaffen ließe. Neben andern Wunschbingen und nur mit unsicht= bar machender Kraft erscheint der Mantel auch KM. 92; aber auch hier hilft er die Hochzeit mit einem Andern noch rechtzeitig zu hintertreiben. Wgl. 93 und BM. 68 Des Teufels Pathe. Zulett hat er noch in die Faustsage Aufnahme gefunden und ist hier zu großer Berühmtheit gelangt. Das Ross erscheint dagegen außer bei Thedel fast nur in der Sage von Raiser Rarls Heimkehr aus Ungerland, DS. 439 (vgl. Myth. 980), wo es gleichfalls die Wiedervermählung der Raiserin zu verhindern gilt, und in der von Uhland Germ. IV, 93 mitgetheilten Sage von Graf Friedrich von Zollern. Wo sonst noch, und die Fälle sind zahlreich genug, Rosse sich darbieten, find sie gespensterartig: sie wollen die Menschen nur schrecken und abmatten, wie die bei Reusch 22, ober sie gehören wie das bei Tettau und Temme Pr. Volkss. 73 der wilden Jagd oder gar wie bei Caesarius II, 7 ber Hölle an, an die selbst Thedels Ross, das nur glühende Rohlen frißt, erin= nert. Nur Temme 1. c. 76 könnte es von dem Gotte zu Hülfe gesandt sein.

Mit dieser einen Ausnahme kann Obins Dazwischenkunft baraus erklärt werden, daß er als Chegott den Bruch eines ihm geheiligten Berhältnisses verhindern will; jedoch werden wir §. 91 erkennen, daß allen diesen Sagen ein Mythus von Obin selbst zu Grunde liegt, der in zwei Hauptgestalten in Deutschland nachklingt und fortlebt. Das Ross ist aber in denselben Sagen als ein Symbol der Allgegenwart aufzufaßen, die ihm freilich sehr verfürzt wird durch die Bermenschlichung, der alle beidnischen Götter nothwendig anheimfallen. Denn wenn er gleich auf dem windgezeugten Hengst in der kurzesten Frist die weitesten Raume durchmeßen mag, so sind doch die Entfernungen keineswegs gänzlich für ihn aufgehoben. Der Mantel, der in deutschen Sagen zu gleichem 3mede dient, war wohl ursprünglich, wie das vielfarbige Tuch der normannischen Sage noch andeutet, der Wolkenhimmel mit seinen wechselnden Farben, Wolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweifel erregen barf, benn der hier vorkommende Mantel, der aus tausend Läppchen gestickt ist, von welchen ein jedes, wenn man ihn auseinander warf, ein Schloß mit schönen Garten und Weihern ward, ist zwar die Erdoberstäche; er wird aber auch von einem Frauchen verliehen, in welcher wir die Erdgöttin erkennen, so daß er von Wuotans Mantel verschieden ist; wohl aber gehört hieher die §. 115 mitzutheilende Sage von der Schwanenkirche zu Carden, wo Frouwa, an beren Stelle Maria getreten scheint, nicht als Erdgöttin in Betracht kommt, sondern sich mit Wuotan in die Herschaft über Luft und Waßer theilt.

Wir könnten noch von andern Verleihungen sprechen, da die deutsche Sage außer dem Wunschmantel auch Wünschelhüte kennt, welche die Rraft des Mantels haben, während dieser, wo er daneben vorkommt, bloß un= sichtbar macht. Ein solches ist Fortunats Wunschhütchen, das neben einem andern Wunsch dinge, bem Säckel, vorkommt, wie auch Siegfried neben der Tarnkappe (Hehlmantel) den Hort besitzt. Nach den Nibelungen 1046 lag die unerschöpfliche Rraft des Horts in der Wünschelruthe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelîn), deren Name schon auf Wuotan (Wunsch) weist. Dagegen nach Edda 190. 341 lag diese Unerschöpflichkeit in dem Ring Andwaranaut, mit welchem der Schat, wenn man noch so viel wegnahm, sich wieder vermehren ließ, weshalb er uns schon §. 35 mit Odins mehrbesprochenem Ring Draupnir, von dem andere ebenschwere troffen, so wie mit Mimrings schapmehrendem Armring zusammenfiel. Wo uns also dieser Ring ober die an die Stelle tretenden Bunschsäckel, Brutpfennige ober Heckethaler in den deutschen Märchen begegnen, da sind auch sie als von Wuotan verliehen anzusehen; nicht so das Alraun= oder Galgenmännlein. Ein Gleiches gilt von den Wunschwürfeln, RM. 82. Denn Odin, von dem alles Heil ausgeht, war als Gott des Glücks auch Gott des Spiels, vgl. §. 65, und ihm wird wie dem Mercur die

Erfindung des Würfelspiels beigelegt. Myth. XXXVI. 136. 140. 958. Selbst die Siebenmeilenstiefel erinnern an die Flügelschuhe Mercurs; wir müßen sie an des Gottes Füße denken, der sie zurückließ, als er in den Berg schlasen ging. Örwar Odd empfängt seine sicher treffenden von Zwergen geschmiedeten Pfeile (FAS. II, 113) von Grimr, welches ein Beiname Odins ist. Sie vergleichen sich den Freikugeln der deutschen Freischußesage. Bgl. Ruhn WS. 340. Die von Odin dem Hermodr verliehene Brünne machte wohl unverwundbar wie Hildegrin §. 97; der neuere deutsche Aberglaube macht auch ohne Panzer kugelsest durch die s. g. Passauer Runst oder durch Einheilen einer consecrierten Hostie u. f. w. Gfrörer werden die genannt, welche die Runst verstehen, kugelsest zu machen. Bgl. Zingerle Sagen 321 ff. Alpenburg 312.

Andere Wunschdinge aufzuführen enthalte ich mich, indem ich auf Myth. 1127 und Wolf Beitr. 10 ff. verweise. Zu beachten ist aber eine Reihe von Märchen, in welchen, wie &M. 92. 93. 193. 197. vgl. DMS. 20. 23, Tuti-Nameh 253, mehrere solcher Wunschlinge zugleich erscheinen: ihre Besitzer sind um sie in Streit gerathen, und ein britter, ber zum Schiebsrichter aufgerufen wird, bemächtigt fich selber ihrer, wie das schon Siegfried in den Nibelungen 89 thut, der so den Hort, die Tarnkappe und das Schwert Balmung gewinnt. In KM. 93 sind es Stock (Schwert), Pferd und Mantel, Altd. Bl. I, 297 Schuhe, Hut und Mantel; bagegen RM. III, 401 nur ein Mantel, RM. 193 nur ein Sattel, der aber auf das Pferd hinweist. Schwert und Pferd werden auch Stirnisför 8. 9 erfordert, um durch Wafurlogi zu reiten und die Braut zu gewinnen. Und so finden sie sich als Gram und Grani bei Sigurd in der Edda und Wölsungasaga wieder, da er wie Stirnir, der an Freys Stelle getreten ist (s. o. §. 30) durch Wa= furlogi reitet. Statt dieser wird in den Märchen der Glasberg oder der goldene Berg genannt, was keinen Unterschied macht, denn auch der Glas= berg ist ein Seelenaufenthalt, wie Wafurlogi nach §. 30 die Unterwelt umgiebt. Diese Wunschdinge haben also die Kraft wie der Stab §. 65 dieses sonst unzugängliche Reich zu erschließen. Haben sie auch hier einen Bezug auf Wuotan? Nach der Sigurdsage sollte man dieß bejahen, da sowohl das Schwert Gram, das Odin seinen Vater Sigmund gewinnen ließ (§. 64), als das Ross Grani, das Sleipnir gezeugt hatte, von Aber in Stirnisför sehen wir ja beide, Ross und Obin herrühren. Schwert, in Freys Besitz. Bur Verneinung der Frage reicht dieß noch nicht hin: was Stirnisför von Freys Diener Stirnir erzählt, muß einst von Obin gegolten haben. Denn wenn Staldft. 59 von Blodughofi, das wir oben für Freys Ross nahmen, gesagt wird, Belis Tödter habe es geritten, so waren wir zwar nach Stirnisför 16 berechtigt, dabei an Freyr zu benken, weil diesen Gerba ihres Bruders Morder nennt; allein an derselben Stelle von Staldst. heißt es turz zuvor, der kraftreiche Atridr habe Blodughofi geritten: Atribr ift aber nach Grimnism. 48 ein Beiname Obins. Dazu kommt, daß Gerda Skaldsk. 19 Friggs Nebenbuhlerin heißt (vgl. §. 30): sie galt also einst für Obins Gemahlin ober Geliebte. War es Obin, der Beli erschlug und Gerba gewann, so bezog sich auf ihn einst der in Stirnisför enthaltene Mythus, was sich nur aus seiner Eigenschaft als Sonnengott (§. 74), die hernach auf Freyr überging, erklärt: es war mithin Wuotans Ross und Wuotans Schwert, welche burch Wafurlogi führen, den Glasberg zugänglich machen und die Unterwelt erschließen. Darum bedarf auch Hermodur, da er zur Unterwelt reitet (§. 33), Odins Ross Sleipnir, wie Sigurd den Grani, Skirnir den Blodughofi, ja vielleicht Hermodur zu bemselben 3wed auch Helm und Brünne (§. 64), welche zusammen ben Mantel vertreten würden, benn auch dieser Hyndl. 2 verbürgte Zug kann aus ber Göttersage in die Helbenfage gelangt sein. Die Heimkehrsfagen, zu benen auch die von Uhland VIII, 431 besprochenen Bodmannische nebst der vom Grafen Stadion (Birl. I, 350), der vom Grafen Friedrich v. Zollern, Uhland VIII, 417, Birl. Schw. I, 5, ber von Wernher von Stretlingen und selbst die von bem Grafen von Calw (Grimm DS. 534) gehören, find gleichen mythischen Ursprungs, woran spätere Historisierung nicht irren barf. Immer muß es, wie Uhland 450 bemerkt, ein Gott, ober ein Dämon, ein Heiliger, ober ein Schwarzkünstler sein, der in der kürzesten Frist die wunderbare Heim-Die Möringersage wurde zuerst auf die Minnesinger kehr bewirkt. Heinrich von Morungen und Gotfrid von Nifen bezogen; die Localisierung in Schwaben ist viel spätern Ursprungs. Bgl. Uhland VIII, S. 450.

#### 67. Swinfylting.

Seinen Lieblingen theilt Wuotan, um ihnen zu Macht und Herschaft zu verhelfen, nicht bloß seine Wunschlinge mit, die seine eigenen Attribute sind, er lehrt sie auch die Ariegskunst, namentlich die von ihm selbst ersundene Schlachtordnung. Schon jenen Hadding (§. 66) unterwieß er, wie er die Rotten keilförmig aufstellen müße, Sazo 171 (Müller 52), was nach Tac. Germ. "acies per cuneos disponitur' die den Deutschen eigenthümliche Anordnung war. Im Norden hieß sie Swinsylking, weil sie die Gestalt des Eberrüßels nachzuahmen schien. Das jüngste Beispiel begegnet in der Sage des Dänenkönigs Harald Hildetand (Ariegszahn), mit dem die historische Zeit andricht. Durch Zauberei und Odins Geschenk unverwundbar, psiegte er diesem die Seelen der Erschlagenen zu weihen, was auf den Sper Gungnir und den an ihm haftenden Gebrauch hins beuten könnte. Vor dem Kriege mit dem Schwedenkönig Ingo gedachte

er ben Ausgang bes Rampfs burch Weißagung zu erforschen: ba erschien ihm ein einäugiger Greis von hervorragender Geftalt, unterwies ihn in ber Rriegstunft und lehrte ihn außer einer neuen Weise, in der Seeschlacht die Schiffe zu ordnen, die Rotten feilförmig aufstellen. Mit diesen Lehren ausgerüftet besiegte er die Schweben, Saro VII, 138. Aber am Schluße seines Lebens sollte er den Gram Odins erfahren. Es war in der berühmten Brawallaschlacht, welcher ber gealterte, erblindete Harald nur im Wagen beiwohnen konnte. Sein Wagenlenker war Obin selbst, welcher die Gestalt bes Häuptlings Bruni angenommen hatte. Der erblindete Ronig, bas ängstliche Geschrei ber Seinen vernehmend, befiehlt jest bem Bruni, des Feindes Schlachtordnung zu erforschen. Bruni gehorcht, kehrt aber lachend zurud mit ber Nachricht, es jei bie keilförmige. Betroffen rief Harald: Wer hat den König Hring gelehrt, seine Scharen so aufzustellen? Ich glaubte, Riemand kenne diese Schlachtordnung als Odin und ich. Will Obin mir nun den Sieg missgönnen? das ist nie zuvor geschen und ich bitte ihn, daß er auch dießmal den Dänen Sieg gebe: alle, die im Rampfe fallen, will ich ihm weihen. Aber Bruni riß den Rönig aus dem Wagen und traf sein Haupt mit seiner eigenen Reule. Saro 146. Sögubr. (FAS. I.) 8. 9.

Auf Obin als Erfinder des Swinfplking bezieht Müllenhoff Itschr. VII, 529 den bei Meichelbeck Nr. 629 a. 843 vorkommenden Eigensnamen Folchans; so wird Kerans ebendaselbst von dem Sper (Ger) verleihenden Gott hergenommen sein.

#### 68. Shugverhältniffe.

Allerdings scheint hier Odins Verhalten gegen seinen Schützling durch eine Zweideutigkeit entstellt, die vielleicht schon sein Beiname Tweggi (ber Zweifache) ausbruden sollte. Sie liegt aber boch in dem Wesen des Gottes und ber Natur des Rriegsglücks, dessen Wandelbarkeit alle großen Feldherren erfahren haben. Auch wird sie nach der Darstellung in Gögubrot dadurch gemildert, daß Hildetand, weil er den Dänen zu alt geworden war, auf dem Schlachtfelde zu sterben begehrte, weshalb er den König Hring, seinen Schwestersohn, aufgefordert hatte, ein Heer zusammen zu ziehen und ihm in der Schlacht zu begegnen. Aber der eigentliche Grund liegt noch tiefer: bie geheime Bedingung aller mit Obin eingegangenen Schutverhältnisse ist eine Selbst weihe, die wie bei Styrbiörn §. 65 (ber sich bem Obin weihte und seinen Tod auf 10 Jahre beftimmte, wie auf dieselbe Frist R. Eirik sich dem Odin gab, daß er ihm Sieg verleihen sollte, M. 970) auf gewisse Fristen gestellt werden kann, einmal aber doch immer von dem Gotte geltend gemacht wird. bei turzer Frist zu entschädigen weiß, sahen wir an Helgi, dem, als er

nach Walhall kam, Odin anbot, die Herschaft mit ihm zu theilen. Wie alt Hadding ward, der sich dem Gott zu Ehren freiwillig erhängte, wißen wir nicht genau; dem Harald Hildes wird uns Skaldst. 64 von Halfdan dem Alten gemeldet. Dieser stellte mitten im Winter ein großes Opfer an und verlangte, dreihundert Jahre in königlicher Gewalt zu leben. Da erhielt er zur Antwort, ihm solle nicht mehr als das längste Menschenalter zu Theil werden; aber in all dieser Zeit würden aus seinem Geschlecht nur erlauchte Männer und Frauen hervorgehen. Der Selbstweihe wird hier geschwiegen und vielleicht war Odin durch das vorausgegangene große Opfer befriedigt, wie auch Heimstr. I, 29 König Oen sich durch das Opfer seiner Söhne hohes Alter erkauste: jeden zehnten Winter schlachtete er dem Odin einen derselben und ward so alt, daß er zu Bette liegen muste und aus dem Horne trank wie ein kleines Kind.

Als vom Stierschwert das schlanke Ende Er zum Munde mit Mühe hielt. Mit Blut besudelnd der Söhne Leib Schlürst' er liegend aus der Spize des Horns. Es konnte der graue König im Osten Das Schwert des Ochsen schier nicht mehr halten.

Aber in andern Fällen muß man die Selbstweihe, auch wo ihrer nicht ausdrücklich gedacht ist, hinzudenken und was in deutschen Sagen von Bündnissen mit dem Teufel erzählt wird, daneben halten, wo sie dann ihrerseits wieder von solchen mit Odin eingegangenen Schutzverhältnissen Licht empfangen. Auch der Teufel bewilligt seine Hülfe, wie bei dem Faust des Puppenspiels und des Volksbuchs, meist auf seste Jahre; Andere läßt er, wie den Goetheschen Faust, alt und blind werden wie Hildetand; aber nie versäumt er, sein Opfer wie Odin als Bruni in Empfang zu nehmen.

Jenes heidnische Schuhverhältniss, dessen Eingehung bei Eirik at gefaz Odhni hieß, kann auch schon von den Eltern eines Kindes vor oder bei dessen Geburt eingegangen werden, wie bei der bierbrauenden Geirhild (FUS. II, 26. Myth. 977), die dem Höttr (Odin) für seinen Beistand verheißen muste was zwischen ihr und dem Faße sei; sie wuste nicht, daß sie damit ihren Sohn Wikar S. 65 Odin gelobt hatte. In deutschen Sagen kehrt dieser Jug vielgestaltig wieder; außerdem schließen sich auch unsere Märchen von Gevatter Tod (K. M. 44) und des Teusels Pathenschaft BN. 68 hier an. Bgl. S. 146. Unaufgesordert nahmen die Götter an dem Schicksal einzelner Menschen vorzüglichen Antheil, wie in Grimnismal Odin an Geirrödh, die Frigg aber an seinem zwei Jahre ältern Bruder Ugnar: daran knüpst sich eine Wette zwischen beiden göttlichen

Satten, die sich durch Friggs List zu Gunsten ihres Pfleglings entscheibet. Derselbe Wetteifer wiederholt sich bei der Sage vom Ausgang der Langobarden DS. 389. Ischr. V, 1, s. 8. 108; im Wesentlichen eins mit jener in Grimnism., nur daß an die Stelle der seindlichen Brüder zwei seindliche Bölker treten. Die List, deren sich hier Frsa (Frigg) bedient, Gwodans Bett umzukehren, kehrt im Märchen von Gevatter Tod wieder, so daß dieser Jug den engen Kreiß unserer Schutzverhältnisse nicht verlaßen hat. An Starkadrs Verhältniss zu Hrossharsgrani sahen wir oben ein Beispiel, daß die Gunst Odins mit der Feindschaft Thors erkauft werden muste, und dieß ließe sich noch an mehrern Thorshelden, welche Uhland (Mythus des Thor) besprochen hat, darthun. Ein solcher Gegensatzwischen Thor und Odin bildet auch die Grundlage des freilich späten Hardardsliedes. Auch andere Götter haben ihre Schutzbeschen, wie schon die Namen Fröwin, Baldewin, Albwin, Bregovine, Nantwin auf solche Gönnerschast hinweisen.

#### 69. Berheifungen Walhaus.

Schon oben ist gesagt, daß Odin als Gott des Geistes besonders den kriegerischen Geist, den germanischen Heldengeist bedeutet, und so sahen wir ihn auch §. 67 die keilförmige Schlachtordnung lehren. Geber alles Guten konnte er, wie die Sage vom Ausgange der Langobarden ausbrücklich sagte, kein höheres Gut verleihen als den Sieg. Darauf gehen viele Beinamen und Attribute, barum sind ihm die Thiere des Schlachtfeldes heilig, darum kommt Niemand in seinen Himmel, der nicht in der Schlacht gefallen oder an Wunden gestorben ist. Seine himmlische Halle heißt darum Walhall wie er selber Walvater, weil Wal den Inbegriff der in der Schlacht Gefallnen bezeichnet und alle seine Bunschsöhne sind, die auf dem Walplate fallen. Die Walkuren, die eben so seine Wunschmädchen heißen, oder Frenja, aus welcher sie vervielfältigt sind, sendet er aus, den Wal zu kiesen und seiner himmlischen Halle als Einherier (Schreckenskämpfer) zuzuführen D. 20. Dort geht er seinen Gästen entgegen und empfängt sie an der Schwelle; schon vorher hatte er das Mal ruften laßen zu ihrem Empfange, wie das im Eriks= mal (Stalbst. 2) herrlich geschildert ift. Sie trinken mit den Göttern den süßen Meth, der aus dem Euter der Ziege Heidrun, S. 37, fließt (D. 39) ober ben Begeisterungstrank ber Asen und Skalden, dessen Ursprung D. 57. 58 erzählt ist. S. §. 76. Auch die Speise, das Fleisch des Ebers Säh= rimnir, ist ihnen mit den Göttern gemein. Jeglichen Tag wird er gesotten, heißt es D. 38, und ist am Abend wieder heil. Auch an Rurzweil fehlt es da nicht: jeden Morgen, wenn sie angekleidet sind, wappnen sie sich und gehen in den Hof und fällen einander. Das ist ihr Zeitvertreib.

Und wenn es Zeit ist zum Mittagsmal, reiten sie heim gen Walhall und setzen sich an den Trinktisch D. 41. Bgl. oben §. 21. So ist ihr Leben eine Fortsetzung, aber zugleich eine Verklärung des irdischen.

Zwar ist Alles das nicht bloß als Belohnung aufzufaßen, da wie §. 44 ausgeführt ward, Obin zugleich seine Macht gegen bie Riesen stärtt, indem er die berühmtesten Helden, die er im Rampfe fallen läßt, in seine himmlische Halle zieht; wie auch bas tägliche Rämpfen ber Gin= herier als Vorübung auf ben letten Weltkampf gefaßt werben kann. Doch aber war diese Unsterblichkeitslehre und das in Walhall verheißene Freudenleben ein mächtiger Antrieb zu todesmuthigem Rampf; dieser Glaube lehrte den Tod verachten und bilbete Helben, obgleich Petersen 299 richtig bemerkt, man dürfe das auch umkehren und sagen, die den Germanen angeborene Tapferkeit und Unerschrockenheit habe die Lehre von Odin und Walhall geschaffen. Wenn aber Gangleri D. 39 fragt: ,Was haben bie Einherier zu trinken, das ihnen so genügen mag als ihre Speise? Ober wird da Waßer getrunken?' und Har antwortet: "Wunderlich fragst du nun, als ob Allvater Könige, Jarle und andere herliche Männer zu sich entbieten würde und gabe ihnen Waßer zu trinken. Ich weiß gewiss, daß Manche nach Walhall kommen, die meinen follten, einen Trunk Waßers theuer erkauft zu haben, wenn ihnen da nichts Begeres geboten würde, nachdem fie Wunden und tödtliche Schmerzen erduldet haben', so ist das in echt heidnischem Sinne gesprochen und schwerlich würde sich der Germane so freudig in den Kampf gestürzt haben, wenn man ihm gesagt hätte, daß der Eber Sährimnir, das Bild der Sonne, nichts als das Licht des Tages sei, das sich täglich erneut, und Heidruns Milch nichts als die klare Aetherflut, der reinste Lichtstrom, der unsterblichen Lungen allein zuträglich ihnen zur Quelle bes ewigen Lebens wird. Gleichwohl treffen diese Deutungen den ursprünglichen Sinn des Mythus, und felbst die überlieferten Namen in Grimnism. Str. 18:

> Andhrimnir (der Roch) läßt in Eldhrimnir (dem Reßel) Sährimnir sieden, Das beste Fleisch; doch erfahren Wenige, Wieviel der Einherier eßen.

laßen sich damit in Uebereinstimmung bringen. Petersen 232. Aber welche Auslegung wir jetzt auch wählen, gerade in ihrer Bildlichkeit war Odins Lehre geeignet, auf die Gemüther zu wirken. Dem tapfern Kämpfer konnte es gar nicht sehlen: siel er in der Schlacht, so wurden ihm Walschalls Wonnen zu Theil; hatte ihm aber Odin Sieg verliehen, so mochte er so begnadet dem Feinde wohl gönnen, bei Odin zu gasten. Bgl. Snorri Heimskr. I, Cap. 10. So war jeder Ausgang willkommen, und

man begreift, wie diese Helden, wenn des Lebens Stunden verlaufen sind, lachend sterben'. Rratum. 25.

Auf den Besitz Walhalls bezieht sich wohl Odins Beiname der Mann vom Berge, wie er von Sigurd genannt sein will, Sig. Fafn. II, 18. In Sigrdr. 14 saben wir ihn §. 63 auf dem Berge stehen mit blankem Schwert, den Helm auf dem Haupte. Der himmel der Asen lag bemnach ursprünglich auf dem Berge und ward erst später in höhere Spharen gerudt, wie wir gleiche Unschauungen bei urverwandten Bölfern Nach ber entgegengesetzten Ansicht lag aber ber Himmel in dem Berge, im Schooß der Erde, und diese scheint an den Wanengöttern zu haften, wenn fie gleich jest nach dem eddischen System in Asgard Aufnahme gefunden haben. Bgl. §. 59. Diese Anschauung finden wir in Deutschland wieder und auch hier treffen wir die Einherier bei ihm: es find seine Rrieger und Helden, die neben ihm dem Tag entgegenschlummern, wo sie in der Schlacht auf dem Walserfelde den letten Rampf fämpfen und ihre alte Herrlichkeit wieber heraufführen sollen. Nach bem vielgestaltigen Volksglauben begleiten sie ihn aber auch schon früher, wenn bem Baterlande Gefahr broht, in dem wüthenden Heer §. 72 ober all= jährlich, wenn die wilde Jagd §. 73 aus dem Berge brauft.

### 70. Rriegerischer Character.

Die triegerischen Gigenschaften Obins überwogen auch dem Berfaßer der Heimstringla, der als Christ die Götter gleich Sazo historisch auffagen und vermenschlichen mufte. Wie Obin die Helden zum Rampf erzieht, spornt und fräftigt, ist nirgend schöner dargestellt als in der Hrolf Rrakisage, wo Odin in der Gestalt des Bauern Frani den Rönig und seine Helden drei Nächte hindurch in seinem Gehöfte beherbergt, wobei sie nicht wißen, daß sie zum zweiten= und drittenmal bei demselben Wirthe eingekehrt sind: immer geschieht es nur um die Ausbauer ber Helben in Rälte, Durst und Hunger zu prüfen, und dann, als nicht alle gleich gut bestanden haben, dem König zu rathen, erst die Hälfte seiner Schar und zulett alle bis auf seine zwölf erlesenen Rämpen zurückzusenden, indem er mehr von der Tüchtigkeit als von der Zahl seiner Gefährten Heil zu erwarten habe. Bgl. §. 64 und Uhland VII, 145. 160. Darum ist Obin wie dem Sazo ein betrügerischer Zauberer so dem Snorri ein gro-Ber Heermann und Eroberer, ber von Asien ausziehend ben Dienst ber Asen nach dem Norden brachte, was wie wir sahen auf falscher Etymo= logie beruht, da in dem Namen der Asen, deutsch Ansen, ein n ausge= fallen ift, was jeden Bezug auf Asien abschneidet. So ist auch die Meinung, daß der Schimpfname Aas von den Asen herkomme, die in Deutschland Ansen hießen, Frrthum nicht Aberglaube. "Odin konnte

auch machen', heißt es C. 6: ,daß seine Feinde in der Schlacht blind oder taub oder erschreckt wurden und ihre Wassen nicht schärfer verwunsten als Ruthen; aber seine Mannen drangen ein ohne Panzer und waren wüthend wie Hunde oder Wölse, bißen in ihre Schilde, waren stärker als Bären oder Stiere: sie schlugen die Gegner zu Boden; ihnen aber schadete weder Feuer noch Eisen. Dieß wurde Berserksgang genannt.' Dieß Zeugniss der Angligas., welches Uhland VII, 342 anzweiselt, wird durch D. 49 (§. 33) gestüßt, wo Odin vier Berserker, die also in seinem Dienste stehen, herbeiruft.

Unmittelbaren Antheil nahm Odin nicht selten an den Schlachten der Menschen. Er ist der Gott, quom adesse bellantibus credunt. Tac. Germ. 7. Als er den Hadding in der keilförmigen Schlachtordnung unterwiesen hatte, stellte er sich hinter die Reihen, zog eine Armbrust hervor, die erst ganz klein schien, aber gespannt wuchs, legte zehn Pfeile zugleich auf die Sehne und erlegte damit ebensoviel Feinde. Saxo 17. Dem menschlich aufgesaßten Balder S. 35 kämpst er mit Thoro und andern Göttern zur Seite. Welchen Antheil er an der Brawallaschlacht nahm, ist oben berichtet; in Hrolf Krakis letztem Kamps leistete er den Schweden auf weißem Ross und mit weißem Schilde bedeckt Beistand; doch wird er dem Biarki erst sichtbar, als dieser nach Kutas Kath durch dem Armring schaut, Saxo 37, was sich der deutschen Schulterblattschau (Myth. 891. Zeitsche. V, 536) vergleicht, die geistersichtig macht.

Bei dem Fall der Söhne Jonakurs erschien Odin im Schlachtgewühl: Saxo VIII, 154—57 nennt ihn ausdrücklich; die entsprechende Stelle der Wölsungas. führt ihn wie gewöhnlich als einäugigen Greis ein: so bleibt kein Zweifel, wer in Hamdismal 13. 25 der in der Brünne geborgene hohe Berather ist, der Jörmunreks Kämpfern zuruft:

Schleudert Steine, wenn Geschoße nicht haften Noch scharfe Schwerter, auf Jonakurs Söhne.

Was ist Odin hier anders als die in der Schlacht entbrennende Kampf= wuth, die, ein unsichtbarer aber schrecklicher Widersacher, mit unscheinsbaren Waffen ein großes Blutbad anrichtet, und was den Schwertern und Speren nicht fallen will, mit Steinen zu Boden schmettert? So werden auch die nächsten Zeugnisse zeigen, daß es nur der eigene kriegerische Sinn war, den die Germanen in Odin anschauten. Dieser Sinn lebte vornämlich unter den Edeln und Fürsten: Bauern und Knechte, welchen der Ackerbau überlaßen blieb, konnten dem Kriege nicht geneigt sein, der ihre Saaten zertrat, ihr Vieh schlachtete, ihr Gehöste in Flammen aufgehen ließ. So laßen sich die Worte Harbardsl. 24 verstehen:

Odin hat die Fürsten, die im Kampfe fallen, Thor hat der Thräle (Knechte) Geschlecht. Ein eigener Himmel Thors ist so wenig bezeugt als daß der freie nordische Bauer oder der Anecht, der als Wassenträger seines Herrn in der Schlacht fällt, nicht zu Odin komme. Freilich nur wenn er im Gessolge seines Herrn nach Walhall fährt, geht ihm Odin entgegen, Saustrekss. 8. Aber dieselbe Stelle des Harbardsliedes sagt aus, daß es Odin ist, der die Fürsten verfeindet und dem Frieden wehrt. Als Zwietrachtstifter erscheint er auch Helgakw. III, 33, wo sich Dag bei der Schwester, der er den Gemahl erschlagen hat, mit den Worten entschuldigt:

Obin allein ift Shulb an dem Unheil, Der zwischen Berwandte Zwistrunen warf.

Nicht als ob Odin den Bruch der Sippe wollen könnte, nur so weit der Arieg von der Sitte geboten wird, steht ihm Odin vor: den widernatürslichen, welcher Verwandte gegen Verwandte führt, haben wir oben §. 43 nach der im Norden seit der Wöluspa herschend gewordenen, allerdings jüngern Ansicht als Tyrs Werk erkannt. Allein Dag hatte dem Odin für Vaterrache geopsert: den Vater an Helgi zu rächen, gebot ihm die dringenosste Pslicht, die Ausnahmen so wenig erleidet als Ausschub (§. 34), und so war es auch hier noch der der Blutrache ergebene germanische Geist selbst, der in Odin angeschaut zwischen Schwägern blutige Entzweiung gesät hatte.

### 71. Luftericeinungen.

Auf Obin als Rriegsgott ist auch die unter dem Namen des wüthen ben Heeres bekannte Lufterscheinung streitender oder zum Rampf ausziehender Krieger bezogen, obgleich ihr sowohl als der verwandten wilden Jagd ber dahinbrausende Sturmwind ursprünglich zu Grunde Wie Rrieg und Jagd, die beiden Hauptbeschäftigungen edler Germanen, so scheinen auch wüthendes Heer und wilde Jagd verschieden. Die wilde Jagd ist mehr nordbeutscher Glaube; das wüthende Heer mehr süddeutscher. Die Schilberungen der wilden Jagd sind grausenhafter als die von dem wüthenden Seet, deren Greuel erft in der Zukunft liegen. Beide hatten aber in dem empörten Luftelement, von dem Odin ausging, einen gemeinsamen Anlaß: der Volksglaube war wohl berechtigt, sie ineinander fließen zu laßen. Ihnen verbindet sich aber ein drittes: Götter in diefen Stürmen zu sehen, war ihre befruchtende Rraft ichon Grund genug; bazu fielen fie meist in altheilige Zeiten, wo segnende Gottheiten ihren Um= und Einzug hielten und von dem erwartenden Bolf mit Opfergaben empfangen wurden. Daher zieht nicht Wuotan allein an ber Spite der wilben Jagd, es sind auch andere Gottheiten, vornämlich weibliche, die als Verkörperung jener Stürme Bäumen und Früchten des Feldes Segen spendeten, denn wo der heilige Zug vorüberfuhr, da schwollen die Saaten üppiger, oder wo sie den Weg durch eine Scheune nahmen, mehrte sich der Reichthum in den Garben. Zeitschr. f. d. A. VII, 386. Es bedeutet ein gutes Jahr, wenn man das Mutesheer recht sausen und brausen hört, und kommt es recht zeitig im Frühling, so wird bald alles grün. Meier I, 114. 129. 131. 139. Wenn das Rockertweibchen sich sehen läßt, giebt es Heu und Frucht in Hülle und Fülle. Baader 158. Als ein wohlthätiges Wesen erschien auch der Gott, als er den erschreckten Holzdieben zurief: "Was macht ihr hier? die Nacht ist mein und der Tag ist euer." Wird doch sogar jenes Sausen und Brausen hier und da als ein entzückender Gesang geschildert. An diese einziehenden segnens den Götter erinnert noch der in Tours erscheinende Wagen des Königs Hugo (Capet), der einen heidnischen Götterwagen, sei es nun Freyrs, Thors oder Odins vertritt.

In driftlicher Zeit konnte sich dieß nicht in alter Würde behaupten; nur wenige Erinnerungen daran bewahrt der Volksglaube einzelner Landstriche: wo sie nicht als Helben wiedergeboren wurden, die dem Bolke lieb den Gifer der driftlichen Priester nicht herausforderten, erscheinen die Götter in Gespenster, Teufel und Hegen verkehrt, denn obwohl die weiblichen Gottheiten am Glimpflichsten behandelt wurden, sehen wir doch auch sie aus holden in unholde gewandelt und durch langen Schwanz bei schönem Angesicht entstellt. Schon die alten Gottheiten hatten einen Bezug auf die Welt der Todten: nicht nur die Einherier fuhren in Wuotans Geleit, auch bei Frouwa, Berchta und Holla weilten die Seelen ungeborner Rinder, und früh gestorbene tehrten zu ihnen zurud; das Christenthum machte sie zu ungetauften und gesellte ihnen alle Schrecken der Hölle. Da sah man bekannte Trunkenbolde und Selbstmörder in grässlicher Berstümmelung, Reiter ohne Ropf oder den Ropf unterm Arm, oder das Gesicht im Nacken sitzend; andere waren quer auf den Sattel gebunden; die Pferde kohlschwarz, dem Schimmel Wuotans unähnlich, oft dreibeinig statt achtfüßig, mit flammenden Augen, die Nüstern funkensprühend; den Hunden hingen glühende Zungen lechzend aus dem Hals; der ganze Zug, wie er aus der Hölle hervorbraufte und dahin zurücktehrte, felbst einzelne Höllenstrafen vor die Augen führte, schien zur Bein der mehr gejagten als jagenden Geister bestimmt, den Menschen aber zum Schrecken, ja zum Verderben, denn sobald fie den haarstraubenden Saus in den Lüften vernahmen, das Wiehern und Schnauben der Pferde, der gehetzten Hunde Bellen, ber Beitschen Anallen und ber ,fatschenden' Jäger Huhu, Hallo, Hoto! werfen sie sich mit dem Gesicht auf die Erde und lagen den tobenden Geisterschwarm vorüberbrausen, vor dem etwa nur das Rreuzzeichen schützt ober die Mitte des Wegs (Myth. 876); auf dem Felde betroffen

muß man unter die Egge friechen (Myth. 961), auf dem Hofe den Ropf in die Speichen des Wagenrades steden, denn leicht würde man sonst ergriffen und meilenweit mit fortgeführt: auf abstürzigem Felsen sände man sich wieder oder in unbekanntem Lande und möchte sich erst nach Jahren in die Heimat zurücketteln. Vgl. Lütolf 445. 450 sf. Ju diesem Höllenauszug kommt die Aussage der gespenstischen Reiter, daß sie Berdammte seien, die zur Strase diese Marter erleiden: weil sie ges wünscht haben, ewig jagen zu müßen. Doch begegnen auch freundliche, noch aus dem Heidenthum vererbte Züge: geringe Dienste belohnen sie reichlich; das Band, woran ein Bauer dem wilden Jäger die Hunde geshalten hatte, bringt ihm Segen so lang er es besitzt; für Huseisen giebt er Ducaten; die Späne von Berchtas Wagen verwandeln sich in Gold; selbst der Schutz, welchen das Acergeräth gewährt, weist auf die alten, dem Landbau holden Götter. So von dem Guotisheer Lütolf 445.

Jenes dritte (S. 191), der Umzug der Götter, wird noch beim Gottesdienst wieder ins Auge gefaßt werden; hier haben wir es zunächst mit den beiden andern Auffaßungen dieser Lufterscheinungen zu thun.

### 72. a. Wüthendes Heer.

Wo in der Schlacht die Rampfwuth entbrannte, ward Obin sichtbar §. 70; aber auch vor der Schlacht, ja selbst vor dem Kriege erscheint er und da bedeutet es dem Volke den nahe bevorstehenden Ausbruch des Rrieges. Schon Beimskringla I, 10 melbet, Obin lage sich oft vor dem Beginn großer Kriege sehen. Aber selten naht er allein, wie FUS. XI, 55—56, wo er in der Nacht vor der Schlacht bei einem Schmiede einkehrt, sein Ross beschlagen zu laßen, womit man Zingerles Tir. S. Nr. 5 vergleiche; in Deutschland zieht er gewöhnlich an der Spike seiner Scharen aus einem der Berge, in welchem er nach der Sage mit seinem ganzen Heere versunken ist; aber nicht mehr Obin wird genannt, sondern einer der an seine Stelle getretenen Lieblingshelden des Bolks, von deren Bergentrudung icon oben §. 53 die Rebe mar. Che ein Rrieg ausbricht, thut sich der Obenberg bei Gubensberg auf, Raiser Rarl kommt hervor, stößt in sein Horn und zieht mit seinem ganzen Heer aus. DS. 26. Bgl. Uhld. VIII, 583. Es bedeutet Krieg, wenn Wêking (Wittekind) aus der Babilonie reitet. Bechst. Sagenb. 319. Bgl. Kuhn WS. I, 253. Rach Panzer 15 rührt sich bei herannahendem Ariege Raiser Friedrich im Untersberg, Waffengetöse schallt aus der Höhle, Ritter und Anappen auf feurigen Rossen, im glühenden Panzer und mit flammenden Waffen durchstürmen die Gegend um Mitternacht. Eine Luftspiegelung, die 1638 in Rordbeutschland gesehen wurde und ein Seegefecht darstellte, zeigte ben

Einfall der Schweden in Polen an, der bald darauf erfolgte. Abseits spazierte ein Mann von mehr als menschlicher Länge in breitem Hut und langem Rock, der ihm bis auf die Füße hing. Höllischer Proteus 229. Grohmann (vgl. §. 128) 31. Es bedeutet Arieg, wenn die Unterbergsmandeln sich in Waffen zeigen; wenn man aus der Höhle des Berges Trommelschall und Waffengetose hort, wird das Land von feindlichen Truppen überschwemmt. Bernaleken Alp. 65. Am Bekanntesten und vor Jahren einmal wieder in den Zeitungen gemeldet ift der Auszug des Robensteiners nach dem Schnellerts, der dem des Rothenthalers im Aargau gleicht. Myth. 892. DS. 169. ,Wenn ein Krieg bevorsteht, zieht der Robenfteiner von seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort Schnellerts bei grauender Nacht aus, begleitet von seinem Hausgefind und schmetternden Trompeten. Er fährt durch Heden und Gesträuche, durch die Hofraithe und Scheune Simon Daums zu Oberkainsbach bis nach bem Robenstein, flüchtet gleichsam als wolle er das Seinige in Sicherheit bringen. hat das Anarren der Wagen und ein Hohoschreien, die Pferde anzutreiben, ja selbst die einzelnen Worte gehört, die einherziehendem Kriegsvolk vom Anführer zugerufen werden und womit ihm befohlen wird. Zeigen sich Hoffnungen zum Frieden, bann kehrt er in gleichem Zuge vom Robenstein nach bem Schnellerts zurud, boch in ruhiger Stille, und man tann dann gewiss sein, daß der Friede wirklich abgeschloßen wird. Eigentlich ift es wohl ber Schnellertsgeift (Wuotan), der nach dem Robenstein zieht. Auch Er läßt sich sein Ross beim Schmied beschlagen (Wolf Beitr. 58), wie das eben von Odin erwähnt wurde, und so darf man auch an den Schmied Boldermann benten, der nach Ruhn NS. 221 bei Raiser Friedrich im Riffhäuser fist. Wie ber Schnellertsgeist nach bem Robenstein, so zieht auch Raiser Rarl aus dem Odenberg in einen andern Berg. Was ist der Zweck dieses Auszugs? Sollten sie dem Vaterlande in seiner Noth zu Hulfe eilen wollen? Wenn feindliche Bölker ben Rhein überschreiten, zieht ihnen der Robensteiner aus dem Schnellerts entgegen; er fehrt wieder in den Berg jurud, wenn der Feind über den Rhein jurudgegangen ift. Anderwärts seben wir driftliche Gesinnung sich mit vater-Vor der Schlacht von Roosebeete borte man Waffenländischer mischen. geklirr und Getofe und Stimmen wie ftreitender Beere aus dem Goldberge bei Audenaerde schallen (Wolf Beitr. 60) und vor dem großen beutschen Freiheitskriege das Mutesheer mit Musik und Trommeln über Blaubeuren hinziehen, Meier 146. vgl. 153. Die große Stadt Rems in Baden ift mit zwei driftlichen Heeren versunken: bei bevorstehendem Arieg ertont aus der Tiefe Trommelschlag und das Geläute der Münfterglocken. Ginft aber, wenn die Christen zu einem kleinen Bauflein zusammengeschmolzen den letten Rettungskampf gegen die Ungläubigen magen, kommen die zwei

Heere ihnen zu Hulfe und hauen ben Feind in Stude. Nach diesem gelangen sie zur ewigen Rube und die Christen auf Erden werden an Heiligkeit der erften Gemeinde unter den Aposteln ähnlich. Baader 40. Unter dem badischen Schloß Hochberg sigen zwölf Männer im Berge an einer Tafel oder spielen mit goldenen Regeln und Rugeln. Die zwölf Männer (die zwölf Asen) sind in die Burg verwünscht; aber sie kommen, wenn Deutschland in der großen Noth ist, wieder heraus und befreien es von seinen Feinden. Baader 67 vgl. 167. Auch Raifer Heinrich, der im Südemer Berge sitt, wird wiederkehren, wenn Goslar einmal in großen Nöthen ist, Ruhn NS. 108. Nach DS. 21 sollen die im Schloße Geroldseck im Wasgau schlafenden uralten deutschen Helben, worunter Witechind, ber hurnen Siegfried und viele andere, wenn die Deut= schen in ben höchsten Nöthen und am Untergang sein werben, ihnen mit etlichen alten Bölkern zu Hülfe kommen. So werden auch die brei Telle, die Stifter des Schweizerbundes, auferstehen und aus ihrer Felsfluft rettend hervorgehen, wenn die Zeit ber Noth fürs Bater= land kommt. DS. 297. Das mögen spätere Deutungen sein; sicherer ist es die Aufregung der Gemüther, die dem Kriege vorhergeht, der wieder erwachte friegerische Geist, der in der gespenstischen Erscheinung bes Gottes und seines Heeres angeschaut wirb.

Zuweilen findet sich die Meldung von tämpfenden Heeren, die in der Luft erscheinen, ohne die Deutung auf bevorstehenden Krieg. Myth. 892. Meier I, 123. In diesem Mittelgliede scheint der Uebergang gefunden zu den gewöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Umzug des wüthenden Heeres, das auch und wohl ursprünglicher und richtiger Wuotunges, Wuotas und Muotas Heer heißt, Meier I, 127, auch das alte Heer, exercitus antiquus, in Spanien exercito antiguo, nach Cysat bei Lütolf 446 "Ein Wuott ins Hör." Sterben hieß in Deutschland ,ins alte Heer gehen", Myth. 893. Um so sicherer ist an die Einherier zu denken, mit welchen Odin auszieht, sei es nun in der Sache der Götter beim letzen Weltkampf oder um an einem Kriege der Menschen Theil zu nehmen, den er wieder beilegen kann wie er ihn angesacht hat, denn in seinem Kunenliede (Hawamal 154) sagt er selber von sich:

Wo unter Helden Hader entbrennt, Da mag ich schnell ihn schlichten.

Auch der tägliche Kampf der Einherier vor Odins Saal, nach welchem die Gefällten, wohl von Frenja oder ihren Waltüren erweckt, wieder erstehen, worauf sie zum Male heimreiten (Wasthr. 41), kann der Vorsstellung von dem wüthenden Heere zu Grunde liegen. Er wiederholt sich in der Erzählung D. 65 von der Hedninge Kampf, die täglich erschlagen werden; Nachts aber weckt sie Hilbe, an ihrem Halsband als Frenja

erkennbar, zu neuem Kampf, und auch dieser, der bis zur Götterdämmerung fortwähren soll, ist Staldst. 59 als Lufterscheinung gedacht. An die Einherier in Asgard mahnt auch der Ausdruck aaskereia wie der gespenftische Zug in einigen Gegenden heißt, wenn er nämlich aus asgardreida zu deuten ist. Wyth. 898.

#### 73. b. Wilde Jagd.

- 1. Das wüthende heer, wenn es den Ausbruch eines Rrieges anzeigte, erschien zu unbestimmten Zeiten; andere ähnliche Erscheinungen, bei welchen die Vorstellung einer wilden Jagd waltet, kehren zu bestimmten Jahreszeiten regelmäßig wieder. Ihnen scheinen nicht politische Berhältnisse, die zufällige Lage des Reichs zu Grunde gelegt: sie beziehen sich noch beutlicher auf jährlich wiedertehrende Naturerscheinungen, wobei sich jedoch sittliche Vorstellungen einmischen. So soll in Schonen ein in November= und Decembernächten von Seevögeln verursachtes Geräusch "Odens Jagd' heißen (Myth. 871) vgl. Ruhn WS. II, 6. Gewöhnlicher, in Deutschland namentlich, ift es ber in den Winternächten heulende Sturmwind, der als nächtliche Jagd gewisser Gottheiten und Helben aufgefaßt wurde: die Zeiten, die hier genannt werden, sind ,Bartholomäi' oder , die Fronfasten vor Weihnachten', oder , die Zwölften', womit die zwölf Nächte von Weihnachten bis Dreikonigetag gemeint sind. 872. 873. Nur Müllenhoff 301 wird die der Wintersonnenwende entgegengesetzte Zeit Johannis genannt; auch der schweizerische Dürst jagt in den Sommernächten, Myth. 872. Bgl. Rochh. Gl. II, 175. Viermal jagt der wilde Jäger im (hildesheimischen) Wold. Die Jahreszeiten trennen sich im Gewitterkampfe; so sagt man vom ersten Gewitter im Frühling, der Sommer scheide sich jetzt vom Winter, der Sommer liefere dem Winter eine Schlacht. Seifart Hildesh. S. 1854, 175. Hienach scheinen auch die Herbst= und Frühlingsnachtgleichen in Betracht zu kommen, wo Gewitter sich einmischen: mithin seben wir Wuotan als Gewittergott gedacht, worauf sein Name Widhrir deuten wird.
- 2. Unsere Nachrichten über diesen Bolksglauben stammen meist aus christlicher Zeit: um so bedeutender ist es, wenn die noch im Bolke lebens den Namen auf den heidnischen Gott hinweisen, dessen Wesen die Luft zu Grunde lag, und der, wie in aller Aufregung, so namentlich in dem empörten Elemente, in Wind und Gewittersturm waltete. Das war nun schon bei den angeführten Namen des wüthenden Heeres der Fall; nach mecklendurgischen, pommerschen und holsteinischen Sagen zieht an der Spize der wilden Jagd der Wod, der auch Woejäger, Wohljäger, Wauswau, Wau oder Au genannt wird; daß er in Schonen Oden heißt, ist schon angegeben; denselben Namen führt er in Schweden. In Nieder-

sachsen und Weftfalen beißt er hadelbarenb, hadelberg, hadelbod, beren Bezug auf den manteltragenden Wuotan g. 66 sich unten ergeben In Oesterreich sinden wir ihn Wotn genannt und wenn er die saligen Fräulein verfolgt, Wut ober Wode. Aus einer mannlichen Gottheit Frô Woden, wo Fro Herr bedeutete, scheinen dann die weiblich gedachten Frau Wode, Frau Gobe, Frau Gauden u. f. w. hervorgegangen: Frau Gauden finden wir in Mecklenburg, Frau Gode in der Priegnit der wilden Jagd voranziehen wie anderwärts Frid, Berchta, Holla, Diana, Herodias oder Abundia, Hera und Herka, Ruhn NS. 483. 519. Der Herodias entspricht ein mannlicher Herodis. Ganz allgemein wird der wilde Jäger von seinem weißen Rosse der Schimmelreiter genannt. Der Berchta entsprechend und wieder mannlich gedacht, führt in Schwaben Berchtold die wilde Jagd an: weiß gekleidet, auf weißem Pferbe, weiße Hunde am Strick, scheint sein Aufzug den Namen erläutern zu wollen. Bon hadelbärend wird man am harz auf Bernhard gelangt fein, und dieß mochte weiter auf Dietrich von Bern. Bernbietrich ober Dietrich Bernhard leiten, Namen die in der Lausit ober im Orlagau begegnen (Myth. 888. 889); in Böhmen heißt er Banadietrich, während in Gelbern , Derk mit dem Beer' §. 101 einstimmt. Doch haben auch andere Namen der Heldensage Eingang gefunden: aus der nordischen rührt Palnatoki her, der in Fühnen als Palnajäger (Myth. 897) erscheint; aber auch die deutsche, kerlingische und brittische klingen an; rein historische Könige, von welchen in Danemark Christian II. das jüngste Beispiel ist, treten feltener ein. Zu Eisleben und im Mansfeldischen schreitet der ge= treue Edart gleichsam dem Zuge vorauf und heißt die Leute aus dem Wege weichen, damit sie nicht Schaden nähmen, wie er nach der Vorrede jum Heldenbuche auch warnend vor dem Benusberge fist. So reitet auch in Schwaben dem Muotasheere ein Mann voraus, welcher ruft:

Ausm Weg, ausm Weg,

Daß Riemand was geschech! Bgl. Kuhn WS. 360.

Diesen Helden der deutschen Sage dürfen wir Siegfried nicht beifügen, obgleich DS. 21 erzählt wird, daß er im Schloße Geroldseck zu gewisser Zeit des Jahrs' gesehen wird. In Frankreich ließ man Karl den Grossen der Erscheinung vorausreiten und Roland die Fahne tragen. Bei Wien heißt der wilde Jäger schlechtweg Karl, was nur noch Herr zu beseuten scheint. Sonst sitzt bei uns der Kaiser, oft als Karl V. (Karle Quintes) verzüngt, nur im hohlen Berge, obwohl schon der Zuruf, mit dem hessische Mütter die Kinder schweigen: "Der Quinte kommt! beweist, daß man ihn auch umfahrend (vgl. §. 72) dachte. Wirklich soll der Geist von Karolus Quintus den Waldsaum des hessischen Obenbergs im Galopp umreiten (Wyth. 890. 892), und da dieß an bestimmten Jahrestagen

geschieht, so ift es schwerlich ein kriegverkundender Auszug. Doch ift zu beachten, daß Rönig Artus in Frankreich und Schottland als nächtlicher Jäger erscheint, ber auch bei uns nach bem Wartburgfriege im hohlen Berge faß, und von dem die Britten die Wiederkehr einer begern Reit und der alten Herrlichkeit ihres Bolkes erwarteten. Bon R. Abel, ber im Schleswigschen jagt (Myth. 897), und R. Waldemar, ber ben Danen zum wilden Jäger geworden ift (Myth. 895), ift mir nicht betannt, daß sie im hohlen Berge säßen, wie man doch erwarten sollte; vgl. Thiele I2, 19. Hier Mingt ber seige Waldemar an, der nach der Wiltinas. Cap. 235 (Hagen), wo er einen großen Wisend zu Tode reitet, ein Dienstmann Jarl Irans von Brandenburg ift. Auch barf an Jarl Irans Jäger Nordian erinnert werden. Der Name Hellequin, den in Frankreich nicht sowohl ber wilde Jäger als der Anführer des wüthenden Heeres, des exercitus antiquus, führt, scheint zwar allerdings in den Caroliquinti, der auch wohl mit Alloquintus wechselt, überzugehen; da er aber schon in Gedichten bes 13. Jahrhunderts erscheint, so ift er entweder mit Grimm, Myth. 894, als eine Deminution des deutschen Helle (Hel der Todesgöttin) = Hellekin, aus dem sich dann später erst Charlesquint bildete, zu verstehen, wofür auch der deutsche Name Helljäger, dessen Hund wie Thedels Ross glühende Rohlen frißt (Ruhn NS. 310), angeführt werden kann, ober mit Uhland VIII, 172—198 auf den nordischen Helgi zu beziehen, der in Helgakw. III mit großem Gefolge todter Krieger, selber ein Todter, aus Walhall zu dem Hügel geritten kommt, wo Sigrun ihn findet. Aus Hellekin ward schon bei . Odbericus Vitalis (Uhland 179) Herlechin und so burfte auch der aus Shakspeares Lustigen Weibern bekannte Jäger Herne und ber Zeitschr. f. Myth. I, 373 auftauchende König Herla, der zum wilden Jäger geworden sein soll, in Betracht kommen. Sein Geleite wird das Herlething genannt. Ein Zwerg, ein Beherscher bes guten Bolks, kündigte ihm einst an, der Frankenkönig wolle ihm seine Tochter zur Che geben; zugleich meldete er sich als Hochzeitsgast unter der Bedingung, daß nach Jahresfrist Herla auch seine Hochzeit besuche. Beides geschah. Als der Rönig wieder von dem Zwerge schied, gab dieser ihm einen Schweißhund mit, ber Einem aus dem Gefolge auf das Pferd gesetzt ward, mit dem Bebeuten, Reiner durfe vom Pferde steigen bis der Hund herabspringe. Als der Rönig den Berg verlagend einen alten Hirten nach der Rönigin fragt, hört er, daß diese vor mehr als zwei hundert Jahren gestorben sei. Einige feiner Gefährten steigen ab und zerfallen in Staub; den Uebrigen verbietet er abzusigen bis der Hund herabspringe. Der sitt aber noch und so jagt König Herla mit seinem Thing noch immer durch die Luft. fer hund wird ber hollenhund sein, ber sein Gefinde hütet. Aus

Herlething will man nun Hellequin und Charlesquint ja Harletin erklären, Phillips Schriften III, 172, Liebr. Germ. V, 47; ich möchte -kin und -thing auseinander halten. Daß in den oben §. 66 verglichenen Sagen von Richard Ohnefurcht und Thedel von Walmoden die wilde Jagd fortlebt, bedarf teiner Erinnerung. Wie fich aber Uhland auf Helgis Todtenritt bezogen hat, so wird man auch schon an den täglichen Ausritt der kämpfenden Einherier (§. 21 S. 47) und andererseits an Hildes Wiebererwedung ber in ber Schlacht gefallenen Helben gemahnt; vgl. besonders Uhland a. a. O. 184, wo die Mesgnie Charles-Quint nächtlich auszieht, die verdammten Seelen ungläubiger Saracenen zu bekämpfen. Die Franzosen kennen noch andere Namen der wilden Jagd: in Berigord heißt sie la chasse Herode, was mit der Herodias, der Tochter des Herodes (§. 109), zusammenhängt; ob Hrodso der Beiname des Wodan von brodhs Ruhm, in Betracht kommt, steht dahin. In der Normandie heißt sie Chasse de Cain, in Blois Chasse machabée u. s. w. Einigemal treten Riefen an die Stelle ber Götter, was nicht befremben fann, ba wir aus §. 7. 37 wißen, daß die Götter unter den Riesen Vorbilder haben. Doch kann ber Grönjette (Myth. 896) auf Obins Namen Brani weisen, der schweizerische Dürst (von Thurs Riese) ben Teufel vertreten (Myth. 872), der auch bei der wilden Jagd vielfach Wuotans Stelle einnimmt. Andere Namen, wie der Haßjäger (Hetjäger), der Schimmelreiter, Junker Merten, Junker Jäckele übergebe ich; einige werben später noch genannt werben. Die neuesten Bertreter Wobans sind der alte Schlippenbach, Ruhn NS. 63, und General Sparr ebd. 74 aus des großen Rurfürsten Zeit, welchen sich nach Schwart Urfpr. 25 und Volksgl. 14 zulett noch gar der alte Fritz zugesellt.

3. Sehr verschieden lauten die Angaben über das Wild, welches der wilde Jäger sich außerkoren hat. Wir erhalten Auskunft darüber durch die Sagen, nach welchen dem Verwegenen, der zum Spott in das Jagdhalloh mithehend einstimmt, eine Wildkeule als Jagdantheil zugeworfen oder an der Stallthüre aufgehängt wird, wobei die Worte erschallen:

Willst du mit mir jagen, So must bu mit mir knagen!

Da ist es denn bald ein Ochsenviertel, bald ein Eber= und Pferdeschinke, bald eine Hirsch= oder Rehkeule, nicht selten auch eine Menschenlende oder das Viertheil eines Moosweibleins. Wo es nicht zum Spott geschah, wan= delt sich die Reule wohl in Gold; im andern Falle verbreitet sie einen erstickenden Gestank, den man auf den Schweselgeruch des Blizes bezogen hat. Da Pferde nicht jagdbar sind, so scheint die Erinnerung an heid-nische Opfermalzeiten, bei welchen Pferdesleisch die beliebteste Rost war,

hier einzugreisen. Stärker ist der Eber als Gegenstand der nächtlichen Jagd begründet; nur durch ihn ist vielleicht der Hirsch in die Sage gestommen, weil er wie der Eber einen Bezug auf Freyr (Frô) hat, den wir schon einmal an Odins Stelle treten sahen. Das Reh vertritt wohl nur den Hirsch. Alten Grund hat auch die Menschenlende, da wir sowohl mythische als menschliche Frauen von dem wilden Jäger versolgt sehen. So bleiben uns als Gegenstände der Jagd nur wenige zu erwägen:

a. Den Cber jagen schon die Ginherier, die ihn täglich schlachten, wir haben ihn oben als ein Bild der Sonne gefaßt; auch Freyrs goldborftiger Eber kann die Sonne mit ihren Stralen bedeuten. Die Sickingische Ebernburg bei Areuznach hat nach Rheinlb. 238 ihren Namen bavon, daß der Burgherr bei einer Belagerung sich der Kriegslist bediente, den letten Eber täglich zum Schlachten niederwerfen zu laßen bis der durch das Schauspiel getäuschte Feind abzog, weil er die Beste auszuhungern verzweifelte (vgl. Müllenhoff S. 79). Ueber dem Thor des gleichnamigen Dörfchens ift der Eberkopf in Stein eingemauert; am Landgerichtshause zu Büdingen aber ein echter Eberkopf, und hier wird dieselbe Sage erzählt, die sonst an Hadelbarend (Hadelmann, Hadelberg ober Barends) haftet. Wie die Namen schwanken, so geht auch die Sage in vielfachen Gestalten Das Wesentlichste ift etwa, daß dem leidenschaftlichen Waidmann träumte, er tämpfe mit einem furchtbaren "Rämpen" und unterliege ihm. Bei ber Jagd am andern Morgen wird ein mächtiger Reiler erlegt, sei es von Hadelbärend selbst oder weil ihn der Traum gewarnt hatte, von seinem Jagdgefinde. Des Sieges froh oder der überstandenen Gefahr stößt er mit dem Fuß nach dem Eber und ruft: "Nun hau, wenn du kannst!" Da dringt ihm der scharfe Zahn des Thiers durch den Fuß, die Wunde schwillt, der Stiefel muß vom Bein geschnitten werden; aber die Hülfe kommt zu spät, ein schneller Tod nimmt ihn dahin. Das ift mehr als Sage, es ist Mythus; freilich in Obins Mythus soweit wir ihn kennen nicht mehr nachweisbar. Und doch deutet selbst der Name, der altsächs. hakolberand lauten würde (altn. hökull Mantel, Rüftung), auf ben Gott, den wir schon in der Brünne wie im Mantel kennen gelernt haben. Dazu kommt, daß bei Kuhn WS. 400 von Wode selbst erzählt wird was sonst von Hadelberg und daß auch Hadelberg wie sonst Wuotan in seinen Berjüngungen im Berge fitt, auf einem Schimmel (nach Ruhn NS. 182), ein Schwert in der Hand, wie auch König Dan sein Pferd gesattelt bei sich haben wollte (Müllenhoff 505); ferner daß er alle sieben Jahre einmal herunterkommen soll (Ruhn NS. 236), weshalb er auch der Weltjäger heißt, d. h. der das Weltall umjagende (Ruhn 309. 503. Meier I, 114), was mit andern siebenjährigen Fristen Erweiterung der sieben Wintermonate sein mag, woraus sich die sieben Jahre, welche die

Jagd dauert (Ruhn XXI), erklären, dann daß er auf dem Moßberg (= Ogberg, Asenberg) begraben liegt, wie wirklich ein Ogberg bei Beiligenstadt bezeugt ift, vgl. auch Panzer I, 25; wo aber Niemand das Grab zu finden weiß, wenn er nicht zufällig darauf stößt, und es auch bann Niemand zeigen kann, wobei auch gemeldet wird, Niemand anders burfe da begraben werden, weil der Hadelberg gefagt habe, den Moß= berg wolle er für sich behalten. Aber an vielen andern Orten wird doch Hadelbergs Grab gezeigt, und eben die vielen Grabstätten deuten darauf, daß er ein mythisches Wesen und als braunschweigischer Oberjägermeister oder hannöverscher Haidereuter nur localisiert ist. So wird auch Odins Grab nach jüngern Sagen (Lex. Myth. 589) an verschiedes nen Orten gezeigt, und ebenso Baldurs. Nun liegt nach den Edden Baldurs Tod in der Vergangenheit, während Odins Fall erst am Ende der Zeiten eintreten soll; W. Müller altd. R. 257 deutet deshalb die Sage auf Baldur, der wie Hackelberg beunruhigende Träume hatte; nur die Art des Todes sei verschieden, da Baldur durch den Mistelsproß, Hadelberg durch den Zahn des Cbers sterbe. Aber die Eddische Gestalt des Mythus von Odin kann nicht maßgebend sein, da wir nicht wißen wann auf den Sohn übertragen ward was früher von dem Bater galt. Selbst was die Edda von Odhr erzählt, um den Frenja goldene Thränen weint, läßt sich auf Obin beziehen, dessen beutscher Name Wuot = Obhr ist, ja die Bergleichung der Sage von Woud (Wodan) und Freid (Frenja) bei Schönwerth II, 313 beseitigt allen Zweifel. sagt D. 35, er zog fort auf ferne Wege und Frenja weint ihm goldene Thränen nach. Sie scheint aber den verdunkelten Mythus nicht genauer zu kennen, da sie nicht weiß, wohin Odhr zog und wo er geblieben ist. Läßt man ihn mit Hackelbärend durch einen Cberzahn sterben, so gleicht sein Mythus auffallend dem von Benus und Adonis, welchem sich der ägyptische von Ofiris, der dem als Eber erscheinenden Typhon erlag, der phrygische von Atys, der auf der Eberjagd getödtet ward u. s. w. ver-Alle diese Mythen weisen aber auf die Sommersonnen= gleichen lagen. wende, und wir haben schon unter 1. geschen, daß der wilde Jäger auch in den Johannisnächten jagt. Auf diese Zeit, wo die Sonne im Zeichen des Rrebses angelangt wieder umkehrt, bezieht sich aber auch der Mdy= thus von Baldurs Tod. Auf eine andere Zeit, wo die Sonne im Zei= den des Scorpions (November) steht, weist freilich der schon von Brimm verglichene griechische Mythus von dem riesigen Jäger Orion, ben Artemis liebte, nach seinem Tobe betrauerte und unter die Sterne verfette. Sie hat diesen Tod selber herbeigeführt, denn sie ließ einen Scorpion aus der Erde hervorgehen, der Orion in den Anöchel stach und durch biefen Stich töbtete: wenn sich nun das Zeichen des Scorpions

am Himmel erhebt, finkt Orion unter. "Das gemahnt", heißt es Myth. 901, an Sadelbarend, beffen Fuß, vom Sauer bes Cbers geftochen, seinen Tod verursacht'. Zu der in der Note zur Bestätigung beigebrachten Sage von Oleg, den eine Schlange ftach, die aus dem Gerippe bes Pferdes fuhr, von dem ihm geweißagt worden war, es würde ihn umbringen, womit man ben Ausgang ber Oerwarobbsfage vergleiche (Menzel Odin 209), füge ich eine andere, die in ben 700 nuglichen Siftorien S. 21 erzählt wird: In Italien träumte ein Ungenannter, er würde von einem marmornen Löwen, der in der Vorhalle der Kirche stand, tödlich verwundet werden. Am Morgen ging er nach der Rirche mit einem Gesellen, dem er den Traum erzählt hatte, steckte dem fleinernen Löwen die Hand spottend in den Mund und sprach: "Nun beiß, du gewaltiger Feind, und so du kannst, erwürge mich'. Raum hatte er ausgesprochen, so ward er von einem Scorpion, der in des Löwen Mund verborgen war, gestochen und tödlich verwundet. So bindet in der Orkneyinga Saga Sigurd, der erste Jarl, das Haupt des erschlagenen Schottenfürsten an den Steigbügel; ein reibender Zahn desselben zieht seinem Fuß eine Geschwulft, ihm selber ben Tod zu. Auch Cos wird neben der Artemis als Orions Geliebte genannt und von diefer erzählt, daß sie jeden Morgen, bevor sie ihren Tageslauf begann, Thränen der Sehnsucht um ihn weinte, die wie Diamanten glänzten. Diese diamantenen Thränen sind der Thau, und so laßen sich auch Frenjas goldene Thränen deuten. Was von Artemis und Cos in Bezug auf Orion erzählt wird, gehört zusammen, und wenn es von Redalion, dem wunder= baren Kinde, heißt, daß es auf Orions Schultern sige, so findet sich bas bei Wate wieder, der seinen Sohn Wieland auf die Schultern hebt, um ihn durch den Orva=Sund zu tragen, wie Thôr den Oerwandil durch die urweltlichen Eisströme. Nun fällt aber Wate, dem wieder Chriftophorus nahe steht, schon dem Namen nach mit Wuotan zusammen, der wie Orion auf dem Meere wandelt. Man sieht wie sich Odin und Thor als Gewittergötter auch in den Mythen berühren. Die Vergleichung mit den Mythen der urverwandten Völker zeigt uns überall den Tod oder die Flucht des Gottes der schönen Jahreszeit, den seine Gemahlin ober Geliebte betrauert. Wo wir also die S. 197 genannten Frauen an der Spite der wilden Jagd finden, da haben wir an die hier besprochenen Mythen zu benken.

Wenn mich Pröhle "Harzsagen" tadelt, daß ich in den Rheinsagen Bürgers Ballade vom wilden Jäger

Der Wild- und Rheingraf stieß ins Horn gerade auf den Rheingrafen stein bei Areuznach angesetzt habe, und meint, am Rheine sei uns ein wilder Jäger durch wirkliche Sage nicht

nachgewiesen, so schreibt mir Hr. Lic. R. Dertel, er habe den wilden Jäger des Bürgerschen Gedichts allerdings nicht in einem Wild- und Rheingrafen, wohl aber in Walram von Sponheim-Areuznach aufgefunden. ,Die darauf bezügliche Erzählung giebt Trithemius: Annal. Hirsaug. ad ann. 1351. Die wilde Jagd bewegt sich nach dieser zwischen den Dörfern Winterburg und Pferdsfeld im Soonwald in der Nähe des auch von Grimm in der Mythologie erwähnten Gauchsberges.' Die Erzählung lautet: In demselben Jahre starb Walram Graf von Sponheim d. ä. am 21. Dec., 79 Jahr alt, und ward in der Rirche zu Sponheim begraben. Nach seinem Tode hörte ein Priester im Schloße zu Sponheim, der Caplan Gotfrid, als er eines Nachts auf dem Felde zwischen Winterburg und Pferdsfeld spazieren ging, im benachbarten Bald eine Stimme, wie eines Jägers, der die Hunde nach dem Wilde hett. Hierüber sehr erschrocken und erstaunt, fragte er sich ängstlich was wohl die Stimme an diesem Orte der Finsterniss bedeute, und woher sie komme, als ihn plöglich eine Menge schwarzer, schrecklicher Jagdhunde umftand, und mitten darunter ein Mann in Flammen gekleidet, auf einem schwarzen schrecklichen Rosse. Dieser sprach zu dem schon halbtodten Priester: Fürchtet euch nicht, Herr Gotfrid: für dießmal wird euch kein Uebel betreffen, benn ihr habt gebeichtet und mit dem Vorsatz der Begerung die Messe für die Verstorbenen gelesen. Ich bin die Seele des jüngst verstorbenen Grafen Walram und leide diese Strafe so lange Gott will, wegen des eiteln und maßlosen Vergnügens, das ich lebend an der Jagd gefunden habe, wodurch ich meinen armen Untergebenen an Aeckern und Weinbergen großen Schaden zugefügt und das eigene Seelenheil schmählich versäumt habe. Ich bitte dich aber, sprich in meinem Namen mit meinem Sohne, daß er zu meiner Erlösung dreißig Messen an dreißig auf einander folgenden Tagen lesen und ebenso viel Arme an dreißig Tagen speisen, auch einmal neu kleiden laße, und zweihundert Goldgulden, die mit meiner Zustimmung von Petrus, Fleischer und Bürger in Kreuznach, als Strafe geringer Verschuldung ungerechterweise beigetrieben wurden, zurudzahle: dann hoffe ich, daß ich durch Gottes Snade erlöst werde. Mit diesen Worten entschwand diese Geistererschei= nung wie vom Wind entführt; der Priester aber konnte vor übergroßem Schreden seine Wohnung taum erreichen. Die Entstellung seines Un= gesichts und sein plötlich ergreistes Haar bewies die Wahrheit der schrecklichen Erscheinung, die er gesehen hatte. Seit jener Stunde hat ihn Niemand lachen gesehen, Niemand heiter noch froh, immer traurig und niederge= ichlagen.' Ift nun auch nicht erweisbar, daß Bürger diese Erzählung gekannt habe, so sieht man doch, daß die Annahme als wenn die Sage vom wilden Jäger am Rheine nicht zu Hause sei, die schon immer verwundern muste, ganz ungegründet ist. Auch die Sage von dem Freisherrn Albrecht von Simmern ist zwar wie sie bei Gr. DS. II, 266 erzählt wird, nach Schwaben gelegt, aber die darin vorkommenden Nasmen Simmern und Stromberg weisen auf den Hunsrücken.

- b. Nicht felten verfolgt aber der wilde Jäger Frauen: so ichon im Eggenlied Fasold, den wir als Sturmgott kennen, ,das wilde vræwelin' (Lagberg 189); in "Epels Hofhaltung' der Wunderer die Frau Sælde. Wgl. über sie Lütolf 77. Bei Boccaz V, 8 wird es als Strafe weiblicher Grausamkeit gewendet. Aehnlich ward von confessioneller Polemik oder schon früher von sittlicher Entrüstung auf Pfaffenfrauen bezogen was die bairische Sage von den Holzweiblein, die thüringische von den Moosfraulein ober Lohjungfern, die schlesische von den Rüttelweibchen zu erzählen wuste, welchen der wilde Jäger nachstellte, Myth. 881 — 82 (vgl. §. 106). So verfolgt der Grönjette S. 199 (M. 896) seit sieben Jahren die Meerfrau und erlegt sie auf Falster. Thiele II, 116. 120. 121. 122. Sind die Holzweiblein, Waldfrauen und Lohjungfern hier den Dryaden ober nordischen Iwidien vergleichbar, deren Leben an Bäumen hängt, welche der als Sturm gedachte Jäger knickt und entwurzelt? Bei Panzer 1. c. läßt man ihnen auch an Fruchtfelbern und Flachsäckern Opferbüschel stehen. Beger sieht man mit Ruhn NS. 481 in der Ber= folgten Wuotans Gemahlin oder Geliebte: in die Zwölften falle seine stürmische Brautwerbung; in den Frühling darauf die Feier ihrer Ber-Dieser Deutung bienen die Volksgebräuche zu ftarker Stüte. mählung. Die ganze Zeit von jenen ersten 3mölften im Mittwinter bis zu bem andern Zwölften im Mai (1.—12.), wo die Hochzeit des göttlichen Paares gefeiert wird, fällt aber in die sommerliche Jahreshälfte, wo das Licht im Steigen begriffen ist; sie schließt, wenn es den Höhepunkt erreicht hat, zu Johannis mit dem Tode oder der Flucht des Gottes. Für die Abnahme desselben, die andere dunklere Hälfte des Jahres, fordert man also den umgekehrten Mythus, wo der Gott flöhe von der Göttin verfolgt. Und wirklich fanden wir so eben in der Obhursage einen folden Mythus, denn hier faben wir Frenja (oder Herodias) ihrem entschwundenen Geliebten nachziehen und seinen Berluft beseufzen. hier der Mythus vom Gral seinen Ursprung nimmt s. §. 76.
- c. Auch Rinder scheinen als Gegenstand der nächtlichen Jagd gedacht. Nach Wolf NS. 259 besteht der Jagdantheil des mithependen Bauern in dem Hinterviertel eines Ochsen. Der norwegische Volksglaube läßt Frau Hulda bei rauhem Wetter ganze Heerden schwarzgrauer Kühe und Schafe in die Wälder treiben, offenbar vom Wind gejagte Regenwolken. Lachm. Sagenbibl. 274. Diese Deutung passt auch auf die ,rabenschwarzen Rinder' der Thrymskw. 25. Nach Kuhn NS. 276

ließ man im "Helhaus", wo früher der wilde Jäger gewohnt haben soll, alle Jahr um Christabend eine Ruh heraus, die sobald sie draußen war, verschwand; welche Ruh das aber sein sollte, wuste man voraus, denn die, welche an der Reihe war, vernahm sich zusehends und war bis zum Christabend die fetteste im ganzen Stall. Das ist offenbar ein Opfer; aber auch als solches tann es, ba es bem wilden Jäger gebracht wirb, über deffen Jagdthiere aufklären. Ruhn hat nun Zeitschr. VI, 117 ff. durch die Vergleichung mit den Rühen des Indra, welche die Panis aus bem Götterhimmel rauben, womit die Entführung der von Apollo geweibeten Götterfühe burch Hermeias, fo wie die Sagen von Herakles und Geryones, Hercules und Cacus stimmen, die Bermuthung begründet, daß diese Rühe die Wolken bedeuten, wonach der ganze Mythus auf der Naturerscheinung der auf Meer und Sümpfen ruhenden Nebel beruhen muß, welche vom Winde als Wolken fortgetrieben werden, worauf bann das Sonnenlicht der Erde wiedergeschenkt wird. Ein Rampf zwischen Som= mer und Winter liegt also auch diesen Mythenbildungen wieder zu Grunde.

d. Nach ben Thieren, welche Gegenstand ber Jagd sind, betrachten wir billig auch die Hunde, mit welchen gejagt wird. Gewöhnlich sind beren zwei, welche uns an Odins Wölfe erinnern, die seine Jagdhunde heißen. Oft wird nur einer genannt, dagegen steigt auch die Zahl bis 24. Da sie wie anderwärts die Winde (Myth. 602) mit Mehl gesättigt werden (Zeitschr. V, 373, Birl. I, 191), weshalb sie auch den Brotteig verzehren (Müllenhoff S. 372), so kann um so weniger Zweifel sein, daß sie die Winde bedeuten, als die Hunde Winde, Windhunde heißen. Bgl. jedoch Ruhn WS. 6. 36. Sie freßen übrigens auch Flugasche und glühende Rohlen, Ruhn NDS. Nr. 310, 2, womit man ihre seurigen Zungen in dänischen und deutschen Sagen vergleiche.

Von dem oben erwähnten Helhaus wird ferner erzählt: als man einst am Christabend nach Sonnenuntergang die Thore zu schließen vergaß, und nun der Heljäger darüber fortzog, lief einer seiner Hunde hinein, legte sich unter die Bank am Heerd und war durch nichts fortzubringen. "Hier hat er ein ganzes Jahr gelegen und nichts gefreßen; nur alle Morgen hat er die Asche vom Heerde abgeleckt. Als aber das Jahr umgewesen und die Zwölsten wieder da waren, da hat man, als der Heljäger vorüberzog, das Thor ausgemacht, und da hat er den Hund wieder mitgenommen." Dieselbe Sage begegnet an vielen andern Orten: bei Müllenhoff S. 372 wird sie von Wode erzählt; vgl. Myth. 873, wo sie von Hackelberg berichtet wird, und Zeitschr. für Myth. I, 100 sf., wo der Jäger Rods oder Herodis und der Hund Aulke heißt. Ugl. auch Ruhn WS. 1, 3, 7, 8. Ueber den Namen S. 6. Wie die Hunde Winde heißen, so bedeutet hier der zurückgebliebene Hund den

Wind, der auf dem Heerde, unter dem Schornstein das ganze Jahr über heulend und schnaubend liegt. Wie bei Müll. der Wode 24 Hunde, so hat Frau Gaube 24 Hündinnen: wo sie eine Hausthur offen findet, da sendet sie eine Hündin hinein, die nun das Jahr über liegen bleibt. Sie fügt zwar Niemand ein Leid zu, stört aber doch durch Gewinsel die nächtliche Rube. Nur wenn man den Hund tödtet, bringt er Krankheit und Sterben über Menschen und Bieh und Feuersgefahr über bas Haus. Oft scheint es als geschähe die Einkehr des Hundes nur zur Rüge verfäumter hausväterlicher Sorge; erst wenn sie nicht geduldig hingenommen wird, treten härtere Strafen ein. Auch andere Uebel verhängt so der wilde Jäger nur auf Jahresfrist: die Axt, die er eingehackt hat auf bem Ruden des Spielmanns, wo sie zum Budel wird, holt er im nächsten Jahre wieder, und wo Er ,ein Spätlein' zugestrichen hat, d. h. ein Augenlicht ausgeblasen, da streicht er es im folgenden Jahr wieder auf. Ruhn 69. Meyer I, 132. 136. 138. Sommer 49. So straften die Fronfastenweiber den Neugierigen, der, sie vorbeireiten zu sehen, unter der Linde hinter der Rirche stand, indem sie einen Nagel in den Pfosten schlugen, d. h. dem Neugierigen in den Ropf; aber in der nächsten Fronfastennacht zogen sie ihn wieder heraus, Baader 43. Die einjährige Frist ift zu oft bezeugt als daß wir sie bezweifeln dürften; aber allerdings sollte man, da der Weltjäger alle sieben Jahre herumkommt (S. 200), eine siebenjährige erwarten, wie sie Baader Nr. 405 und 424 wirklich erscheint.

Die Sage vom ewigen Juden ist aus der vom wilden Jäger entsprungen. Nach E. Meiers Schw. S. I, 116 glaubt man in Rottenburg und sonst, auch im badischen Schwarzwald, daß der ,ewige Jäger' dieselbe Person sei wie der ,ewige Jude', und gebraucht beide Bezeichnungen als gleichbedeutend. In einem Walde bei Bretten spukt der ewige Jude. Bon diesem sagt man auch sonst, daß er stäts einen Groschen in der Tasche habe, und der gehe ihm nicht aus wie oft er ihn auch ausgebe. Nach Kuhn NS. 451 richtete man ehemals in Bergkirchen Sonnabend Abends die Eggen auf dem Felde mit den Spitzen gegen einander, damit sich der ewige Jude darauf ruhen könne. ල. auch WS. II, 32. Vgl. ob. §. 71. Nach Müllenhoff S. 547, 160, ruht der Wanderjude nur am Weihnachtabend aus, wenn er bann noch auf dem Felde einen Pflug findet: darauf allein darf er sich setzen. Aehnliches wird Kuhn NS. 71 von dem wilden Jäger erzählt, und da jener sich immer erneuernde Groschen zu den Wunschdingen gehört, die auf Wuotan zuruckweisen, der auch im ewigen Jäger fortlebt, so haben wir hier mehr als ein Zeugniss für das Zusammenfallen beider mythischen Gestalten. Ferner wird bei Ruhn a. a. D. 499 aus Hahnenklee am Harz berichtet: ,Alle sieben Jahre zieht ber wilbe Jäger

über die sieben Bergstädte; andere wollen ihn öfter gehört haben; Wem er aber begegnet, der muß sich wohl hüten, ihm nachzurusen, sonst geht es ihm schlecht. Der wilde Jäger hat nämlich unsern Herrn Jesus aus einem Fluße, wo er seinen Durst stillen wollte, nicht trinken laßen; auch von einer Viehtränke hat er ihn fortgejagt: aus einer Pferdetrappe, wo sich Waßer gesammelt, hat er gemeint, könne er trinken, und dafür muß er nun ewig "wandern" und sich von Pferdesleisch nähren, und wer ihm nachrust, dem bringt er etwas Pferdesleisch und er muß auch das von eßen."

Die hier angegebene Ursache ber Berdammung zu ewigem Wandern und Jagen statt der gewöhnlichen ,weil sie gewünscht haben ewig jagen zu dürfen' sieht der ähnlich genug, um welche Ahasver ewig wandern muß. Aus der driftlichen Gestaltung der Sage vom ewigen Juden kann sie aber nicht abgeleitet werden, da die Beziehung auf die altdeutschen Pferdeopfer, die icon in der Pferdetrappe enthalten ift (denn aus Rosshufen wird bei Hegenmalzeiten getrunken, Baader 32), sich dann nicht erklären ließe. Wie hier noch tein Jude, sondern ein Jäger zu ewigem Wandern verdammt wird, so spielt die Sage auch noch in Deutschland, wo aber (f. u.) Chriftus mit Petrus ober Giner von beiden allein in unzähligen Sagen erscheinen; wir wißen aus Myth. Vorr. 36, daß sie an die Stelle der wandernden Götter getreten sind. Der erste Anfang der Christianisierung einer heidnischen Sage mar hiemit ichon gegeben. Wird man nicht weiter gegangen sein und das Local nach Palästina verlegt haben? Dann muste natürlich auch die Pferdetrappe wegfallen; die Anknüpfung an Christi Leiden bot sich von selber dar. Ueber den auf den ewigen Juden übertragenen großen Schuh Widars, der ihn dann zum Schufter machte f. §. 46. Auch der Name Buttadeus, den der ewige Jude bei Liberius Praxis Alchymiae p. 291 und bei Bullenger hist. sui temporis führt, kann auf Obin gedeutet werden. Bgl. Ztschr. für Myth. I, 432-36. Leopr. 60.

## 74. Odin als Wanderer, Himmels- und Gestirngott.

Der wandernde Jude leitet uns hinüber zu den Wanderungen Odins im Himmel und auf Erden. Von den letztern war oben bei seinem Beisnamen Sangradr, Sangleri u. s. w. die Rede; auch haben wir ihn schon oben §. 31 mit andern Göttern seiner Trilogie auf Erden wandernd getroffen. Es ist der deutschen Mythologie mit der indischen, ja mit der sast aller Völker gemein, daß die Götter auf die Erde herabsteigen, das Leben und die Sitten der Menschen, besonders in Bezug auf die Heiligshaltung des Gastrechts, zu prüsen. Die Götter wandeln, wie Mahadöh

in Goethes Gott und die Bajadere ,leiblich und unerkannt' auf Erden und kehren bei Sterblichen ein: ,barin liegt bie erhabenfte Beiligung ber Gastfreundschaft; der Mensch wird Scheu tragen, einen Fremden abzuweisen, unter dessen Gestalt ihn ein Gott besucht haben kann.' Gr. Dinth. Vorr. 34. In zahllosen beutschen Märchen tritt Chriftus mit seinen Aposteln an die Stelle dieser wandernden Götter, oft auch ber Heiland mit Petrus ober Einer von beiben allein. Zwei Götter wandern auch in der schönen Sage von Philemon und Baucis; aber drei Männer, d. h. wohl der Herr mit zwei Engeln, kehren bei Abraham ein, Gen. 18. In der Edda wandert die Trilogie Odin Loki Hönir wie bei den Grieden Hermes Zeus Poseidon, bei den Finnen Bainamöinen Ilmarinen Lemminkäinen. Wo ein Gott allein diese Wanderung antritt, ba ift er wohl als der höchste gedacht, der sich in jener Trilogie nur verdreifacht. So sehen wir Odin bei dem Schmiede einkehren oder als Grimnir bei Geirrödhr, weil Frigg seinen Liebling der Ungastlichkeit beschuldigt hat; so wandert bei den Indern Brahma oder Wischnu, bei den Lithauern Perkunos. So wird auch der Gott, der im eddischen Rigsmal bie grünen Wege der Erde wandert, und die menschlichen Stände gründet, einst der höchste gewesen sein; das Lied nennt ihn aber Rigr oder Heimdall, der sonst für Odins Sohn gilt, und so läßt eine phädrische Fabel den Götterboten, den Gott der Wege und Straßen, bei Sterblichen übernachten: Grimm a. a. D. Aber auch am himmel wandert Obin: wir finden da seine Straße, seinen Wagen; daneben irdische Abbilder diefer himmlischen Wege, gespenstige Erscheinungen seines Wagens auf Erden. Freilich ist auch hier ein Theil seines Wesens auf seine Sohne übergegangen, auf Heimdall und Thôr, wenn diese nicht ältere Götter sind.

Nach Meier 137 geht der Zug des wilden Heers über die Milchstraße hin; diese wird auch nach dem wilden Jäger genannt; den Dänen heißt sie Waldemarsweg, und Waldemar fanden wir schon als wilden Jäger. Nach Erich, dessen Bruder Abel wir gleichfalls als wilden Jäger kennen, sind auf Erden große Heer- und Ariegsstraßen benannt; der neue König, der das Reich übernahm, muste in Schweden die Erichsgaße reiten. Erich fällt aber zusammen mit Iring, Rigr oder Heimdall (§. 89), und nach Iring heißt wieder die Milchstraße, wie Rigr die grünen Wege der Erde wandelt und Heimdall den Regenbogen zum Symbol hat, die Brücke der Asen (Asbrû), welche ihr Name Bif-röst (bebende Rast oder Meile) als Straße bezeichnet. So ist für England eine Irminstraße (Myth. 330) bezeugt, welche das Land von Süden nach Norden durchzog, und da der Himmelswagen Irmineswagen (M. 329) heißt, so muß auch die Himmelsstraße, die dieser Wagen befuhr, Irminstraße geheißen haben, wobei die innigen Beziehungen, die sich für Iring und Irmin aus der

Helbenfage ergeben, in Betracht kommen. Auch die andere der vier englischen Hauptstraßen, Vaetlingastraet, ift zugleich am Himmel nachgewiesen: wir sehen also, daß sich die Straßen am himmel und auf Erden entsprechen. Ruhn NS. 428 berichtet, der Heljäger jage in den Zwölften auf der Erde; zu anderer Zeit durch die Luft, d. h. wohl am himmel über die Milchstraße hin, nach der obigen Melbung bei Meier. Bgl. Birl. I, 190. Auf Erben zieht er bekanntlich immer dieselbe Straße, und auch diese finden wir Heerstraße benannt (Meier 138. 9), bei Honnef Höllweg, so daß man die westfälischen und hessischen Helwege (Myth. 762) hieherziehen darf. Da nun auch der Himmelswagen Helwagen (ebd.) heißt, so muß die Himmelsstraße, die er befährt, Helweg geheißen haben, und so heißt sie wirklich noch nach Woeste 41 in der Grafschaft Mart, vgl. Ruhn WS. II, 85; doch scheint Brynhildens Helweg auf ober unter ber Erbe gebacht. Ausdrücklich bezeugt finden wir zwar einen Buotanswagen, der auch Karlswagen heißt (Myth. 138); aber Wuotanswege bleiben nach M. 144 zweifelhaft; doch kommt zu Hülfe, daß dem Karlswagen ein Karlsweg entspricht (Myth. 139), wie wir Karl auch als wilden Jäger fanden, und Gwydion, der keltische Odin, sowohl Wagen als Himmelsstraße hat, Myth. 137. 336. jenem Karlswagen ift der Himmelswagen gemeint, die sieben Sterne, welchen man auch den großen Bären nennt. Der kleinste dieser Sterne beißt der Fuhrmann oder das Anechtchen; man weiß auch, daß er im Leben Hans Dümke (Myth. 688. Müllenh. 360. Ruhn WS. II, 87) hieß. Er war Anecht bei dem lieben Gott und hatte es gut in seinem Dienste, versah ihn aber liederlich, weshalb er nun zur Strafe auf der Deichsel des Himmelswagens sigen muß. Nach anderm Bericht wollte er lieber ewig fahren als das himmelreich erben: das ist wieder die Sage vom wilden Jäger, der für sein Theil Himmelreich ewig jagen Da nun der große Bär auch Arcturus heißt und wir Arthur ober Artus schon als wilden Jäger gefunden haben, so wird es bedeu= tend, daß in unsern Sagen von der wilden Jagd die Geister= oder Teu= felstutsche so oft erscheint und der wilde Jäger selbst der ewige Fuhr= mann (Ruhn NS. 222, 1) heißt. Agl. Kuhn WS. Nr. I, 199 mit der Anm. 222, Müller und Sch. 225. Rochholz I, 215, Vernaleken Desterr. Sagen S. 94—104. Die "Rutschgaß" bei Menzenberg ist so steil, daß kein Wagen sie fahren könnte. Allerdings ist der Ausdruck Rarlswagen, der wohl in demselben Sinne auch "Herrawagen" (Myth. 687) heißt, unbestimmt, und kann auch auf Thor gehen oder den fränkischen Raiser meinen; aber ber niederländische Name des Himmelswagens, Woonswaghen, eignet ihn Wuotan zu und die hier hervorgehobenen Bezüge bes Wagens sowohl als der Straße, die er befährt, auf die wilde Jagd laßen kaum bezweifeln, daß der Gott, den wir aus nordischen Quellen nur gehend, reitend oder als Adler (Falke) fliegend kennen, nach der ältern Vorstellung ein Wagengespann besaß.

Die Milchstraße wird als Straße der Seelen aufgefaßt, und im Beleite ber Göttin, welche ben entschwundenen Gott sucht, seben wir die Seelen früh verstorbener Rinder fahren, wie Wodan als wilder Jäger Beifter ber Verftorbenen in seinem Gefolge führt. Jene irdischen Königsstraßen, welche ben himmlischen entsprechen, pflegen von einer Säule auß= zugeben, der Irminfäule vermuthlich. (Grimm Irminftr. Wien 1815, S. 56.) Im alten Frankreich vergleicht sich die Chaussée de Brunehault, die zwar historisiert aber wohl auf die mythische Brynhild zu deuten ist, bie einst Wodans Gemahlin war; auch diese Straße geht von einer Säule aus. So sind wohl auch die deutschen Brunhilden= und Rriem= hildensteine zu verftehen. Eine turris Brunechildis weift Mone Helbenf. 69 nach und der Name Vroneldenstraet §. 109 für die Milchstraße läßt sich auf Brunhild beuten. Selbst ihr tragisches Ende, bas wir schon dem der Swanhild verglichen haben, kann mythisch sein, da wir Aehnliches von der fliehenden Isis berichtet und auf die Milchstraße bezogen finden. Auch der keltische Swydion verfolgt eine geliebte Jungfrau und giebt dabei der Milchstraße den Namen, so daß wir dem Mythus von der verfolgten oder verfolgenden Göttin S. 204 auch am himmel wiederbegegnen.

Daß Odin auch Sonnengott war ehe ihn Freyr (Frd) aus dieser Würde verdrängte, ward schon §. 66 vermuthet. Einen stärkern Beweis dafür giebt es aber nicht als seine Einäugigkeit, denn wie er selber Luft und Himmel, so bedeutet sein eines Auge die Sonne. Wir haben aber von seinem andern Auge einen Mythus, der von keinem andern in der Edda an Dunkelheit übertroffen wird: wir müßen des Lesers ganze Gebuld und Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen. Nach D. 15 kam Odin zu Mimirs Brunnen, in dem Weisheit und Verstand verdorgen sind §. 19, und verlangte einen Trunk, erhielt ihn aber nicht bis er sein Auge zu Pfande setze. Die Nachricht ist aus Wöl. 21. 22 genommen, wo es von der Seherin heißt:

- 21. Allein saß fie außen, da der Alte kam, Der grübelnde Ase; sie sah ihm ins Auge.
- 22. Warum fragt ihr mich? was erforscht ihr mich? Alles weiß ich, Odin, wo du dein Auge bargst: In der vielbekannten Quelle Mimirs. Meth trinkt Mimir jeden Worgen Aus Walvaters Pfand: wißt ihr was das bedeutet?

Wir haben Mimir §. 19. 2 als das Gedächtniss der uranfänglichen Dinge

gefaßt; seinem Namen nach (Gr. Myth. 353) tann er das Gedächtnifs, das Wißen überhaupt sein. Damit ist er aber schon auf das geistige Gebiet gezogen; seine erste natürliche Bebeutung zeigt sein Name gleichfalls an, da Waßergeister Minnen und Muomel heißen, ein See Mummelfee und Mimling ein Flüßchen im Obenwald. Nehmen wir also Mimirs Brunnen für das Meer, Lex. Myth. 239°, so tann das im Brunnen verpfändete andere Auge des Gottes der Widerschein der Sonne im Waßer sein und dieß halt ich für den ältesten Sinn des Mythus. War dieser aber einmal entsprungen, so lag die Umdeutung des verpfandeten Auges auf den Mond nahe, denn wenn die Sonne das eine Auge des himmelsgottes ift, wer würde bann nicht ben Mond für das andere nehmen? Rur so begreift sich aber, wie Mimir aus dem verpfandeten Auge des Sottes trinken kann. Rach einer allgemeinen Anschauung bilbet nämlich die Mondsichel ein Horn, und dieß muß hier als Trinkhorn gedacht sein. Die j. Edda sagt D. 15 ausdrücklich, der Eigner des Brunnens heiße Mimir und täglich trinke er von bem Brunnen aus einem Horne. nennt es das Giallarhorn, weil sie dabei an Heimdalls Horn denkt, das zugleich zum Blasen dient, wie es Wöl. 47-vor dem Welt= tampf heißt:

Ins erhobene Horn bläft Heimdall laut.

Sie gründet sich dabei auf Wol. 31, wo es heißt:

Sie weiß Heimdalls Horn verborgen Unter dem himmelhohen heiligen Baum. Einen Strom sieht sie stürzen mit starkem Fall Aus Walvaters Pfand: wist ihr was das bedeutet?

Berwandtes für das andere zu setzen liebt (§. 52), wenn in dieser noch unverstandenen Stelle zwei Hörner vertauscht und in Gedanken verschmolzen werden: Mimirs Trinkhorn und Heimdalls Giallarhorn. Auch letzteres wird ursprünglich den Mond bedeutet haben: dem Wächter der Götter auf Himinbiörg gebührte zum Horne der Sichelmond, da es in den Rächten vornämlich seines Hütens bedarf. Um so mehr dürfte die mythologische Sprache beide Hörner, als Vilder sür den Mond, ineinsanderstößen.

Unter dem heiligen Baume, in Mimirs Quelle, war nun nach den ersten Langzeilen Heimdalls Horn, das so mit Walvaters Pfand, dem ersten Horne, vertauscht wird, verborgen. In den folgenden Zeilen kehrt sich die Vertauschung um: da wird Walvaters Pfand genannt, wo Heimsdalls Horn gemeint ist. Der Strom, der aus Walvaters Pfande stürzt, ist die Kunde von dem angehenden letzten Weltkampf, welchen Heimdalls Horn anmelden soll. Zwar erst Wöl. 47 sehen wir diesen ins erhobene

Horn stoßen; aber was dann wirklich sich begiebt, das ahnt schon jest die Seherin und deutet es, wie von sern, mit räthselhasten Worten an. Als ein Wißen darf die Kunde, die dann aus Heimdalls Horn schallt, ein Strom heißen aus Wimirs Quelle geschöpst; ein Strom, der mit starkem Fall (denn Heimdall bläst so laut, daß es die ganze Welt vernimmt) aus "Walvaters Pfande" stürzt: denn durch diese Verpfändung erwarb er den Trunk aus dem Brunnen, in dem Weisheit und Verstand verborgen sind.

Der physische Grund des Mythus von dem verpfändeten andern Auge des Himmelsgottes ist das Spiegeln, ja das Untertauchen des Monbes im Meer. Indem bieser Berpfandung der Grund angedichtet wird, der Weisheit Mimirs theilhaftig zu werden, sehen wir den Naturmythus auf das geistige Gebiet gerückt. Im Waßer liegt wie der Ursprung der Dinge so alle Weisheit auch nach den Mythologieen anderer Bolfer: in der unsern zeigt es sich in der Gabe der Weißagung, welche Schwänen, Schwanenjungfrauen und Meerweibern beiwohnt. Darum heißen auch die Wanen weise und Heimdall, den neun Wellenmädchen geboren haben, weise den Waxen gleich. Es waltet hier eine neptunistische Ansicht: die Urbilder aller Dinge liegen im Waßer, weil die Welt aus dem Waßer hervorgegangen ist. Das Waßer ist auch als Unterwelt zu faßen und daß dieser die Zukunft nicht verborgen ift, saben wir daraus, daß Obin dort die todte Seherin weckte, um sie über Baldurs Geschick zu befragen. Solcher Weisheit begierig senkt nun Obin sein anderes Auge, den Mond, in Mimirs Brunnen und mehrt so noch sein Wißen, das an sich schon groß sein muß, benn sein eines Auge, die Sonne, gewahrt Alles was sich auf Erden begiebt. Aber auch Mimirs Weisheit, die hier, wo. der Gegensatz der beiden andern Brunnen wegfällt, auf die Vergangenheit nicht beschränkt zu werden braucht, will ,der grübelnde Ase' gewinnen, wie er ein andermal mit Mimirs Haupte murmelt. Nicht weil er so eine Einbuße erleidet und durch den Berluft seines Auges der Riesen Macht mehrt, läßt wohl die Seherin die schauerliche Frage folgen: wißt ihr was das bedeutet? sondern weil wir den Gott schon jest um die Zukunft besorgt finden und weil die so erkaufte Kunde keine andere ist als die vom Untergange der Welt. Obgleich von Riesen= geschlecht und dem Waßer verwandt, das einst die Erde überfluten foll (die Wellen heißen Wöl. 47 seine Söhne), erscheint Mimir doch nie als ein Feind der Götter: er ist wie Stadi §. 99 in den Areiß der Asen aufgenommen und wird von diesen den Wanen vergeiselt, die ihn erschlagen und sein Haupt den Asen zurücksenden; aber noch mit diesem Haupte beräth sich Obin. Sein Methtrinken, eine Folge bes mit Dbin eingegangenen Vertrags, tann ben Göttern, benen er feine Beisheit

mittheilt, keine Gefahr brohen. Darum lege ich demselben auch keine mythische Bedeutung unter, weder die physische, daß das Meer am Morgen Thau trinke', noch die geistige, er trinke aus der Quelle der Erskenntniss': beide wären hier müßig, wir gelangten nicht weiter damit: es ist nur ein Rebenzug, der das Bild des ahnungsvoll bewegten Götterslebens vervollständigen hilft. Den Mythendeuter führt nichts so leicht auf Klippen als das Bemühen alles poetische Detail in den Gedanken aufzulösen.

Der Beweis scheint geführt, daß die Sonne als Odins eines Auge gedacht ward, der Mond als das andere: das genügt hier, wo es galt, ihn als Himmelsgott darzustellen.

Die Vermuthung, daß es Obin selber gewesen sein möge, der Obins Horn besaß oder was gleichbedeutend ist, Heimdall hieß, wird nicht zu kühn erscheinen, wenn man sich erinnert, daß er sich als Gestirngott mit Heimdall berührte, S. 208. Daß es eigentlich Odins Horn war, bezeugt Hrafnag. 14, denn hier heißt Heimdall

Der Bachter von Berians gellendem Born.

In beutschen Sagen erscheint es noch in Wuotans Besitz, sowohl wenn er als wilder Jäger durch die Luft zieht (was das Volk mit den Worten ,de Wode tüt' Myth. 871 meint), als wenn er im hohlen Berge schläft, wo das Horn neben ihm hängt, damit er es zur Hand habe darein zu stoßen, wenn es Zeit ist die blutige Schlacht auf dem Walserselde zu schlagen; die rechte Zeit aber sollen ihm seine Raben melden, §. 53. Wie ähnlich ist das der nordischen Darstellung, wo Odin-Heimdall sein Auge in den Brunnen der Erkenntniss senkt, um die Stunde der Gesahr zu erspähen, wo er das Horn am Munde die Seinen zum Kampf führen will; oder, nach dem andern Bilde, das Horn in den Brunnen taucht und dann aus Walvaters Pfand die geschöpfte Kunde strömt. Ueber Mime den Schmied in der Heldensage, von dem Wittichs Schwert Miming benannt ist, und Mimring, der gleichfalls ein Schmied ist, s. 35. Ein Zussamenhang mit Mime ist hier unzweiselhaft, da vom Geschmeide der Waßergeister auch sonst die Rede ist, §. 126.

Gin zweiter Beweiß, daß Odin Sonnengott war, liegt in seinem Beinamen Grani. Ich muß aber hier wiederhosen was ich Rheins. 390 ausgeführt habe. Der Sage nach gab Karl der Gr. dem Achner Münster die Rotundengestalt nach dem Huse seines Rosses: sein Husesschlag hatte die warmen Quellen entdeckt und den Kaiser zu den Ruinen des Granustempels geführt, wo ihm dann Maria, nach einem zu ihr gesprochenen Sebet, erschien und die Capelle zu bauen besahl. Känzeler Reliquienbehälter S. 15. Hienach wird es Odin gewesen sein, der zu Achen unter seinem bekannten Beinamen Grani als Apollo

Granus verehrt wurde, wie sein Ross, das er nach der Wölsungafage später bem Sigurd (Siegfried) schenkte, gleichfalls Grani bieß. "Wenn sowohl Wuotan als Sigurds Ross Grani hieß, so bedeutet dieß zunächst barbatus, juhatus, wie altnordisch faxi." Herman Müller im Jahrb. b. B. v. Alterthumsfr. im Rheinl. XXXIII. XXXIV S. 75. Stinfagi heißt das Ross des Tagesgottes §. 15; von seiner Mähne wird gesagt, sie glänze immer, weil sie bie Sonnenstralen bedeutet. heißen im Altdeutschen die Barthaare und nach Isidor nannten die Gothen ihre lang herabhangenden Haare Grannen. Auch den Bart der Gerstenähre pflegt man Grannen zu nennen. Wie bei dem Gott auf den Bart, so zielt Grani bei dem Ross auf die Mähne: bei beiben sind die Sonnenstralen gemeint, wofür wir hernach noch ein Zeugniss beibringen werben. Das Tagesross tann auch bas Sonnenross sein: wir finden bei Balbur (ags. Balbag) bas quellweckenbe Ross wieder: es war von Obin, dem Sonnengott, auf seinen Sohn Baldur, den Lichtgott, übertragen. Von Karl bem Großen, als dem letten Erben des Mythus, wird auch erzählt, er habe zu Achen ein halbgött= liches Weib zur Geliebten gehabt, die bei seiner Abwesenheit todt da lag, wenn er aber zu ihr kam, wieder auflebte. Einst als er sie besuchte und sich mit ihr ergeste, sah der Raiser wie ein Sonnenstral ihr in den Mund fiel und da bemerkte er, daß ein goldenes Rorn (granum auri) auf ihrer Zunge haftete: er ließ es abschneiben, und alsbald war fie todt und lebte nicht wieder auf. Der Sonnenstral bestätigt hier unsere Deutung des Namens Granus auf den Sonnengott, welchen darnach die Römer als Apollo aufzufaßen vollkommen berechtigt waren. Granus ist unter der Römerherschaft ein stehender Beiname des Apollo, aber nicht des imberbis, geblieben. Nun fällt auch Licht auf Sonnenberg bei Wiesbaden, denn der Sonnengott wird gerne bei Badequellen verehrt, weil sie der Hufschlag seines Rosses der Erde entlockt hatte. den Mangel einer Sage wird hier Sonnenberg durch einen Mythus entschädigt, den schönften, den uns deutsche Sagen erhalten haben und der keinem eddischen nachsteht. Sollen wir ihn deuten, so muß der Raiser wieder aus dem Spiele bleiben und unter Rarl (dem Herrn) der Sonnengott verstanden werden. Der Sonnengott liebt die Erbe, bie von seiner Gegenwart, wenn Wolken die Sonne nicht mehr verhüllen, wieder aufzuleben scheint; wenn die Sonne sich verbarg, lag sie wie tobt. Wen hätte diese Empfindung nicht schon tausendmal angewandelt? Und wie dichterisch ist der Mythus erfunden, der eine so natürliche Empfindung in Begebenheit umzusetzen weiß! Das Goldkorn in dem Munde der Erdgöttin (das der Sonnenstral hervorgebracht' hatte) ift das goldene Getreide, das uns ernährt: wird es bei der Ernte abgeschnitten, so

tritt der wirkliche Tod ein, d. h. der Winter, der Tod der Natur. Granum wird dieses Goldforn genannt, wie der Gott selbst Granus, beutsch Grani hieß. Der sinnreich erfundene Mythus spielt mit dem Worte, das ihm zugleich als Beleg für die Abstammung des Korns von dem Gotte dienen muß. Es ist mir nie so deutlich geworden, daß Mythen Rathsel find: ihre Lösung ist aber leicht zu finden, wenn man weiß, daß sie sich nach §. 2 auf das Leben der Natur im Kreißlauf des Jahres beziehen. Che die Lösung gefunden ist, kann aber von Verständniss nicht die Rede sein und eine Mythologie ohne Deutung usurpiert diesen Na= men so gut wie eine Mythologie ohne Mythen. Bis man den Namen Granus ober Grannus aus dem Reltischen beger erklärt als wir aus dem Deutschen, zugleich aber auch seinen Mythus beibringt und deutet, hat man kein Recht ihn der deutschen Mythologie abzusprechen, die allein seinen Mythus erhalten hat. A. M. ist Ernst Ruhn Itschr. für b. Phil. II, 376, aber ohne auf unsere Beweisführung einzugehen, mit bloßen Citaten, bei beren Nachschlagen wir nichts Neues erfuhren. Ein Zug bleibt freilich hier noch unenträthselt, der nämlich, daß die meteorische Masse, die im Hofe der Regierung liegt, und lange für einen Mondstein galt, den Achnern das Babekalb heißt. Hier mußen wir unsere Unwißenheit eingestehen, denn nur soviel sieht man, daß ein Bezug auf den bei Bädern gewöhnlichen Sonnendienst auch hier nicht fehlen wird; wenigstens deutet darauf, wenn, wie man von Mondkälbern spricht, der Name Sonnenkalb als Eigenname begegnet. Bäber und Sonnendienst gingen schon bei den Alten Hand in Hand: außer bei Achen finden sie sich auch in dem Sironabad bei Nierstein verbunden; in Bourbonne-les-Bains ift Apollo dem Heilspender ein Votivstein gewidmet: Bab und Sonne sind sich so nahe verwandt, daß der Achner für Sonnenkalb Badekalb jagen durfte. Nur das Ralb befremdet jett noch, es wird aber wohl auch seinen Ralaf noch finden. War etwa mit der Ruh Audhumbla, welche die Götter aus den Salzsteinen hervorlecte §. 8, nicht das Feuer gemeint, wie wir S. 18 vermuthet hatten, sondern die Sonne? konnte ein Meteorstein, der aus der Sonne vielmehr, als aus dem Mond wie es anderwärts hieß, gefallen schien, dann nicht ein Ralb heißen? Der egyptische Stier Apis galt für eine Wiedergeburt des Osiris, des Sonnengottes. — In der jungsten Gestalt unserer Sage ward jenes Goldkorn zu dem Zauberring der Fastrada; in einer mittlern Gestalt, wo ein Stein den Zauber wirkt, ist dieser Stein von einer Schlange geschenkt, in der ich mit H. Müller eine Beziehung auf die Wurm sehe, ben Bach von Achen.

### 75. Erfindung der Runen.

Als Gott des Geistes, nicht bloß des triegerischen, erscheint Odin schon durch seine Allwißenheit, deren Symbole so eben besprochen sind. Wie sehr sie ihm verkümmert scheinen, so muß doch in Wasthrudnismal (s. o. S. 78 §. 33 und S. 141 §. 50), wo Odin mit dem allwißenden Idtunen (wenn das Wort nicht mehr sagt als alsvidhr jötunn) über die urweltlichen Dinge gestritten hat, sich dieser zuletzt besiegt erkennen und gestehen:

"Du wirft immer der Beisefte fein."

Noch mehr erscheint er als Gott des Geistes durch seinen Bezug zur Poesie. Außer seinem aus Grimnism. 7 (s. §. 21) bekannten Berbältniss zu Saga, der Göttin der Geschichte mehr noch als der Sage, ist er auch Bragis Vater, des Gottes der Dichtkunst und Beredsamkeit, und da dieser wie Odin alt und langbärtig vorgestellt wird, so mag auch Er sich aus des Vaters Wesen abgelöst haben. Denn Odin selbst lernen wir als Ersinder der Dichtkunst kennen, und zwar nicht bloß nach dem Mythus von dem Ursprung der Poesie (§. 76), auch indem er die Runen erfand und mit diesen die Runensieder. Doch erscheint er hier nicht so sehr als Gott des Geistes denn als der mächtige Gott.

Obins Ross Sleipnir faßten wir §. 66 als Symbol der Allgegenwart, die dem höchsten Gotte eignet, gestanden aber gerne zu, daß sie ihm durch die Vermenschlichung sehr verkürzt sei. Noch mehr wird das von den Bildern für seine Allwißenheit gelten. Ein solches Vild war schon Hidstialf, von dem er alle Welten überblickt, ein solches ist sein Singe, die Sonne, die Alles schaut, und seine beiden Raben, die ihm in die Ohren stüstern was sich auf Erden begiebt. Aber der Blick in die Zukunst ist ihm sehr getrübt, da er Jounen besenden (§. 32), die todte Wala nach Baldurs Geschicken fragen (S. 78), sein anderes Auge in Mimirs Brunnen senken oder mit seinem Haupte murmeln muß. Am meisten könnte man seine Allmacht beeinträchtigt glauben; doch werden wir darüber vielleicht anders urtheilen, wenn wir ihn als Ersinder der Runen betrachtet haben.

Die Erfindung der Buchstaben legten die Alten dem Mercur bei; daß damit schon die Schrift, d. h. Lesen und Schreiben gemeint war, läßt sich noch bezweiseln, da er auch als Erfinder des Würfelspiels gilt, dieses aber dem Gebrauch der Runen bei der Looßung ähnlich sieht und vielleicht daraus entstanden ist. Auch unsere ältesten Vorsahren kannten, so hoch unsere Nachrichten hinaufreichen, schon die Buchstaben; sie bestienten sich ihrer aber wahrscheinlicher mehr zu mystischen Zwecken, zum Looßen, Weißagen und Zaubern: wäre ihnen Odin als Erfinder der Runen zugleich auch der Erfinder der Schreibekunst gewesen, so würde

er sich auch barin als Gott des Geistes barstellen. Nach den neuesten Forschungen (v. Liliencron und Müllenhoff, Zur Runenlehre Halle 1852) ware aber der Gedanke des buchstabierenden Schreibens erst nach Berührung der germanischen Welt mit der alten von dieser auf jene übergegangen; bei der Einwanderung der Asen, worunter ich hier die dem Odinsdienst ergebenen Völker verstehe, in unsere jetigen nordischen Wohnsitze war er ihnen noch fremd. Doch laßen wir diese Frage, als noch nicht ganz ausgemacht, bei Seite und betrachten die Runen nur als mystische Zeichen, denen magische Kraft zugetraut wird, weshalb ihr Gebrauch mit allen priefterlichen Weihen zusammenhing, mit Poefie und Beißagung, Opfer und Zauber, die alle unter sich auf das Engste verwandt find. Am Deutlichsten wurde dieß an dem Worte Ziefer, zöpar, wenn damit zoupar, Zanber, im Ablautsverhältnisse stünde. Gr. Myth. 36. 985. Zieser hießen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, welche die Götter als Opfer verschmähten. Allem Zauber aber wie der Weißa= gung gingen Gebet und Opfer voraus und die Weißagung wie der Zauber ward in Liebern vollbracht, welche alliteriert, d. h. mit Stäben versehen waren, und diese Stäbe wurden zugleich eingeritt. tonnte zum Heile wie zum Verberben geschehen, zum Segen wie zur Verwünschung, immer diente das eingeritte Zeichen zugleich dem dabei gefungenen Liebe zum Hauptstabe wie zu Nebenstäben. Dieses Lieb durfte nicht fehlen: das todte Zeichen an sich galt für nichts, es ward erft lebendig durch das Lied, dessen Stäbe es bildete: die schlummernde Zaubertraft des Zeichens muste Gefang weden, v. Liliencr. 24. Petersen 210 bedeutete die Rune die Wesenheit der Dinge: ,indem man also der gleichsam von den Dingen ,abgeschabten' Rune durch den Zau= berspruch Leben einhauchte, setzte man die Wesenheit der Dinge in zauberfraftig wirkende Bewegung.' v. Lil. 21. Gin Beispiel einer Bermun= schung, welche die Verbindung eines eingeschnittenen Runenstabes mit dem Liede zeigt, bildet Stirnisför 34-36, wo der Gerda (§. 29 oben) von Stirnir mit dem Thursen Hrimgrimnir gedroht wird, welcher sie haben Hringrimnir ist seinem Namen nach ein Reifriese: sie soll, der über sie ausgesprochenen Verwünschung nach, der Umarmung des Frostriesen anheimfallen, d. h. unter Eis und Schnee zurückgehalten bleiben, wenn fie der Verbindung mit dem sonnigen Frenr länger widerstrebe. Skirnir spricht:

34. Hört es, Joten, hört es, Hrimthursen, Suttungs Söhne, ihr Asen selbst! Wie ich verbiete, wie ich banne Mannesgesellschaft der Maid, Mannesgemeinschaft.

- 35. Hrimgrimmir heißt der Thurs, der dich haben soll, Hinterm Todtenthor u. s. w.
- 36. Ein Thurs (Th) schneid ich dir und drei Stäbe: Chnmacht, Unmuth und Ungeduld. So schneid ich es ab wie ich es einschnitt, Wenn es Noth thut so zu thun.

Es thut noch nicht Roth so zu thun, denn in der folgenden Strophe ergiebt sich Gerda, der angedrohte Zauber wird also nicht wirklich vollbracht: sonst würde noch erst das den Zauber wirkende Lied folgen, das wie der Ansang der 36sten Str. den einzuritzenden, jetzt ungeritztbleibenden Stab (p = Th) dreimal wiederbrächte. Ich seize diesen Ansang in der alten Sprache her, weil die Uebersetung es nicht ganz anschauslich machen kann, da unsere Sprache das Th in D verschoben hat:

Thurs rist ek ther ok thriá stafi.

Thurs ist der Name der eingeristen Rune, die zugleich als Liedstab dreismal wiederkehrt: es ist aber auch der angewünschte Riese selbst. Da die Runen Namen haben, diese Namen aber Begriffe bedeuten, so sagt ein einziges dieser nordischen Schriftzeichen so viel aus als uns die Verbinsdung mehrerer, ja vieler bedeuten würde. "Indem die Rune dieses Namens (Thurs) eingeschnitten und durch den Spruch ins Leben gerusen wird, sest der Beschwörer der Thursen bose Macht gegen denzenigen in Thätigkeit, welchen der Fluch treffen soll." v. Lil. 22.

Wenn nun Odin der Erfinder der Runen heißt, so ist damit der Runenzauber gemeint, dem eine so unbeschränkte Macht zugetraut wurde, daß sich Odin nach seinem Runengedicht (Runatal), einem Theile des eddischen Hawamals, durch Erfindung der Runen selber zur Geburt verhilft, indem er sich von dem Weltbaume löst, als dessen Frucht er gedacht ist.

- 1. Ich weiß daß ich hing am windigen Baum Reun lange Nächte, Vom Sper verwundet, dem Odin geweiht, Mir selber ich selbst, Am Ast des Baums, dem Riemand ansieht Aus welcher Wurzel er sproß.
- 2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth: Da neigt ich mich nieder Auf Runen sinnend, lernte sie seufzend: Endlich siel ich zur Erde.
- 3. Hauptlieder neun lernt ich vom weisen Sohn Bölthorns, des Baters Bestlas, Und trank einen Trunk des theuern Meths Aus Odhrörir geschöpft.

Der weise Sohn Bölthorns ist er selbst: von sich selber lernte er die Runen und die Runenlieder. Wenn Str. 2 nur die Runen genannt sind, und diese schon die Wirkung haben, ihn von dem Baume zu lösen, so sind die dazu gehörigen, ihre Kraft wedenden Lieder mitverstanden. Diese werden auch Str. 3 unter dem theuern Meth gemeint, aus Odhrörir geschöpft, der Quelle der Begeisterung: er bedeutet, wie der nächste § darthut, die Poesse. Der theure Meth, das Lied, belebt und heiligt das todte Zeichen. Darum heißt es auch Str. 18 des andern ebenso wichtigen Runengedichtes, das der Sigrdrifa in den Mund gelegt wird, die Runen müsten "mit hehrem Meth geheiligt" sein.

Da nun der Runenzauber so große Macht hat, so ist die dem Odin beigelegte Ersindung der Runen nur eine Symbolisierung seiner Allmacht, und wir überzeugen uns jett, daß ihm diese nicht mehr, ja kaum so sehr verkümmert ward als seine Allwißenheit und Allgegenwart: denn bedurfte er freilich erst der Runen, so ist doch mittels derselben seiner Macht keine andere Grenze gezogen als die in dem Wesen der Dinge liegt, denn eben dieses wird durch den Runenzauber geltend gemacht und über dieses hinaus vermag er nichts. Hienach ginge also wenigstens der Runenzauber nicht mit unrechten Dingen zu, und Myth. 982, wo dieß von allem Zauber behauptet wird, steht doch das Zugeständniss daneben, unmittelbar aus den heiligsten Geschäften, Gottesdienst und Dichtunst, müße aller Zauberei Ursprung geleitet werden.

Wenn also schon das Heidenthum Odins Macht als Zauberei aufsate, so kann es nicht wundern, daß der historisierende Saxo, dem Odin nur ein Mensch war, bei dem vielen Wunderbaren, das er von ihm berichten muß, sich mit der Ausrede half, er habe sich auf Zauberei verstanden. An Götter durfte Saxo als Christ nicht glauben; an Zauberei aber glaubte seine Zeit noch sehr stark: darum konnte Odin, ohne ein Sott zu sein, doch alle die vielen Wunder vollbracht haben, die ihm Saxo in seinen Quellen beigelegt fand.

Aber auch Snorri oder Wer der Verfaßer der Heimskringla war, obwohl er sonst Odin mehr als großen Heermann und Eroberer auffaßt, schreibt ihm doch gleichfalls Zauberkunst zu. "Er konnte durch bloße Worte machen, daß das Feuer erlosch und die See stille ward und der Wind sich drehte wohin er wollte." Pngl. 7. Das kann aus Odins Runatal genommen sein, wo achtzehn zauberkräftige Lieder genannt wers den, die Odin kennen will. Denn so heißt es:

Str. 15. Ein siebentes weiß ich: wenn hoch der Saal steht Ueber den Leuten in Lohe, Wie breit sie schon brenne, ich berge sie noch: Den Zauber weiß ich zu zaubern. Str. 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Roth mir ist Bor der Flut das Fahrzeug zu bergen, So wend ich den Wind von den Wogen ab, Und besänstge rings die See.

Wenn Snorri ferner sagt, Odin habe durch Lieder auch Grabhügel gesöffnet und Todte geweckt, oder sich unter den Galgen gesetzt, weshalb er auch Herr der Gehängten (Hangatyr) geheißen habe, so kann er dabei auf Wegtamskw. (ob. S. 78 §. 33) zielen, aber auch auf unser Runengedicht:

Str. 20. Ein zwölftes kann ich: hängt am Zweig Bom Strang erstickt ein Todter, Wie ich rige das Runenzeichen, So kommt der Mann und spricht mit mir.

Doch kann Odin auch Hangathr heißen weil ihm seine Opfer an Bäume aufgehängt wurden, wie er selber einst am Baume hing. Nach dem Volksglauben (Myth. 601, Birl. I, 193. Aus Schw. I, 100. Leopr. 102) entsteht Sturm, wenn sich Einer erhängt, was vielfache Deutung zuläßt, zunächst aber doch daran erinnert, daß Hangathr zugleich Sturmgott ist.

Nicht ohne Lächeln über Snorris Klügelei wird man freilich lesen: "Er hatte auch zwei Raben, welche er das Sprechen gelehrt hatte; diese flogen weit umher in der Welt und sagten ihm viel Neues"; wenn es aber endlich heißt: "die meisten seiner Künste lehrte er seine Opferpriester: diese waren ihm zunächst in jeder Klugheit und Zauberei", so knüpse ich die Bemerkung hieran, daß die im Runatal genannten 18 Zauber ebenso vieler Lieder wohl eben nur solche sind, welche die Priester von ihm erlernt zu haben sich rühmten.

### 76. Ursprung der Dichtfunft. Awafir.

Den Mythus von Obhrörir erzählt D. 57. 58 so: Die Asen hatten Unfrieden mit dem Bolke, das man Wanen nennt (vgl. §. 24. 59). Run aber traten sie zusammen, Frieden zu schließen, und der kam auf diese Weise zu Stande, daß sie von beiden Seiten zu einem Gefäße gingen und ihren Speichel hineinspuckten. Als sie nun schieden, wollten die Asen dies Friedenszeichen nicht untergehen laßen. Da machten sie einen Mann darauß, der Awksir heißt. Der ist so weise, daß ihn Niemand um ein Ding fragen mag, worauf er nicht Antwort wüsse. Er suhr weit umher durch die Welt, die Menschen Weisheit zu lehren. Einst aber, als er zu den Zwergen Fialar und Galar kam, die ihn eingeladen hatten, riesen sie ihn bei Seite zu einer Unterredung und tödteten ihn. Sein Blut ließen sie in zwei Gefäße und einen Keßel rinnen: der Reßel heißt Odhrörir, aber die Gefäße Son und Bodn. Sie mischten Honig in das Blut, worauß ein so kräftiger Meth entstand, daß jeder der

davon trinkt, ein Dichter oder ein Weiser wird. Den Asen berichteten die Zwerge, Kwasser sei in der Fülle seiner Weisheit erstickt, denn Keiner war so klug, seine Weisheit all zu erfragen.

Darnach luben die Zwerge den Riesen, der Gilling heißt, mit seinem Beibe zu fich und baten ben Gilling, mit ihnen auf die See zu rubern. Als sie aber eine Strecke vom Lande waren, ruderten die Zwerge nach ben Klippen und stürzten das Schiff um. Gilling, der nicht schwimmen tonnte, ertrant, worauf die Zwerge das Schiff wieder umtehrten und zu Lande ruderten. Sie sagten seinem Weibe von diesem Vorfall: da gehub sie sich übel und weinte laut. Fialar fragte sie, ob cs ihr Gemuth er= leichtern möge, wenn sie nach der See hinaussähe, wo er umgekommen Das wollte sie thun. Da sprach er mit seinem Bruder Galar, er solle hinaufsteigen über die Schwelle, und wenn fie hinausginge, einen Mühlenstein über ihren Kopf fallen laßen, weil er ihr Gejammer nicht extragen möge. Und also that er. Als der Riese Suttung, Gillings Brudersohn, dieß erfuhr, zog er hin, ergriff die Zwerge, führte sie auf die See und setzte sie da auf eine Meerklippe. Da baten sie Suttung, ihr Leben zu schonen, und boten ihm zur Sühne und Vatersbuße den töftlichen Meth und diese Sühne ward zwischen ihnen geschloßen. Suttung führte den Meth mit sich nach Hause und verbarg ihn auf den sog. Hnitbergen; seine Tochter Gunnlödh sette er zur Hüterin. Davon heißt die Staldenkunst Awasirs Blut oder der Zwerge Trank, auch Odhrörirs- oder Bodens- oder Sons-Naß, und der Zwerge Fährgeld (weil ihnen dieser Meth von der Klippe Erlösung und Heimkehr ver= schaffte), ferner Suttungs Meth und der Hnitberge Lauge.

Wie kamen aber die Asen an Suttungs Meth? Davon wird erzählt, daß Odin von Hause zog und an einen Ort kam, wo neun Knechte Heu mähten. Er fragte sie, ob sie ihre Sensen gewett haben wollten? Das bejahten sie. Da zog er einen Wetstein aus dem Gürtel und wette. Die Sicheln schienen ihnen jett viel beger zu schneiben: da feilschten sie um den Stein; er aber sprach, wer ihn kaufe wolle, solle geben was billig sei. Sie sagten Alle, das wollten sie; aber Jeder bat, den Stein ihm zu verkaufen. Da warf er ihn hoch in die Luft und da ihn Alle fangen wollten, entzweiten sie sich so, daß sie einander mit den Sicheln die Hände zerschnitten. Da suchte Odin Nachtherberge bei dem Riesen, der Baugi hieß, dem Bruder Suttungs. Baugi beklagte sich über seine Umstände und sagte, neun seiner Anechte hätten sich umgebracht, und nun wiße er nicht wo er Werkleute hernehmen solle. Da nannte sich Odin bei ihm Bölwerkr, und erbot sich, die Arbeit der neun Rnechte zu übernehmen; zum Lohn verlangte er einen Trunk von Sut= tungs Meth. Baugi sprach, er habe über ben Meth nicht zu gebieten:

Suttung, sagte er, wolle ihn allein behalten; boch wolle er mit Bolwertr dahin fahren und versuchen, ob sie des Meths erhalten könnten. Bölwerkt verrichtete den Sommer über Reunmannerarbeit; im Winter aber begehrte er seinen Lohn. Da fuhren sie beide zu Suttung, und Baugi erzählte seinem Bruder, wie er Bölwerkt gedungen habe; aber Suttung verweigerte geradezu jeden Tropfen Meths. Da sagte Bölwerkr zu Baugi, fie wollten eine List versuchen ob sie an den Meth kommen möchten, und Baugi wollte das geschehen laßen. Da zog Bölwerkr einen Bohrer hervor, der Rati hieß, und sprach, Baugi solle den Berg durchbohren, wenn der Bohrer scharf genug sei. Baugi that bas, sagte aber bald, der Berg sei durchgebohrt; aber Bölwerkr blies ins Bohrloch: da flogen die Spane heraus, ihm entgegen. Daran erkannte er, daß Baugi mit Trug umgehe und bat ihn, ganz durchzubohren. Baugi bohrte weiter und als Bolwerkt zum andernmal hineinblies, flogen die Splitter einwärts. Da wandelte sich Bölwerkr in eine Schlange und schloff ins Bohrloch. Baugi stach mit dem Bohrer nach ihm, verfehlte ihn aber; da fuhr Bölwerfr dahin, wo Gunnlöbh war und lag bei ihr drei Nächte, und fie erlaubte ihm drei Trünke von dem Meth zu trinken. Und im ersten Trunk trank er den Obhrörir ganz aus, im andern leerte er ben Bobn, im britten ben Son und hatte nun den Meth alle. Da wandelte er fich in Adlersgestalt(?) und flog eilends davon. Als aber Suttung ben Abler fliegen fah, nahm er sein Adlerhemd und flog ihm nach. Und als die Asen Obin fliegen fahen, ba fetten fie ihre Gefäße in ben Hof. Und als Obin Asgard erreichte, spie er ben Meth in' bie Gefäße. Als aber Guttung ihm so nabe gekommen war, daß er ihn fast erreicht hätte, ließ er von hinten einen Theil des Meths fahren. Darnach verlangt Riemand; habe sich das wer da wolle; wir nennen es der schlechten Dichter Aber Suttungs Meth gab Obin den Asen und denen, die da schaffen können. Darum nennen wir die Stalbenkunst Obins Fang ober Fund, ober Obins Trank ober Gabe, und der Asen Getränk.

Hiemit sind zwei Stellen des eddischen Hawamals zu vergleichen. Dieses Gedicht, eigentlich nur eine Sammlung der im Volk verbreiteten uralten Spruchweisheit, wird dem Odin in den Mund gelegt, und heißt darum Das Lied des Hohen. Als Gott des Geistes wird ihm auch diese dem Volke offenbarte Weisheit zugeschrieben; daß er selber spricht, wird am deutlichsten bei dem im vorigen & besprochenen Runenliede, das einen der Anhänge des Hawamals bildet. Aber auch bei diesem selbst bezeichnen die eingessochtenen, Erlebnisse Odins erzählenden Stücke, welche die Wahrheitslehren veranschaulichen und bewähren sollen, ihn als den Sprechenden. Zu diesen gehören die hier auszuhebenden Stellen:

- 12. Der Bergeßenheit Reiher überrauscht Gelage Und stiehlt die Besinnung; Des Bogels Gesieder besing auch mich In Gunnsdhß Haus und Gehege.
- 13. Trunken ward ich und übertrunken In des schlauen Fialars Felsen. Trunk mag frommen, wenn man ungetrübt Sich den Sinn bewahrt.
- 104. Den alten Riesen besucht ich; nun bin ich zurück; Mit Schweigen erwarb ich da wenig. Manch Wort sprach ich zu meinem Gewinn In Suttungs Saal.
- 105. Sunnlödh schenkte mir auf goldnem Seßel Einen Trunk des theuern Meths. Uebel vergolten hab ich gleichwohl Ihrem heiligen Herzen, Ihrer heiligen Gunft.
- 106. Ratamund ließ ich den Weg mir räumen Und den Berg durchbohren. In der Mitte stieg ich zwischen Riesensteigen Und hielt mein Haupt der Gesahr hin.
- 107. Schlauer Berwandlungen Frucht erwarb ich; Wenig misslingt dem Listigen: Denn Odhrörir ist aufgestiegen Zur weitbewohnten Erde.
- 108. Zweifel heg ich ob ich heim war gekehrt Aus der Riesen Reich, Wenn mir Gunnlödh nicht half, die gute Maid, Die den Arm um mich schlang.
- 109. Des andern Tags die Reifriesen eilten Des Hohen Rath zu hören In des Hohen Halle. Sie fragten nach Bölwerkr: ob er heimgefahren sei, Oder ob er mit Suttung siel.
- 110. Den Ringeid, sagt man, hat Odin geschworen: Wer traut noch seiner Treue? Den Suttung beraubt' er mit Känken des Meths Und ließ sich Gunnlödh grämen.

## Hiezu nun folgende Bemerkungen:

a. Die Stellen des Hawam. setzen eine andere Faßung der Erzählung voraus, die nichts davon weiß, daß Suttung den entfliegenden Odin verfolgt habe, vielmehr scheint er nach 109 gefallen, was auch Weinhold a. a. O. 12 annimmt. Die Riesen kommen hier erst am

ar Obhr eins mit Rmafir, ber bie Welt burchzog und ermordet wurde? Er fügt hinzu: "Odhr, Frenjas in ber weiten Belt auffuchte, und mit goldenen Thranen Bersonification ber Dichtfunft fein.' Wir laften biefen bere folgen: 3ft ber verbuntelte Rame Obhrmerir, ber afdrieben wird (Zeitschr. III, 423), aus Odh und dreyri Mus dem Blute des bom Cher veripundeten Sadelbarend r im nachsten Frühjahr Blumen (Myth. 899); aus bem fo ahnlich ift, fproß bie Anemone. Bon Balburs Blut nubm und bas im Mittelalter fo forgfattig gefammelte it a gehaltene Johannisfraut auch Johannisblut beift fo fehlte mohl auch bei ihm diefer Bug nicht. Ueberall ad ferbenden Gottes wunderbare Kraft beigelegt. Gleicht verlagene, trauernde Gunnlobh auffallend ber weinenben tien mir alfo ben unvollständig erhaltenen Mathus Obhurs fre erganzen? Wie bem auch fei, ber Mythus vom 🔐 Frage seinen Ursprung aus ber Bertaufchung Obhurs unt Rohaunes genommen, was sogleich einleuchtet, wenn -if, auf ber Grafsichugel, welche alle irbifchen Bunfche be-. Laglich bas Haupt eines Menschen lag, und zwar wie ich 6 nachgewiefen habe, das des Johannes, was jugleich erflärt, auch herobias ober die ihr verwandte Abundia der wilben Bie in ben bort unter 3. a und b besprochenen Blute bes fterbenden Gottes icopferische Rraft beiwohnt, Rmafirs Blut ber Unfterblichkeitstrank gewonnen wird, so geht ... Ile und Ueberfluß von ber Schugel aus, auf ber bas Baupt ணர் lag. Bgl. auch Rochholz Gl. S. 32—36.

Dobedrir, in Hawamal 107 Rame des Truntes, ist D. 57 auf übertragen, worin er bewahrt wird; daneben erscheinen noch ere Gesäße, Son und Bodn. Jenes erste leitet man aus Obh aus hræra, alth. hruoran, rühren, was den sehr passenden eistrührer, Geisterreger ergiebt. Wie Obin selbst der Geisterreger ich sein Trank. Der theure Meth, den er Dichtern, Weisen und übet, hat geisterregende, begeisternde Krast. Son, der Name dern Gesäßes, das die Ubsola-Edda nicht kennt, bedeutet Sühne. das, die Dichtkunst mildere die Geister (smollit mores), daß Ihnung in die Herzen Eingang sinde; oder zielt es darauf, daß aus Bersöhnung der Asen und Wanen der Sast zuerst hervorgegangen Die Sithne muß angeboten, von der andern Seite angenommen den: darauf könnte der Name des britten Gesäßes (oblatio) gehen.

andern Tage dem Bölwerkr nachzufragen, und Odin muß den Ringeib schwören, sich von dem Verdachte zu reinigen. Da dieß wie ein Reineid aussieht, und ihm auch so gedeutet wird, überdieß nicht erhellt, Wem Str. 110, die Odin nicht sprechen kann, in den Mund gelegt ist, so könnte sie spätere Zudichtung sein. Aber derselbe Verdacht trifft auch Str. 105 und den in D. 58 enthaltenen Schluß der Erzählung, den Ursprung der Afterpoesie betreffend, wodon Hawam. noch nichts weiß. Vielleicht ist das nicht die einzige Zudichtung der j. Edda: die ganze Zwischenerzählung von den Zwergen Fialar und Galar als den ersten Besißern des Odhrörir scheint spätere Ersindung, denn da es Hawam. 13 heißt, Odin sei in Fialars Felsen trunken geworden, so sehen wir, daß nach Fialar der Keller des Riesen heißt. Der Trank kam also gleich in des Letzten Besiß. Vgl. e. Die drei Trünke aus Odhrörir, Son und Bodn können aber alt sein, da sie den drei Kusen Meths der Thrymskw. 26 entsprechen.

Auch von Kwasir weiß Hawamal nichts; ber Rame bleibt in den Liedern auch sonst unbenannt. Doch nur den Namen trifft Berdacht, nicht sein Wesen. Zwar mag seine Entstehung als Speichel uns zuwider sein; aber unserer Mythologie darf sie nicht als Barbarei vorgeworfen werden. Der reine Speichel, ber aus bem Blute kommt und wieder ju Blute wird, wie das auch unsere Erzählung geschehen läßt, steht dem Blute gleich. Im Blute liegt, nach einer sehr verbreiteten Anschauung, das Leben, aus Blutstropfen rufen in unsern Märchen Stimmen, nach AHM. III, 97 aber auch aus dem Speichel, Blumen sprießen in allen Mythen aus dem Blute, Kinderblut heilt die bosesten Krankheiten, Blut ist ein ganz besonderer Saft, heißt es im Faust; aber dem Blute wird der Speichel auch in der Heilfraft gleichgesett, schon bei den Alten, und auch Christus heilt mit seinem Speichel. Ein englisches Sprichwort sagt, sie sieht ihm so gleich als hätte er sie gespieen, wobei Grimm an das Speien der Götter beim Erschaffen irdischer Gestalten erinnert. Schlagend ist die Uebereinstimmung, wenn in der griechischen Mythologie aus dem vereinigten Speichel der Götter neue göttliche Besen hervorgeben. Bei Hyrieus fehrten brei Götter ein: Zeus Poseidon Hermes; nach Andern Zeus Ares Hermes. Zum Lohn seiner Gastfreundschaft ftellten sie ihm eine Bitte frei. Er wünschte sich einen Sohn; hat aber nach dem Tode seiner Gattin gelobt, sich nicht wieder zu vermählen. Da vereinigen die Götter ihren Speichel, vermischen ihn mit dem Staube der Hütte und erschaffen den Orion. M. XXXIV. Denselben Drion haben wir §. 73, 3 a. mit Obhr verglichen. Das betraf seinen Tob, ben wir mit dem Balburs und Hackelbarends zusammenstellten. Sollte er sich nun auch bei seiner Zeugung mit ihm berühren? Schon Grimm fragte (Myth. 858): "war Obhr eins mit Awssir, der die Welt durchzog und von den Zwergen ermordet wurde?' Er fügt hinzu: "Obhr, Frenjas Gemahl, den sie in der weiten Welt aufsuchte, und mit goldenen Thränen beweinte, könnte Personification der Dichtkunst sein.' Wir lagen diesen Fragen noch andere folgen: Ift der verdunkelte Name Obhrærir, der auch Odhreirir geschrieben wird (Zeitschr. III, 423), aus Odh und dreyri Blut gebildet? Aus dem Blute des vom Eber verwundeten Hackelbarend = Obin wurden im nächsten Frühjahr Blumen (Myth. 899); aus dem des Adonis, der so ähnlich ist, sproß die Anemone. Von Baldurs Blut ist nichts bergleichen berichtet; ba aber Johannes ber Täufer seine Stelle im Ralender einnahm und das im Mittelalter so sorgfältig gesammelte und für heilfräftig gehaltene Johannistraut auch Johannisblut heißt (Abergl. 457), so fehlte wohl auch bei ihm dieser Zug nicht. Ueberall ist dem Blute des sterbenden Gottes wunderbare Kraft beigelegt. Gleicht nicht auch die verlaßene, trauernde Gunnlödh auffallend der weinenden Frenja? Dürfen wir also ben unvollständig erhaltenen Mythus Obhurs aus dem Awasirs ergänzen? Wie dem auch sei, der Mythus vom Gral hat ohne Frage seinen Ursprung aus der Vertauschung Odhurs ober Baldurs mit Johannes genommen, was sogleich einleuchtet, wenn man weiß, daß auf der Gralsschüßel, welche alle irdischen Wünsche be= friedigt, ursprünglich das Haupt eines Menschen lag, und zwar wie ich Parzival 776 nachgewiesen habe, das des Johannes, was zugleich erklärt, warum §. 73 auch Herodias ober die ihr verwandte Abundia der wilden Jagd voraufzieht. Wie in den dort unter 3. a und b besprochenen Mythen dem Blute des sterbenden Gottes schöpferische Kraft beiwohnt, wie aus Awasirs Blut der Unsterblichkeitstrank gewonnen wird, so geht Leben, Fülle und Ueberfluß von der Schüßel aus, auf der das Haupt des Johannes lag. Bgl. auch Rochholz Gl. S. 32-36.

c. Obhrärir, in Hawamal 107 Name des Trunkes, ist D. 57 auf den Reßel übertragen, worin er bewahrt wird; daneben erscheinen noch zwei andere Gefäße, Son und Bodn. Jenes erste leitet man aus Odh Geist und aus hræra, alth. hruoran, rühren, was den sehr passenden Sinn Geistrührer, Geisterreger ergiebt. Wie Odin selbst der Geisterreger ist, so auch sein Trank. Der theure Meth, den er Dichtern, Weisen und Asen spendet, hat geisterregende, begeisternde Krast. Son, der Name des andern Gefäßes, das die Ubsola=Edda nicht kennt, bedeutet Sühne. Heißt das, die Dichtkunst mildere die Geister (emollit mores), daß Versöhnung in die Herzen Eingang sinde; oder zielt es darauf, daß aus der Versöhnung der Asen und Wanen der Saft zuerst hervorgegangen war? Die Sühne muß angeboten, von der andern Seite angenommen werden: darauf könnte der Name des dritten Gefäßes (oblatio) gehen.

Bei Friedensschlüßen wie bei der Stiftung des Freundschaftsbundnisse ließ man sonst Blut in ein gemeinsames Gefäß fließen. Auch hier sehen wir wieder den Speichel dem Blute gleichgestellt. Doch weiß Hawamal nichts von drei Gefäßen, nicht einmal von mehreren Trünken; Str. 105 ist nur von Einem die Rede.

- Von Awasir wißen wir sonst aus §. 41, daß Er es war, der als der weiseste der Götter das Netz, das Loki ins Feuer geworfen hatte, noch in der Asche als eine Vorrichtung zum Fischfang erkannte. Abweichend von der jüngern Edda erzählt Pngligas. 4, die Wanen hätten ihn als den Rlügsten in ihrem Gebiet den Afen zum Geifel gegeben. Der Name bedeutet nach slavischen Dialekten die Gährung; nach dem Altn. einen Reichenben: das tame auf eins heraus, benn jedes gahrende Ge-Auch der Wein des Gemüths, die Poesie, muß sich aus tränk keicht. einer Gährung klären, und den aus dem Speichel Entstandenen konnte man um so eher nach der Gährung benennen, als Obin auch der bierbrauenden Geirhild mit seinem Speichel, der als Hefe verwendet wird, zum Siege verhilft. In der weiter ausgesponnenen Erzählung der D. 57. 58 wird das Bild des Getränks, das gähren und sich klaren muß, nun weiter fortgeführt. Nach der in Rwasir vorgestellten Gahrung fommt er in den Reller der Zwerge, dann in den der Riesen: es mag sehr prosaisch klingen, wenn ich sage, daß dieß nichts als mehrere Abstiche bedeute, die der junge Wein in den ersten Monaten bedarf; noch mehr, wenn ich die neun Sommermonate, die Odin dem Baugi dienen muste, auf die Zeit beziehe, welche hernach noch zur Ablagerung erforderlich ist. Allein der Mythus, der in dieser Gestalt sich dem Charakter einer unterhaltenden Erzählung nähert, birgt nicht in allen Zügen echt mythischen Gehalt; doch fällt er wenigstens nicht aus dem Bilbe. wird man gestehen mußen, daß der Name Suttungr für Suptungr gut erfunden ist, um einen durstigen Riesen zu bezeichnen, den nach einem guten Trunk gelüstet. Weinhold Riesen 51 erklärt freilich die Ableitung seines Namens von sapan für unmöglich; vgl. aber Ruhn Herabkunft 152 und Gr. Gr. I, 318.
- e. Fialar und Galar würden als Zwergnamen an Fili Kili im Zwergregister der Wöl. 13 erinnern. Hawam. 13 scheint zwar auf den ersten Blick einen Riesen unter Fialar zu verstehen, wie auch Harbardsl. 26 einen Namens Fialar erwähnt, vielleicht denselben, der nach Wöluspa 34 als Wächter der Riesen ein hochrother Hahn auf dem Sorgenbaume sitzt. Dem Thor wird dort vorgeworfen, er habe von ihm bemerkt zu werden gescheut. Das Beiwort der schlaue (frodi) zeigt aber, daß der Keller des Riesen nur nach einem Zwerge (etwa jenem der Wöl. 34) benannt ist, was zu weiterer Ausspinnung und Einführung der Zwerge

verleitet haben kann. Daß diese den Trank erst zubereiten, indem sie ihn mit Honig mischen, ist in ihrem Charakter ersunden, da sie immer als die kunstreichen erscheinen; Honig ist ein Bestandtheil alles Meths. Sie waren aber nach Kwasirs Blut schon vor der Mischung lüstern: sie hätten sonst nicht nach seinem Besitz getrachtet. Die Hnitberge, in welchen der Trunk ausbewahrt wird, erklärt Ruhn Herabkunft 152 für die Wetterwolken; den Bohrer aber, dessen er sich bedient, um in den Berg zu gelangen, vergleicht er dem gleichnamigen Werszeug, das bei Erzeugung des Feuers gebraucht ward, wie er denn überhaupt nachweist, daß der himmlische Funke und der himmlische Weth einer gemeinsamen Anschauung ihren Ursprung verdanken.

f. Auch daß sich Odin Bölwerkr nennt, hat keine tiefere Bedeutung, da er in Baugis Dienst nichts Gutes vor hat; er will eben den Meth entwenden. Will man seinen mühevollen Dienst so verstehen, daß die Runstfertigkeit, deren der Dichter bedarf, nicht ohne Anstrengung erworben wird, so hab ich nichts dagegen; bedeutender aber ist gewiss, daß Odin Str. 108 gesteht, ohne Gunnlöhhs Hilfe habe Odhrärir nicht erworben werden können: ohne Liebe keine Poesie. Vortresslich ist aber, wie der Begeisterungstrant der Dichter und Asen, um die höchste Weihe zu empsangen, durch einen Zustand dreisacher Entzückung hindurch muß. Trunken und übertrunken wird Odin in des schlauen Fialars Felsen, trunken von Meth, trunken von Liebe und trunken von dichterischer Besgeisterung. Wie sehr erinnert dieser dreisache Rausch, dem sich Odin in Gunnlöhhs Armen hingiebt, an Goethes Worte im Divan 118:

Lied-, Lieb- und Weines Trunkenheit, Obs nachtet oder tagt, Die göttlichste Betrunkenheit, Die mich entzuckt und plagt.

Das sittliche Bedenken, das die letzten Strophen des Hawam., besonders 110, aussprechen, gehört entweder zur Einkleidung, die den abstrakten Gedanken verstecken will (fast möchte ich diese Auskunft vorziehen); oder sie setzt schon ein getrübtes Verständniss voraus. Der Vergeßenheit Reiher, der Gelage überrauscht und die Besinnung stiehlt (Str. 12), ist zwar ein wunderschönes Vild; es wird aber nur verwendet, um vor einer Trunkenheit zu warnen, die nach dem rechten Sinne des Mythus, um noch einmal unseres Dichters Worte im Buche des Schenken zu gebrauchen, wundervolle Tugend' ist.

Gleich dem Göttermeth wurde auch bei den Indiern der berauschende Trank der Somapflanze den Gandharven und andern Dämonen, die seiner hüteten, geraubt und Götter und Menschen seiner begeisternden Rraft theilhaftig. Ruhn Herabkunft des Feuers S. 5. 118—165. Roch. Gl. u. Br. I, 25.

g. Rati heißt in der D. der Bohrer; in Hawam. scheint die Schlange gemeint, in deren Gestalt Odin in den Felsenkeller schlüpfte. Zwei Beinamen Odins, Ofnir und Swafnir, gehen darauf, daß er Schlangengestalt anzunehmen liebt.

Ein Zeugniss, daß Obin eigentlich der Gott der Dichtkunst und Beredsamkeit war, was dann auf Bragi überging, findet sich bei Snorri, obgleich ihn dieser, wie schon erinnert worden ist, menschlich auffaßt. Pnglingas. c. 6 meldet, er habe "so anziehend und lieblich gesprochen, daß Alle, welche ihn anhörten, glaubten, das Alles sei wahr; er sprach Alles in solchen Reimen, wie jett gesungen wird was wir Gedicht heißen. Er und seine Hofpriester hießen Sangschmiede, und diese Runft hub durch sie an in den Nordlanden.' Wie er als Gott der Dichtkunst dem Apollo gleicht, so auch durch die Heilkunft, welche ihm einer der merseburger Heilsprüche selbst vor den Göttinnen zueignet. erklärt sich so, daß Wate, der sich auch sonst mit Wuotan berührt, die Arzneikunst verstand (Myth. 1101), wie an sein Geschlecht alle Rünfte und Erfindungen geknüpft sind. Ihm selbst oder seinem Sohne Wieland legt die Sage ein Boot bei, was ihn als Erfinder der Schifffahrt bezeichnet; Wieland gilt für den besten Schmied; bessen Bruder Eigil, der älteste Tell, für den besten Schützen; dem dritten Bruder mar vermuthlich wieder die Heilkunst vererbt. Nordian der beste Jäger in der Wiltinas. c. 230 fällt vielleicht mit seinem gleichnamigen Halbbruber c. 18 zusammen. Bgl. Vorr. zum Orendel S. XVII und §. 82.

### 77. Odin als Drachenkampfer. Schluß.

Odins Wesen ist hiemit noch nicht erschöpft. Grimm (Ueber den Liebesgott 1851) hat in Odins Beinamen Wunsch und seinem Bruder Wili (Wille) den Begriff der allmächtigen Liebe nachzuweisen gesucht. Damit stimmt, wenn es im Runenliede heißt:

- 24. Ein sechszehntes kann ich: will ich schöner Maid In Lieb und Lust mich freuen, Den Willen wandl ich der Weißarmigen, Daß ganz ihr Sinn sich mir gesellt.
- 25. Ein siebzehntes kann ich: daß schwerlich wieder Die holde Maid mich meidet.

Sleichwohl sehen wir ihn oft unglücklich in seinen Bewerbungen: so bei Billungs Maid (Hawam. 95—101) so wie Harbardsl. 18, und bei der Rinda, wovon §. 90, gelangt er nur durch List zum Ziel. Als Gott des Ackerbaues tritt er in Deutschland mehr als im Norden hervor, wo

er ihm im Gegensatz zu Thor eher feindlich erscheint. Hievon, wie auch von seinen Gemahlinnen und Söhnen, wird beßer an den andern Stellen gehandelt; auch ist Manches ihn Betreffende schon in frühern Abschnitten vorweggenommen, und nur um Wiederholungen auszuweichen, wird Ansberes, das später nachgeholt werden soll, an dieser Stelle übergangen. Hier sollte nur der Grund gelegt werden, auf dem sich späterhin fortsbauen läßt.

Vor dem Schluße will ich auch nicht verschweigen, daß zwischen Wuotan und einigen driftlichen Heiligen Beziehungen eintreten, theils weil man den Cultus des Gottes duech ihre Berehrung zu verdrängen suchte, theils weil in ihre Legenden, soweit sie aus dem Volksmunde aufgenommen wurden, Mythisches Eingang fand, in Volksmärchen und Volksgebräuchen ihr Name an seine Stelle trat. Der Gegenstand ist noch zu wenig erforscht; doch will ich hier wenigstens einige der dabei in Betracht kommenden Heiligen nennen. Billig steht hier ber h. Oswald voran, weil er den Herscher der Asen bedeutet. Ihm und seiner Legende hat J. Zingerle eine eigene Schrift gewibmet (Stuttgart und München 1856). Hier erscheint er vornämlich als Wetterherr und Ernte= spender; und in letterer Burde wird er uns noch öfter begegnen. Der Rabe, der den mhd. Oswaldgedichten wie Odins Mythus gemein ift, findet sich auch auf den Bildern des Heiligen, obgleich er seiner Legende fremd ist. Schon in seiner äußern Erscheinung sah St. Martin -bem Wuotan auffallend ähnlich: Mantel, Ross und Schwert hatte er mit ihm gemein; jenen theilt er dem Dürftigen mit, seine Blöße zu bekleiden: das könnte an die oben besprochenen Verleihungen des Wunsch= mantels erinnern, und Milbe ist eine Tugend, die Odin als Gangradr und Grimnir zu lohnen wie ihre Berfäumniss zu strafen bedacht war. St. Martins Mantel, die Cappa St. Martini, trug man den frankischen Königen in die Schlacht nach; andere Beziehungen sind in meinen Martingliedern Bonn 1846 nachgewiesen. Wenn wir St. Martin in dem von Karajan aufgefundenen f. g. Wiener Hundesegen (Müllenh. 3tichr. XI, 259 und Myth. 1189) als Hirten auftreten sehen, so soll er vor den Wölfen schützen, welchen Wuotan gebietet. Auch St. Michel und Georg, die Drachentödter, sofern sie reitend und mit geschwungenem Schwerte dargestellt wurden, glichen Obin; freilich als Drachentödter tennt ihn die Edda eigentlich nicht, man muste denn Fenrir als solchen auffaßen dürfen, wofür Folgendes zu sprechen scheint. Wir saben §. 66, daß es eigentlich Odin war, der durch Wafurlogi ritt und sich als Siegfried in der Heldensage verjüngte. Auch hier fehlt in der Götter= fage ber Drachenkampf, wenn nicht in Skirnisför Beli, ber brullenbe, als folder aufzufaßen ift. Auf welchen andern Ranipf als den mit Beli

könnte es zurückgeben, wenn Fro bei Sago als Drachenkämpfer erscheint? Auch fann von dem Helden auf den Gott zurückgeschloßen werden und da Sigmund, dem im Beowulf Siegfrieds Drachenkampf beigelegt ift, ein Beiname Odins war (Myth. 344), so werden wir Ruhn beistimmen, der Zeitschr. V, 472 ff. Wodan in dem St. Georg der englischen Boltsgebräuche erkannte. Die Bergleichung mit andern englischen Bolksfesten, wobei auch ,Wodan' und seine Frau ,Frigga' unter diesem Namen auftreten Myth. 281, und im "Schwerttanz" zwei Schwerter um das Haupt eines Anaben geschwungen werden, was eine symbolische Darstellung bes Drachenkampfs scheint; bann bas Hoodening genannte Fest, bessen Hauptperson "Hooden" wie sein Ross "wooden horse" heißt; endlich auch der bekannte Robin Hood, dessen Vorname Robin, unserm Ruprecht entsprechend, ein Beiname Wodans ift, der ihn als den ruhmglänzenden bezeichnet; die stäts dabei auftretende Jungfrau, welche wie Gerda ober Brunhild, in anderer Fagung Kriemhild, aus der Gewalt des Unthiers befreit wird: Alles zeigt, daß diese Bolksspiele einen verdunkelten, aber in Götter- und Helbenfage nachklingenden, auf Obin bezüglichen, im Wesentlichen in Stirnisför enthaltenen Mythus barftellen sollten. Beowulfs eigenen Drachenkampf bezieht zwar Müllenhoff Ztschr. VII, 439 auf Frenr; aber Freyrs Rampf fällt in den Frühling, Beowulfs Drachenkampf ift ichon dem Ausgange nach ein Herbstampf: nur in den Herbstämpfen erliegen die Götter den Riesen. Darum muß Thôr im letten Weltkampfe gegen die Weltschlange (Jörmungandr) fallen, während er sie im Frühlingskampfe §. 85 besiegt hatte. Aber auch der Fenriswolf, mit welchem Obin kämpft, ift durch seinen Namen Wanagandr als Schlange (Drache) §. 46 bezeichnet; auch Odin fällt im letten Weltkampfe, welcher vor' seiner Fortschiebung aus dem natürlichen Jahr in das große Weltjahr ein Herbst= tampf gewesen war; in einem frühern Frühlingstampf muß er ihn besiegt Dieser Frühlingskampf Odins ist in seinem Mythus vergeßen und auf Freyr übertragen; auch bei Freyr ist er als Drachenkampf in der Edda nicht dargestellt: wir mußen die historischen Erzählungen Saxos hinzunehmen um Frenrs Frühlingskampf als Kampf mit dem Drachen zu erkennen. Ueber ben Sinn bes auf solchen Umwegen gewonnenen Drachenkampfs Obins kann kein Zweifel sein. Die Schlange, bas Sinnbild des Waßers, bedeutet die feuchte neblige Winterzeit: Odin, der sie besiegt, ist der Sonnen= und Frühlingsgott. Dieser Sieg tritt alljährlich ein; den Jahresmythus hat die Edda, wie manche andere, auf das große Weltenjahr bezogen und mit den Beltgeschicken in Verbindung gebracht. Der Name Fenrir, der nach S. 100 auf Meer und Sumpf deutet, war schon in dem ältern Sinne des Mythus ein passender Name für den verderblichen Wurm, der nur das im Winter anschwellende, verheerend

überströmende Waßer bezeichnete, Müllenhoff a. a. D. 431. — Ueber die hier genannten und andere mit Wuotan aber freilich auch mit Thör und folglich mit Irmin im Volksglauben verwandte Heilige, wozu nach Ign. Zingerle auch St. Leonhard gehören wird, vgl. Wolfs Beitr. 33—58 und §. 66 oben.

Eine andere verdunkelte Seite in Obins Wesens ist sein Verhältniss zur Unterwelt, wonach er als Tobesgott erscheint. In der deutschen Sage ist das deutlicher als in der nordischen: bei uns sitt er im hohlen Berge, der die Unterwelt bedeutet, sein Horn hängt über ihm, seine Raben fliegen umber und neben ihm schlafen seine Helben bem Tag ber Entscheidung entgegen, bessen Anbruch ber Schall seines Horns verkündigen wird. Nach ber nordischen Auffaßung lebt er in Asgard ober in Walhall, also in einem überirdischen himmel und diefen theilt er mit feinen helben, benen er zur Besohnung verheißen war. Ein Todesgott ist er auch hier; aber ber Tob hat sich in ewiges Leben gewandelt. Und auch hier finden wir das Horn bei ihm, das den Anbruch des jüngsten Tages verkündigen soll; nur theilt er es mit Beimball, auf den als Götterwächter diese Seite seines Wesens übertragen ift, wie von ihm das Horn noch unsere Nacht= wächter empfingen. Gleichwohl kennt auch die nordische Sage eine Seite an Obin, die ihn in Berbindung mit der Unterwelt sest; sie ist aber dem Blick entruckt, ja diese Seite Obins wurde absichtlich zu einem selbstän= digen neben Odin stehenden göttlichen Wesen erhoben. Dieses Wesen heißt Uller, deutsch Wol und von ihm ist §. 91 gehandelt. Aber darin ist doch wieder Obins Berhältniss zur Unterwelt anerkannt, daß er nach Grimnismal acht Nächte zwischen zwei Feuern sigen muß. Diese acht Nächte sind die acht Wintermonate des Nordens und wieder sehen wir hier Obin als Jahresgott aufgefaßt.

# Donar (Thôrr).

#### 78. Ueberfict.

So klar wie Thôr stehen wenig Götter vor uns da. Wie viel auch in seinem Mythus noch unverständlich bleibt, er selbst ist uns keine versschleierte Jis, keine ungelöste Rune, wie es in der deutschen Mythologie noch so manche giebt. Fast möchte uns dieß befremden wo nicht miss-

trauisch machen gegen unsere eigene vielleicht nur scheinbare Einsicht; doch weiß Uhland, dessen "Mythus von Thor' Stuttg. 1836 wir einen großen Theil derselben verdanken, uns auch hierüber zu beruhigen. "Mythen', sagt er S. 15, "die im Naturgebiete verkehren, liegen gewiss dem Berständniss offener als solche, die sich auf die innere Welt beziehen: dort sind die stoffartigen und greisbaren Dinge, hier die körperlosen und übersinnlichen.' Iwar auch bei Odin, der uns wesentlich Gott des Geistes war, erkannten wir eine sinnliche Grundlage an: aber wie die Lust an sich schon das geistigste aller Elemente ist, so fanden wir auch sein Wesen vorzugsweise auf das Geistesleben bezogen. Dagegen waltet Thor auf dem natürlichen Gebiete. Da wir aber auch ihn zu einem Gotte der Cultur erhoben sehen, welcher Odin als Kriegsgott feindlich erscheint, so tritt hier ein neuer Gegensatz hervor: der sinnlichere Gott wird zum geistigern erhoben; der geistigere kann im Rausch, im Liebeswahnsinn, in der kriegerischen Wuth herabzusinken scheinen.

Thor, der im Gewitter waltet, ist nach dem Donner benannt, sein deutscher Name war Donar; das nordische Thor ist aus Thonar entstanden, indem zuerst das a verstummte, dann das n vor r aussiel, so daß sich Thor ergab; das zweite r in Thorr ist bloß slezivisch: es wird im Genetiv durch s ersett. Ebenso sinden wir in deutschen Dialekten den nach Donar benannten Donnerstag in Dorstag gekürzt; der Donnersberg in der Psalz heißt nach dem Rhein. Antiquarius 1739 S. 389 Dorßberg, und Dorsheim bei Bingen nach dem Stromberger Jinsbuch noch 1481 Dornsheim. Widder III, 351.

Der Gott des rollenden Donners, der den Blikstral führt, sollte, wie in den classischen Mythologieen, der oberste Gott sein. Hat er diesen Rang in der Edda seinem Vater Odin abtreten müßen, so war er doch vielleicht auch uns einst der Gott der Götter. Noch die Edda bezeichnet ihn als den Fürsten der Götter (åsabrägr): in Skirnisför 33 heißt cs:

Gram ist dir Odin, gram ist dir der Asenfürst, Freyr verflucht dich.

Hier steht Thôr ganz so in der Mitte, wie er als der Mächtigste dieser dreie nach Adam von Bremen in Upsalas Tempel in die Mitte gestellt war, Wodan und Fricco zu beiden Seiten. In Norwegen war Thor Landâs, d. h. Hauptgott, wie Freyr in Schweden, Odin (Wodan) in Dänemark, Sachsen und dem fränkischen Niederrhein. Ward in Norwegen ohne weitere Bezeichnung der. As genannt, so war Thôr gemeint; sollte in der ersten Zeit des Christenthums Ismand als Heide bezeichnet werden, so hieß es, er glaube an Thôr, und wo nicht die ganze Trilogie, nur zwei höchste Götter genannt werden, da sehlt Thôr nie, vielmehr steht sein Name voran. Ferner wird der Donnergott auch bei uns als ein

väterlicher aufgefaßt, wie sein eddischer Beiname Atli (= Attila oder Epel) zeigt. Epel (Großvater), Altkönig heißen deutsche Berge. Hinge es nicht mit dem Begriff des Donnergottes zusammen, daß er fahrend gedacht wird, da der rollende Donner dem Schall eines dahin rasselnden Wagens gleicht, so könnte auch dieß darthun, daß er einst der Höchste der Götter Alle andern, selbst Wuotan, sehen wir reiten, nur Thôr fährt: darum heißt er Oekuthor und Reibityr, der fahrende Gott, der Herr des Wagens, oder weil seinem Wagen Bode vorgespannt sind, Hafradrottin. Allerdings hat auch Freyr (Frô) seinen Wagen, beim Gottesdienst seben wir ihn im Wagen umgeführt; aber in Asgard fährt nur Thôr. das kann ihn als den höchsten Gott bezeichnen, daß seine Mutter Jördh ist, die Erde, die große Lebensmutter, die Mutter der Götter. Wiederum war Sif, Thors Gemahlin, eine Erdgöttin; als solche erscheint sie zwar noch jett, aber der Gemahlin Odins kann sie sich nicht vergleichen: sie ift mit Thôr von ihrer ersten Höhe herabgesunken. Daß Thôrs Hammer für ein weihendes und heiligendes Geräth gilt, das Brautpaare weihte, Leichen einsegnete, sei es, sie zum Leben zu erwecken oder ihnen die Wieder= geburt zu sichern; daß er beim Hammerwurf nach deutschem Recht die ·Grenzen des Eigenthums bestimmte: das Alles deutet auf seine frühere höhere Geltung. Noch jett rufen in der Noth die Götter selbst zu Thor um Hulfe, und sind augenblicklichen Beiftands gewiss. Obin selber ge= steht Grimnism. 24:

Von allen Häusern, die Dächer haben, Glaub ich meines Sohns das gröfte.

Es folgt dieß zwar schon daraus, daß es den Wolkenhimmel besteutet; wenn ihm aber 540 Stockwerke zugeschrieben werden, gerade so viel als Odins göttliche Halle Thüren zählt, Grimnism. 23, so ist noch hier der Sohn über den Vater gestellt. Endlich erscheint er in mehrern Wythen in einer verdunkelten Trilogie wandernder Götter, unter welchen er so sehr als der mächtigste hervortritt, daß seine Gefährten fast vor ihm verschwinden.

Die Gewalt des Blitstrals ist in einer schwedischen Volkssage, die Gr. IV, 509 einen echten Mythus nennt, vortrefflich geschildert. Auch der Gott des Blitstrals könnte als ein furchtbarer, eifriger Gott ausgefaßt sein. Aber mit Ausnahme einiger Volksausdrücke beim Ge-witter, wie ,der liebe Gott zürnt, unser Herrgott kift, der Himmeltatl greint' u. s. w. (Myth. 152), deren heidnischer Ursprung ausgemacht ist, sinden wir ihn den Menschen hold und freundlich gedacht. Nicht gegen sie kehrt er seine Blite, sondern gegen die Riesen, die Feinde der Götter und Menschen. Diesen erschließt er den Himmel, läßt den befruchtenden Gewitterregen niederströmen und segnet ihre Saaten; ja er bereitet den

harten Felsboden zu fruchtbarem Baugrunde und verpflichtet den Arbeiter im Steinbruch, welchem er vorgearbeitet hat, zum Dank. Mit seinem Hammer spaltet er den Riesen das Haupt, d. h. er zermalmt und berwittert das unfruchtbare steinige Bergland, das sich nun dem Anbau erschließt, der immer höher hinaufgetragen werben kann in die Gebirgsgegenden, wo sonst nur Bergriesen wohnten. Jest aber mußen sie auswandern, sie sühlen, daß ihre Zeit vorüber ist. Darum ist Thôr immer im Rampf mit den Bergriesen vorgestellt, immer auf der Oftfahrt begriffen, weil die kalten Winde von Often kommen, die Gewitter aber von Westen. Doch bleibt er dabei nicht stehen, den Menschen die Erde urbar zu machen: einmal als Freund ber Menschen gefaßt, nimmt er sie nun überhaupt gegen alle verderblich wirkenden Naturkräfte in Schut, die das Leben auf Erden stören, die Erde unwohnlich und unwirthlich machen. Der erste Anlaß zu dem Allen war die felsenspaltende Gewalt des Wetterstrals. Aber von hier aus fortschreitend bereitet er erft den harten Felsgrund zu urbarem Erdreich, lohnt dem menschlichen Fleiß beim Anbau, schützt gegen die verderblichen Winterfturme, gegen Frost und Ralte, und läßt sich herab ein Gott der Bauern, ja der Anechte zu sein, welchen die Feldarbeit hauptsächlich überlaßen blieb, mährend der Gott des Gei= stes nach dem Harbardslied die Fürsten zum Krieg aufreizt, die Saaten schädigt und den Segen des Landbaus durch zerstörende Kriegsgewalt Nach allen Seiten hin zeigt er sich jetzt als den Freund der Menschen; in allen vier Elementen offenbart er seine schützende Macht: nicht bloß gegen Winterriesen schleubert er seine Blige, auch die Dämonen der Gluthige, die durch Wolkenbrüche zerstörend wirken, zerspaltet sein Stral: den Gewittern selbst, von denen sein Besen ausgegangen war, wehrt er die verderbliche Wirkung und bannt sie in wohlthätige Schranken. Als Gott der Che, die sein Hammer weiht, legt er den Grund zu einem fittlich geordneten Leben; als Gott des Eigenthums, das sein Hammerwurf begrenzen und feststellen hilft, entwickelt er den Staat aus der Familie; als Gott der Brücken, der die Bergströme jahmt, verbindet er die Stämme und befördert den Verkehr, ja indem er unter den Helben und Königen solche zu seinen Lieblingen wählt, welche Länder nicht sowohl mit dem Schwert als mit dem Pflug erobern, weil sie Walder außrotten und Ansiedlungen in bisheran dem Anbau unzugängliche Erdstriche führen, beschließt dieser Gott der Cultur die mythische Zeit, und führt den hellen Tag der Geschichte herauf, die dann freilich seinen Dienst abstellt, und die Bölker den einigen Gott erkennen lehrt. Bergeßen wir aber einen Augenblick was wir dem Christenthume schulden, und denten uns neben dem anderer Götter Thors Dienst noch heute fortbestehend, so würde Er es sein, dem wir Chausseen, Gisenbahnen, Dampfichiffe,

į

Telegraphen und alle die Erfindungen zuschreiben würden, auf welche unsere Zeit ein Recht hat stolz zu sein.

Wenn diese Schilderung sich meist auf jüngere nordische Lieder gründet, welche Thors Wesen gegen das seines Vaters abgrenzen, so dürfen wir dabei jene ältere Auffaßung, die den höchsten der Götter in ihm sah, nicht aus den Augen verlieren. Sie zeigt sich am Deutlichsten darin, daß er die Mächte der Unterwelt besiegt, und dieß ist es, was wir hervorzuheben um so mehr bemüht sein werden als diese verdunkelte Seite des Gottes, die selbst den Verfaßern jener Lieder nicht mehr bewust scheint, den Römer berechtigte, ihn dem Hercules gleich zu stellen. Wenn daher im Uedrigen unsere Darstellung in Uhlands meisterhafter Ausführung ihre Ergänzung sucht, so glauben wir hier der Forschung neue Bahnen zu eröffnen.

### 79. Berwandtschaft, Attribute, Beinamen.

Thôrs Mutter Jördh führt auch die Namen Hlodyn und Fiörgyn, Später werden sie auf Frigg, Odins zweite Gemahlin, über= Bertha die Spinnerin 96. Neben dieser Fiörgyn erscheint auch ein mannlicher Fiörgyn, Gen. Fiörgvins, als Vater jener: berselbe Gott offenbar, den die Slaven als Perun, Littauer und Letten als Perkunos verehren. Spuren diefer Götter sind auch in Deutschland nachgewiesen. Im Gotischen bedeutet Fairguni Berg, das Erzgebirge wird Fergunna genannt, und Virgunnia der Gebirgszug zwischen Ansbach und Ellwangen. Wolfram stellt Schwarzwald und Virgunt zusammen, Myth. 157. Auch die Hercynia silva ist damit zusammengebracht worden, vgl. jedoch Chr. W. Glück Die keltischen Namen bei Caesar, München 1857 S. 12. Als Thôrs Pflegeeltern oder Pflegekinder (fostri) werden Wingnir und Hlora angegeben, der Beflügelte und die Funkelnde: in demfelben Sinne heißt er auch Wingthor und Hlorridi, der beschwingte Thor, der in der Glut daher fährt. Seine Gemahlin Sif hat ihm eine Tochter Thradh geboren und einen Stiefsohn Uller zugebracht. Der Name seiner Tochter findet sich auch in Thrûdheim und Thrûdwang, wo nach Grimnismal Thôr wohnen soll bis die Götter vergehen. Bgl. D. 21. Da Thrad Kraft heißt, so bezieht Uhland S. 82 sein Gebiet Thrudwang auf das fruchtbare, nährende Bauland, und den Namen seiner Tochter Thradh auf bas Saat= forn. Nach Alwismal war Thradh in Thôrs Abwesenheit dem Zwerge Alwis verlobt worden; nach seiner Rudkehr hebt Thôr dieß Verhältniss wieder auf: bas im Berbst ausgestreute Saattorn ichien bem finstern Erbengrunde verhaftet; aber ber rudfehrende Sommer zieht sie wieder an das Licht, indem die Saat in Halme schießt. In dem Liede wird dieser Mythus so eingekleidet, daß Thôr dem bleichnasigen Zwerg nicht gleich alle Hoff= nung auf die Braut benimmt, vielmehr seine Einwilligung an die Bebingung snüpft, daß der Zwerg auf seine Fragen Bescheid sagen könne. Da der Zwerg sich rühmt, alle neun Himmel durchmeßen zu haben und von allen Wesen Runde zu wißen, so betreffen diese Fragen die Namen der Dinge in den Sprachen der verschiedenen Welten, wobei nicht bloß Menschen= und Göttersprache unterschieden, sondern für jede Götterclasse eine besondere Sprache angenommen wird. Während aber der Zwerg diese Fragen beantwortet, scheint die Sonne in den Saal, und der lichtscheue Zwerg erstarrt zu Stein. Die nächste Verwandtschaft mit dieser Erzählung hat die bei Lütolf 475, die wir oben nebst ihren Varianten mit dem Mythus von Swadilsari verglichen.

Außer dieser Tochter hat Thôr noch zwei Söhne, Mô di und Magni (Arast und Muth); diese hat er aber nicht mit Sif erzeugt, sondern mit Jarnsaga, welche das eisenharte Gestein bedeuten kann: die Bewältigung des harten Felsbodens zum Zwecke des Andaucs giedt Arast und Muth. Doch kann Jarnsaga auch von dem Eisenschwerte den Namen haben, da Sax Schwert heißt, weil die ältesten Schwerter von Stein waren. So kommt Jarnsaga auch für Streitagt vor: die Streitagt aber, deren Thôr sich bedient, ist der Pssug, und auch dieser giedt Arast und Muth dem, der ihn führt. Es ist aber zu erinnern, daß beide Söhne aus des Gottes Eigenschaften erwachsen sind. Vgl. ob. §. 50.

In seiner äußern Erscheinung zeigt sich Thôr bald als Jüngling bald als Greis, immer aber mit rothem Bart, ohne Zweifel mit Bezug auf die Farbe des Blitsstrals. Wenn er ihn sträubt, ,in den Bart bläst, seinen Bartruf ertönen läßt', verursacht er seinen Feinden heftigen Gegenwind. Uhland 2. Als Gott des Gewitters erscheint er auch so plötzlich wie der Blit: wie sein Name genannt wird, ist er schon da.

Von seinen Attributen kennen wir schon den mit Böcken bespannten Wagen: diese Böcke heißen Tanngniostr und Tanngrisnir, Zahnknisterer und Jahnknirscher. Ihre springende Bewegung läßt sich auf das Juden des Blitztrals beziehen, und selbst das Hinken des Einen Bocks kann die Naturerscheinung schildern sollen. Nach Uhland versinnbildlichen die Böcke die Sprungfahrt über das Gebirge; Andere deuten sie auf das Sternbild der Ziege, das um die Zeit der ersten Gewitter aufgeht. Erlaubt scheint auch die Deutung, welche darauf hinweist, daß die Ziege den Menschen beim Andau der Erde dis ins höchste Gebirge hinauf begleitet. Ihren Gestank wagt man auf den Schweselqunsm des Blitzes zu beziehen. Rochholz II, XLIII. Nach Shakesp. Pericles IV, 3 macht der Donner ein Nalnest lebendig: der Nallaich wird von ihm befruchtet: ein neuer Beweis, daß dem Bolk naturhistorische Einsichten beiwohnen: die elektrische Natur der Aale ist hier deutlich ausgesprochen. Von andern Thieren

aren ihm wohl ihrer rothen Farbe wegen der Fuchs, das Eichhörnchen, as Rothkehlchen und Rothschwänzchen heilig, wozu noch die Donnersiege genannte Schnepfe kommt, deren Flug Gewitter verkündigt, und er Hirschkäfer, der auch Fenerschröter und Donnerpuppe heißt; von läumen außer der Eiche die Bogelbeere (§. 84) mit ihren rothen früchten, von Pflanzen die Hauswurz (Donnerbart), die Donnerdistel nd die Erbse. Myth. 167. Auch Berge sahen wir ihm geheiligt, eine ilvs Herculi sacra erwähnt Tac. Ann. II, 12; eine Donarseiche fällte Binfrid; eine Donnereiche weist Rochholz II, XLIII nach.

Wenn Thôr einherfährt, steht die Erde in Flammen, Funken stieben, nie Berge beben und brechen, und trifft er mit dem Hammer, so krachen die Felsen, Klüfte heulen, die alte Erde fährt ächzend zusammen, Oegistr. 55. Thrymskw. 21. Hymiskw. 24. Doch nicht immer sehen wir Thôr sahren: er geht zu Fuß zum Gericht bei der Esche Pggdrasil, wobei er Ströme watet:

Körmt und Oermt und beide Kerlaug Watet Thor täglich, Wenn er einherfährt Gericht zu halten Bei der Esche Pggdrafil, Denn die Asenbrücke steht all in Lohe, Heilige Fluten slammen. Grimn. 29. Uhl. 23.

Bie hier die genannten Ströme, zur Schonung, wie es scheint, der lsenbrücke, die zerbrechen würde wie dereinst unter Muspels Söhnen, watet er auch die urweltlichen Eisströme, Eliwagar, den Oerwandil \{3.82\) hinüber zu tragen, womit in Widerspruch zu stehen scheint, daß in dem freilich jungen Harbardslied den Sund nicht waten kann, indern der Ueberfahrt harrt.

Miölnir, sein zermalmender Hammer hat die Eigenschaft, daß er on selbst in des Gottes Hand zurücklehrt. Nach dem deutschen Volks-lauben schleudert der Blit keilförmige Donnersteine, auch Donnerärte nd Hieleudert der Blit keilförmige Donnersteine, auch Donnerärte nd Hämmer, bei Virlinger I, 307 Blit- oder Wettersteine genannt, ie tief, wie Kirchthürme hoch sind, auch wohl "neun Klaster tief" in die irde fahren; so oft es aber von Neuem donnert, steigen sie der Oberäche näher und nach sieben oder neun Jahren kann sie ein Hahn aus er Erde scharren, Myth. 161, wie Aehnliches von den Schäßen und wieder von den Glocken geglaubt ward, wo es sich noch deutlicher zeigt, as die sieben oder neun Jahre oder Klaster auf eben so viel Wintermonate urückzussihren sind. So auch in der Thrymskw., wo Thors Hammer on einem Riesen entwendet, acht Rasten tief unter der Erde vergraben vard. Daß er in Deutschland bekannt war, sehen wir auch aus Frauenvo (MS. 214 b.), der die Jungfrau von Gott Vater sagen läßt: der mit üz oberlande warf sinen hamer in mine schöz.

Wie ans Bergjoch heißt und jener auf Bergen thronende Fiörgyn (fairguneis) vom Berge den Namen hat, so bedeutete auch hamar ursprünglich einen harten Stein, also den Felsen selbst, den jest des Gottes Steinwasse spaltet. Wenn also der Teusel oder Frau Harte einen Stein schleudert, um den Dom zu Trier oder jenen von Havelberg zu zertrümmern, so wird auch dieser Stein den Blitz bedeutet haben, und wenn der Donner rollenden Felsstücken oder das Geprassel des einschlagenden Wetters dem Rasseln eines Hausens herabstürzender Steine verglichen wird (Schwarz, Urspr. 85), so läßt der Rath, welchen im Hamdismal der "hohe Berather" wider Jonakurs Söhne giebt:

Schleudert Steine, wenn Geschoße nicht haften, §. 70 an den Gewittergott denken. So konnte wohl der Gott auch selber der Hammer heißen; auch davon sind uns Erinnerungen geblieben. Statt des Fluches: daß dich der Donner! hört man noch: daß dich der Hammer! und Meister Hämmerlein heißt der Teufel, den Volkssagen den Hammer sühren laßen. Müllenh. 360. Vgl. Myth. 166. Doch mag der Hammer in Thors Hand ihn als Schmied bezeichnen sollen, wie wir bei den Alten ähnlichen Auffaßungen der Gewittergötter begegnen.

Statt des Hammers führt Thor bei Sago eine Reule, was ihn dem Hercules ähnlicher macht; wie aber diese Reule ohne Griff sein soll, so war Miölnirs Stiel nach D. 61 den Zwergen, die ihn schmiedeten, zu kurz gerathen: gleichwohl urtheilten die Götter, er sei das beste aller Rleinode. So tritt in Deutschland eine Reule an die Stelle des heiligen Hammers', der sich in englischen Kirchen aufgehängt sindet, wo er einen dunkeln Bezug hatte auf den, wie Grimm meint, "bloß überlieserten, niemals ausgeübten (?)' Gebrauch, lebensmüde Greise zu tödten. Bgl. Grimm KA. 486, Kuhn WS. 106. Bei der beutschen Keule ist es aber so gewendet, daß sie den Greisen nur gebühren solle zur Strase ihrer Thorheit, sich ihrer Habe zum Besten der Kinder allzufrüh entäußert zu haben. In schlessischen und sächsischen Städten hängt sie am Stadtsthor mit der Inschrift:

Wer seinen Kindern giebt das Brot Und leidet dabei selber Roth, Den schlage man mit dieser Reule todt.

Denselben Sinn hat die Erzählung vom Schlegel in Colocz. Coder 157—188. In älterer Zeit mochte der Hammer oder die Reule Donars sich dem Sper Odins vergleichen, mit dem sich lebensmüde Greise risten, wie sie sich auch hingen (Hängatyr) oder vom Felsen stürzten, um bei Odin zu gasten. Vom Blis Erschlagene blieben den Alten unverbrannt; sie wurden wegen der Heiligkeit des vom Blis getroffenen Bodens oder weil der Gott sie schon im Feuer dahingenommen hatte, an der Stelle

beerdigt, wo sie vom Blit gerührt waren. Artemidor II, 68. Plinius II, 55. Bgl. Grimm über die Verbrennung der Leichen 22. Der obigen Vermuthung sieht nicht entgegen, daß nur die Anechte zu Thor kamen, denn wohl nicht bei allen Stämmen galt dieser Glaubc, und gewiss bei denen nicht, welchen Thor der höchste Gott war. Bgl. §. 10. Wenn Thor §. 84 den Stab der Gridh entleiht, als ihm der Hammer sehlt, so sahen wir §. 65 jenen sich mit Odins Spieß Gungnir berühren, der vielleicht auch einst, als Wuotan noch Gewittergott war, den Blit bedeutete.

Außer dem Hammer besitt Thor auch Eisenhandschuhe, mit welchen er den Blit schleudert, und den Stärkegürtel Megingiardr, der seine Göteterkraft verdoppelt. Unter seinen Beinamen tritt Biörn (der Bär) hervor; als den Freund der Menschen, den Segner Midgards, haben wir ihn schon §. 46, 2 kennen gelernt. Wegen seines Kampses mit der Midgardschlange heißt er der Schlange Alleintödter; als Feind der Riesen Zerschmetterer der Felsbewohner, Riesenweibsbetrüber, Thursentodwalter. Er selbst nennt sich Harbardsl. 9 den Kräftiger der Götter. Ferner heißt es da von ihm: Uebermächtig würden die Riesen, wenn sie alle lebten; mit den Menschen wär es aus in Midgard. Und Thrymsstw. 18:

Bald werden die Riesen Asgard bewohnen, Holft du den Hammer nicht wieder heim.

### 80. Mythen. Wiederbelebung der Bode.

Mehrere auf Thor bezügliche Mythen sind schon besprochen: sein Anstheil an dem von Swadilfari §. 27, an Baldurs Bestattung §. 34, an Lotis Bestrafung §. 42, am letten Weltkampf §. 46, an der Erneuerung der Welt §. 50, 4. Ein ganzer Mythus, die Heimholung des Hammers §. 28 lehrte uns Thor als Shegott kennen, worin er sich mit Odin berührte, der als Schützer der Ehe §. 68 Ross und Mantel verlieh. Ein Rachklang sindet sich in der Sage von Thor med tungum hamri (Myth. 165. Petersen 293), wo er gleichfalls seinen Hammer sucht; eine schwächere, die Thor mit dem Riesen Thrym zu vermischen scheint, Zeitzschrift f. M. S. I, 19. 72.

Unter den Mythen, welche Thors Wesen zu erläutern dienen, ragt der von seinem Kampfe mit Hrungnir hervor: er erscheint aber hier in Thialfis Gesellschaft; es muß daher vorausgeschickt werden, wie er zu diesem Gefährten gekommen ist. Thor fuhr aus mit seinen Böcken und mit ihm der Ase Loki: Abends nahmen sie Herberge bei einem Bauern: da schlachtet Thor seine Böcke, zieht ihnen das Fell ab und heißt den Bauern und seine Kinder, Thialfi und Köskwa, die Knochen beim Nacht-mal auf die Bockshaut werfen. Thialfi zerschlug aber mit dem Meßer das Schenkelbein des einen Bocks, um zum Mark zu kommen. Am andern

Morgen weihte Thôr die Bocksfelle mit dem Hammer: da standen die Böcke wieder auf; aber dem Einen lahmte das Hinterbein. Als das Thôr bemerkt, sagt er: der Bauer oder seine Leute müsten unvorsichtig mit den Anochen umgegangen sein. Der Bauer erschrickt über seinen Jorn, sieht um Frieden und bietet Alles was er hat zur Sühne. Da nimmt Thôr seine Kinder zum Bergleich an, die ihn seitdem als seine Dienstleute überallhin begleiten. D. 44.

Mit anderer Anknüpfung kehrt derselbe Mythus am Schluß der Hymiskwida Str. 37. 38 zurück, wo dem Loki an dem Hinken des Bocks die Schuld gegeben wird; da aber der Bergbewohner auch hier seine Kinder zur Buße hergiebt, so sollte er wohl nur als Anstifter gelten.

- 37. Sie fuhren nicht lange, so lag am Boden Von Plorridis Böcken halbtodt der eine. Scheu vor den Strängen schleppt' er den Fuß: Das hatte der listige Loki verschuldet.
- 38. Doch hörtet ihr wohl; Wer hat davon Der Gottesgelehrten ganze Runde? Welche Buß er empfing von dem Bergbewohner: Den Schaden zu sühnen gab er zwei Söhne.

Von Wiederbelebungen dieser Art sind alle Sagenbücher voll. Einige sind K. M. III, 81 und Gr. Ddyth. 1208 verzeichnet; andere hat Wolf Beitr. I, 88 und Zeitschr. I, 70. 214 nachgetragen; eine folche knüpft sich im Wilhelm Meister an Mignons Ursprung. Verwandt ist auch bas Märchen vom Machandelbom, der als Quedholder, Wacholder ichon auf Wiederbelebung deutet. Bgl. auch Gr. R. H. W. 46. 81. 147. D. S. 62. Müller-Schamb. N. S. S. 254. Ruhn N. S. S. 38, 2. Liebrecht Heid. Jahrb. 1868 Nr. 6 S. 90. Nicht überall findet sich ein dem zerschlagenen Schenkel des Bocks, der nun hinken muß, entsprechender Zug; doch ift er bei Bonbun Volkss. 27 und in Zingerles Tir. Sagen Nr. 14. 15. 586. 587. 725, Bernaleken Alp. 184; vergl. auch Zeitschr. f. Myth. II, 177, und Quitmann 60 nachgewiesen und in Mailaths Magy. Sagen II, 95 wird die rechte Schulter gleich der des Pelops aus Gold und Elfenbein erfett. Bei Merlin und dem Zauberer Birgilius (Bolksb. VI, 359 ff.) missgludt die Wiederbelebung durch das Eingreifen eines Dritten ganglich; hier gelingt sie wenigstens nicht zu voller Befriedigung. Was von Merlin und Birgil erzählt worden war, sehen wir auf Paracelfus (Alpenb. 309, Zingerle 346) und Dr. Faust (Beitr. I, 212) übertragen; vielleicht galt cs auch schon von Awasir und dem ihm verwandt scheinenden Klingfor Wolframs, gewiss aber von Lockhmann und Villand, über welche Rochholz Gl. I, 121. 261 nachzulesen ist. Vgl. auch dessen Mythen 124 und Aarg. S. I, Nr. 48. 49 und S. 383 ff. so wie Mannhardt G. M. 66.

Das Schlachtthier soll nach bem mosaischen Gesetz nicht verletzt werben, damit es wiederbelebt werden konne. Auch Triptolems Geset schärfte bas ein, und Bischof Germanus bei einem Ralb, bas ein armer hirt ihn und seine Gefährten zu bewirthen geschlachtet, §. 89, und ebenso nach Zeitschr. für Myth. I, 23 ein irischer Heiliger bei bem Mal der gezähmten Hirsche, deren er sich zur Reise bediente. Bgl. Rochh. Gl. I, 221 ff., wo noch andere Beispiele. So bleibt bei Entzauberungen oft ein Theil der Thiergestalt, z. B. ein Schwanenflügel, zurud, ähnlich dem schmalen rothen Streifen um den Hals des Enthaupteten. Die Götter selbst stattet die Phantasie des Volks wohl mit einem Gliede des Thiers aus, das ihnen geheiligt ift, oder dessen Gestalt sie anzunehmen lieben. Odins Beiname Arnhöfdi läßt vermuthen, daß man ihn mit dem Adlertopf bargeftellt habe. Aehnlich beute ich ben Schwanenfuß ber Frenja (Bertha) und den Pferdefuß des Teufels, sei nun dabei an Wuotans Ross, dessen Huf bei Haddings Entführung §. 66 unter dem Mantel hervorblickt, oder an Loki zu denken, der sich §. 25 in die Stute ver= wandelt. Gleiche Bewandtniss hat es mit den Bocksfüßen des Teufels in den badischen Sagen, seinem Hahnenbein in den pommerschen (Temme 178. 255), seiner Hahnenfeder u. s. f. Worauf es hier ankommt, ist Thors weihender Hammer, der die Wiederbelebung wirkt, wie Petri Stab, der nach §. 65. 84 und 96 zugleich auf Thôr und Odin deutet, die Erweckung Materns. So kann auch die Einweihung des Scheiterhaufens Baldurs mit Thôrs Hammer §. 33 nur die fünftige Wiederbelebung meinen. Die wichtigste Frage bleibt, womit es Thialfi oder Loki ver= schulden, daß der Bock hinken muß. Uhland bezieht Thialfi auf den menschlichen Fleiß beim Anbau der Erde, und seine Schwester Röstwa, die rasche, auf die unverdroßene Rüstigkeit, womit diese Arbeit betrieben wird. Bur Urbarmachung der Erde muß göttliche und menschliche Kraft zu= sammenwirken. Der Bauer, der als Bergbewohner das steinige Gelände urbar machen sollte, war mit den Seinigen zu Thors Tische geladen; sie wollten aber allzuleichten Raufs zum Marke kommen: der Bauer muß nun selbst herhalten, er muß seine Kinder Thialfi und Röstwa, seine eigene angestrengte Thätigkeit in Thôrs Dienste geben. Diese schöne Deutung ftütt fich hauptsächlich auf Thialfis Untheil an dem im nächsten Paragraphen zu besprechenden Mythus von Hrungnir, bei dessen Ausbildung schon den Stalden eine ähnliche Auffaßung Thialfis vorgeschwebt zu haben scheint. Sein Auftreten in andern Mythen fordert aber eine andere Deutung. Wir werden §. 83 sehen, daß Thialfi, dessen Rame einen dienenden Geift bezeichnet, ursprünglich nichts anders war als der Blitstral; die Ausdeutung auf die ruftige menschliche Thätigkeit muß eine spätere sein. wird auch Röstwa nur die Schnelligkeit bezeichnet haben, womit der Wetterstral sein Ziel erreicht. Die Ursache, warum der Bock hinkend blieb, lag an dem himmlischen Feuer, das ihm den Schenkel getrossen hatte: darum konnte sein Hinken sowohl dem Loki, der das Feuer ist, als dem Thialsi, dem Blikstral, Schuld gegeben werden. Daß er mit Loki zusammenfalle, wie Weinhold Zeitschr. VII, 15 annimmt, ist richtig, da der Blit nicht ohne Feuer zu denken ist; sie werden aber hier unterschieden.

Nach der tieswurzelnden Sage vom Herzeßen, die selbst in die Thierssage und mit dieser in die Heldensage eingedrungen ist, so daß sie alle drei Hauptäste des deutschen Spos verbindet, galt auch in Deutschland Losi für den Thäter. Bon diesem Herzeßen Lokis hatte auch der Norden eine dunkle Kunde (§. 95), und da Loki Skaldskap. 16 der Bocksdieb heißt, so steht D. 44 mit ihrem auf Thialfi weisenden Zeugniss allein. Daß er zur Buße für den zerbrochenen Bocksschenkel in Thors Geleit gekommen sei, halte ich auch nur für eine jüngere Dichtung.

Im Anhange zum Gutalag (ed. Schildener Greifsw. 1818 S. 106) erscheint Thielvar, in welchem Thialfi nicht zu verkennen ist, als der erste Bebauer der Insel Gotland, die bis dahin noch so lichtlos war, daß sie Nachts untersant, Tags oben war. Seit aber Thielvar Feuer auf das Land brachte, sank es nicht wieder. Thielvars Sohn hieß Hafdi, sein Beib Switastjerna. In der Hochzeitsnacht träumte dieser als wenn drei Schlangen in ihrem Schooße zusammengeschlungen wären und baraus bervorkröchen. Hafdi deutete diesen Traum: "Alles ist mit Ringen gebunden, Bauland wird dieß werden und wir werden drei Söhne haben.' Durch Feueranzünden wird nach beutschem Rechtsgebrauch (RA. 194. 941) Besit ergriffen, und das Binden mit Ringen bedeutet die Umfriedigung ober Einhegung des ausgetheilten Landes. Uhland 56 ff. Thor ist es vornämlich, der bei Besitzergreifungen in den Vordergrund tritt und dem die neuen Ansiedelungen geheiligt werden. Die Ansiedler auf Island weihten ihm einen Bezirk und nannten benfelben Thormark, ein Name ber an das schlesische Geschlecht ber Hendel von Donnersmard erinnert. Gr. Myth. I, 8. Rochholz XLV. Die Mark (Grenze) des Bezirks murde durch Hammermurf bestimmt. War der Hammer so gebildet wie die Rune Thôr p, so würde sich selbst der Name Henkel deuten. nun nicht anzunehmen wäre, daß der Bligstral das neue Beerdfeuer habe zünden müßen, wie das auch beim Nothfeuer anzunehmen ist (Ruhn Herabkunft des Feuers S. 94), so sähen wir Thialfi, dessen Verhältniss zu Thor eine Reihe von Sagen bekundet, hier schon in seiner jüngern Bedeutung aufgefaßt. Freilich wird man, ehe der Blit einschlug, ihn auf jene altfeierliche Weise hervorzulocken gesucht haben, über welche wir Ruhn a. a. O. so schöne Aufschlüße verdanken. Aber das endliche Auflodern des Feuers erschien als die unmittelbare Wirkung des Gottes, in deffen Dienst jene beilige Handlung geschehen war.

### 81. Ther und Hrungnir.

Thôr und der Riese Hrungnir hatten sich an die Ländergrenze bei Griottunagardr zum Zweikampf beschieben. Damit ihr Vorkämpfer nicht erliege, machten die Riesen einen Mann von Lehm, neun Rasten boch und dreie breit unter den Armen: sie nannten ihn Möckurkalfi. Herzen gaben sie ihm das einer Stute, das sich aber nicht haltbar erwies, denn es wird gesagt, daß er das Waßer ließ, als er Thor sah. Der Riese selbst hatte ein Herz von hartem Stein mit drei Eden; auch sein Haupt ist von Stein sowie sein Schild, den er vor sich hält. Seine Waffe, die er auf die Schulter legt, ist ein Schleifstein. Als Thôr mit Thialfi kommt, warnt dieser den Riesen: er stehe übel behütet, da er den Schild vor sich halte; Thôr werde von unten an ihn kommen. Da wirft Hrungnir ben Schild unter die Füße und steht barauf; die Steinwaffe aber faßt er mit beiden Händen. Als es nun zum Kampfe kommt, nimmt es Thialfi mit Mödurkalfi, Thôr mit Hrungnir auf. Er fährt im Asenzorn heran und wirft den Hammer aus der Ferne nach dem Riesen. Dieser hebt die Steinwaffe entgegen; der Hammer traf sie im Fluge und der Schleifstein brach entzwei; ein Theil fiel auf die Erde und davon find alle Wetsfteinfelsen gekommen; der andere fuhr in Thôrs Haupt, so daß er vor sich auf die Erde stürzte. Der Hammer aber zerschmetterte dem Riesen den Hirnschädel zu tausend Stücken: da fiel er vorwärts über Thôr, so daß sein Fuß auf Thôrs Halse lag. Thialfi, der inzwischen Möckurkalfi bezwungen hatte, wollte Hrungnirs Fuß von Thôrs Halse nehmen, vermochte es aber nicht; ebensowenig auch die übrigen Asen, die zu Hülfe eilten. Aber Thors Sohn Magni, der erst drei Winter alt war, vollbrachte es. Da fuhr Thor heim; aber ber Schleifstein stedte noch in seinem Haupte. Die Weißagerin Groa, die Frau Derwandils des Recen, singt ihre Zauberlieder über Thor, und schon wird der Stein lose: da will ihr Thor die Heilung durch die Zeitung lohnen, daß er von Norden her durch die Eliwagar gewatet sei und den Oerwandil im Korbe auf bem Rücken aus Riesenheim getragen habe. Zum Wahrzeichen gab er an, daß ihm eine Zehe aus dem Korbe vorgestanden und erfroren sei. Er habe sie abgebrochen, an den Himmel geworfen und das Sternbild baraus gemacht, das "Derwandils Zehe" heiße. Auch sagte er, es werde nicht lange mehr anstehen bis Oerwandil heim komme. Hierüber ward Groa so erfreut, daß sie ihrer Zauberlieder vergaß, und so stedt der Stein noch in Thôrs Haupte. D. 59.

Diese Erzählung beruft sich auf Höstlang, das der Stalde Thiodolf von Hwin im neunten Jahrhundert dichtete. Es mögen einfachere Mythenlieder in der Weise der eddischen vorhanden gewesen sein; doch spielen nur die jüngsten Eddalieder auf das Ereigniß an. Nach Uhlands

Deutung bezwingt Thôr in Hrungnir (von at hruga, aufhäufen), beffen Herz von Stein ift, die dem Anbau widerstrebende Steinwelt. Rämpfer haben sich zum Zweikampf nach Griottunagardr beschieden: Griot beißt Geftein, Gerölle, Griottunggardr die Grenze bes Steingebiets und des baulichen Landes. Thialfi beredet den Riesen, sich nach unten mit dem Schilbe zu beden. Dieser täuschenbe Rath tommt aus bem Munbe beffen, der von unten hinauf das Gebirg zu bearbeiten gewohnt ift. Aber Asa= thor fährt von oben her. Beger bezieht man den Schild des Riefen wohl auf ben Frost, welcher im Winter bie Erbe bebeckt und bem Anbau entzieht. Auch dem Thialfi wird sein Theil am Rampfe. Die Jötune haben den langen und breiten Lehmriesen aufgerichtet, der aber feig ift und nur ein scheues Stutenberg in der Bruft hat; sein Rame ist Möckurkalfi, Wolken= oder Nebelwade. Es ist der zähe mäßerige Lehmboden am dunstigen Fuß des Steingebirgs. Mit ihm wird menschliche Anstrengung fertig, während den Steinriesen nur Götterkraft besiegen kann. Daß Thor in Gefahr ist, vom Sturz des erschlagenen Steinjötuns erdrückt zu werben, ist dem Anblick verschüttender Bergfälle, die gleichwohl Thors Wert find, Die Aufraffung, die ihn rettet, wird seinem jungen Sohne entnommen. Magni, der personificierten Asenstärke, zugeschrieben; das Stud von hrungnirs Steinwaffe, das in Thôrs Haupt haftet, ist das Gestein, das auch im urbaren Felbe Pflug und Karst oft noch findet. Dieser Deutung können wir ganz beiftimmen; nur möchte ber im Haupte Thôrs haftenbe Stein auf die Felsenmassen gehen, die in urbar gemachtem Berglande von frühern Bergstürzen zurüchleiben. Leichtere lose Steine wären leicht fort= zuschaffen; hier konnte Thialfi, der menschliche Fleiß, helfen, es brauchte ba feiner Zauberin.

Für die Hülfe, die Magni seinem Bater Thor leistete, wollte ihm dieser des Riesen Ross Gullfaxi (Goldmähne) schenken. Aber Odin sagte, Thor thue übel, daß er dieß gute Pferd dem Sohne einer Riesenfrau gebe und nicht ihm seinem Bater. Wem es nun zum Theil ward, bleibt ungesagt; aber schwerlich behielt es Thor, den wir nie reitend sinden. Der Name des Rosses läßt zweiseln ob es je einem Riesen gehört habe: man möchte es auch der weiten Sprünge wegen, die es machte, für den Blit halten, so daß Odin, der einst Donnergott gewesen sein muß, keiznen ungegründeten Anspruch erhoben hätte.

Die vielen dem Hercules Saxanus in Steinbrüchen gewidmeten Votivsteine und Altäre wißen unsere Archäologen nicht zu erklären, wie sich in dem sonst verdienstlichen Festprogramm des Rheinischen Alterth. V. vom J. 1862 über "das Denkmal des Hercules Saxanus im Brohlthal" ergeben hat, indem es auf die Frage: wie kommen die römischen Soldaten dazu, dem Hercules an dieser Stätte so zahlreiche Altäre und Botivsteine zu weihen? keine genügende Antwort giebt. Wer sich aber erinnert, daß es nach Tac. Germ. 9 auch einen deutschen Hercules gab §. 83, der kein anderer sein kann als Donar, der Gewittergott, dem löst sich das Räthsel von selbst. Wie Thor ein Gott der Bauern, ja der Anechte geworden ist, ein Freund der Menschen, denen er den harten Felsgrund zu baulichem Lande bereitete, so sind ihm auch die Arbeiter in den Steinbrüchen dankbar, denn der Bezwinger der Steinwelt hat ihnen vorgearbeitet, indem er den Fels zerspaltete und verwittern half. Die Annahme, daß es deutsche Soldaten waren, welche diese Steine setzen, wird durch die Fundorte bestätigt, indem sie über Deutschland kaum hinausreichen, am zahlreichsten sich aber in unserer Provinz sinden. Häte nicht die Germania des Tacitus hierüber zuerst befragt werden sollen? die man doch, obgleich sie von deutschen Dingen handelt, sonst nicht ganz ungelesen läßt. Die Römer waren nicht undulbsam gegen den Glauben der besiegten Bölker:

Allen Göttern der Welt boten sie Wohnungen an, Habe sie schwarz und streng aus altem Basalt der Egypter, Oder ein Grieche sie weiß, reizend, aus Marmor geformt.

Sollten sie nur die Altäre der deutschen Götter unbekränzt gelaßen haben? Den Mithrasdienst hatten sie willig angenommen, römische Arieger brach= ten ihn in das linksrheinische Land, das römische Staatspolitik für einen Theil Galliens erklärte, das sich aber als deutsch verräth, da es die Römer selbst Germania prima, Germania secunda nannten. Gebührte dem deutschen Hercules hier nicht die gleiche Ehre wie dem afiatischen Mithras? Wenn dieser invictus hieß, so finden wir nun auch Hercules invictus genannt, und wer dürfte ihm diesen Namen verweigern? In allen seinen Kämpfen war Thôr unbesiegt geblieben und in seinem letzten fiel er als Sieger. Wenn Obin ober Godan in Achen unter seinem Beinamen Grani zu Apollo Granus wurde (§. 74), wenn wir benselben beutschen Gott auch in Godesberg, in Gudenau, in Godenouwe, am Godenelter zu Ahrweiler und als Gott des Siegs (Sigtyr) wohl auch in Siegburg verehrt finden, wenn der Donnersberg in der Pfalz dem Gotte geweiht war, bessen Preis in die Schlacht ziehend die Germanen fangen, so befrembet es am Wenigsten, auch in den Steinbrüchen des Brohlthales den Dienst des felsenspaltenden Gewittergottes wiederzufinden.

# 82. Derwandil und der Apfelschuß.

Auch den Mythus von Groa weiß Uhland zu deuten: Groa ist das Wachsthum, das Saatengrün, das vergeblich bemüht ist, jene Felsen zu beden, Thors Wunde zu heilen. Ihr Sohn Derwandil, wörtlich der mit dem Pfeil arbeitende (ör sagitta, at vanda elaborare), ist der Fruchtseim,

der aus der Saat hervorstechen und aufschießen will. Ihn hat Thôr über die Eisströme Eliwagar im Rorbe getragen: er hat das keimende Pflanzenleben den Winter über bewahrt; aber der kede Derwandil hat eine Zehe hervorgestreckt und erfroren: ber Reim hat sich allzufrüh hervorgewagt und muß es büßen. Thôr hilft also nicht bloß das Land urbar machen, er schützt auch die Saat den Winter über, sie sei nun ausgesät, der Erde vertraut, oder noch im Fruchtsack bewahrt. Nachklänge dieses Mythus hat Uhland in Sazos Erzählung von Horwandil und Fengo nachgewiesen, an welche sich Amleths Geschicke knupfen, ber bei Shakespeare Hamlet beißt. Roller fällt im Zweikampf vor Horwandil, in welchem Derwandil der Rede (hinn frækni) wiebererkannt wird, während Roller (ber Ralte) ben Frühlingsfrost bedeuten soll. Der prächtige Grabhügel, der dem Besiegten errichtet wird, ist der dichte Halmenwuchs des Aehrenfeldes. Geruthe, Amleths Mutter, wird hiebei der Groa gleichgestellt. Den Schluß der Erzählung Saros läßt Uhland unausgebeutet: über Fengo und Amleth erhalten wir keine Auskunft; doch könnte Fengo, Horwandils Mörder, der dann seine Wittwe Geruthe, Shakespeares Gertrud, heirathet, an die Fenja erinnern, die mit Menja dem König Frodi in der Mühle Grotti Gluck, Gold und Frieden malt, D. 63. Die Mühle Grotti ware bann Gerutha; Fengo bedeutete das Malen, und Amleth das Korn, wo felbst der Name mit Amelmehl, äurdor, Stärkemehl, Kraftmehl, übereinstimmt. Bedeutet es wörtlich das ungemalene Mehl, so ist auch Amleth aus der Che Geruthas mit Fengo nicht hervorgegangen.

Mit dem Splitter im Haupte, ber von des Riesen Steinkeule herrührt, wird Thôr dargestellt; in der Heldensage, wo Thôr zu Dietrich geworden ist, findet er sich in Dietrichs Stirne wieder, der darum der Unfterbliche heißt. Grimm Helbenf. 164. 304. Dietrich ist ein Amelunge, und scheint es gewagt, diesen Namen mit dem Amleths und der oben gegebenen Deutung des Amelmehls in Verbindung zu bringen, so war doch Grimm Zeitschr. VII, 394 auf gleicher Spur. Es ist nicht das einzigemal, daß Thors Rämpfe in der Heldensage nachklingen: seine Stelle nimmt Dietrich auch im Kampfe mit Ed und seinen Brübern ein: doch handeln wir dieß beger bei den Riesen ab, wohin wir den Nachweis, daß sich Thôr in allen Elementen, gegen Sturm=, Feuer= und Waßerriesen als Bändiger verderblicher Naturkräfte darstellt, verweisen mußen. Aber auch Derwandil lebt in der Heldenfage fort als Drendel, den die Vorrede zum Helbenbuche den ältesten aller Helden nennt. "Er fuhr über Meer mit vielen Schiffen, benn er war ein mächtiger Rönig: ba gingen ihm die Schiffe alle unter. Doch kam er mit Hulfe eines Schiffers ans Land und war lange bei dem Schiffer und half ihm fischen. Darnach tam er gen Jerusalem zum heiligen Grab. Da ward feine Frau

eines Rönigs Tochter, die war geheißen Brigida und war gar eine schöne Frau. Darnach ward bem Rönig geholfen von andern großen Herren, daß er wieder kam gen Trier und starb da und liegt zu Trier begraben. In dem Gedichte von Orendel und dem grauen Rock des Heilandes, der noch zu Trier verehrt wird, ist aber der Mythus von Thôr, der ihn über die urweltlichen Eisströme trägt, taum wiederzuerkennen (vgl. Meine Vorr. zum Orendel); doch werden die urweltlichen Eisströme durch bas Wendelmeer ersett. Orendel ist hier zum Sohne König Eigels, Degels ober Eugels von Trier gemacht. Von Eigel, doch wohl bemfelben, beffen Sohn Orendel gewesen sein soll (auch sein Name kann von Aue = Ei, Insel, abgeleitet werden), erzählt die Wiltinas. C. 27: "In dieser Zeit tam ber junge Eigil, Wielands Bruber, an Rönig Nibungs Hof, dieweil Wieland nach ihm gesendet hatte. Eigil war Einer der wacker= sten Männer und hatte ein Ding vor Allen zum Voraus: er schoß mit bem Bogen beger als irgend Jemand anders; der König nahm ihn wohl auf und war Eigil da lange Zeit. Da wollte der König einsmals versuchen, ob Eigil so schießen könnte wie von ihm gesagt war, oder nicht. Er ließ Eigils dreijährigen Sohn nehmen und ihm einen Apfel auf den Ropf legen und gebot Eigiln, darnach zu schießen, so daß er weder darüber hinaus, noch zur linken noch zur rechten vorbei, sondern allein ben Apfel trafe; nicht aber war ihm verboten den Anaben zu treffen, weil man wuste, daß er schon selber es vermeiden wurde, wenn er irgend konnte; und auch Einen Pfeil nur solle er schießen, und nicht mehr. Eigil nahm aber drei Pfeile, befiederte sie, legte ben einen auf die Sehne und schoß mitten in den Apfel, so daß der Pfeil die Hälfte mit sich hinwegriß und Alles zusammen auf die Erde fiel. Dieser Meisterschuß ist lange hochgepriesen worden und der Rönig bewunderte ihn auch sehr und Eigil ward berühmt vor allen Männern und man benannte ihn Eigil den Schüten. König Nidung fragte Eigiln, warum er drei Pfeile genommen habe, da ihm doch nur verstattet worden, Einen zu schießen. Eigil ant= wortete: Herr, ich will nicht gegen euch lügen: wenn ich den Anaben mit dem Einen Pfeil getroffen hätte, so waren euch diese beiden zugedacht. Der König aber nahm dieses gut auf, und dauchte Alle, daß er bieder gesprochen habe.

Wenn man diese Sage für eine standinavische ausgiebt, so ist die Wiltinas. zwar in altnordischer Sprache, aber aus dem Munde deutscher Männer aus Bremen und Münster nach deutschen Liedern aufgezeichnet. Auch der eben hier in Bonn vorkommende Familienname Schützeichel zeugt für die Deutschheit der Sage. Diese Lieder, in welchen die deutsche Heldensage damals noch fortlebte, können in der Schweiz nicht unbekannt gewesen sein; erzählt doch auch die Chronik des weißen Hauses, daß der

Herr auf Altfellen die Ehre einer hübschen Frau in Abwesenheit ihres Mannes in ähnlicher Weise bedrohte wie das nach Cap. 249 der Wiltings, und in der alten Vorrede des Heldenbuchs Gr. 295 Kaiser Ermenrich an Sibichs Frau ausführte.

Man braucht also den Apfelschuß nicht aus dem Norden herzuleiten, wie noch immer in allen Besprechungen ber Tellssage geschieht. Auch Palnatoti war kein Däne, sondern nach Sazo Jumensi provincia ortus; wir würden ihn einen Pommern nennen. Maurer Bekehrung I, 244 erklärt diesen Rämpfer des vorgeschichtlichen königs Harald Hildetand für eine durchaus ungeschichtliche Person, was auch damit stimmt, daß er auf Fühnen zum wilden Jäger geworden ist, §. 73. Da wir freilich nicht wißen wie alt jene Lieber sind, so kann man der Erzählung des Sago, der schon im 12. Jahrh. seine fabelhafte danische Geschichte schrieb, die Priorität nicht geradezu absprechen; doch urtheilt Grimm M. 350, ber Apfelschuß sei dem Vortrag des Ereignisses bloß angewachsen aus älterer Ueberlieferung, die im Laufe des 10. 11. Jahrhunderts vorausgesetzt werden müße. Indessen kennt doch die Edda zwar Eigiln, aber seines Apfelschußes, ja seiner Schützenkunst geschweigt sie. Eins hat auch die Erzählung von Toko vor der von Eigil voraus: Toko bewährt sich nämlich wie Tell nicht bloß als besten Schützen, sondern auch als besten Schlitts schuhläufer, wie Tell der beste Schütze und zugleich der beste Fährmann ist; ja er erschießt auch zulett den König wie Tell den Geßler. auch in Eigils Sage finden wir die Verbindung der Rünfte und Fertigkeiten vgl. §. 76 Schl. Seinem Vater Wate schreibt die englische Ueberlieferung die Erfindung des Bootes, d. h. der Schifffahrt zu, während die Wiltinas. ihn nur als einen heidnischen Christophorus, den jungen Wieland auf den Schultern, den Gröningasund durchwaten läßt, das Boot aber erst diesem seinem Sohne Wieland beilegt. Nach dem deutschen Gudrunliede hat Wate die Heilkunst von einem wilden Weibe erlernt. Sein Sohn Wieland erfindet auch noch das Federhemb, b. h. die Runst zu fliegen. Orendel, Eigils Sohne, legt das deutsche Lied teine Runst bei; aber auf seiner wunderreichen Fahrt durch das Wendelmeer, die Grimm veranlaßte, ihn für den deutschen Odysseus zu erklären, begegnet er jenem Schiffer Eise, den wir §. 110 als einen Niederschlag der deutschen Isis kennen lernen, so daß sein Bezug auf die Schifffahrt nicht zu bezweifeln ist. Aus diesem großartigen Zusammenhang von Runstfertigkeiten wird auch Tells Schützenkunst und Fergenkunst herrühren. Orendel selbst erscheint im deutschen Gedichte nicht als Schütze, wir haben ihn als den Anaben zu denken, dem der Apfel vom Haupte geschoßen ward. Da indes sein Name nach Uhland den mit dem Pfeil arbeitenden bedeutet, ja eine ags. Glosse "erandel jubar" ihn selbst als Stral bezeichnet, was noch im Mittelh. wie im Italienischen Pfeil bedeutet, so kann von dem Sohne gegolten haben was von dem Vater erzählt wird. Auch erwuchsen gegen das funfzehnte Jahrhundert, wo Tells Schuß zuerst erzählt wird, aus Personennamen schon Familiennamen und Orendel heißt in der Vorrede des alten Heldenbuchs Erendelle, in Von der Hagens Grundriß S. 2 Ernthelle. Dieß ward aber wohl in Tell gefürzt, weil man die erste Silbe für jenes vor Namen stehende "Ehren" ansah, das nach dem d. Wörterbuch III, 52 aus "Herr" erwachsen bald für ein Epitheton ornans angesehen wurde, z. B. Ehren Olivarius Text- dreher in Schlegels Uebersetzung von Was Ihr wollt, oder Ehren Loth in Bürgers Frau Schnips:

Hierauf sprang Chren Loth herbei, Wit Schnarchen und mit Schnauben.

Daß bei dieser Annahme der Name Tell nur aus dem Suffix bestehe, indem von dem alten Stamme nichts als das zu T verschobene D übrig sei, ist kein Einwand, denn nicht mehr ja im Grunde noch weniger ist z. B. auch in "Amt" von dem Stamme des Wortes verblieben.

Wenn in der Chronit des weißen Buchs der Schütze Tall heißt, so ist das nur die schweizerische Aussprache, die auch Barg für Berg sagt. Es bliebe noch nachzuweisen wie sich der Vorname Wilshelm gebildet habe. Es reicht schwerlich aus, daß dem Wili §. 10 in der andern Trilogie Hönir entspricht, den Staldst. 15 als Pfeiltönig bezeichnet. Aber Tell ist nicht der erste Wilhelm, von dem der Apfelschuß berichtet wird, voranging William of Cloudesly, derselbe von dem auch die 120 Schritte Entsernung herrühren, die das älteste Tellied bei dem Schuße annimmt. Vgl. Huber Die Waldstätte, Innsbruck 1861 S. 120. 123.

Will man noch nach der mythischen Bedeutung des Apfelschußes frasen, so hat Dr. Hoder Stammsagen 74 eine solche anzugeben versucht. Eigil wird der Himmelsgott in seiner Eigenschaft als Todtengott sein, der seinem Sohn den Apfel der Berjüngung vom Haupte schießt, wie die weiße Frau von Orlamünde ihre Kinder tödtet. Sazo berichtet von Palnatofi und die norwegische Sage von Heming, der seinem Bruder Björn eine Haselnuß vom Haupte schießt. Die Nuß ist wie der Apfel Symbol des neuen Lebens; erst aber muß das alte durch die Hand des Todessgottes gefallen sein ehe ein neues entstehen kann.' Dieser gefährlichen Deutung kame doch zu Gute, daß unter den Göttern Walhalls Uller hier am Meisten in Betracht gezogen zu werden verdient, da er wie Toko nach D. 31 Bogenschüße und Schlittschuhläuser zugleich ist. Ich zweisse indes, ob überhaupt hier eine mythische Deutung am Platze ist, die es doch im besten Falle (Pfannenschnied Germ. X, 1—41) nicht weiter bringt als dis zum Schuß des Gottes auf den Tyrannen, den Riesen,

den Apfelschuß vom Haupte des Kindes aber unerklärt lagen muß. Das vermag man eben nur auf culturgeschichtlichem Wege. Wie man noch jest von dem Gesellen, der das Meisterrecht erlangen will, ein sog. Meisterstüd begehrt, so kommen in deutschen und außerdeutschen Märchen und Sagen Probestude allerlei Zünfte vor, wobei selbst die holde Diebesfunst RHM. 192 nicht leer ausgeht; RHM. 129 werden mehre derselben in Vergleich gestellt. Hier haben wir es nun mit dem Meifterstüd ber Schütenkunst zu thun, wie ähnliche Sago VI, 101 (vgl. Uhl. VII, 223) von dem Schüßen An (Ano sagittarius = Ann bogsveigir) erzählt, der noch als Anschüt fortlebt; aber wenn dieser mit dem ersten Pfeil nur des Gegners Sehne entzweischnitt, den zweiten Pfeil zwischen bessen Fingern hindurchjagte, mit dem dritten ihm den Pfeil aus der Hand schoß, so bewährte Tells Meisterschuß den Mann zugleich mit dem Schüten. Die sichere Hand ist es, worauf es im Schießen ankommt; den aber mußen alle Schüten für ihren Meister anerkennen, bem biese sichere Hand auch dann nicht fehlt, wenn das Herz ungestüm schlägt, weil das Leben bes eigenen Kindes auf dem Spiele steht. Darum läßt unser Dichter felbst Geflern gestehen:

Es war ein Deifterschuß, ich muß ihn loben.

Die FMS, die den Palnatoki. zum Dänen machen, legen ihm einen ganz andern Meisterschuß bei als den mit dem Apsel: sein Pfeil flog dem Harald, an dem er den Mord seines Bruders zu rächen hatte, hinten hinein und vorn wieder heraus, allerdings auch ein künstlicher Schuß, aber dem, welchen Sazo aus der Heldensage an die Stelle setzte, nicht zu vergleichen.

Der erste, von dem jener Meisterschuß erzählt wird, ist Orendels Bater Eigil; daß er aber auf diesen erst von seinem Sohne übertragen ward, zeigt schon dessen Name, vgl. S. 249 oben. Von Oerwandil wißen wir auch, daß er der Fruchtseim ist, der hervor schießt, was dann erst Veranlaßung gab, ihn zum Schüßen zu machen. Was Eigil betrifft, so ergeben die Trilogieen §. 125 seinen Bezug auf das Waßer und Grimm leitet M. 930 den Namen des Zwerges Eugel im Siegfriedssliede von ey = ahd. ouwa, augia (Insel) ab. Diesem scheint Eigil identisch: wir haben also keinen Grund einen Himmelsgott in ihm zu suchen.

Man hat neuerdings Tells Schuß aus dem vierzehnten Jahrhundert in das dreizehnte zu rücken versucht: Die Tellsage zu dem Jahre 1230 von Dr. H. v. Liebenau, Aarau 1864, wodurch er älter scheinen könnte als Saxo und die Wiltinasage. Allein im Wesentlichen haben schon die Alten jenen Meisterschuß gekannt, Grimm Myth. 358; Eustathius nennt aber nur den Saxpedon als das Kind, dem ein King von der Brust, ohne es zu verlezen, geschoßen wurde. Auch ein esthnisches Märchen in

Rreutwalds Sammlung (Halle 1869, S. 49) kennt den Apfelschuß, und zwar als Probestüd der Schützenkunst. Herrn v. Liebenaus Vermuthung S. VII, und 3, daß Tells Vorname Wilhelm erst aus der Angabe der Singweise "Wilhelmus von Rassouwe" über dem alten Tellenlied in die Sage gekommen sei, ist nicht zutreffend, da jenes Lied von Wilhelm von Nassau nach Huber 106 erst 1568 oder 1569 versaßt wurde, Tell aber schon bei Melchior Russ, der 1482 zu schreiben begann, Wilhelm genannt wird. Da er übrigens S. 147 zugesteht, "Tell und seine That bleiben sagenhast", so wird man uns seine Schrift nicht entgegenhalten dürsen. Daß Tells That mit den frühern Verhältnissen beßer vereinbar ist als mit den spätern, gestehen wir ihm gerne zu.

Von Orendel ist Oren delsaal und Orendelstein, wahrscheinlich auch Randelstein bei Bozen benannt; an Eigel mahnen Römerdentsmäler wie der Eigelstein bei Mainz und der in Köln, ob auch Igel bei Trier? bei Orendelsaal hat auch Orendels Vater seinen Eigelberg. Dr. Keller Jahrb. d. Ver. v. Alterthsfr. im Rheinl. 1871 vermuthet, daß auch der Orendelstein gleich den Eigelsteinen des Rheinlands Dingstätte war.

### 83. Thor als Hercules. a. Utgardlofi.

Die Reule Thôrs erinnerte uns an Hercules, und bei der Betrach= tung ber Trilogieen §. 37 erkannten wir Thôr auch in dem Hercules, welchen Tacitus nach seiner interpretatio romana unter den drei Haupt= göttern ber Germanen nannte. Es fragt sich, was ben Römer bestimmt habe, Thôr als Hercules aufzufaßen; da er der Donnergott ist, so würde die Bergleichung mit Jupiter näher gelegen haben, wie er auch wirklich in Deutschland als Jupiter aufgefaßt ward, wofür außer dem ihm gehei= ligten Wochentage (dies Jovis) die von Winfried zerstörte robur Jovis bei Beismar zeugt, die nach Gr. Myth. 155 bei einem Donnersberge stand; ferner alle Berge, welche den Namen Mons Jovis führen, wie der Donnersberg in der Pfalz; dann die Pflanze barba Jovis, zu deutsch Donnerbart, endlich die Rlöße, welche zur Erinnerung an den Sturg des Heidengottes alljährlich auf bem Domhof zu Hildesheim errichtet und als Regel von spielenden Anaben niedergeworfen wurden, und von welchen einer den Namen Jupiter führte, Myth. 172 ff.; der Name des andern entgeht uns. Nach Myth. 743 wurde auch zu Salberstadt alljährlich ein hölzerner Regel anstatt des Abgotts aufgesetzt und darnach Dieß geschieht wie dort zu Hildesheim um Lätare und wenn hier ber Rame Jupiters nicht borkommt und der an die Stelle des Abgotts= Tempels erbaute St. Stephans-Dom eher auf Frô weist, so ist boch wieder darin, daß der Probst in öffentlicher Procession einen Baren umführen soll, Donar durch das ihm geheiligte Thier bezeichnet, der sommerliche

Gott durch den Boten des Sommers; vgl. Uhld. VIII, 512. Obgleich hier nur von einem, dort nur von zwei niedergeworfenen Regeln die Rebe ist, so wird doch aus der Volkssitte, ben Sturz der heidnischen Götter durch ein Anabenspiel zu begehen, das Regelspiel entsprungen sein, da die Neunzahl der Götter nach §. 58 den neun Tagen der alten Woche entsprechend in Deutschland schwerlich überall zur Zwölfzahl flieg. was Tschischwit Nachkl. 91 über das im Hamlet erwähnte Loggatspiel bei-Noch ein anderes Anabenspiel nahm hier seinen Ursprung, das bekannte Steinwerfen auf bem Waßer, vgl. ben Auffat Beibenwerfen Zeitschr. f. d. Myth. II, 131 und Liebrecht Philologus XX, 378, Lütolf 396. Aber auch mit Hercules hat Thor außer der Reule Vieles gemein, zuerst die Tac. Germ. 34 erwähnten Herculessäulen, neben welchen Thôrsfäulen vorkommen, und wohl noch häufiger vorkämen, wenn sie das M. A. nicht erft auf Hoper von Mansfeld gedeutet, bann in Rolandsfäulen verwandelt hätte, Myth. 107, Benede Wigalois 452; ferner die vielen Rämpfe, welche Thor mit den Riesen bestand: sie mochten den Römer an die Arbeiten des Hercules erinnern. Thor bekämpfte auch die Midgardschlange wie Hercules die Lernäische; dieß wären schon der Bergleichungspuncte Aber die vornehmste That des Hercules war, daß er in den Hades hinabstieg und zum Wahrzeichen den Cerberus mitbrachte: ber Hauptbeweis wird also darin bestehen mußen, daß auch Thor in die Unterwelt hinabftieg, und das thut er in mehren Mythen, am Deutlichsten in dem von Utgardloki: in andern, die denselben Grund zu haben scheinen, halt ich es für verdunkelt; doch werd ich in allen Spuren von Thors siegreichem Herabsteigen in die Unterwelt nachweisen.

Die Einleitung zu der Erzählung von Utgardloki D. 44—48 bilbet der Mythus von den wiederbelebten Boden §. 80. Bei dem Bauern, Thiâlfis Vater, ließ Thôr seine Bode zurud und fette seine Reise oftwarts nach Jötunheim fort. Erst fährt er über die tiefe See, und kommt in einen großen Wald. Thialfi, aller Männer fußrüftigfter, trägt Thôrs Tasche; aber Mundvorrath war nicht leicht zu erlangen. Nachtlager nehmen sie in einer Hütte, deren Thure so breit ift wie sie selbft. Um Mitternacht entstand ein Erdbeben, daß die Hütte unter ihnen schwankte. Sie flüchten in einen Anbau neben der Hütte; doch hörten fie noch großes Getöse. Als der Tag anbrach, fand Thôr einen Mann im Walde liegen, der war nicht klein; er schlief und schnarchte gewaltig. Thôr begriff nun, woher das Erdbeben und das Getofe gekommen war. Er fragte den Mann um seinen Namen: da nannte er sich Strymir; bich sagte er, brauche ich nicht zu fragen, ich weiß, daß du Asathôr bist. Aber wo hast du meinen Handschuh? Damit streckte er den Arm aus, den Handschuh aufzuheben, und Thor sah nun, daß die Hütte, worin er

die Nacht zugebracht hatte, der Handschuh gewesen war; der Anbau aber ber Däumling. Thôr und Strymir werben nun Reisegefährten und legen ihren Speisevorrath zusammen. Strymir bindet Alles in einen Bündel und nimmt ihn auf den Ruden. Am Abend nehmen sie Herberge unter einer Eiche. Der Riefe, der fich schlafen legen will, giebt Thor den Reisebündel, sich ein Nachtmal zn bereiten; dann streckt er sich hin und schnarcht gewaltig. Thor aber kann die Anoten des Speisebundels nicht öffnen: da will er den Riesen wecken; aber das gelingt ihm ebensowenig, obwohl er mit bem Hammer zuschlägt. Der Riese fragt nur, ob ihm ein Blatt von dem Baum auf den Ropf gefallen sei, ober zum andernmal, eine Eichel u. dgl. Am Morgen sagt der Riese, Abschied nehmend, sie hätten nun nicht weit mehr zu ber Burg Utgard: sie sollten sich da aber nicht ju übermüthig benchmen, benn Utgarblotis Hofmanner wurden von folden Burschen stolze Worte nicht bulben. Da ging Thor mit seinen Gefährten weiter und fand am Mittag eine hohe Burg; ein verschlossenes Gitter am Thore. Da sie es nicht öffnen können, so schmiegen sie sich zwischen den Stäben hindurch und tommen so hinein. In der Halle fanden sie viele große Männer. Der König, Utgardloki, nimmt ihren Gruß fäumig auf, und wundert sich über die Kleinheit Dekuthors. Doch schlägt er den Baften vor, sich mit seinen Leuten in Wettspielen zu meßen. Da versucht sich zuerst Loki gegen Logi im Egen; Loki aß alles Fleisch von den Anochen, aber Logi verzehrte das Fleisch mitsamt den Anochen und den Trog dazu. Thialfi mißt sich darauf mit Hugi im Wettlauf, wird aber besiegt. Nun soll sich auch Thor versuchen, zuerst im Trinken, in= bem er ein Horn leere, das Einige dort in Einem Buge austranken, und selbst der schwächste Trinker in dreien. Thôr bringt es aber kaum zuwege, daß ein Abgang im Horne bemerkbar wird. Die zweite Kraft= probe, Utgardlokis Rage vom Boden aufzuheben, gelingt ihm nicht befer: nur Einen Juß läßt die Rage von der Erde; weiter bringt es Thôr nicht in diesem Spiel. Zulett soll er noch seine Kraft im Ringen darthun und sich gegen Elli, Utgardlokis Amme, versuchen. Aber das alte Weib stand fest, während Thor bald auf ein Anie fiel. So schienen die Wett= spiele alle zum Nachtheile Thôrs und seiner Gefährten ausgefallen. sie aber am Morgen Abschied nehmen, begleitet sie Utgardsoki hinaus vor die Halle und gesteht dem Thor zum Abschied, er habe ihm gestern nur ein Blendwerk vorgemacht. Zuerst als Skrymir hab er den Speisebundel mit Eisenbandern zugeschnürt; darauf vor jeden seiner Hammerhiebe einen Felsstock gehalten, und drei vierecige Thäler habe sein Hammer in die Felsen geschlagen. "So war es auch mit den Spielen: Logi, der sich mit Loti versuchte, war das Wildfeuer; Hugi, der mit Thialfi stritt, war mein Gebanke; bas Horn konntest du nicht leeren, benn sein anderes

Ende lag im Meere; die Kape, die du von der Erde heben solltest, war die Midgardschlange, und meine Amme Elli das Alter, und Keiner ist so start, den das Alter nicht zu Falle brächte.

Diese aus vielen kleinen Dethen zusammengestückte Erzählung trägt besonders am Schluß das Gepräge jüngerer Entstehung, indem die Deutung bereits in dem Bericht mit aufgenommen ift. Ueberhaupt gleicht sie mehr einem Märchen als einem Dipthus. Doch betrifft dieß bie Gestalt, in der sie überliefert ift; die einzelnen Stücke können gleichwohl alt sein. Thôr muß, um nach Utgard zu gelangen, erft über die tiefe See fahren. Es kann dieß der Strom Ifing sein, der die Riesenwelt von Asgard, ber Götterwelt, scheidet; das Wendelmeer, das sonst als Midgardschlange personificiert wird, oder endlich einer ber unterweltlichen Strome. Utgard bedeutet allerdings (Uhland 71) die Riesenwelt im Gegensatz gegen Asgard und Midgard, die von Göttern und Menschen bewohnten Gebiete. Bie aber hier Utgardloti zuerst als Riese Strymir, und dann erft in seiner wahren Gestalt erscheint, so wißen wir auch, daß die tiefen dunkeln Thäler, welche zur Unterwelt führen, nicht bloß von Zwergen, auch von Riesen bewohnt sind, wie das unter andern aus Helreidh hervorgeht. Daß er der Todesgott ist, beweist das Gitter um seine Burg und seine Amme das Alter. Daß er mit Loki zusammenhängt, beffen Berwandtschaft mit Hel wir bereits kennen, zeigt schon sein Name, noch beutlicher Saxos Bericht von Thorkills Reise zu Utgarthilocus (VIII, 164), wo dieser gleich Loti nach seiner Bestrafung mit ungeheuern Retten belastet in finsterer Höhle liegt, eine von dem gefeßelten Afaloki herrührende Borftellung, die auch in deutschen Sagen waltet, Panzer II, 56, 426, vgl. 114 oben; bei Caesarius bestehen die Retten des Teufels aus Worten, die im Missale stehen, val. Baader 301. Neben ihm erscheint freilich Loki auch als Asaloki, wie das ihm zu Grunde liegende Feuer sich noch einmal in Logi wiederholt, und wäre Thialfi, wie Weinhold will, als Loki zu faßen, so kehrte das personificierte Feuer noch zum viertenmal zurück. Das Pfahlwerk jenes Gitters ist bei Sago mit Menschenköpfen besteckt, wie im Erek bei Mabonagrin, im Ortnit und bei bem megerwerfenden Beiden in Wolfdietrich. Wenn das Dach mit Spießen gedeckt und Nattern auf das Fles gestreut sind, so werden wir an Walhall Gr. M. 9 und wieder an Nastrand Wöl. 42 erinnert. Auch daß wüthende Hunde die Thore bewachen wißen wir aus Stirnisför und Fiölswinsmal. Diese Züge find also in der j. Edda nur vergegen.

Daß Thôr sich in Strymirs Handschuh verkroch, wird ihm Harbardsl. 26 (wo Strymir Fialar heißt) und Degistr. 60 vorgeworfen, wo 62 auch auf die Knoten des Speisebündels, die Thôr nicht zu lösen wuste, angespielt wird. Den Handschuh, in den sonst Riesen die Menschen steden wollen

(vgl. Grendel und Hans Muff), deutet Uhland auf eine Steinkluft mit ihrer Nebenhöhle; der Riese selbst, dessen Schnarchen den Wald erschüttert, ist das sturmschnaubende Felsgebirge; der mit Eisenbändern zugeschnürte Reisesad wird von Mone auf die Winterfalte bezogen, die den großen Speisesad, die Erde, verschließt; beger ift Uhlands örtliche Deutung: Thor kann hier wohl Felsen kerben, aber nimmermehr nährende Frucht dem Steingrunde abgewinnen. Daß der Riese Thors Hammerschläge für abfallende Blätter und Eicheln u. s. w. halt, gehört nur zur Schilderung der Riesennatur und klingt in deutschen Märchen (KM. 90. III, 163) vielfach nach, wo überhaupt Thors Begegnung mit dem Riesen viele Spuren zurückgelaßen hat. Erst in Utgardlokis Halle ist das Ziel der Reise erreicht, welches Saro ausdrücklich als die Unterwelt bezeichnet, denn Gormo wünscht das Schickfal der Seelen nach dem Tode zu erkunden. Deshalb soll Thorkill den Utgarthi= locus heimsuchen und seine Aussprüche vernehmen. Freilich werben diesem hernach Fragen solcher Art nicht vorgelegt; wohl aber soll in den entsprechenben Märchen, z. B. RM. 29, ber an die Stelle tretende Teufel ober sonst ein Ungethum wie der Bogelgreif auf Fragen Bescheid geben: er bleibt auch die Antworten nicht schuldig; doch betreffen diese Fragen das künftige Leben nicht mehr. An sich aber schon deuten diese ,oracula expetenda' auf die Unterwelt, aus welcher auch Obin in der Wegtamstw. über Baldurs Schicksale Bescheid holt, wie auch im Malegis (Bolksb. XII, 415 ff.) Oriande am Grabe des h. Patricius in dessen Fegefeuer Austunft erhält, ob ihr Geliebter todt oder am Leben sei und wo er sich Die alte Vorstellung, daß die Unterwelt über die Zukunft Aufschluß ertheilt, bestätigt sich auch in der prophetischen Warnung, die Sicil. Märchen S. 10 einer Tobten in den Mund gelegt werden. denselben deutschen Märchen, wo dem nach der Unterwelt Wandernden unterwegs auch noch von Andern Fragen aufgetragen werden, über den er dort Auskunft verlangen solle, erscheint ein Schiffer, der sich für die Ueberfahrt Hand und Fuß bedingt: hier ist der Todtenschiffer nicht zu RM. 165 trägt der Vogelgreif über das Waßer. So wer= verkennen. den wir wie bei Christophorus und dem Riesen Wate an die Zeit er= innert, wo es weder Brücken noch Schiffe gab. Wates finden wir indes in der englischen Ueberlieferung als Erfinder des Bootes gedacht, was dann die Wiltinas. auf seinen Sohn Wieland überträgt, wie die Schweizersage den Apfelschuß auf Eigils Sohn Erentelle. Dieser gehört als Derwandil §. 82 auch darum hierher, weil ihn Thôr im Korbe über die urwelt= lichen Ströme getragen hat, wobei aber auffällt, daß Thôr im Harbardslied felber der Ueberfahrt harrt. Wir sehen also bald Thôr bald Odin (auch bei Sinfiötli) als Tobtenschiffer aufgefaßt, was §. 84 bei dem Fluße Bimur noch beutlicher werden wird. Bei Zingerle Ah. II, 270 begehrt

ber Schiffer als Fährlohn geradezu das Leben des Uebergefahrenen: "Ich zerreiße dich und damit ist Alles bezahlt.' Utgard, das Todtenland, heißt hier Neuholland. Die rechte Hand, der linke Fuß wird auch von Wittich bei einer Brücke (ber Todtenbrücke) als Zoll verlangt, und von König Laurin in dessen Rosengarten für den Bruch des Seidenfadens; im großen Rosengarten aber, wo der Schiffer Norprecht heißt, wieder für die Ueberfahrt. So ist auch in den Nibelungen der Elsenfährmann als Todtenschiffer gemeint gewesen, obgleich es jett nicht mehr beutlich hervortritt. Vgl. Wolf NS. 53 und Cap. 29 bes indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Hölzerne Hände und Füße wurden den Todten in den Sarg gelegt, damit fie bei der Ueberfahrt den Zoll entrichten könnten. Der Zusammenhang jener Märchen mit Saxos Erzählung tann aber nicht verkannt werden, benn ,bes Teufels brei Haare', die das Märchen verlangt, sind bei Sago durch Utgarthilocus übelriechendes, bornernen Sperschäften gleiches Barthaar ersett, das Thorkill, ber an Thors Stelle getreten ist; ihm aus der Schwarte bricht. Rehren wir zu der eddischen Erzählung zurück, so haben die Wettspiele, die hier Thôr mit feinen Gefährten bestehen muß, in bekannten beutschen Märchen wie RM. I, 70. 134, die Wolf Beitr. I, 90 verglichen hat, ihre Gegenbilder. Das erste, bei dem es sich darum handelt, wer am besten eßen kann, findet sich bei Ruhn NSS. 361 wieder; die Deutung giebt die Erzählung selbst: unter Wildfeuer scheint das unterirdische Feuer verstanden, dem wir den Vorzug größerer Gefräßigkeit nicht streitig machen wollen; sonst führt diesen Namen das Nothfeuer, Myth. 570. Wer Thialfi eigentlich ist, kann das folgende Weitspiel lehren: wär er, wie Uhland will, auch hier der menschliche Fleiß beim Anbau der Erde, der bei aller Rüftigkeit doch nur sehr allmählich vorwärts schreitet, so hätte er sich nicht erbieten durfen, mit jedem um die Wette zu laufen, den Utgardloki dazu außersähe; er konnte es ohne Vermeßenheit, wenn er, der bis dahin für allra manna fotvathastar galt, der Blit mar. Aber noch schneller ift der Gedanke, und so wird er von Hugi besiegt. Dieser glückliche und gewiss uralte Bug ist im deutschen Bolk unvergeßen geblieben: wir finden ihn auch im Puppenspiel von Faust S. 27. 117 und bei Lessing wieder. So hat er auch in die Sage von Bodmann und dem Nebelmännchen (Uhland VIII, 427) Aufnahme gefunden. Auch dieser märchenhafte Zug brauchte also nicht erst aus dem Orient einzuwandern. Wenn Thialfi der Blit ist, so war er auch berechtigt, mit Loki Thors Reisegefolge zur Unterwelt zu bilden und an den ihm ertheilten Spielen Theil zu nehmen. Glücklich erfunden und ganz mythisch sind auch die Wettspiele, die Thôr selber besteht; ihr hohes Alter ist nicht zu bezweifeln. An den Wetttrunk ist die Erklärung der Ebbe geknüpft: bergleichen liebt ber Mythus, ber auch weiß,

warum die See salzig ist D. 63, wie das Erdbeben entsteht, und warum der Lachs hinten spit ist §. 41, woher die Wetsteinfelsen kommen §. 81, wozu sich aus deutschen Sagen zahlreiche Gleichungen beibringen laßen; felbst die Teufelsaugen des Bocks bleiben nicht unerklärt, wobei der Zusammenhang mit dem Mythus von den wiederbelebten Böden offenbar ift. Daß Thôr durstig ist, wißen wir auch aus Hamarsheimt, wo Sifs Gemahl drei Rufen Meth leert; das Meer auszutrinken, eine uralte Aufgabe, vermag er freilich nicht, aber dieß gehört auch nicht in die Unterwelt. Thôrs Kampf mit der Midgardschlange, der noch zweimal wiederkehrt, übergeh ich, und bemerke nur mit Weinholds Worten (1. c.), daß sie Utgardlokis Ingefinde zu bilden vollkommen berechtigt ist; nur ihre Einführung als Rate ift neu, aber nicht zu tadeln. Das Meer als Rate gedacht finden wir auch bei Rochholz, Mythen 171, wo überdieß ein Volksräthsel die anstürmende See als Rage auffaßt. Endlich ist der Rampf mit dem Alter, dem auch Asgards Götter unterliegen, ein treffliches My= thenbild; daß Elli die Amme des Todesgottes ist, mußen wir bewundern. Wer möchte sich diesen Gedanken, der neben Thialfis Wettlauf mit Hugi zu dem Schönsten gehört, was die Edda bietet, damit verderben, daß Utgardloki nichts als ein König der Riesenwelt sein soll?

Indem Thôr diese Spiele siegreich besteht, was ihm Utgardloki ein= räumen muß, hat er die Unterwelt besiegt und die Aufgabe gelöst, die einst auch dem Hercules gestellt war. Freilich ist dieser Sieg nur ein bedingter; aber im Heidenthume war kein anderer möglich; die Pforten der Hölle zu überwältigen vermochte nur jener Mächtigere, den das Heiden= thum erst als einen künftigen, der kommen solle, ahnte. Aber die höchste Aufgabe, die es den Helden, ja den Göttern stellte, ist der Sieg über die Unterwelt, und wie diese hier gelöst ward, haben wir gesehen. Die Schrecken des Todes zu überwinden legte sich auch Rarl V. in den Sarg, wie es schon vor ihm Wolfdietrich gethan hatte, der sich dabei mit den Bei= stern der von ihm Erschlagenen herumschlagen muste. In den Sarg legte sich auch, um die Königstochter durch eine That höchster Rühnheit zu er= lösen, der verabschiedete Soldat in dem Märchen, das ich in meinen Deutschen Märchen Nr. 2 mitgetheilt habe; der Wieß-Tagl bei Zingerle Sagen S. 318 thut es, weil es ihm der Beichtvater zur Buße seiner Sün= den anfgegeben hatte und so ist es auch bei Karl V. und Wolfdietrich zu verstehen. Uebrigens soll auch in den nächsten §g dieselbe Aufgabe, freilich in anderer Beise, gelöst werben. Doch mußen wir zugestehen, daß wenn schon in diesem die Deutung auf die Winterriesen möglich blieb, wie benn Utgardsoki auch von Uhland nur als ein König des winterlichen Riesenreiches gefaßt wird, sich hier diese Deutung noch näher legt. Aber der Winter ist der Tod der Natur, und wir haben überall gesehen, daß Sonnenjahr und Weltenjahr, Tod und Winter nicht auseinander gehalten werden.

### 84. b. Jahrt nach Geirrödhsgard.

Loti flog einmal zur Aurzweil mit Friggs Falkenhembe aus, und die Neugier trug ihn nach Geirrödhsgard, wo er eine große Halle sah. Da ließ er sich nieder und sah ins Fenster. Geirrödh läßt ihn greisen, und als er ihm in die Augen sieht, merkt er wohl, daß es ein Mann sein müße; weil er es aber nicht gestehen will, schließt er ihn in eine Kiste und läßt ihn drei Monate hungern. Nach dieser Zeit gestand Loki wer er sei, und löste sein Leben damit, daß er versprach, Thor nach Geirrödhsgard zu bringen ohne Hammer und Stärkegürtel. Das geschah; unterwegs lieh aber Thor von einem Riesenweibe, Namens Gridhr, der Mutter Widars des schweigenden, deren Stärkegürtel, Eisenhandschuhe und Stad. Bei dem Fluße Wimur, aller Flüße größtem, umspannte er sich mit dem Stärkegürtel und stemmte Gridhs Stad gegen die Strömung; Loki aber hielt sich unten am Gurte. Der Strom wuchs so stark, daß er dem Thor dis an die Schultern stieg. Da sprach Thor:

Wachse nicht, Wimur, nun ich waten muß Hin zu des Joten Hause, Wiße, wenn du wächsest, wächst mir die Asenkraft Ebenhoch dem Himmel.

Da bemerkt Thôr, daß Gialp, Geirrödhs Tochter, quer über dem Strome stand und dessen Wachsen verursachte. Da warf er mit einem Steine nach ihr und sprach: Bei der Quelle muß man den Strom stauen. Als er dem User nahe war, ergriff er einen Vogelbeerstrauch und stieg aus dem Fluße; daher das Sprichwort: der Vogelbeerstrauch sei Thôrs Rettung. Als sie zu Geirrödh in die Halle kamen, war da nur Ein Stuhl, auf den setze sich Thôr. Aber der Stuhl hob sich unter ihm gegen die Decke. Er aber stieß mit Gridhs Stab gegen das Sparrwerk und drückte den Stuhl auf den Boden herab. Da entstand groß Krachen und Schreien, Geirrödhs Töchtern Gialp und Greip war das Genick gebrochen. Darauf wird Thôr von Geirrödh zu den Spielen gerusen. Geirrödh faßt einen glühenden Eisenkeil und wirst ihn nach Thôr. Aber Thôr fängt ihn mit den Eisenhandschuhen in der Luft auf. Darauf wirst er den Keil zurück; Geirrödh sprang hinter eine Säule; aber der Keil suhr durch die Säule, durch Geirrödh, durch die Wand und draußen noch in die Erde. D. 61.

Auch diese Erzählung beruft sich auf ein Skaldenlied, die Thôrsdrapa, welche Eilif, Gudruns Sohn, am Schluße des 10. Jahrhunderts dichtete. Sie folgt ihm aber nicht genau, da Thialfis Gegenwart verschwiegen ist. Wiederum steht auch ihr eine Erzählung Saxos zur Seite,

welche er der andern von Utgarthilocus unmittelbar vorausschickt. rend aber dort Thortill, in welchem Thôr nachklingt, die Fahrt nur auf König Gormos Befehl unternimmt, ist er hier Gormos Führer; als Ziel der Reise wird der Sit des Geruthus (Geirrödhsgard) angegeben, wo ungeheure Schätze gehäuft seien; doch sei der Weg gefahrvoll und Sterblichen fast unmöglich, benn man muße über bas erdumgürtende Meer (Wendelmeer), ber Sonne und ben Sternen entsagen und in Gegenden dringen, die ewige Finfterniss umhülle. Auch Gormos Beweggrund ift Iehrreich: er wünschte die Bunder der Welt und die Geheimnisse der Natur zu erforschen, so daß hier eine jener Odysseen angekündigt wird, an benen die deutsche Sage so reich ist, und beren lettes Ziel die Unterwelt zu sein pflegt. Ich übergebe die Gefahren, die sie unterwegs bestehen, und erwähne nur, daß die Gefährten erft zu Geruths Bruder Godhmund (vgl. Müllenhoff Alterth. 45, Sazo 423 mit P. E. Müllers Note) gelangen, ber in Gläsiswöll haust, und die Fremdlinge unter bem Scheine gastlichen Empfangs durch schöne Weiber und köstliche Speisen und Getränke zu verlocken sucht; aber Thorkill mahnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Alles unberührt zu laßen, weil sie sonst Bernunft und Gedächtnis ver= lieren und schmußiger Gemeinschaft ber Ungeheuer anheimfallen würden. An das Schicksal der Gefährten des Odysseus brauche ich nicht erst zu erinnern, noch an Persephone, die durch den Genuß einiger Granatkörner bem Hades anheimfiel; auch die deutschen Sagen wißen, daß sich die Meniden, welche Feste der Unterirdischen belauschen, von Trank und Speise zu enthalten haben. Auch gemahnt die goldene Brücke, die über den Fluß zu Geruths Site führt, an die Giallarbrucke D. 49; der wüthenden Hunde zu geschweigen, die wie in Stirnisfor den Eingang bewachen. Den leicht zu häufenden Beweisen, daß bei Sago das Ziel der Reise die Unterwelt war, ließe sich entgegensetzen, sie sei in diese spätere Umbildung nur hin= eingetragen; sie kann aber auch in der eddischen Darstellung, wo der Strom Wimur ,aller Flüße gröfter' doch ein Todtenfluß scheint, nur verdunkelt sein. Ich halte ihn sogar für das erdumgürtende Meer, jenseits dessen die Unterwelt liegt. Indem Thôr ihn watet, erinnert er wieder an das watende Wesen, an dessen Stelle nach S. 256 seit Erfindung bes Bootes der Todtenschiffer trat. Geirwimul, in welchem Gere (Spere) schwimmen, wird ausdrücklich unter ben Todtenflüßen aufgezählt. wird nicht übersehen, daß Loki sich an Thôrs Gurte festhielt, so daß ihn dieser hinübertrug wie den Derwandil über die urweltlichen Strome, wie Wate den Wieland, wie Orion den Redalion, Christophorus den Heiland. Bgl. §. 73 b. Warum freilich Thor den Loti hinüberträgt, schen, wir nicht deutlich, nicht einmal was er jenseits zu thun habe. Er hatte verheißen, den Thôr nach Geirrödhsgard zu schaffen, der nun ihn hinüberschafft.

Er ist freilich auch sonft nebst Thialfi Thors Gefährte; wie aber dieser, der den Blitz bedeutet, hier fehlt, scheint es auch Lokis, als des Feuers, nicht zu bedürfen, wenn er nicht etwa als das Feuer des Blikstrals, das über das unterweltliche Feuer siegen sollte, in Betracht tam. Im Utgardloki hatte doch das unterweltliche Feuer gegen das Blipfeuer den Sieg davongetragen. Oder ware Geirrodh, wie Uhland will, nur als Gewitterriese gedacht? Andererseits scheint Thor in dem Stab der Gridh die Macht über die Unterwelt empfangen zu haben. Go viel auch hier unklar bleibt, der Zusammenhang beider Erzählungen ist um so weniger zu läugnen, da von dem greisen Geruthus, ,der mit durchbohrtem Leib vor einem gespaltenen Felsen fitt, während drei hockerige Beiber mit zerbrochenem Rücken da liegen', bei Sazo ausdrücklich gesagt wird: ,einst habe Thôr dem übermüthigen Riesen den glühenden Stahl (torridam chalybem), der dann noch die Felswand spaltete, durch die Brust getrieben. Die späte Sage von Thorstein Baarmagn (3tschr. f. M. I, 410), ber als ein weiterer Nachhall gleichfalls zu Geirrobh und Gubmund von Gläfiswöll kommt, mischt Heidnisches und Christliches. Gleich Anfangs ge= langt Thôrstein in die Unterwelt, wie Thôr zu Gridh; Gläsiswöll und Geirrödhsgard scheinen hier eber im Riesenland zu liegen: obgleich auch wieder Gnupalund (vgl. §. 46, 5) und Grund, das Land Agde Jarls, der schwarz ist wie Hel, auf die Unterwelt weisen und abermalige Wettspiele an die in Utgardlokis Halle erinnern. Ueber Grund vgl. Myth. 766. Daß aber auch hier Thôrstein Thôr ift, sieht man am Deutlichsten baran, daß Stahl und Stein, womit er Gewitter erregen kann, wenn er sie aneinander schlägt, in seine Hand zurückkehren sobald er will.

Ich laße jett noch Uhlands Deutung folgen: Geirrödh ist ein Dä= mon der glühenden Hite, die sich in Wolkenbrüchen entlädt. Die Töchter des Gewitterriesen, Gialp und Greip, die lärmende Brandung und reis ßende Strömung, zielen auf das Ueberschwellen der Bergströme, die den Anbau zu verschlingen drohen. Obgleich Thôr Donnergott ist, so stammt boch das schädliche, verheerende Gewitter nicht von ihm; er tritt ihm vielmehr entgegen und dämpft es wie jeden andern Ausbruch wilder Elemente. Seinen Hammer hat er jett nicht bei sich, weil das Gewitter dießmal nicht von ihm ausgeht, sondern von dem Glutriesen, der nun, wo nach dem Eintritt der Sommerwende der Sommer jötunisch geworden ist, im Gewölk watet; warum ihm auch Eisenhandschuhe und Stärkegürtel fehlen, wird nicht gesagt. Auch Gridh ist eigentlich eine Wettermacherin; hier aber, wo das Wetter schon von anderer Seite erregt ist, äußert ihr Zauberstab nur seine niederschlagende Kraft: sie erscheint als Mutter des schweig= samen Gottes, weil ihr Stab das Gewitter zum Schweigen bringt. Als Grund, warum der Vogelbeerstrauch Thôrs Rettung heißt, wird

vermuthet, daß die Heftigkeit der Gewitter um die Zeit nachläßt, wo feine Beeren reifen. (Befriedigendere Ausfunft giebt Ruhn Herabfunft 196. 205.) Der Stuhl, der Geirröbhs Töchtern das Genick zerbricht, ift die Brücke. Brüden, besonders an schwierigen Stellen erbaut, murden als das Wert des Gottes angesehen, der überall den menschlichen Verkehr fördert und gegen zerstörende Naturgewalten schirmt. Der Feuerkeil, der dem Geirröbh zurudgeschleubert wirb, zeigt, wie im gleichen Element ber Jötunn verderblich, der Gott hülfreich waltet. Für die eddische Gestalt des Mythus ist diese Deutung glücklich; aber in Bezug auf Gridh und ihren Stab befriedigt sie nicht. Offenbar empfing Thor in ihm Ersat für den Hammer, an bessen Stelle er dann doch nicht eintritt. Somit scheint er schon von dem Stalden, aus dessen Darstellung die Erzählung geschöpft ist, in seiner Bedeutung verkannt, da er ihn nicht geschleubert werden ließ. Damit er nicht ganz überflüßig werbe, dient er etwa noch zum Durchwaten bes Stroms Wimur, ber auch barum ein Höllenstrom sein muß, weil wir Gridh S. 96 als Unterweltsgöttin erkennen werben. Vgl. §. 65. wir in Grimnismal Obin von Geirröbh zwischen zwei Feuer gesetzt finden (§. 108) und der Stab der Gridh Odins Spere Gungnir gleicht (§. 65), so ist hier wahrscheinlich ein Mythus, der von Obin als Gewittergott handelt, auf Thor übertragen. Des Stabes bedient sich Obin auch, um in der Unterwelt die Wala zu erwecken, die er über Baldurs beunruhigende Träume befragt. Insofern hier Gridh dem Thôr freundlich ist, gleicht sie jener Allgoldenen, Weißbrauigen in dem folgenden Mythus von hymir, die gleichfalls eine Gemahlin Obins war, denn er hat den Tyr mit ihr gezeugt, wie den Widar mit Gridh. Thôrs Rettung durch den Zweig der Eberesche klingt vielfach nach: in einem Abenteuer Gawans (Parz. 602, 20—25), in einem Gesichte Liutolfs, der in einen Abgrund zu stürzen meint, sich aber noch an einem Zweige hält und gerettet wird, und in dem Bilde zu Brands Narrenschiff cap. 29, wo der Narr sich an einem schwachen Zweige hält, aber gleichwohl in den Schlund eines Ungethüms stürzt. Bgl. jedoch das Gleichniss S. 41 o.

## 85. Symir.

Die jüngere Edda, die Thors Reise zu Utgardloki so auffaßt, als müße er sich ihrer schämen, weshalb er sich vorgesetzt habe, Rache dafür zu nehmen und namentlich mit der Midgardschlange zusammenzutreffen, berichtet D. 48: Er weilte nicht lange daheim, sondern griff so hastig zu dieser Fahrt, daß er weder Wagen noch Böcke noch Reisegesellschaft mitsnahm. Er ging aus über Midgard als ein junger Gesell, und kam eines Abends zu einem Riesen, der Pmir hieß. Da blieb Thor und nahm Hersberge. Aber als es tagte, stand Pmir auf und machte sich fertig auf die

See zu rudern zum Fischfang. Thor stand auch auf und war gleich bereit und bat, daß. Pmir ihn mit sich auf die See rudern ließe. Pmir sagte, er könne nur wenig Hülfe von ihm haben, da er so klein und jung sei, , und es wird dich frieren, wenn ich so weit hinausfahre und so lange außen bleibe, wie ich gewohnt bin.' Aber Thor fagte, er burfe um deswillen nur immer recht weit hinausfahren, da es noch ungewiss sei, wer von ihnen beiden zuerst auf die Rücksahrt dringen werde; und zürnte dem Riesen so, daß wenig fehlte, er hätte ihn seinen Hammer fühlen laßen. Doch unterließ er es, weil er seine Rraft anderwärts zu versuchen gedachte. Er fragte Pmirn, was sie zum Röder nehmen wollten, und Pmir sagte, er solle sich selber einen Röder verschaffen. Thôr dahin, wo er eine Heerde Ochsen sah, die Pmirn gehörte, und nahm den gröften Ochsen, der Himinbriotr (Himmelsbrecher) hieß, riß ihm das Haupt ab und nahm das mit an die See. Pmir hatte das Boot unterdes ins Waßer geflößt. Thôr ging an Bord, nahm zwei Ruder und ruderte so, daß Pmir gedachte, von seinem Rudern habe er gute Fahrt. Pmir ruderte vorn, so daß sie schnell fuhren. Da sagte Pmir, sie wären nun an die Stelle gekommen, wo er gewohnt sei zu halten und Fische zu fangen. Aber Thôr sagte, er wolle noch viel weiter rudern: sie fuhren also noch lustig weiter. Da sagte Pmir, sie wären nun so weit hinausgekommen, daß es gefährlich wäre in größerer Ferne zu halten, wegen der Midgardschlange. Aber Thôr sagte, er werde noch eine Weile rudern, und so that er, womit Pmir übel zu= frieden war. Endlich zog Thor die Ruber ein, ruftete eine sehr starke Angelschnur zu, und ber Hamen baran war nicht kleiner und schwächer. Thôr steckte den Ochsenkopf an die Angel, warf sie von Bord und die Angel fuhr zu Grunde. Da mag man nun fürwahr sagen, daß Thôr die Midgardschlange nicht minder zum Besten hatte als Utgardsoki seiner spottete, da er die Schlange mit seiner Hand heben sollte. Die Midgardschlange schnappte nach bem Ochsenkopf und die Angel haftete dem Wurm im Gaumen. Als die Schlange das merkte, zuckte sie so stark, daß Thôr mit beiden Fäusten auf den Schiffsrand geworfen ward. Da ward Thôr zornig, fuhr in seine Asenstärke und sperrte sich so mächtig, daß er mit beiden Füßen das Schiff durchstieß und sich gegen den Grund des Meeres stemmte: also zog er die Schlange herauf an Bord. das mag man sagen, daß Niemand einen schrecklichen Anblick gesehen hat, der nicht sah wie jett Thôr die Augen wider die Schlange schärfte und die Schlange von unten ihm entgegenstierte und Gift blies. gesagt, daß der Riese Pmir die Farbe wechselte und vor Schrecken erbleichte, als er die Schlange sah und wie die See im Boot aus- und einströmte. Aber in dem Augenblick, da Thor den Hammer ergriff und in der Luft erschwang, stürzte der Riese hinzu mit seinem Meßer und zerschnitt Thors Angelschnur, und die Schlange versank in die See, und Thor warf den Hammer nach ihr, und die Leute sagen, er habe ihr im Meeresgrunde das Haupt abgeschlagen; doch mich dünkt, die Wahrheit ist, daß die Midgardschlange noch lebt und in der See liegt. Aber Thor schwang die Faust und traf den Riesen so ans Ohr, daß er über Bord stürzte und seine Fußsohlen sehen ließ. Da watete Thor ans Land.

Anders leitet die Hymistwida diesen Mythus ein: sie bringt ihn in Zusammenhang mit dem Gastmal, das die Asen bei Oegir, dem Meergott halten wollten, der aber von Thôr bedrängt, an den Göttern auf Rache sann und die Bedingung stellte, daß ihm Sifs Gatte den Reßel herbeischaffe, das Bier zu brauen. Es ist dabei, wie noch oft in den Märchen, auf die Demüthigung des Ausgesandten abgesehen; gegen Er= warten aber schlägt sie zu seiner Berherrlichung aus. Da die Götter solchen Reßel nicht zu erlangen wißen, sagt Tyr dem Thôr, sein Vater, ber hundweise Hymir, der im Osten des Eliwagar an des Himmels Ende wohne, habe einen meilentiefen Regel, den fie mit Lift erlangen möchten. Diese beiben nun fuhren (erft am Schluß, wie wir aus §. 80 wißen, tritt Loki als dritter Gefährte hervor) bis sie zu des furchtbaren Riesen Behausung kamen (til Egils kwamu). Da stellte Thôr die Bode ein und trat mit Tyr in die Halle, wo dieser die Ahne, die Großmutter findet, die ihm leidige:

Sie hatte der Häupter neunmal hundert.

Doch eine andere Frau, allgolden, weißbrauig, empfängt sie gast= lich, räth aber den Fremden, sich unter den Regeln zu bergen, da ihr Satte ben Gästen oft gram sei und grimmes Muthes. Als dieser spät vom Waidwerk heim kommt, schallen Eisberge als er eintritt; der Wald an seinem Kinn ist gefroren. Die jüngere Frau verschweigt ihm nicht, daß Weor mit ihrem Sohne gekommen sei, ber Freund der Menschen, der Riesen Widersacher: beide bärgen sich dort hinter der Säule. Diese Säule zerspringt aber vor des Riesen Sehe, der Balken zerbricht und acht Reßel fallen herab und zerbrechen; nur ein hart gehämmerter bleibt ganz. Da gehen die Gäste hervor und wenig Gutes ahnt dem Riesen, als er den Feind ins Auge faßt. Doch macht er Anstalt zu seiner Bewirthung und läßt drei Stiere schlachten, von denen Thor allein zweie verzehrt. erklärt Hymir, für den nächsten Abend musten sie morgen erst auf dem Fischfang die Malzeit herbeischaffen. Thor ist dazu bereit, fragt aber nach bem Röber, und als Hymir fagt, ben folle er in ber Heerbe suchen, reißt er einem allschwarzen Stier das Haupt ab. Bei der Seefahrt selbst, an welcher Tyr nicht Theil zu nehmen scheint, kann der Riese dem Thor nicht weit genug hinaus rubern. Zwei Wallfische zieht Hymir an ber Angel jugleich empor, während Thor am Steuer den Stierkopf als Köder gebraucht für die verhaßte weltumgürtende Schlange. Als diese andeißt, zieht Thor sie zum Schiffsrand empor und trifft ihr das häßliche Haupt mit dem Hammer; doch senkt sich der Fisch wieder in die See. Auf dem Heimweg aber war es dem Riesen nicht geheuer: er verstummte nach solscher Krafterweisung Thors. Am Strande läßt er ihm die Wahl, ob er die Wallsische hereintragen oder das Boot ans User bringen wolle. Ihr thut mehr als beides zugleich: er hebt das Schiff ohne das Waßer erst auszuschöpfen mit allem Schiffsgeräth auf und trägt es samt den Wallssischen zu Hymirs Felsenkluft. Gleichwohl will der Riese seine Kraft nicht anerkennen, wenn er nicht den Kelch dort noch zu brechen vermöge.

Als der dem Horridi zu Händen kam, Zerstückt' er den starrenden Stein damit. Sitzend schleudert' er durch Säulen den Kelch; In Hymirs Hand doch kehrt' er heil.

Aber die freundliche Frille lehrt' ihn Wohl wichtigen Rath, den allein sie wuste: "Wirf ihn an Hymirs Haupt: härter ist das Dem kostmüden Jotunn als ein Kelch mag sein."

Der Böcke Gebieter bog die Aniee Mit aller Asenkraft angethan: Heil dem Hünen blieb der Helmsig; Doch brach alsbald der Becher entzwei.

Die liebste Lust verloren weiß ich, Da mir der Kelch vor den Knieen liegt. Oft sagt ich ein Wort: nicht wieder sag ichs Von heute an: zu heiß ist der Trank!

Noch mögt ihr versuchen, ob ihr die Macht habt, Aus der Halle hinaus zu heben die Kufe.' Zweimal ihn zu rücken mühte sich Tyr: Des Keßels Wucht stand unbewegt.

Doch Modis Vater erfaßt' ihn am Rand, Stieg vom Estrich in den untern Saal. Aufs Haupt den Hafen hob Siss Gemahl: An den Knöcheln klirrten ihm die Keßelringe.

Sie fuhren lange, eh lüstern ward Odins Sohn, sich umzuschauen: Da sah er aus Höhlen mit Hymir von Osten Volk ihm folgen vielgehauptet.

Da harrt' er und hob den Hafen von den Schultern, Schwang den mordlichen Miölnir entgegen Und fällte sie alle, die Felsungethüme, Die ihn anliesen in Hymirs Geleit. Das Gedicht schließt, nach der §. 80 schon besprochenen Anknüpfung Rythus von dem erlahmten Bocke, mit Thôrs Heimkehr in Oegirs, wo die Götter nun jede Leinernte aus dem Keßel trinken.

Dieß Gedicht, das sich schon durch Versbehandlung und Sprache als ber spätern zu erkennen giebt, lag dem Berfaßer der jungern Edda vor; es könnte also nach ihr entstanden sein. Für den Rampf mit Ribgarbschlange, die beiden Darftellungen gemein ift, bleibt dieß gleich= j; nicht so für die Büge, welche die Hymiskwida allein kennt, wohin Tyrs Antheile an der Fahrt und seiner Berwandtschaft mit Hymir, ur sein Stiefvater sein könnte, benn Obin ist sein Bater, namentlich erbeischaffung des Regels gehört, die sogar als Hauptsache behandelt Für Alles dieß gebricht es sonst im Norden an Zeugnissen, da auch druchstücke von Stalbenliedern (cf. Lex. Myth. 460) mit der Darng in D. 48 stimmen. Was zuerst Tyr betrifft, so erscheint er hier Uhlands Deutung als Personifikation des kühnen Entschlußes; seine andtschaft in Jötunheim aber hat ihm den Sinn, daß der Rühne im : ber Schreden und Fährlichkeiten heimisch sei. Wir werden indes unten . daß Tyrs Auffaßung als der kühne Gott eine sehr junge ist. Ob nun seine Verwandtschaft mit den dunkeln Riesen oder gar mit der Unter= sonst nicht bezeugt ist, so steht doch seine ursprünglich lichte Natur der= : nicht im Wege, benn da sie durch die allgoldene, weißbrauige Frau ttelt ift, so kann hier ber Dichter aus echter Ueberlieferung geschöpft .. Auch die Herbeischaffung des Regels hat uralten Grund; aber sie il als die beiden ungleichen Frauen weisen uns wieder auf die Unter= die in der nordischen Färbung des Abenteuers, die den Hymir zu Frostriesen gemacht hat, kaum wieder erkannt wird. Und doch sollten ie nicht verkennen: auch Gerba war bei Reifriesen (Bergriesen nach '); gleichwohl entging uns nicht, daß sie in der Unterwelt weilte; von hieß es §. 31 ausdrücklich, sie sei bei Hel. Und auch in Deutsch= erscheint der Winter (das ist hier Hymir) als (menschenfreßender) Colshorn No. 38. Sonst wird Hymir in deutschen Märchen, an weber durch die Worte: "Ich rieche, rieche Menschenfleisch!" erinnert durch den Teufel vertreten: in den entsprechenden romanischen heißt r Oger, ital. orco, neapolit. huorco, also aus dem personificierten 8 entstanden, Myth. 434. Alpenburg, Tir. S. 51—75. Auch die i Frauen in Hymirs Halle finden sich in diesen Märchen wieder; ltere neunhunderthäuptige erscheint als des Teufels Großmutter; die re allgoldene, weißbrauige gleicht der Frau des Menschenfreßers, der ober ogresse, die wie jene schützend und rettend einzugreifen pflegt; mh. 445 weiß sogar noch von Thôrs Bod. Den Regel kann ich h in seinem Bezug auf die Unterwelt nur in dem noch fortlebenden Eigennamen Hellekeğel nachweisen: es ist der Abgrund der Hölle (abyssus Myth. 766), das ungesatliche hol Myth. 291, das auch als ein Faß gedacht wird (Saturni dolium, Myth. 115. 227), aus dem in altdeutsichen Schauspielen der Teusel predigt. In Bezug auf Thor, der diesen Reßel herausholt, enthält der häusige nordische Name Thorketil, in Thorkill verkürzt (Myth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in deutsichen Märchen sort, von denen Bolf Beiträge I, 95 einige verglichen hat: in dem von Treizehn DRS. 105 ist er so groß, daß hundert Mann daran arbeiten können ohne daß Einer den Andern hämmern hört, ja daß eine ganze Stadt darin Plat sindet. Schon Grimm bemerkt Myth. 170, wenn Thor den großen Keßel auf seinem Haupte sorttrage, so er innere das an den starken Hans (ans?) im Kindermärchen, der sich die Glode auf das Haupt stürzt. Bgl. Myth. I, 49. Panzer II, 61. 439.

Wir sehen also auch hier Thor in die Unterwelt hinabsteigen, und gewinnen neue Bestätigung ber Ansicht, daß Tacitus Grund hatte, ihn bem Hercules gleichzustellen. Wir konnen aber nun weiter geben und bit drei eddischen Mythen von Thors Fahrt nach der Unterwelt als Bruch stücke eines einzigen faßen, der sich in den Märchen oft wieder in anderer Weise zersplittert, zuweilen aber auch ziemlich vollständig wiederfindet; am vollständigsten in dem Bergischen von dem starten Hermel bei Montanus I, 355, wo wie in dem Hessischen von Kürdchen Bingeling RM. III, 164 die als Schlafmüße dienende große Glocke neben dem Mühlstein vorkommt, der ihm zum Halskragen wird. Die Glocke ist an die Stelle des Reßels getreten; der unschädlich herabgeworfene Mühlstein hängt, wie schon RM. III, 163 erinnert ist, mit Thôrs Abenteuer bei Strymir zusammen, und so vereinigen sich hier schon die in der Edda zerstreuten Züge wieder. Auch der Gang nach der Hölle fehlt zulett bei dem starken Hermel nicht, ja diese war eigentlich schon vorher bei ber Teufelsmühle vorhanden. Zunächst schließt sich nun das serbische Märchen von dem Bärensohn an (AM. III, 424, Busching 28. N. IV, I, 54, Volksm. d. Serb. 1854 No. 1), das aber durch das Bestreben, die Züge von riesenhafter Größe zu steigern und zu überbieten, gelitten Der Held wird darüber vollständig zum Zwerge, wie schon Thor, da er sich in dem Däumling des Riesenhandschuhs verkriecht, wie er fich auch bei Hymir unter Regeln birgt. Man begreift nun, wie die deutschen und französischen Märchen von Kleindäumchen, Daumesbick und Däumerlings Wanderschaft, AM. 37. 45, verwandt sind. Darum geräth auch Rleindäumchen RM. III, 379 zu dem Menschenfreger; es ift Thôr bei Hunir. Reiner, aber unvollständiger ist AM. 90 (vgl. Zingerle AM. 220); doch ließe es sich aus den in den Anmerkungen erhaltenen Barianten ergänzen. Bgl. Germania I, 291. Den Preis behält immer der ftarte hermel. Dieser hat es noch ganz mit den Riesen zu thun, die aber hier zu heiden (Zwergen) geworden sind; von ihnen wird er auch in die hölle geschickt, wie Thor von Oegir dem Felswohner Hym. 2 zu Hymir. In Malegis (Volksbücher XII) ist Klein Spiet mit seinem metallenen Kolben, der in seine Hand zurücksehrt (S. 237) um so unverkennbarer Donar, als er es am Liebsten mit den Riesen zu schaffen hat. Sein Rame scheint die Geschwindigkeit des Blitztrals auszudrücken.

In der Hymiskwida glaube ich den Ursprung der Sage von Herzog Ernst und seinem Freund Wetzel zu erkennen. Wetzel, ein Schwertsname, deute ich auf Tyr als Schwertgott; er begleitet den Herzog wie Tyr den Thor auf seiner Reise, deren Ziel auch hier die Unterwelt, der hohle Berg ist. Aus dem hohlen Berge bringt Herzog Ernst den Waisen mit, der ihm den Kaiser versöhnt, der ihn ausgesandt hat: so bringt Thor den Keßel aus der Unterwelt den in Oegirs Halle versammelten Göttern heim. Nähere Ausführung muß ich mir vorbehalten. Die Historisierung wird um so weniger täuschen, als sie in so verschiedener Beise versucht worden ist. Vgl. Uhland VII, 567—588.

Die Frage, was es bedeuten könne, daß der Gott des Gewitters in die Unterwelt hinabsteige, sind wir eigentlich zu beantworten nicht ver= pflichtet: wir können sie der vergleichenden Mythologie überweisen. bie griechische Mythologie eine Antwort auf die Frage, was es bedeute, wenn Hercules in den Hades hinabsteigt und den Cerberus heraufholt? Benn Thôr aus einem Gewittergott zum Gott der Cultur und der menschlichen Thätigkeit in Bezwingung der äußern Natur geworden lo läßt sich von dieser seiner letten Bedeutung aus der Mythus nicht begreifen, denn wie viel auch menschlicher Fleiß vermöge, die Unterwelt sam er nicht bezwingen, die Schrecken des Todes nicht überwältigen. Der Verfaßer der Erzählung von Utgardloki §. 83 hat es nicht einmal bermocht, die Begebenheit so darzustellen, daß uns Thôr wirklich als Strymirs Sieger, Utgardlokis und seiner Gefährten Bezwinger erschiene: th ist nur ein succès d'estime, den er davon trägt, wenn zulet Ut= gardloki seiner Kraft Lobsprüche zollt und ihm die tiefen Thäler zeigt, die sein Hammer in die Felsen geschlagen hat. Stärker tritt sein Sieg in en beiben andern mythischen Erzählungen von Thôrs Hinabsteigen in vie Unterwelt hervor und wenn das Räthsel unserer Frage gelöst werden oll, mußen wir von dem Mythus von Hymir ausgehen. Bei allen An= eutungen der Unterwelt seben wir doch-hier Thôr mit dem Winter kampfen: er sommerliche Gott des Gewitters bezwingt den Winterriesen. Wir haben ber schon oft erfahren wie Jahresmythen zu Mythen von Tod und Leben rweitert werden. Gehen wir hievon aus, so erklärt sich Alles, die auf= eworfene Frage löst sich von selbst, und die vergleichende Mythologie

wird es bestätigen. Das Reich des Winters ist dem Mythus mit dem Todtenreich identisch. Auch Hercules mit seinen zwölf Arbeiten muß ein Jahresgott gewesen sein, und wenn er zum Halbgott herabgesunken ist und sogar den Blisstral eingebüßt hat, der in seiner Hand wie bei Saw zur Reule geworden ist, so tist auch Thor nicht mehr der höchste Gott, ob er gleich einst der Gott der Götter, der Vater der Himmlischen gewesen ist. Von fortdauernder Heiligung des Donnerstags werden uns vielsach Spuren begegnen; eine gute Zusammenstellung liesert Rochholz Glaube und Br. I. 31 ff., der "aufgedonnert", "donnersnett" auf diese Feiertagstracht bezieht. Vgl. Gr. Wörterbuch II, S. 1252 ff., wo auch der "grüne Donnerstag" besprochen ist.

## 86. Thor als Irmin. Solut.

Da wir Thor als Hercules erkannt haben, so ist hier der Ort, sein Berhältniss zu Irmin und den Irminsaulen zu bestimmen, zumal an jenen schon der starke Hermel durch seinen Namen erinnerte, wozu noch kommt, daß der Bock, des Gottes geheiligtes Thier, Hermen heißt, GDS. 35. Grimm sieht bekanntlich Odin in Irmin; ihre enge Berührung siel uns §. 74 auf. Andere haben Tyr (Heru) nähere Ansprücke zugestanden, nicht geringe scheint mir auch Thor zu haben.

Daß den Herculessäulen Thôrssäulen entsprechen, ist Myth. 107. 306 anerkannt; sie treten neben die Irmansuli (Myth. 104) und jene berühmte vielbesprochene Irminsäule, die Karl der Große im Osning zerstörte. Myth. 105. Auf sie pflegt man den Volksspruch zu beziehen:

Hermen, sla Dermen, Sla Pipen, sla Trummen: De Raiser will kummen Met Hammer un Stangen, Wil Hermen uphangen.

Ihren Namen erklärt Ruodolf von Fuld mit den Worten universalis columna quasi sustinens omnia, Myth. 106. Universalis ift hier Uebersehung des Wortes irmin-, das in Zusammensehungen stäts den Begriff verstärkt und erweitert. Davon verschieden ist die, welche nach Dietmar von Merseburg früher zu Eresburg (Stadtberge) an der Diemel verehrt worden war und an deren Stelle dann eine Peterskirche trat. Vgl. Rieger in Haupts Zeitschrift XI, 182. Aus Widukind I, 12 (Myth. 100. 327) geht hervor, daß auch die Sachsen nach dem Sieg über die Thüringer an der Unstrut dem Irmin geopfert und ihm ein Säulenbild errichtet hatten, nomine Martem, offigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, dessen Gestalt also an Hercules erinnerte wie sein Name an Mars, "quia Hirmin vol Hermes graece Mars dicitur.' War

Widutind nur durch diesen Irrthum auf Mars gerathen? Hier merken wir uns nur, daß des Gottes Name Irmin war, sein Bild aber dem Hercules (Thor) glich. Gleichwohl sagt Myth. 823, die Sachsen schienen in Irmin einen kriegerisch dargestellten Wodan verehrt zu haben. War Irmin krie= gerisch dargestellt, so muste man ihn wie Hercules oder Thor mit der Reule ober dem Rolben bewaffnet denken. Müllenhoff bemerkt aber überzeugend, bie Säulengestalt habe Widufind an Hercules erinnert, aber kein Bild gezeigt. Allein auch uns erinnert die Säule an Hercules. Sonach scheint hier für Mars (Tyr) nicht mehr zu sprechen, als daß ein Siegesdenkmal beabsichtigt war. Die Steinigung des Jupiter (Thôr ober Tyr?) auf dem kleinen Domhof in Hildesheim §. 83 geschah nach Seifart Hild. S. 124 zum Andenken der abgeworfenen Irminfäule. Der dabei eingeführte Bar weift auf Thor. Ein westfälisches Dorf Ermensulen bezeugt eine vierte Säule dieser Art und ein ähnliches Bild wird es gewesen sein, das nach DS. 487 auf Hoper von Mansfeld gedeutet murbe. Bu feinen Ehren ließen die Sachsen die Bilbfäule eines gehelmten Mannes mit dem eisernen Streitkolben in der Rechten aufrichten und dem sächsischen Bappen in der Linken. Zu dieser Denkfäule gingen die Landleute fleißig beten und auch die Priesterschaft ehrte sie als ein heiliges Bild; Raiser Rudolf aber ließ sie wegnehmen, weil man Abgötterei damit trieb. Wigalois heißt Hoper der rothe Ritter der rothen Haare wegen, die er mit Thôr gemein hat. Auch daß er in einen Stein greift wie in einen Weizen= teig läßt sich auf den Gott des Bliges beziehen. Dieß Bild hieß Jodute; aber bessen von Petersen gewagte Deutung auf Zio leidet großes Bedenken, da wohl die erste Silbe aus Tiu entstanden sein könnte, aber Dute nach dem Bremischen Wörterbuch nicht Stamm, sondern Pflock, Zapfen be-Thôrs heiliges Thier ber Bock hieß in der Thiersage Hermen, zeichnet. in Westfalen noch jest Hiärmen, Ruhn WS. 15 wie schon früher Her= man stoß nicht. Sago Gram. läßt den Thôrfill bei der Rückfehr von Utgarthilocus den allgemeinen Gott (universitatis Deum) verehren, was auf Irmincot, also Irmin deuten kann. In dieser Erzählung ist Thortill zwar selbst an Thors Stelle getreten; er läßt sich aber auch als ein Jünger des Gottes ansehen, in dessen Fußstapfen er trat, und so durfte er sich wohl seinem Schutz empfehlen. Noch das kann angeführt werden, daß nach Dietmar von Merfeburg an der Stelle der Irminful eine Petersfirche errichtet worden war, Myth. 106, gerade wie auch die heisische Donareiche einer solchen wich. Nach ben Scholien der Corveier Annalen zum 3. 1145 waren in Eresburg einst zwei Gögen verehrt worden: Aris (Hern), qui urbis moeniis insertus quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercurius, mercemoniis insistentibus celebratus in forensibus. Der Scholiast deutet also lettern Gott auf Wodan (Mercurius), offenbar

durch den Namen Irmin verleitet, den er Ermis (für Erminis) schreibt, denn dieser führte ihn auf den griechischen Hermes, dessen lateinischer Name Mercurius ihm bekannt sein mochte. Dieß Zeugniss schließt mithin nur Hern (Tyr = Tiu) aus, denn dieser, von dem die Stadt benannt war, ward neben Irmin verehrt; keineswegs spricht es gegen Donar, auf den vielmehr die an der Stelle errichtete Peterskirche deutet. Wir sinden also hier Thor und Tiu verbunden wie in der Hymiskw. und in der Sage von Herzog Ernst S. 267 oben. Warum sollten sie nicht auch bei den Herminonen zusammen verehrt sein?

Noch an vielen andern Orten ift St. Peter an Donars Stelle getreten: er ersetzt ihn auch in den Märchen und Sagen, welche Nachtlänge beutscher Mythen enthalten. Wie Thor neben Obin stand, so war Petrus der nächste nach dem Heiland; wie Thor den Hammer, so führte Er den Schlüßel, und beide erschloßen den Himmel: St. Peter als Himmelspförtner, Thôr indem sein Wetterstral die Wolkenschleusen öffnete, daß befruchtender Regen niederströmte. Wenn es donnert, heißt es: St. Peter schiebt Regel. In ähnlicher Beise saben wir S. 133 auch Elias an seine Stelle treten. Ueber andere Analogieen vgl. Wolf Beitr. S. 81. Sofern Thôr wie Orion und Odin §. 73 watete, ersetzte ihn in der Heldensage Wate, in der Legende Christophorus. Im Volksbüchlein II, 173 berichtet Aurbacher von diesem einen sonst Thor gehörigen Zug: "An der Seite hat er einen Wetschfer (Tasche), darinnen Fische und Brot steden.' Dieser Wetschker begegnet bei Thôr zweimal: im Futterkorb (mois) hat er den Derwandil über die urweltlichen Ströme getragen, und im Harbardsl. 3 hat er Heringe und Haberbrot darin, und verspricht den Fährmann damit zu speisen. Uhland 89. Heringe und Hafergrüße ift eine herkömmliche Kost, die nach Myth. 251. 255 auch bei Berchta vorkommt. Uebrigens ist es eine Umkehrung, wenn der watende Thôr hier der Ueberfahrt harrt, da er sonst Andern hinüberhilft oder als Brückengott §. 78 die Ufer verbindet. Um Schut vor dem Gewitter ward auch St. Donat angerufen (Zeitschr. f. M. 108), dessen Name schon an Donar gemahnte. In Münstereifel, wo dieser Heilige verehrt wurde, läutet man ihm beim Gewitter eine eigene Glocke, und gleich bei der Einführung seiner Reliquien bewährte er seine Macht, indem er das Wetter stillte. firchen zwar traf gleichzeitig den celebrierenden Priester, als er den Segen gab, der Blitsftral am Altar, daß er wie gelähmt niederstürzte; weil er aber sich und seine Gemeinde der Fürbitte des Heiligen empfohlen hatte, so tonnte er sich bald wieder erheben, und nur Spuren des Bliges waren an Haut und Rleidung des Getroffenen zurückgeblieben. Ratfen Münstereifel I, 221.

Auch Ortsnamen und Personennamen sind von Andern zu Rathe gezogen worden. Ich will nur zweie anführen, die für die Einheit Thors und Irmins zu sprechen scheinen. Der Ortsname Hermeskeil im Hochwald wird für Hermeneskeil stehen wie in Hessen Ermaneswerthe, Ermaneshusum erscheinen und wie wir S. 270 Ermis für Erminis fanden. Ich deute ihn auf den Donnerkeil in der Hand Donars und der in Vonn vorkommende Personenname Ermekeil kann zur Erläuterung dienen.

# Zio (Tŷr), Heru, Saxnôt, Heimball.

#### 87. Tyr.

In einigen ber §. 57 zusammengestellten Trilogieen erscheint als der britte Gott Tyr, von dem der dritte Wochentag, den wir in Dienstag entstellen, altn. Tysdagr, den Namen hat. In der lateinischen Faßung der Wochentage entspricht ihm Mars, den auch Tac. Germ. 9 als dritten Gott der Germanen aufsührt. Die Abrenunciatio stellt aber als dritten Gott den Sagnôt auf, den wir bei den Angelsachsen als Sagnest wiedersinden. Die Schwaben, die eine althochd. Glosse als Ziuwari (Marssidener, Männer des Zio) bezeichnet, nennen den Tyr Zio; ihre Hauptstadt Augsburg Ziesburg (Stadt des Zio), und den Dienstag Ziestag, Zistag; in Baiern aber heißt der sonst in allen deutschen Sprachen nach Tyr benannte Tag Ertag, Erctag oder Erichtag. Er (Heru), Zio (Tyr) und Sagnôt (Saxnest) werden sich uns als Schwertgötter ergeben, und so tritt als vierter Heimdall hinzu, der gleichsalls als Schwertgott bezeugt ist. Tyr und Heimdall sind aber zugleich Himmelsgötter, und dieß nöthigt, auch Iring und Irmin §. 89 in Betracht zu ziehen.

Die Grundbedeutung des Namens Tyr (gen. Tys, acc. Ty), got. Tius, ift leuchten, glänzen: er stammt von der Wurzel div, der im Sanstr. djaus coelum, im Griechischen Zeóz, gen. Aioz, im Lat. Jupiter (für Djuspater), gen. Jovis (für Djovis), so dium, divum für Himmel (sub divo) angehören. Berwandt sind auch devas, Iehteres stellt sich nahe zu Tyr, das gleichfalls in Jusammensehungen, wie Hroptatyr, Hangatyr (Beinamen Odins), Reidhartyr (Beiname Thors), Gott bedeutet. Altn. heißen die Götter im Pl. tivar, was mit Tyr verwandt scheint, wie Zeus, Aioz mit Ieoz, und deus. Auch dies, der Tag berührt sich mit deus und divus und dem ags. und alts. tir gloria, splendor entspricht im Ahd. ziori splendidus. Alles ergiebt sür Tyr den Sinn eines leuchtenden Himmelsgottes, Myth. 175—7. Schon oben §. 56 ward der Reldung des Tacitus Gern. 39 gedacht, daß die Semnonen, die ältesten

und edelsten der Sueben, einen allwaltenden Gott verehrt hätten, dem Alles unterworfen und gehorsam war. In einem Walde

"Auguriis patrum et prisca formidine sacrum"

traten zu gewissen Zeiten alle Völkerschaften dieses Stammes durch Gesandschaften zusammen um nach barbarischem Gebrauch grauenvolle Weihen zu begehen. Obgleich Menschenopfer nach Gorm. 9 nur dem Odin (Mercurius) sielen, worüber Gr. Myth. 179 nachzulesen ist, so darf hier doch an Tyr gedacht werden, welchen die Nachkommen dieser Semnonen, die später als Juthungen an den Bodensee zogen, die heutigen Schwaben unter dem Namen Zio verehrten, weshalb sie Ziuwari hießen. In jenen Semnonenwald, den man nur geseßelt betreten durfte, legte ihr Glaube den Ursprung ihres Volkes. Darum stand, wer zufällig gefallen war, nicht wieder auf, auf dem Boden wälzte er sich hinaus. Das regnator om nium erinnert an das dominator dominantium S. 269.

In dieser Würde erscheint Tyr in der Edda nicht mehr. Nach D. 23 herscht er über den Sieg im Kriege, weshalb Kriegsmänner ihn anrusen sollen. Staldst. 9 nennt ihn vigagud, Schlachtengott: er war also der Gott des Krieges, freilich neben! Odin, der ihn in diesem Amte beeinsträchtigt haben mag, da er zuletzt nur noch für den Gott des widernatürlichen Krieges, höchstens für den kühnen Gott, den Schwertgott galt. Bgl. §. 36. 39. 43. 46. 85, wo schon Vieles über Tyr beigebracht ist, was wir nicht wiederholen wollen. Hier bleibt nur nachzuweisen, wie der leuchtende Himmelsgott, der älteste der Götter, diese Herabsehungen seines Wesens ersuhr.

Die Stralen des Blißes wie des Lichtes, sagt Mannhardt, gehen vom Himmel aus, und da die Sprache beide als Geschoße betrachtet, so gelangte man dazu Tio zu einem Schwert= und Ariegsgott zu machen, weshalb er auch in den Wochentagen die Stelle des römischen Mars einen nimmt. Neben Mercur läßt Tacitus dem Mars Ariegsgefangene bluten.

Der Kriegsgott ward unter dem Symbol des Schwerts verehrt: vom Schwerte ging kriegerischen Völkern Glanz und Ruhm aus. Von Tyr, dem leuchtenden Himmelsgotte, dessen Symbol das Schwert ist, mag es auf Odin übertragen sein, daß er bei Oegirs Bewirthung seine himmelische Halle mit Schwertlicht beleuchtete. D. 55. Wie Thor den Hammer, wird einst der höchste Gott das Schwert geführt haben, das sich bei Odin bald in den Sper bald in den Stab verwandelt.

Aus Tyrs Symbol, dem Schwert, erklärt es sich, daß die Rune, welche des Gottes Namen trägt (altn. Tyr, ags. Tiu, ahd. Ziu) die Gestalt des Schwertes zeigt T, und das ihm ähnliche Planetenzeichen des Mars T unter den Metallen das Eisen bezeichnet, wobei wohl wieder das Schwert vorschwebte. Um Dienstag muß das Eisenkraut, mit dem sich

Blinius Ariegansagende krönten, gebrochen werden, GDS. 124. Da nuch die auf heru (Schwert) weisende ags. Rune Eor i aus jener me differenziert ist, ja die ebenso gebildete der hochdeutschen Alphabete, i für tac verwenden, bald Zio, bald Eor, oder Aer heißt, Heru dor aber mit Ares und ǎoo, Schwert verwandt scheinen (Myth. 183), nkt Grimm GDS. 1. c. sogar an einen Zusammenhang von Aonzies und Eisen. GDS. 508 wird auch das Zetergeschrei als daffenrus von Ziu dem Gott des Schwertes abgeleitet. Vgl. G. A.

Nachr. S. 104. Aber auch in Tiodute (Jodute) finden Chr. sen (Zioter oder Tiodute, der Sott des Kriegs und des Rechts bei Deutschen) und Hugo Meyer (Progr. der Hauptschule zu Bremen, ndlung über Roland), den Namen des Gottes; in der zweiten Silbe und dute soll dann der Begriff des Baums oder Pfahls liegen, für Zioter zugegeben werden kann, vgl. oben S. 269 und Jachers: IV, 408.

Jene Schwertrune galt für ein überaus heiliges Zeichen. Nach der foll beim Einrigen der Siegrunen in das Schwert Tyr zweisenannt werden, was mit den spätern Schwertsagen (das Schwert bedarf begenswort, heißt es im Parzival) zusammenhängen mag. Tir bid täcna (Tir ist der Zeichen eines), heißt es in dem ags. Runenliede und tire an heißt gloria, decore insignire, was wieder darauf deutet, daß dem Schwerte, dem Symbol des Gottes, Glanz und Ruhm ausging. Alles dieß soll nur zeigen, wie der unter dem Bilde des Schwertes rte leuchtende Himmelsgott zum Kriegsgotte ward, was der nächste stür die verwandten Bölker, die den Schwertgott unter andern Namen rten, bestätigen wird. Hier haben wir es zunächst mit Tyr zu thun, dir nun auch in dem Mythus als Schwertgott nachweisen müßen, was o nöthiger scheint als noch W. Müller 227 zweiselte ob der nors Tyr ein Schwert geführt habe.

Nach der §. 39 vorgetragenen Erzählung von Fenrirs Feßelung ward Wolf der Gaumen mit einem Schwerte gesperrt, dessen Heft wider Unterkiefer stand, die Spize gegen den Oberkiefer. In Bezug auf Bolf bedeutete dieß Schwert nach §. 40 den Bann, welchen das über den Mörder und Friedensbrecher ausspricht. Dieß ist ein her Mythus, der eben darum nicht alt sein kann; er gab aber den ß zu der sernern, also noch jüngern Dichtung, daß Tyr seine Hand, Schwert, dem Wolf in den Rachen gesteckt habe und dadurch einarmig rden sei. In der That ist aber Tyr nicht so erst einarmig geworden: ar es von seher, weil er das Schwert ist, das nur Eine Klinge hat, we wie Odin seiner Natur nach einäugig ist, weil der Himmel nur Ein hat, die Sonne. Wie aber von Odin gedichtet ward, er habe sein

anderes Auge dem Mimir verpfändet, so sollte nun Tyr den andern Arm dem Fenrir verpfändet haben: zu jener Dichtung gab der Widerschein ber Sonne im Waßer Anlaß, zu dieser das Schwert im Gaumen Fenrirs. In diesem Zusammenhang liegt aber der Nachweis, daß auch in dem nordischen Mythus Tyr als Schwertgott gedacht war, sonst hätte das Schwert, das Fenrirs Rachen sperrte, nicht zu der Dichtung von Tyrs dem Wolf verpfändeten Arme benutt werden können. Es ist aber eine junge Dichtung und selbst Tyrs Einarmigkeit wohl erst eine neue Vorstellung; in der Volksfage klingt sie nicht nach wie boch so vielfach Obins Einäugigkeit; sonst wollte ich Weinholds Deutung Riesen 28 beiftimmen: "Wie Obins Einäugigkeit auf die Theilung des Tages in Licht und Finsterniss geht, so ift auch der Mythus von Tyrs Verstümmelung durch den Fenriswolf nur ein Bild dafür, daß dem Himmelsgotte ein Wefen der Nacht die Hälfte seiner Kraft entriß', ober der andern: ,weil er als Siegesgott nur einer Partei den Sieg verleihen könne'. Vgl. aber §. 92, 2. Warum ihm die Fütterung Fenrirs übertragen ward, ist §. 43 gezeigt; als ihm dieß Amt angewiesen ward, muste er schon tief gesunken sein. Weil er aber dieß zu thun, ja dem Wolf den Arm in den Rachen zu stecken wagte, heben D. 25. 34 seine Rühnheit hervor. Wir haben indes oben nach gewiesen, daß es einen ganz andern Sinn hatte, daß Tyr den Fenriswolf fütterte. In der Hymiskw. war es auch gewiss nicht seine Rühnheit, die ihn zum Begleiter Thors machte, sondern seine Sohnschaft zu der Allgoldenen, die nicht willfürlich erdichtet ward, sondern uralten Grund Wir werden daraus über Tyrs Mutter, die nirgend in der Edda genannt wird, §. 96 Aufklärung gewinnen.

Wir sahen Tyrs Einhändigkeit daraus erklärt, daß der Gott des Krieges nur Einem der kämpsenden Theile den Sieg verleihen könne, Myth. 188. Gegen die ähnliche Deutung Hödhrs (Hadus), der hier Grimm gleichfalls zustimmt, hab ich mich schon oben erklärt: Hödhr ist blind, weil er die dunkle Jahreshälfte bedeutet, und so ist Tyr einarmig, nicht aus ethischen Gründen, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert (Kuhn WS. II, 200) ist, welches uns zugleich erläutert, warum ihm der Wolf die Hand bis zum "Wolfsgliede" abgebisen haben soll.

Wenn Tyr Itschr. f. Myth. I, 337 für den persönlich aufgefaßten Tod erklärt wird, so gründet sich das auf die Schilderung der Rune Ear in dem ags. Runengedicht. "Ear wird lästig jedem Manne, wenn das Fleisch zu erkalten beginnt und der bleiche Leib die Erde zum Gemahl erkiest, denn dann zergeht der Ruhm, die Freuden schwinden, Bündnisse lösen sich." Vgl. Myth. 183. Ich verstehe aber den Spruch so, daß das Schwert dem alternden, einst ruhmreichen Manne, dem der Tod nahe, zu führen schwer werde, und so sein Ruhm, den er dem

Schwerte dankte, wieder vergehe. Vgl. die Schlußworte von §. 64. Der Segensspruch: "Brand, stand as den Dôde sine rechte Hand' hat also mit Tyr nichts zu schaffen. Auch übersetze ich den Dôde mit Kuhn WS. II, 200 nicht dem Tode, sondern dem Verstorbenen. Freisich kann das Schwert den Tod bedeuten, wenn z. B. ein Urtheil das Schwert zuerkennt, und so mag es beim Looßen diese Bedeutung gewöhnlich gehabt haben. Ich will aber nicht verschweigen, daß in der oberpfälzischen Sage bei Schönwerth III, 8 ein Kind, dessen Gevatter der Tod ist, Michel Tod genannt wird. Vgl. auch Zacher Kunenalph. 36. 7. Auf die barbarische Etymologie Mors — Mars Quismann 75 lege ich kein Gewicht.

In den Mélanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Cahier et Arthur Martin, Paris 1848, ist S. 90 ff. ein alter bronzener Leuchter abgebildet, auf dem eine nakte männliche Gestalt einem greifenartigen Ungethüm die Hand in den Mund steckt, was eine Erinenerung an unsern Mythus sein kann.

In der Edda ist Tyr nur noch Einer von Odins Söhnen; er war aber ein älterer himmelsgott, ber jest vor Obin zurücktrat. Bio erscheint als der Schwaben Hauptgott; dasselbe bezeugt Tac. hist. IV, 64 für die Tenkterer von Mars, und Procop II, 15 für die Nordbewohner von Ares. An andern Stellen steht Mercur neben Mars, aber diefer voran. Sollen wir nun in allen mit styr zusammengesetzten Beinamen Obins an Tyr denken? Und gehörte vielleicht selbst Odins Sper Gungnir einst dem Tyr, da dem römischen Mars die hasta heilig war? Myth. 185. Jeden= falls wird der Schwerttanz sicherer auf Tiu als auf Wodan bezogen, Myth. 187, und der Dienst des heil. Michael, der mit geschwungenem Schwerte abgebildet wird, mag bald Tyrs bald Odins Verehrung ersetzt haben, wenn gleich das nordische Sigtysberg eher auf Odin als auf Tyr beutet und die Michelscapelle auf dem Godesberge auf Godan weist. Bolf Beitr. I, 128 führt an, daß in Belgien Fechtergesellschaften ben beil. Michael zum Patron haben; aber 130 bringt er selbst ein Zeugniss dafür bei, daß St. Michael an Wodans Stelle trat. Das nehme ich auch da an, wo St. Michael Seelen bei sich aufnimmt. Bgl. Erek 3651.

Den Schwerttanz, in welchem nakte Jünglinge die Schlacht nach= ahmten, bezeugt Tacitus Germ. 4 als das einzige bei allen Bersamm= lungen wiederkehrende Schauspiel der Deutschen. Daß er dem Schwert= gott zu Ehren aufgeführt worden, bezweifelt auch Grimm nicht, Myth. 187: er nennt ihn eine noch lange und weit verbreitete Sitte, führt aber keine Beispiele an, die Panzer II, 247 bei den Nürnberger Meßerern und Duizmann 76 aus Westenrieder bei Braunauer Wassenschen, Kuhn WS. 161 zu Attendorn in Westfalen nachweist. Ugl. §. 77 und Wacker= nagel in Haupts Ischrikker. IX, 318. Eine ausführliche Beschreibung des

bithmarsischen in Dahlmanns Neocorus II; die Mittheilung des hessischen Schwerttanzliedes sind uns die Grimm schuldig geblieben. Bgl. §. 77. Nach vollendetem Schwerttanze flochten die Tänzer ihre Schwerter mit den Spisen zu einer Rose oder einem Rade zusammen, auf dessen Nabe dam ihr Ansührer oder König springt und von Allen zugleich erhoben wird. Die Rose sieht man im Theuerdank abgebildet, wo Kaiser Max auf einem Gestecht von Schwertern steht, ebenso in Fuggers Chrenspiegel, wo der Raiser obendrein gekrönt erscheint und den Reichsapfel in der Hand trägt. Bgl. Müllenhoff über den Schwerttanz Festgabe 1871, Hagens Germ. IX, 70.

Auch Thôr kann den Tyr beeinträchtigt haben, nicht nur in den Beinamen Reidithr u. s. w., auch in der Heiligkeit des Hammers. Das ags. Runenlied spricht von dem Zeichen Tir so, daß man glauben sollte, es sei von Thôrs Hammer die Rede. W. Grimm Runen 242. Christenthum traf hier mit bem Heidenthum in demselben Zeichen zusammen: es ist das Zeichen des Kreuzes, das auch den Hammer Thôrs und die Rune Tyr bedeutete. In einem Segensspruche bei Wierus heißt es: † Iesus Nazarenus † rex Iudaeorum † non percuties eos qui signati sunt hoc signo Thau, wo zwar Thau mit th geschrieben, aber bas einfache T gemeint ist, mit dem der Name Tyr beginnt, obgleich der Segensspruch, wie es scheint, vor dem Gewitter schüßen sollte, Itschr. VII, 538. Selbst die Epel (Atli) genannten Berge können so gut auf Tyr als auf Thôr bezogen werden: auch Zio erscheint, wie schon die Vergleichung von Jupiter, Marspiter, Diespiter lehrt, als ein väterlicher Gott, und Berge waren ihm unter allen seinen Namen heilig. Der nächste §., bei welchem wir Tyr nicht verlaßen, da ihm Heru identisch ist, wird solcher Berührungen der drei obersten Götter noch mehr bringen: doch darf schon hier ausgesprochen werden, daß Tyr einer der hehrsten und ältesten Götter war, und der Umfang seines Wesens namentlich durch Odins wachsendes Ansehen beschränkt worden ist. So giebt eine alts. Glosse Ziu durch turbines wieder, Myth. 184, und jener Baumeister Wind und Wetter §. 27 heißt in einer Sage bei Müllenhoff 410 (vgl. Vorr. 47) Zi. Hier sehen wir ihn also in demselben Elemente walten, das wir als die sinnliche Grundlage Wuotans erfannten.

Dem Zio geheiligte Berge sind Myth. 180 noch andere nachgewiesen; vielleicht gehört auch Tirlemont hieher, sicherer Dispargum (nach Höhrer Famars, fanum Martis), jest wieder auf Duisburg am Rhein bezogen. In Seeland erinnert an ihn Tybierg, in der Elbgegend Ziesberg, im Eifelgau Zievel, im Zülpichgau Zingsheim, im Maiengau Zissen, im Auelgau Zissenheim. Dinslaken wurde schon von Alters her als Martis lacus aufgefaßt (Rhein. Antiqu. 575). Es ist dieselbe Entstellung des Namens wie in Dinstag. Schwärzloch bei Tübingen deutet Uhland VIII, 594 ff. als Schwertissoh — Hain des Schwertes wie das nordische Tislunde; Tübingen selbst aber leitet er von dem unverschobenen Namen des Gottes Tiu ab. Die etwa aus dem 11. bis 12. Jahrhundert herrührenden Sculpturen, welche die Capelle zu Schwärzloch verzieren, vergleichen sich den Heidenthümern zu Remagen und Großenlinden §. 136. Auch Kräuter sind nach Zio genannt. So ist der Seidelbast (Ziolant) aus Ziolinta, Ziolindebast entstellt. Bei Tyrihialm, der auch Thorhialm
heißt, zeigt sich wieder Berührung Tyrs mit Thor. Vgl. Myth. 180. 1144.

#### 88. Heru Sagnot.

Tyr war uns Himmelsgott und Schwertgott zugleich; in Heru tritt nur der Schwertgott hervor: auf den Himmelsgott würde sich erst schlie-Ben lagen, wenn wir Jring, vielleicht gar Irmin mit ihm zusammenbringen könnten. Heru ist der Edda unbekannt, wenn er nicht dem Rigr entspricht, mit dem er sich in Erich vermittelt. Auch in Deutschland spricht kaum ein anderes Zeugniss für ihn, als daß er den Zio in dem bairi= schen und österreichischen Namen des dritten Wochentags Ertag, Erchtag, Erichtag vertritt, wie sich die Rune Cor neben Tyr stellt, während im alth. Runenalphabet Ziu und Cor Namen besselben Zeichens sind. kommt jene §. 86 erwähnte westfälische Eresburg ober Heresberg, in deren Nähe eine Irminfal errichtet war. Sie heißt auch Mersburg ober Mersberg, wo das vortretende M von dem lateinischen Mars her= rühren oder sich von dem Artikel abgelöst haben kann. Ferner der Name der alten Cherusker, der sich beger von einem göttlichen Heru oder Cheru ableiten läßt als von dem sachlichen heru (Schwert), got. hairus. die Cheruster scheinen auch die Marcomannen den Schwertgott unter dem andern, am bairischen Wochentag erscheinenden, Namen verehrt zu haben, während ihn die Sueben, zu welchen die Chatten zählen, Tiu, später Zio nannten. An die Stelle der Cherusker traten hernach die Sachsen; Grimm hält sie für dasselbe Volk unter einem andern aber gleichbedeutenden AM. ist Leo Vorlesungen S. 228. Die Sachsen sind von Namen. Sachs, ihrer Steinwaffe, genannt und Sagneat, Vodens Sohn, steht an der Spize des ostsächsischen Volks in Britannien, ohne Zweifel derfelbe Gott, den die Abrenunciatio Sagnôt nennt. Aus dem Dienst des Schwertgottes rührt auch das Schwert im sächsischen Wappen ber, so wie der Gebrauch ber beutschen Könige, sich bas Schwert durch ben Herzog von Sachsen vortragen zu laßen, GDS. 611. Ebenso versteh ich es, wenn dem friesischen Brautpaar das Schwert vorgetragen wird, worin Grimm R. A. 167 nur ein Rechtssymbol sieht. Das Schwert des Gottes kann dort die Ehe geheiligt haben wie anderwärts Thors Hammer. Finden wir doch bei Schönwerth III, 66 auch ben Hammerwurf durch den Schwertwurf ver= treten. In ganz Sübbeutschland ist es Sitte, daß Hochzeiten am Ertag begangen wie in der Oberpfalz über dem Brauttische zwei Schwerter treuzweise in die Diele gestoßen werden. Schönwerth I, 95.

Die Verehrung des Kriegsgottes unter dem Symbol des Schwertes meldet schon Herodot von den Stythen: es ward auf einer ungeheuern Schicht von Reisig errichtet. Auch Alanen und Quaden, lettere unbezweifelt Deutsche, und den Marcomannen, die wir schon als Aresdiener tennen, benachbart, erwiesen bem Schwert gottliche Chre; weiterhin schliegen sich Geten, Daken und Stythen au. Die Svardones des Tacitus, die in den Sveordverum des Wandererliedes, deren Name wie Ziuwari gebildet ist, wieder auftauchen, scheinen gleichfalls hieher zu gehören. Bei dem Schwert zu schwören war allgemein deutsche Sitte und blieb es durch das ganze Mittelalter. Jenes stythische Schwert, gladius Martis, soll aber nach Jornandes, der sich auf Priscus beruft, in Attilas Hände getommen sein. Gine hinkende Ruh führte die Entdedung herbei. Der Hirt bemerkte, daß ihr der Fuß blutete: da folgte er der Spur und gelangte zu dem Schwert, das in der Erde stedend sie verwundet hatte. Attila gebracht murde, munichte er sich Glück zu bem Geschenk, benn er hielt sich nun für ben Herrn ber Welt, ba ihm burch bas Schwert bes Rriegsgotts Unüberwindlichkeit verliehen sei. Welche Rolle dieß Schwert weiter in der deutschen Geschichte spielte, wie es zulett nach ber Schlacht von Mühlberg der Herzog von Alba wieder aus der Erde gegraben haben follte, mag man Myth. 186 nachlesen.

Uns wird diese Sage doppelt wichtig, da schon der Name Attila nach §. 87 auf den Kriegsgott gehen kann und Etel in der Heldensage der Herka (bei Priscus Kerka) vermählt ist, die als Göttin, nach W. Müllers 226 Vermuthung des Heru Gemahlin war. Beide Namen sind Diminutive, Attila von Atta, Herka von Hera, der Erdgöttin. Vgl. §. 113. In zweiter Ehe vermählte sich Attila mit Kriemhild, der winterlichen Erdgöttin.

Wolf hat Beitr. I, 128 auf das zweischneidige Schwert des h. Michael aufmerksam gemacht, das in Valenciennes bewahrt und jährslich in einer Procession umgetragen wurde, wobei kriegerische Spiele, vielsleicht Schwerttänze, vorkamen. Noch wichtiger ist aber seine Hinweisung auf das Schwert des Julius Caesar, das nach Sueton zu Köln in dem Delubrum Martis ausbewahrt und dem zum Imperator ausgerusenen Vitellius als Zeichen der Herschaft überreicht wurde. Dieß Delubrum Martis ward später zur Capelle des Erzengels Michael; jetzt ist sie abgebrochen: zu beiden Seiten der Straße (Marspforten) wo sie stand, sieht man aber noch die Vilder des Mars und des h. Michael. Wahrscheinlich hatte sowohl jenes Schwert des h. Michael als das kölnische des Divus Julius früher einem deutschen Gotte gehört. Schon bei Odins Spieß

Gungnir §. 65 brängte sich die Vermuthung auf, daß man dem Heiligsthum des Gottes den Sper entliehen habe, den die Mythen unmittelbar aus des Gottes Hand kommen laßen. Auch das Schwert gab dem Vitelslius nicht der Priester: es war ihm von einem Unbekannten (a quodam) überreicht worden, in dem aber der Gott angedeutet ist.

Attilas Schwert ward aus der Erde gegraben: das kann bedeutend sein, da es sich hernach wiederholte. Es muß darum auffallen, daß Wiltinas. Cap. 20 der Riese Wate sein Schwert in die Erde steckt, damit sein Sohn Wieland es wiedersinde. Wates Bezug auf die watenden Götter Odin und Thor ist oben hervorgehoben: sollte er sich auch mit Tyr (Heru) berühren? Im Orendel läßt Breide ein Schwert aus der Erde graben; auch Wermunds Schwert Starp bei Sazo IV, 63 ward aus der Erde gegraben.

Grimm (Myth. 176) und W. Müller 225 nehmen mit Zeuß ben erd geborn en Gott Tuisko für Tivisko, also für Tius Sohn. Dem beizustimmen brauchten wir den Begriff des Zwiefachen, den wir §. 7 in dem Namen gefunden haben, nicht aufzugeben, da jenes Schwert zu Baslenciennes ein zweischneidiges war. Wenn aber Tiu ein erdgeborner Gott ist, so darf es nicht wieder sein Sohn sein, und welchen Sinn könnte es haben, wenn das Schwert der Bater des Mannus wäre? Das Schwert kann wohl Menschen tödten, aber nicht Menschen zeugen. Wir gelangen hier noch zu keinem sichern Ergebniss; der nächste §. wird aber ein neues Zeugniss bringen, daß die Mutter des Schwertgotts, jene allgoldene der Hymiskwida §. 85. 87 die Erde war.

Ortsnamen, die von unserm Gotte zeugen, hat Quipmann Religion der Bavaren zusammengestellt; aus unserer Provinz erinnere ich an die beiden Nesselrodischen Burgen Erenstein und Ehreshoven.

Ueber seinen Beinamen Hrodo, den ich lieber auf Odin beziehe s. Hugo Meyer, Programm über Roland ob. S. 273.

# 89. Seimdall Fring Frmin.

1. Auch Heißt Hrafnagaldr 23 Sverdaß; ja er allein führt in der Edda diesen Namen. Da Hrafnagaldr Echtheit bestritten ist, so führe ich weiter an, daß Staldstap. 8 sagt: Heimdalar höfut heitir sverdh, was heißen kann, Heimdalls Haupt ist daß Schwert, oder daß Schwert heißt Heimdalls Haupt, nicht aber nach D. 27, Heimdalls Schwert war Haupt genannt, noch auch, wie es Gretter der starke verstand, das Haupt heißt Heimdalls Schwert. In diesem letzten auch St. 69 angenommenen aber unmöglichen Sinne wird es jedoch weiterhin gesaßt, indem hinzugesfügt wird, Heimdall sei mit einem Menschenhaupt durchbohrt worden, da

er doch nach D. 51 erst am Ende der Tage erschlagen werden soll. §. 46. Wenn es ferner heißt, das Schwert sei miötudhr Heir genannt worden, denn das Schwert heiße manns miötudhr, so w richtige Auslegung sein, Heimdalls Wesen sei vom Schwerte ausgeg das Schwert sei sein Anfang, sein Schöpfer, also zugleich Schöps Menschen. Hiedurch sehen wir ihn als Sverdss bestätigt und zen dern Schwertgöttern gleichgestellt, ja dem Schwertgotte, wie Wöl. Heimdall, die Schöpfung des Menschengeschlechts beigelegt.

Nirgend erscheint Heimdall bedeutender als hier, wo die M seine Kinder genannt werden, denn im Rigsmal, wo er unt Namen Rigr die grünen Wege der Erde wandert, gründet die menschlichen Stände.

An der Meeresküste, erzählt das Rigsmal, fand er eine Hürdsteren Thüre. Zwei Sheleute, Ai und Edda (Eltervater und mutter) bewirtheten ihn drei Nächte mit grober Kost. Nach neun den genas Edda eines Kindes mit schwarzer Haut, von dem das Geder Thräle (Knechte) stammt.

In Kurzem lernt' er die Kräfte brauchen, Mit Baft binden und Bürden schnüren; Heim schleppt' er Reiser den heilen Tag.

Ihm vermählte sich Thyr die Dirne. Rigr aber wanderte und fand ein Chepaar Afi und Amma (Großvater und Großt in eignem Hause wohnen, bei dem er wieder drei Tage blieb.

> Der Mann schälte die Weberstange, Das Weib daneben bewand den Rocken Und führte den Faden zu feinem Gespinnst.

Nach neun Monaten genas Amma eines Kindes, das Rai sorgende Hausvater) genannt wird.

Er zähmte Stiere, zimmerte Pflüge, Schlug Häuser auf, erhöhte Scheuern, Fertigte Wagen und führte den Pflug.

Er freite ein Weib, das Snör genannt war; von ihnen sta die freien Bauern. Rigr aber wanderte weiter und gelangte zu Halle mit leuchtendem Ring, worin Vater und Mutter saßen u an den Fingern spielten.

> Den Hausherrn sah er sich Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile schäften, Dieweil die Hausfrau die Hände besah, Die Falten ebnete, am Aermel zupfte.

Auch hier blieb Rigr drei Nächte bei guter Bewirthung; nad Monden aber gebar die Frau ein Kind mit lichter Locke, leud

Wange und scharfem Blick, das Jarl (ags. eorl, von eor Schwert) genannt ward.

> Den Schild lernt' er schütteln, Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeile schäften, Spieße werfen, Lanzen schießen, Hunde hetzen und hengste reiten, Schwerter schwingen, den Sund durchschwimmen.

Dem Jarl vermählte sich die gürtelschlanke Adliche, artliche, Erna geheißen.

Bon ihnen stammen die Edeln und Fürften.

Schon §. 37 ist bemerkt, daß nur der höchste Gott allein unter den Menschen wandern kann, und so wird der Name Rigr ihn als den Mächtigen bezeichnen sollen.

Aber auch am Himmel hat er seine Straße, nicht bloß die Asenbrücke Bifröst, deren Namen eine Wegstrecke bedeutet, sondern auch die Milchstraße, welche Fringsstraße heißt, denn in Fring, der sonst nur noch in der Heldensage erscheint, hat Grimm jenen auch auf Erden wandernden Rigr, also Heimball, wiedererkannt, Myth. 214.

Als Fring müste Heimdall ein Sohn des Ir oder Er (Heru) sein, der mit Tyr zusammenfällt; und doch wird er in der Edda ein Sohn Odins genannt. Er kann aber auch Heru (Tyr) selber sein, da er der Schwertgott ist, und der dritte Wochentag in Baiern auch Erc= oder Erichstag heißt, Erich aber durch die Erichsgaße, die auf Erden der himmlischen Milchstraße entspricht (§. 74), dem Fring gleichgestellt wird. Mit demselben Rechte wie Tyr, mit dem er als Schwertgott zusammens sällt, kann er also Odins Sohn heißen; im Grunde war es aber entsweder Odin selbst, der Heimdall hieß (S. 213), oder dieser Name besteichnete Tyr, den ältern, jest von Odin zurückgedrängten Himmelsgott. Noch erscheint er zedoch in seiner alten Würde im Hyndsulied, wo es von ihm heißt:

- 34. Geboren ward Einer am Anfang der Tage, Ein Wunder an Stärke, göttlichen Stamms. Reune gebaren ihn, den Friedenbringer, Der Erdentöchter am Erdenrand.
- 35. Gialp gebar ihn, Greip gebar ihn, Ihn gebar Eistla und Angehja, Ulfrun gebar ihn und Ehrgiafa, Imdr und Atla und Jarnsara.
- 36. Dem Sohn mehrte die Erde die Macht, Windfalte See und sühnendes Blut.

Und hernach wieder:

40. Allen überhehr ward Einer geboren; Tem Sohn mehrte die Erde die Macht. Ihn rühmt man der Herscher reichsten und grösten, Turch Sippe gesippt den Bölkern gesamt.

Nähme man, was hier von seinen neun Müttern gesagt ist, als spätern Ursprungs hinweg, so bliebe noch die Erde als die Mutter des Schwertgotts zurud. Aus der Erde ward das Schwert gegraben §. 88. Bom Schwerte ging friegerischen Bölfern Glanz und Ruhm aus, mit Schwertlicht beleuchtete Odin seine Halle §. 87. Darum heißt Heimball der weiße Schwertgott und Thrymst. 17 der hellste der Asen; ja am Schluß von Hrafnag. erscheint er als Gott des anbrechenden Tages:

Auf standen die Herscher und die Alfenbestralerin; Rördlich gegen Riselheim stoh die Racht. Ulfrungs Sohn stieg Argiöl hinan, Der hüter des horns zu den himmelsbergen.

Dieß spräche für Grimms Ansicht (GDJ. 733), das -dallr in Heimdallr sei jenem Dellingr für Däglingr zu vergleichen. Dellingr kennen wir aus §. 14 als den Bater des Tags, oder den Tagesanbruch; als solcher wird hier Heimdall geschildert, dessen Rame darnach Licht der Welt bedeuten würde. Nach Staldst. 58 heißt der Hirsch Dalr; nun sehen wir aber auch die Sonne als Hirsch symbolisiert (Solarl. 55). Bgl. §. 102. Zwar wird dieser Solarhiörtr gleich dem andern Symbol der Sonne, dem goldborstigen Eber, auf Freyr als den jüngsten Sonnengott bezogen; er kann aber schon dem ältesten gehört haben. Mit Recht hat man vermuthet, dieser Sonnenhirsch sei mit Eisthyrnir eins, der nach §. 19 den Baum Lärad abweidet und von dessen Horngeweih Thau nach Hwergelmir tropft, wovon nach Grimnism. 26 alle Ströme der Unterwelt stammen. Hierauf bezieht sich vielleicht Hyndlul.:

39. Meereswogen heben sich zur Himmelswölbung, Und lagen sich nieder, wenn die Luft sich abkühlt.

Den Baum Lärad erkannten wir §. 19 als den Wipfel der Weltseiche, und auf ihm muß der Welthirsch (Heimdall) weiden, weil sonst der Gegensatz der Unterwelt, zu der die Waßer von ihm zurücksließen, wie sie sich auch aus ihr ergoßen haben (S. 16. 40), nicht scharf gezogen wäre.

Heine Dolde (mhd. tolde) oder Spize (Gr. Gr. III, 412), und diese Spize kann als Schwert gedacht sein, von dem das Licht der Welt ausgeht. Darum ward D. 17. 27 von seiner Wohnung Himinbiörg gesagt, sie stehe an des Himmels Ende, womit der Zenith (S. 173) gemeint sein wird. Zugleich konnte er so auch als der Weltstrom gefaßt werden, da die Waßer zu diesem Weltgipfel auf und von ihm zurückströmen, Thöll aber sich unter

ben Flugnamen findet und Frenja als Waßergöttin Mardol (gen. mardallar) heißt. Myth. 213. Von dieser letten Bedeutung des Namens scheint die weitere Entwickelung des Mythus ausgegangen; darum ist Heimdall neun Mütter Sohn und von neun Schwestern geboren, wie er selbst von sich sagt: es sind die Wellenmädchen, Oegis Töchter, obgleich diese Stalbftap. 25 wieber andere namen führen: darum bedeutet er in zweien Mythen den Regen und darum ift der Regenbogen sein Symbol geworden. Als Himmelsgott führte Heimball das Horn, bas ben Sichelmond (S. 211) bebeutete: mit diesem Horn am Munde erschien er nun vollends als Wächter ber Götter, ba er schon von seiner Wohnung Himinbiorg, bem Wipfel ber Weltesche, an bes Himmels Ende, die ganze Welt überblickte. Dieß Himinbiörg fällt daher zusammen mit Hlîdstialf, dem bebenden Hügel, denn so ist nach Staldst. 75 der Name zu deuten, der wieder an Bifröst, die bebende Rast erinnert. Als Wächter werden ihm nun auch die Eigenschaften zugetheilt, die dem Wächter der Götter geziemen: darum heißt es D. 27: ,er bedarf weniger Schlaf als ein Vogel und sieht sowohl bei Nacht als bei Tag hundert Rasten weit; er hört auch das Gras in der Erde und die Wolle auf den Schafen wachfen, mithin auch Alles was einen stärkern Laut giebt.' So fließt es auch aus seinem Wächteramte, daß er am Ende der Tage in sein gellendes Horn stoßen wird, die Götter zu weden und ben Ginbruch ber zerstörenden Gewalten anzukündigen. Wöluspa 31 heißt dieses Sichelhorn Walvaters Pfand, weil Odin sein Auge in Mimirs Quelle verpfändet hatte: es war das andere Auge des Himmelsgottes, der Mond. Bis dahin hat er vor ben Bergriesen die Brude Bifroft zu huten, die Himmel und Erde ver= D. 27. Allerdings scheint dem, der dieß schrieb, seine frühere bindet. Bedeutung als himmelsgott nicht mehr bewust; aber noch der späte Dichter der Oegisdrecka läßt 48 Loki zu ihm sagen:

Mit feuchtem Rücken fängst du den Thau auf Und wachst der Götter Wächter.

er wuste also wohl noch von jenem Welthirsch Heimdallr, an dessen Geweih der Thau des Aethers schlägt. Uebrigens sitzt auch nach dem neuern Volksglauben ein Engel oben an der Himmelsbrücke (dem Regenbogen), der mit seiner Posaune zum jüngsten Gerichte ruft. Birl. I, 197.

Heimdalls Ross Gulltopr ist auf das Sonnenross bezogen worden, da aber altn. toppr Wipfel bedeutet, so stünde es mit seinem eigenen Namen in Beziehung. Daß er selber goldene Zähne hat, kann das deutsche Sprichwort:

Die Morgenstunde Hat Gold im Munde

erläutern. Ohne Zweisel war es einst ganz wörtlich zu verstehen wie die

vosensingrige Cos. Aber ein schönes Morgenroth bedeutet einen Regentag. Darum hat Heimball der Regengott goldene Zähne. Auf die Neige des Lichts, die in Heimballs Monat (nach Finn Magnusen 21. Juni dis 21. Juli) beginnt, scheint auch sein Beiname Hallinstidi (der sich neigende), zu zielen. Die Fülle der Jähne Hallinstidis bedeutet MFS. I, 52 (vgl. Myth. 214) Reichthum, und in Bad. Sagen verwandeln sich Jähne in Gold. Daß unter den Namen des Widders Staldst. 75 Hallinstidi und Heimballi ausgesührt werden, weiß ich nicht anders zu deuten als durch jene auch bei Hldstiälf und dem Giallarhorn vorkommende Verwechslung Heimballs mit Odin (S. 211), dem Finn Magnusen den Monat zueignet, in welchem die Sonne in das Zeichen des Widders tritt. Endlich mag sich sein Beiname Windhler (Vindhler, Sturmmeer) auf seine neun Mütter beziehen, die ein Vild für die Wogen sind. Weinhold Itsat. VII, 48.

Bie Heimdall unter dem Ramen Rigr die menschlichen Stände gründet S. 280, mag man noch in dem schönen eddischen Rigsmal nachlesen. Die grünen Wege der Erde, die er hier wandelt, erkläre ich daraus, daß der Regen das Wachsthum erfrischt: unter den Füßen des Gottes, der den Weltstrom bedeutet und dessen Symbol der Regendogen ist, ergrünt die Erde. Denselben Sinn sinde ich in dem Mythus von Frezias Halsband Brisingamen, das Loti entwendet hatte, Heimdall ihr wieder erkämpst. Rast 355. Weinhold 1. c. 46. Loti bedeutet hier die Glut des Sommers, welche der Erde den grünen Schmuck entführt, den Rasen versengt, der auch sonst als Jardhar mon (gånga undir jardhar mon bei Eingehung des Freundschafts-Bündnisses, R. A. 118) bezeichnet wird, dem Brisingamen entsprechend, Myth. 609. Heimdall ist hier wieder der Regen, der die Gräser erfrischend der Erde den grünen Schmuck wiederverschafft. Hieraus erklärt sich auch, warum Heimdall, der sonst weise war den Wanen gleich, sich FUS. I, 313 heimkastr allra asa schelten laßen muß, denn was ist langweiliger als ein Regenwetter?

Neuerdings hat A. Lütolf (Germ. VIII, 208 ff.) Wilh. Tells Sage aus Heimdalls Mythus ableiten wollen, worüber ich auf §. 82 verweise.

Auf dem Wipfel der Weltesche ließen wir S. 282 Heimdall als Welthirsch weiden und faßten dann seine Spitze als Schwert, das uns wieder auf Heimdall als Schwertgott wies. Wir sehen aber S. 41 einen Adler auf der Weltesche sitzen und diesem vergleicht sich zunächst der Hahn Widosnir, der nach Fiölswinsmal 24 auf dem Wipfel des Baumes Mimameidr sitzt, welchen schon Andere den Doppelgänger der Weltsesche Pggdrasil genannt haben. Wie nun Heimdall als Götterwächter bezeichnet wird, so vertritt ihn schicklich der Hahn, der wach same Vogel, und wenn wir diesen noch jetzt auf den Spitzen der Kirchthürme finden, so hat er seinen Platz zu behaupten verstanden. Das hätte auch der Abler auf dem Achener Münster, der deutschen Krönungskirche, schon als Reichsadler gesollt:

es war kein Grund ihn zu entfernen so lange der gleichbedeutende Hahn noch nicht von den Rirchthürmen verdrängt ist, und wenn die Achener beim Reiche bleiben wollen, wie sie der alte Spruch ermahnt, so setzen sie ihn wies der darauf. Bgl. S. 33. Menzel Symb. 366. Zeisberg Germ. XIII, 416.

2. 3. Fring und Irmin finden wir stäts beisammen: bei Widukind, ber fie hiftorifiert, aber boch alten Liedern folgt, und so auch in ber Helbenfage, im Nibelungenliede namentlich, ist letterer zu Irminfrid geworden; aber sowohl Widukind als die Wiltinas. weiß von Jrings Bezug auf die Mildstraße und auch hier, am himmel, gesellt sich ihm Irmin, wie wir §. 74 gesehen haben. Iringsstraßen finden sich am himmel und auf Erden; Irminstraßen sind nur auf Erden bezeugt: die Ermingestrete durchzog von der Watlingestrete durchkreuzt ganz England von Süden nach Norden; von der Irminsal liefen vier Straßen durch alles Land. Die Watlingestrete ist auch am himmel bezeugt: wie sollte die Ermingestrete da gefehlt haben? Aber ber Himmelswagen heißt auch Irmineswagen, wie Ing, der andere der drei Söhne des Mannus bei Tacitus, gleichfalls einen Wagen hat (Myth. 320): dem Himmelswagen entspricht aber auch sonst noch ein Himmelsweg, und ben Straßen auf Erden entsprechen himmlische, S. 209, so daß wir des ausdrücklichen Zeugnisses fast entrathen können. Man hat daher auch Irmin auf den Ariegs- und Schwertgott Ir ober Er (Heru) zurückführen, und Irman, Erman in Ir-man, Er-man zerlegen wollen (B. Müller 294); dagegen bemerkt aber Grimm Myth. 327. 333, dem Namen Iring gebühre langes I, und GDS. 345 ift ausgeführt, daß das H in Hermunduri, Hermanfrid, als bloße Spirans nicht in Ch übertritt, während Heru sich in Cheru wandelt. Auch ist Irmin wie Armin ein abgeleiteter Name, tein zusammengesetzter und der Name herman entspricht nur dann, wenn man auch ihn als abgeleitet betrachtet Die Verbindung von Irmin und Iring schien schon oben und schreibt. bei der Eresburg §. 86 hervorzutreten, wo aber der Annalist (S. 269) außdrudlich bezeugte, Ermis sei neben Aris (Heru) verehrt worden; Heru (Erich) fanden wir schon oben S. 281 in Iring, welchen das Rigsmal Rigr nennt. Daß der Gott, der hier die menschlichen Stände gründet, ein Schwertgott war, bezeugt das Lied felbst, indem es ihn mit anderm Namen Beimdall Von Cor, wie die angelsächsische Rune §. 87 lautete, mochten nennt. dann zunächst die Corle benannt sein, weil nur sie das Schwert zu führen berechtigt waren. Wenn aber auch Irmin auf Heru weist, weil die Irmin= faule bei der Heresburg errichtet war, und weil Widukind nach §. 86 bei Gelegenheit jener andern Irminsal, welche die Sachsen nach dem Sieg über die Thüringer errichteten, von Irmin auf Mars geräth, so kann doch Irmin ein allgemeiner Name sein, der eben den allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie das Präfig irmin- die Begriffe zu steigern, bis zum

Allumfaßenden zu erweitern dient. Unter diesem allgemeinen Gotte kann man sich Allvater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott verbundener Stämme benken, wie auch Armins Name vielleicht nicht anders besagen wollte als den gemeinschaftlichen Feldherrn der deruskischen Bölter. Selbst den allgemeinen Namen der Germanen für die deutschen Bölker leite ich von Irmin, ber ags. Eormen-, altn. Jörmunhieß; von da bis zu germanus war nur ein Schritt und in geormenvyrt, geormenleaf Myth. 326 finden wir ihn wirklich gethan. Grammatik 3. Aufl. S. 11 neigte Grimm stark dazu, den Namen der Germanen von Irmin abzuleiten und vor ihm waren schon Leibnit und Eccard auf derselben Spur. Aber nur durch Vorsetzen der untrennbaren Partikel go-, welche in Gevatter, Gebrüder u. s. w. zusammenfaßende Kraft hat, konnte in Deutschland aus erman german werden und auf die Frage: mas seid ihr für Leute? die Antwort erfolgen: wir sind Germanen, d. h. wir sind alle zusammen von Irmins ober seines Großvaters Tuistos Geschlecht. Näher ausgeführt hat dieß einer meiner Zuhörer O. A. Hoelscher 1865 in seiner Dissertation de Irmini dei natura germanorumque nominis origine. Das erste I in Irmino finden wir schon bei Tacitus durch Brechung in E verwandelt; das zweite i wird erst in den Namen Ermanaricus, Ermanafredus zu a, wo Ermana-genit. pl. ift, und bie Erminonen bedeutet, die hier vielleicht schon die beiden übrigen Stämme Nicht bloß die herminonischen Baiern leitete man im M. A., mitbegreifen. schon im Annolied (vgl. Maßmann Raiserchronik III, 472 ff.), aus Armenien ab, auch aus Normandie ward Ormanie gemacht und wenn für die Römer der allgemeine auf alle deutsche Bölker sich erstreckende Sinn in Germani lag, so wird uns derselbe Sinn von universalis schon ausdrudlich für Irmin bezeugt, vgl. §. 86. Dieser Sinn lag ursprünglich in dem Namen und wie Mannhardt Götterwelt 276 in Arnama den gemeinsamen Nationalgott aller Arier vermuthet, so sehe ich den Altvater aller Germanen in Irmin. Bon bem Bischof Germanus läßt bie Legende Thors Wunder der Wiederbelebung (der Böcke) an einem Ralbe wiederholen, das ein armer Hirte ihm und seinen Gefährten geschlachtet. Nach ber Wiederbelebung empfing ber Beilige ben Namen Berman, ben wir §. 86 auf Irmin und somit auf Thôr bezogen haben. Bgl. Rochholz Gl. u. Br. I, 221. In dem Namen Germanen ist -anen nur Ableitung: das a sollte kurz sein; die Römer aber, die es mit ihrem germanus verwechselten, sprachen es lang aus. Wenn Grimm für den gallischen Ursprung des Namens Germanen geltend macht, daß die Völker sich den Namen nicht selber gäben, sondern von ihren Nachbarn empfingen, so geräth er schon bei dem Namen der Tungern, noch mehr aber bei dem der Deutschen mit sich selber in Widerspruch.

dießmal hat man in der Fremde gesucht, was man in der Heimat beßer haben konnte.

Mochte auch bei jenen Irminfäulen, die dem allgemeinen Gotte galten, an den Sieg- und Rriegsgott gedacht werden, weil es sich eben um den Sieg im Ariege handelte, und jene ältere Irminsaule eine Siegsfäule war, weshalb wohl auch Widukind bei ihr an Mars dachte, oder mochte man, wie §. 86 gezeigt ist, sein Bild mit Thors Reule bewaffnen, Irmin selbst sollte, wie es scheint, als gemeinschaftlicher Gott verbündeter Bölker mehrere Culte vereinigen und durfte daher von jedem der verbundenen Völker als sein befonderer Gott gedeutet werden. Bielleicht waren auch die Herminonen und Hermunduren jum Dienst eines gemeinsamen Gottes verbundene Stämme, die von dem allgemeinen Gotte den Namen führten. Daß dieser Gott Odin gewesen sei, dafür spricht jener Irmineswagen nicht, denn öfter wird Thôr fahrend gedacht-als Obin. Was über Irmin, Hirmin noch im Volke lebt, ift Myth. 329 und Woeste Volksüberl. 43 zusammengestellt, wozu noch das den Thormythus enthaltende Märchen vom starken Hermel §. 86 kommt. Neben den Spruch: ,he ment, use Herre got heet Herm un saete oppem appelbaume' stellt Ruhn 286. II, 15 noch einen zweiten: Dat is ûno'nter aulen tit, as de düwel no'n lütk fentken was un Hemmänken (Hermänchen) hedde. Dem vergleicht sich der niederrheinische: du wellst mich wis mache' Gott hêsch Gerret (Gerharb), wovon Grimm hatte Gebrauch machen können, benn Gerhard mag ben mit dem Sper (Gungnir) bewaffneten Gott meinen. Gleiche Bedeutung hat der Name Gerwalt, der sich im Herzog Gerolt verjüngt, ber ben Schwaben das Recht erwarb, bem deutschen Heere vorzufechten.

Wir sanden Irmin zuerst in dem göttlichen Stammhelden Irmino §. 74, bann in jenem nach ihm benannten himmlischen Irmineswagen, dem eine irdische Irminstraße entsprach, hierauf in Arminius und drei verschiedenen §. 86 besprochenen Irminfäulen. Neben der ältesten standen auch Irminfrid mit Iring, die hernach von Ermenrich oder seinem Neffen Dietrich angezogen in dessen Areiß traten. Aber ber Gott ist als St. Hirmon auch zum Beiligen geworden und zwar seiner alten Vorliebe getreu, zum Säulenheiligen. Bei Bischofsmais steht sein Bilb auf einem Erlenstock im Walde. Vergebens brachte man es mehrmals in eine Rirche; andern Morgens stand es wieder auf dem Erlstock. Da ließ man es endlich stehen und wölbte nur eine hölzerne Rapelle über den Stamm. Schon ursprünglich war es aus einem Holzblod gesägt worden, den man seiner Schwere wegen nicht fortschaffen konnte. Das ist nur die alte Vorliebe für den Wald, welchen die Götter mit ihrem Volke theilten. Daß dieß gerade in Baiern geschah, wo auch der Dienst des Heru (Iring) durch den Namen des Wochentages bezeugt ist, zeigt uns noch einmal dieselben Götter verbunden. Bgl. Panzer I, Nr. 33, II, 402. So hat auch der Ehren breitstein einst Hermanstein geheißen, Jrmstein nach dem alten Rheinischen Antiquarius. Für Fring findet sich Juwaring und Euring, welches von Coring nicht zu ferne steht.

Die Götter der Trilogie §. 57 haben wir betrachtet; nur Frent (Fricco) ist übergangen, weil wir ihn mit den übrigen Wanen zusammensstellen wollen. Vielleicht hätte man ihn unter den Schwertgöttern erwarkt, bei welchen wir ihm so eben versuchsweise eine Stelle einräumten; aber nicht bloß hat Frent sein Schwert hinweggegeben, er führte es auch nur als Sonnengott. Hier folgen also zunächst

# Die übrigen Asen.

### 90. Wali (Ali Bui) und Steaf.

Der Mythus von Baldur (hochd. Paltar) ist §. 34 im Zusammenhang mit den Geschicken der Welt erklärt und S. 85 auch gesagt worden, was seine ursprüngliche natürliche Bedeutung war. Baldur erschien uns als die lichte Hälfte des Jahrs; sein blinder Bruder Hödhr (ahd. Hadu) als die finstere, mit der Rebenbestimmung, daß die Zeit des wachsenden Lichtes für die sommerliche, die des abnehmenden für die winterliche Jah reshälfte gilt. Baldurs Tod trat darnach schon zur Sommersonnenwende ein, wo die Tage am längsten sind, nun aber wieder fürzen, der Sieg des blinden Hödhr sich entscheidet. Aber dieser Sieg ist kein bleibender: auch der Herschaft Höbhrs ist mit der nächsten Wintersonnenwende ein Ziel gesteckt, wo Baldurs Tod an Hödhr Wali (Welo) rächt, in welchem Baldur im nächsten Frühjahr wiedergeboren wird. Daß er nicht als Baldur wiederkehrt, sondern unter dem Namen seines Halbbruders Wali, dient theils den Sinn des Mythus, der sonst zu nakt zu Tage läge, zu versteden, theils mag es mit ber eigenthümlichen Ausbildung zusammenhangen, die er im nordischen Glauben empfing, wo der Rreiflauf des gewöhnlichen Sonnenjahrs dem großen Weltenjahr wich, und Baldur, einmal zu Hel gegangen, erst in der erneuten Welt zurückfehren sollte. Unter den Göttern der erneuten Welt finden wir dann auch Wali; ohne Zweifel bezog er sich aber ursprünglich auf das Sonnenjahr. Mit dieser Deutung stimmt Alles was wir von Wali wißen. D. 30 faßt sich kurz über ihn: Ali oder Wali heißt einer der Asen, Odins Sohn und der Rinda. Er ist tühn in der Schlacht und ein guter Schütze.' Staldst. 13 nennt ihn Friggs Stiefsohn, den Odin mit der Rinda gezeugt, wie das auch D. 36 und Wegtamskw. 11 weiß. Ueber Rinda giebt uns Saxo Aufschluß (III, Müller 126). Nach dem Fall des Balderus (§. 35) wird dem Othin

em Finnen Rostioph (Rossdieb) geweißagt, er werde mit Rinda, der er des Ruthenerkönigs, einen andern Sohn zeugen: der sei den Tod Bruders zu rachen bestimmt. Die Finnen gelten in Norwegen für erer und weißagekundig: barum tritt hier ein Finne an die Stelle n Wegtamstwida von Obin erweckten Wala. Diesem Könige naht ver Gott in der Gestalt, die wir als Obins irdische Erscheinung schon n, mit tiefherabgedrücktem Hute: er tritt als Feldherr in seinen it, gewinnt seine Gunft, indem er das Heer seiner Feinde in die Flucht it, und hält dann um seine Tochter an. Der König nimmt die ung wohl auf; von der spröden Jungfrau empfängt er aber statt verlangten Ruffes eine Ohrseige. Darnach nimmt er die Gestalt eines bichmiedes an, fertigt sehr schöne Arbeit und bietet der Schönen igen und Ringe; aber auch jest entgeht er ber Maulschelle nicht. zum drittenmal, da er ihr als junger in der Reitkunst ausgezeich= Rrieger naht, wird er so heftig von ihr zurudgestoßen, daß er zu n stürzend die Erde mit dem Anie berührt. Bur Strafe trifft er it dem Zauberstab und beraubt sie des Verstandes. Seinen Voriber giebt er nicht auf, er nimmt jest zur List seine Zuflucht: der nüdliche Wanderer legt Frauengewand an und giebt sich für heilkundig Unter dem Namen Wecha in das Gefolge der jungen Königin aufnmen, mascht er ihr Abends die Füße. Als ihre Krankheit zunimmt, et sich Wecha, sie zu heilen, erklärt aber gleich, es bedürfe so bitte-Irznei, daß die Rranke sie nur nehmen werde, wenn man sie binde. das geschieht, hat sie Othin in seiner Gewalt und zeugt mit ihr Bous, jum Rächer Baldurs bestimmten Sohn. Die Götter aber, die bei in Byzanz wohnen, finden diese Handlung des Gottes unwürdig verstoßen ihn aus ihrer Mitte: den Ollerus (Uller) bekleiden sie mit : Macht und seinem Namen. Doch weiß sich Othin unter den Göt= wieder Anhänger zu verschaffen und es endlich dahin zu bringen, daß : von Byzanz flüchten muß; in Schweden, wo er seine Herschaft aufs ju gründen versucht, wird er von Dänen erschlagen.

Rur wenig hat Saros historisierender Bericht den Mythus entstellt, tErhaltung ihm allein verdankt wird. Angedeutet ist er in der Edda: darin, daß Wali der Sohn der Rinda heißt, auch Skaldsk. c. 2 in taks Worten: seich Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae inamentis sidi conciliavit. Auch Rostiofr erscheint Hyndlul. 31. Rinda ie winterliche Erde, wie Uller der winterliche Odin. Rinda heißt wörtzurusta: die Rinde des Brots wie des Baums bezeichnet noch das t, das hier die hartgefrorne Erde meint. Darum scheint sie Saro Lochter eines russischen Königs zu machen, während sie nach Hyndl. 31 Besten wohnt, wenn damit nicht angedeutet sein soll, daß sie vom inwock, Mythologie.

Bestwind angeweht, aufthaue. Durch den Tod Baldurs, des Lichtgottes, war die Erde der Gewalt des Winters anheimgefallen. Lange bemüht fich Othin vergebens, fie jur Erwiederung seiner Bartlichkeit zu bewegen. bietet ihr Rleinode, den goldenen Schmuck des Sommers; er mahnt sie durch seine Reiterkunfte an triegerische That, die herlichste Uebung der schonen Jahreszeit. Betersen 198. Umsonft, ihr ftorrischer Sinn ist nicht ju beugen: er muß feine ganze Zauberfunft aufbieten und gulet felbst gur Lift greifen bis es ihm gelingt, ihren harten Sinn zu schmelzen. So ist Rinda der Gerda gleichbedeutend und unsere Ausführung S. 184, daß es ursprünglich Odin war, an dessen Stelle erst Freyr, dann Skirnir trat, bewährt sich von Reuem. Der Zauberstab, womit Othin die Rinda berührt, ift der Gambantein, mit dem Stirnir der Gerda zusett. Wir haben ihn anderwärts auf den Blit gedeutet, der, wenn er nicht tödtet, doch betaubt und des Berstandes beraubt. Gerda ergiebt sich auf die bloße Drohung, ben Thurs (Th) einzuschneiben; Rinda wird mit dem Stabe wirklich getroffen und verfällt der dort angedrohten Krankheit, die dem Gott Gelegenheit bietet, fie als Argt in seine Gewalt zu bringen. Dieser Unterschied verschwindet gegen die Uebereinstimmung der Hauptzüge. Rindas Sträuben wie Gerdas wird durch die Macht des Gottes überwunden. Aber nach Walis Zeugung, den Sazo Bous nennt, tritt der volle Winter erst ein: ,Wenn die Tage längen, beginnen sie auch zu strengen.' So wird Obin aus dem Himmel verwiesen und der winterliche Uller, nur eine andere Seite Odins, herscht an seiner Stelle. Aber bald kehrt er selbst in seiner Herlichkeit zurud; der kalte Uller flüchtet nach Schweden, in den Norden, wo er seine Herschaft noch eine kurze Zeit fristen kann. Da gebiert Rinda den Sohn, der Baldurs Tod an dem dunkeln Höbhr rachend, den neuen lichten Frühling heraufführt. Das ist der Sinn des Mythus, der auch in der klassischen Mythologie sein Gleichniss findet. Wie Wali einnächtig den Hödhr fällt, so erlegt Phoebus, drei Tage alt, den Drachen. Zur Sühne des Mords lebt er dann unter Hirten, was der Verstoßung Othins aus Byzanz entspricht. Das erste heilfräftige Lied, das in Grögaldr die aus dem Grab erweckte Mutter dem Sohne singt, ift Str. 6 dasselbe, das einst Rinda der Ran sang:

Hinter die Schultern wirf was du beschwerlich wähnft.

Petersen 199 beutet das auf die winterliche Erde, die sich erst selbst vom Eise befreit und dann Ran, die Meergöttin, ermahnt, ihrem Beispiel zu folgen. Es braucht kaum wieder erinnert zu werden, wie der ursprüngslich auf den Wechsel der Jahreszeiten bezügliche Mythus gleich den andern, mit welchen er zusammenhängt, in die Weltgeschiese verslochten ward, und Wali, der neue Frühling, nun neben Widar, der ein Rächer ist wie er, unter den Göttern der erneuten Welt erscheint.

Bali heißt D. 80 auch Ali, bei Saro Bous — altn. Bûi, ahb. Pawo. Iener erste Name befriedigte nicht ganz: wenn er gleich eine Niederlage zu rächen hat §. 36, so sieht man doch nicht, warum er nicht lieber nach dem neuen Siege des Lichts genannt ist. Der ganze, nach Finn Magnusens Auslegung der Sonnenhäuser in Grimnismal seiner Herschaft überwiesene Monat (19. Januar bis 18. Februar) hieß in Island Lichter ist (Lucifer); anderwärts Solmanot, Sonnenmonat. Bgl. jedoch GDS. 108 und Bouterweck 1. c. XCIII. In diese Zeit fällt Lichtmess und der Valentinstag (14. Februar), an den sich in England, dem nördlichen Frankreich und den Niederlanden mancherlei Gebräuche knüpfen, die Erwägung verdienen. Wolf Beitr. I, 145. Nach dem englischen Bolksglauben paarten sich an diesem Tage die Vögel, Walpurgisnachtstraum 4, 2, und Jünglinge und Jungfrauen seierten ein Fest, bei welchem sie sich durch das Looß ihr Liebchen (Valentin und Valentine) wählten. Daber singt Ophelia:

Guten Morgen, 'sist St. Valentinstag, So früh vor Sonnenschein; Ich junge Maid am Fensterschlag Will euer Valentin sein.

Wali wird als trefflicher Schütze geschildert. Erschoß er den Höhr eh er ihn zum Holzstoß trug? Das wäre schon darum anzunehmen, weil auch Baldur erschoßen worden war. Als Gott des wiederkehrenden Lichts ge-bührt ihm als Wasse der Pfeil, da Stralen (des Lichts oder der Sonne) wörtlich Pfeile bedeuten. Nach Finn Magn. (Lex. Myth. 798) wäre Wali in Norwegen durch den Apostel Paulus ersetzt worden, dessen Bekehrung am 25. Jan. von der Kirche geseiert wird. In Deutschland wird der Apostel aber nie als Bogenschütze dargestellt wie Wali geschildert wird.

Der andere Name Ali (von at ala, got. aljan), hochd. Alo, zeigt uns den ernährenden segenspendenden Frühlingsgott, und so dürfte auch in dem Namen Wali ein ähnlicher Begriff liegen. Wirklich bringt ihn Müllenhoff (Nordalbing. 11) mit alts. welo, ags. vela, alth. wolo, unserm wohl zusammen, und erfennt in Welo einen altsächs. Gott des Glücks und Wohlstands. Vgl. Myth. 1226. Der dritte Name Bai könnte auf das wieder baulich werdende Land im Gegensatzu Rinda, der hartgefrornen Erde, zielen. Das stimmt zu den Umzügen mit dem Pfluge zu Fasnacht, die in die Mitte Februar zu fallen pflegten. Mädchen pflegte man in den Pflug zu spannen, wenn sie sich nicht von dieser Strase der Chelosigkeit frei kauften. Myth. 1214 wird ein Zusammenhang mit Beowulf vermuthet, dessen erste Kämpse in den Frühling zu denken sind. Aber Beowulf ist Thor. Vgl. Zeitschr. VII, 411. 416 ff. Weitere Spuren als Wali hat der ihm identische Skeaf zurückgelaßen.

Baldur, sahen wir, ward verbrannt, Freyr wird begraben §. 101, und so unterscheiben sich Brennalter und hügelalter. Aber bei beiben Bestattungsweisen kommt ein Schiff vor: Baldurs Leichenbrand ward auf dem Schiff ins Meer hinaus gestoßen, und im Norden wurden Leichen auch im Schiffe begraben (Myth. 790); auf Grabstätten bilbeten Steinsetzungen den Umriß eines Schiffes, und die Todtenbäume des alamannischen Landes waren zu Särgen gehöhlte Stämme, wie sie zugleich als Schiffe (Einbäume) gedient haben, Itschr. IX, 575. Aber das Schiff tommt auch allein vor, ohne Leichenbrand und Begräbniss, und diese Bestattungsart ift vielleicht die älteste: man legte ben Tobten in ein Schiff und überließ es Wellen und Winden, denn jenseits der weltumgürtenden See, des Wendelmeers, lag das Todtenland Utgard, das außerweltliche Gebiet, das man wohl auch, für unsere Nordseebewohner bezeichnend, Britannien nannte. So ward St. Matern, als er zum zweitenmal gestor= ben war, in ein steuerloses Schiff gelegt, das ihn rheinauswärts nach Roben= firchen brachte, wo seine Gebeine ruben. Dasselbe begab sich nach Panzer I, 222 mit dem Leibe St. Emmerans, den ein Schiff ohne menschliche Hülfe aus der Isar in die Donau und dann stromaufwärts gegen Regensburg trug. Vgl. Liebrecht Gervasius 151. So wird Sinsibili von seinem Vater Sigmund auf ein Schiff getragen, das ein Unbekannter als Fährmann hinwegzuführen scheint, wohl Obin, der Stammvater seines Geschlechts. Bgl. KHM. II, 90, p. 41 u. Rochh. Gl. I, 124. An diese Bestattungs= weise knüpft sich der Mythus von Skiöld ober Skeaf, den schon Tacitus nach dem, was er Gorm. Cap. 3 von Ulysses berichtet, vernommen zu haben scheint; in seiner letten Berjüngung ift er zur Sage vom Schwanenritter geworden. Das Wesentliche dieser Ueberlieferung, die als angelfächsische, dänische und langobardische Stammfage auftritt, und vielfache Umbildungen erfahren hat, ist Folgendes: Ein neugeborener, nach dem Beowulf ungeborener Anabe mit Schätzen und Waffen umgeben, landet im steuerlosen Schiff auf einer Garbe schlafend. Die Bewohner des Landes nehmen ihn als ein Wunder auf, nennen ihn nach der Garbe (Steaf, hochd. Stoup, manipulus frumenti), erziehen ihn und wählen ihn endlich zum Rönig. Auf bemselben Schiff und in gleicher Ausstattung wird er nach seinem Tobe, eigener Anordnung gemäß, den Wellen wieder überlaßen; die jüngere Sage läßt ihn lebend, in derselben Beise wie er gekommen war, in dem Rahn, von Schwänen gezogen, hinwegscheiben; nach seiner Heimat durfte nicht gefragt werden, und dies Gebot hatte seine Gemahlin übertreten. Da der Anabe nach der Garbe, worauf er schläft, benannt ist, so gehört wohl die niederrheinische Sitte hieher, den Todten auf ein Schaub Stroh (Westfälisch Rewestroh, Woeste 57), vgl. 7, zu legen: auf dem "Schoof' (Schaub) liegen, heißt so viel als fürzlich verstorben sein. Schaub und Schiff sagen also, daß der Anabe aus dem Todtenlande kam und dahin zurücklehrte: darum eben war die Frage nach seiner Heimat verboten. Nach deutschen Kinderliedern und mancherlei Spuren im Volksglauben kommen die Kinder zu Schiffe an; auch zu Hosen am Neckar gilt nach mündlicher Erkundigung dieser Glaube. Die Vorstellung, daß die Menschen bei der Geburt aus der Gemeinschaft der die Unterwelt bewohnenden Elben heraustreten und beim Tode in sie zurücklehren, wurzelt tief in unserm Heidenthum, sagt Sommer 170; vgl. Kuhn WS. 240, Rochholz I, 245.

Nach dem Schiffe (Ast, die gehöhlte Esche) scheint Asciburg, die Schiffstadt (Noatun) benannt; auch bei Speier, der Todtenstadt unserer Raiser, die vielleicht für die Todtenstadt überhaupt galt (Rheinl. 66), da wohl schon ihr Name mit spirare zusammenhängt, sindet sich eine Schiffersstadt, nicht etwa am Rheinuser, sondern tief im Lande, was freilich einen natürlichen Grund haben kann in der Veränderung des Rheinbettes. Hatte Tacitus die Sage von Steaf vernommen, so war er wohl besugt, sie auf die nahverwandte von Ulysses zu deuten, denn auch er landet schlasend und erkennt die Heimat nicht; es war das Land der Todten, aus dem er kam. Kalypso ist wörtlich die nordische Hel, die verborgene Göttin, die personisicierte Unterwelt. Für den Schwanenritter wird uns §. 102 der Name Heljas begegnen; DS. 539 heißt er Gerhard, und dieser auf Odins Sper deutende Name kann nach S. 287 ein Beiname Odins als Todtengott sein.

Eine Spur ift im Wartburgfrieg und dem darauf gegründeten Lohengrin erhalten, wo der Schwanenritter von Artus ausgesandt wird, der aber längst von dieser Welt geschieden im Berge wohnt mit Juno und "Felicia Sibillen Kind". Im Parzival ist es bekannt= lich der Gral, von dem "Loherangrin" ausgesendet wird; aber dessen Rönig= reich ist so verborgen wie Hels Todtenreich, und Niemand mag es ohne Gnade finden. Wenn nun Frenr mit Steaf zusammenfiele, wie Müllen= hoff Itschr. VII, 409 wollte, obgleich er als Stiöld sich auch mit Uller (§. 91) berührt, der nur der winterliche Odin ist, so sähen wir hier Freyrs Bezug auf Hel, die Todesgöttin, hervortreten. Ich glaube aber in den Erläuterungen zum Beowulf dargethan zu haben, daß Skeaf Wali ist. Raum geboren, nur eine Nacht alt, schreitet Wali zum heiligen Werk der Rache. So wird von Steaf gesagt, daß er umborwesende, noch ungeboren dem Lande zufährt, wo er recens natus den Kampf gegen einen ruhmreichen Helden bestehen sollte. Ungeboren heißt er nicht ohne Grund, so lange er das Land seiner Bestimmung noch nicht erreicht hat. Das Rind, das der Storch bringt, ist noch ungeboren so lange es der Storch im Schnabel hält: erst wenn er es der Mutter in den Schooß legt, kommt es zur Geburt. Nach Arndts Zeugniss vertritt in Rügen ber Schwan die Stelle des Storchs: man sagt, daß er die Rinder bringe. Von dem Schwan weiß die Sage von Steaf noch nichts; aber das steuerlose Schiff, das Winden und Wellen übergeben ist, läßt keinen Zweisel woher er kam und wohin er fuhr. Deutlicher wieder verrieth es die Sage vom Schwanenritter, indem sie die Frage nach seiner Herkunft verbot. Erft hier kam der Schwan hinzu; aber noch immer spielt die Sage, wie die von Ulysses bei Tacitus, am Niederrhein, wenn sie sich gleich jest schon an den Rhein= und Scheldemundungen bis Valenciennes ausgebreitet hatte. Nur der Schwan verräth jest noch den ungebornen göttlichen Helden; die Sage selbst versteht sich nicht mehr, indem sie den Schwan einen erwachsenen Ritter herbeiführen läßt. Dagegen gedenkt sie noch des Rampfes, zu dem der Ritter entsendet ist; die Steafsage muste bavon schweigen, denn daß ein neugeborner Anabe einen Zweikampf bestehe, ist in der Helbenfage wie in der Geschichte geradezu unmöglich. wulf ist aber Steaf schon in die Heldensage gezogen; als Wali war er noch eines Gottes Sohn und in der Göttersage ift der Rampf eines neugebornen Anaben weder unerhört noch sinnlos: einnächtig fällte Wali Wir wären nun zu hören begierig, obgleich die Sage des den Hödhr. Rampfes geschweigen muß, gegen Wen eigentlich der ungeborne Steaf ausgesandt war. Die Stammtafeln nennen Heremod unmittelbar vor Steaf, was dießmal nicht heißen kann, daß sie Bater und Sohn seien: Steaf wird damit nur als Heremods Nachfolger im Reiche bezeichnet. Im Beowulf ist das Gemüth dieses Heremôd, der eher dem Hermodr des Hyndluliedes als dem der j. Edda entspricht, verfinstert: er war im Alter unmilbe und blutgierig geworden. Dieß macht ihn nicht ungeeignet für einen epischen Nachklang des göttlichen Wesens zu gelten, in welchem einst die dunkle Seite des Jahrs angeschaut worden war. Dieß Wesen hieß in der Edda Hödur; bei den Angelsachsen scheint es Heremod geheißen Dieser Heremod entspricht dem Hermodr der Edda nicht, der ist ein dritter Bruder Baldurs.

Tacitus hatte nur von zwei Brüdern gehört, die er Alci nennt und auf Castor und Pollux deutet. Die j. Edda zerlegt ihr Wesen in viere; Baldur, Hödur, Wali, Hermôdr. Die Angelsachsen, die nur von drei Brüdern wusten, nannten Wali Steaf und den Hödhr Heremôd.

Der Beweis für die Identität Walis und Steafs liegt in dem Beisnamen, den beide führen: Wali heißt bei Saxo Bous, altn. Bûi; Steaf aber wird, da in den ags. Stammtafeln nur Prädicate eines und dessselben Gottes enthalten sind, auch Beaw genannt, was wie Bûi auf die wieder baulich gewordene Erde geht, im Gegensatz zu Rinda, der winterslich gefrornen Erde. Steaf heißt der noch ungeborne Wali, weil er vor

ber Geburt, wie einst nach dem Tobe auf dem Schaub (manipulus frumenti) liegend gedacht wurde und weil dieser Gott des Reichthums und der Fülle das Rornkind unserer Sagen (Rheins. Rr. 251 ,das Wunder im Rornseld') und Erntegebräuche ist, das schwerer und schwerer ward als man es aushob und damit ein gesegnetes Jahr ankündigte. Bgl. Mann-hardt Rorndämonen 28. Ungeboren heißt er, weil er das Getreide der kommenden Jahresernte bedeutet, das in dem wachsenden Frühlingslichte, in das sein Fest fällt (Valentinstag 14. Febr.), gedeihen und reisen soll: damit rächt er die Undill, die an Balbur durch den Tod dieses Lichtgottes begangen ist. Das Land, aus dem er kommt, und in das er zurücksehrt, ist die Unterwelt, der mütterliche Schooß der nährenden Erde, der er auch den Ramen Ali verdankt. Wir haben hier wieder wie §. 36 einen friedelichen Mythus, der zu einem kriegerischen Volke gekommen ist, von dem Stande der keeln.

Das Schiff, das ihn aus der Unterwelt und wieder dahin zurud bringt, hat auf seinen Namen keinen Bezug. Bgl. M. Beowulf S. 175 ff. Balis feindlichem Bruder Bodhr entspricht in ber Schwanenrittersage bald der Sachsenherzog '(DS. 538), bald der Graf von Frankenberg (DS. 534), bald Friedrich von Telramund (DS. 536). Der Name Helias, den der Schwanenritter im flämischen Volksbuche führt, beantwortet schon die verbotene Frage. Da wir Wali mit Skeaf und dem Schwanenritter, also auch mit dem Ulysses des Tacitus zusammengebracht haben, so muste es verwundern, wenn er nicht auch in die eigentliche beutsche Heldensage eingedrungen wäre. Hier sehen wir ihn aber in Bals, von dem die Wölsungen den Namen haben, wiedererstanden. Sein Vater Wärir (Lenzer), wie ihn die Vorrede der jüngern Edda statt Rerir nennt, ift, wie in Stammtafeln herkommlich, nur ein Prabicat des Gottes, der den Frühling (Var) bringt. Die Rîmur fra Wölsungi hin oborna wißen noch nichts davon, Wärirs Gemahlin sei von dem Genuß eines Apfels, den ihr Odin durch sein Wunschmädchen sandte, so sehr schwanger geworden, daß ihr das Rind ausgeschnitten werden muste. Das wurde wohl nur erfunden, um den dem umborwesende entspre= denden Beinamen oborni zu erklären. Von keinem Weibe geboren zu fein, war seitbem ein Ruhm unüberwindlicher Helben, ber sich bei jenem Hoper von Mansfeld wie bei dem ungebornen Burkard, Macduff und Andern wiederfindet. Dahin gehören auch Rogdai in Wladimirs Tafel= runde, Leipzig 1819, und Rusthem, der Held Irans; vgl. Görres Schach Nameh I, 110. Jene Beinamen Ungeboren und Neugeboren verrathen die Einheit Steafs, Walis und Wölsungs ober Wals. Da Steaf auch Schild (Stidlb) heißt und Stiöldunge das Königsgeschlecht der Dänen, weil sich in Schonen die Steaffage localisiert hatte, wie sie nach der Meldung des

Tacitus von Ulysses auch am Niederrhein (Asciburg, Cleve) daheim war, so begreift sich, daß die Welfungen bald im Frankenland, bald in Dänemark herschten. Dem Niederrhein wird aber nach dem Zeugniss des Tacitus die Priorität nicht zu bestreiten sein. M. Rieger Germ. III, 163 ss. hat auch schon bemerkt, daß Salvius Brabon, der Schwanenritter, Gr. D. S. 286, wie Ulysses aus Troja kam, Troje aber bei Hagen von Troje wie im Wolfdietrich Elsentroje oder die alte Troje die Unsterwelt bedeutet; so daß sich hier über den Ursprung der Sage von der trojanischen Abkunft der Franken neues Licht verbreitet. Selbst der Name Loherangrin, wenn er nicht auf Lothringen geht, was den Niederrhein mit begreift, kann auf die Unterwelt zielen, da wir eine deutsche Gluthölle neben der Waßerhölle nachgewiesen haben. Ueber die Denkmäler, die dem Ulysses und seinem Vater Laertes an der Grenze Germaniens und Rhätiens gewidmet sein sollten, vgl. Hesper Köm. Bayern III, Nr. 47. S. 308.

In den Schwan, der in Rügen die Kinder aus dem Seelenlande bringt, pflegen in dem Märchen von den dankbaren Todten Berstorbene sich zu wandeln. Bei diesem Bezuge zum Todtenreich, den auch die Redensart ,es schwant mir' verräth, darf er sowohl dem Schiff, das die noch ungeborenen Kinder der Erde zuführt, als dem andern, das Todte dem Seelenlande zurückträgt, die Wege weisen. In dem redenden Schwan Lohengrins, wie in jenem, der in dem See eines hohlen Berges schwimmend einen Ring im Schnabel hält, wenn er ihn fallen läßt, geht die Welt unter, ja in den Schwänen, die auf dem Urdarbrunnen schwimmen, ist die Schickfalsidee verkörpert. Vgl. Kuhn M. S. 68. Gr. Myth. 400.

Von mehr als Einem Heiligen wird erzählt, daß seine Leiche in einem Rahn ohne Steuer rheinauswärts getrieben sei. Auch dieser Jug ist der Legende aus der deutschen Göttersage vererbt. Der hier noch sehlende Schwan deutet auf hohes Alter der Legende.

# 91. Uller (Buldor, Huller).

Wie Oller nach Saxo von den Göttern an Odins Stelle geset, dann aber wieder ausgetrieben und in Schweden erschlagen wird, ist so eben berichtet; auch haben wir ihn schon §. 90 als die winterliche Seite Odins gefaßt. Im Sommer ist Odin ganz Er selbst, der herrliche Him- melsgott, der als Gott des Geistes besonders in Krieg und Schlacht waltet. Im Norden aber taugt der Winter zum Kriegen nicht, er ist zu hart, um Heere gegen einander zu führen; desto beßer ist diese Zeit, wo sich die Fährte des Wildes dem Schnee eindrückt, zur Jagd geeignet. Odin hat nun sein heiteres Antlitz gewandelt: in Thierfelle gehüllt, mit dem Bogen bewassnet, Schrittschuhe unter den Füßen fährt er über Eis- und

Schneeberge dahin. Der Gegenfat von Sommer und Winter ist auch darin angedeutet, daß Baldur Wegtamskw. 4 Ullers Freund heißt. dur ift hier der sommerliche Gott, Uller der winterliche: fie find Freunde, weil aus ihnen das Jahr besteht, das im Norden nur Sommer und Winter hat. Doch wird sich sogleich noch eine andere Erklärung barbieten. Als Wintergott ist Uller der Sohn der Sif, der Erdgöttin, aber Thôrs Stiefsohn, weil er vor ihrer Vermählung mit Thôr, im Winter, wo die Gewitter schweigen, erzeugt ift, D. 31. Sein Bater wird nicht genannt; es bedurfte auch darüber keiner Meldung, wenn er selbst, wie sich aus Saxo schließen läßt, der winterliche Obin ist. Ausbrücklich läßt Sago den Ollerus von den Göttern mit Oding Namen nennen, und so fällt er mit jenem Mitothin zusammen, der schon früher einmal (Müller I, 42) den Odin vertrieben und seine Stelle eingenommen hat. Da aber Uller als ein selbständiges, von Obin verschiedenes Wesen gefaßt wird, bas im Winter seine Stelle vertrat, so war das nächste, daß man ihn überhaupt als Odins Stellvertreter im Himmel behandelte, so oft er selber nicht anwesend war. An Saxos Bericht erinnert darum Grimn. 42, wo Obin von Geirrödh zwischen zwei Feuer gefett, ausruft:

Ullers Huld hat und aller Götter Wer zuerst die Lohe löscht.

Denn hier sehen wir ihn, während Odin auf Erden, ja in der Unterwelt weilt, an der Spize der Götter. Die Unterwelt ist auch sonst dem Winter, dem Tod der Natur, gleichgestellt. Geirrödh mag indes ursprünglich dersselbe Geirrödh sein, den wir §. 84 als Unterweltsgott kennen lernten: mithin befindet sich Odin acht Nächte d. h. acht Monate lang in der Unterwelt, während Uller im Himmel für ihn eintritt. Nun aber sagt Hamconius Frisia p. 77:

Pluto sed et Frisiis cultus quandoque videtur Atque Holler dictus vulgari nomine, tanquam Inferni dominus. (Wolf Beitr. I, 204.)

Darnach wird umgekehrt Uller im Sommer in der Unterwelt sein, wie Odin im Winter; aber nur als seine andere Seite. Das erklärt uns auch seine Freundschaft mit Baldur, denn mit ihm traf er in der Unterswelt zusammen, wo Baldur ursprünglich alljährlich in der Zeit des abnehmensden Lichtes verkehrte; gerade in diese fällt aber die heißeste Sonnenglut. Die Ramensform Holler erklärt sich aus einem Spirantenwechsel: wie aus Woden Hoden, aus Wod Hood (Robin Hood) wird §. 77 (vgl. Ruhn WS. 96), so sehen wir aus Wuller Woller (wie sein deutscher Name gestautet haben wird, oder auch nur Wull Woll) mit Vertauschung von Wund Holler hervorgehen. Holler erinnert an Holla, die auch Wulle hieß. Hieraus erklärt sich vielleicht zugleich das in den Namen Wodans

eindringende I (S. 168), denn da Wôban und Woll denselben Gott bezeichneten, nur in verschiedener Auffagung, so war eine Vermischung beiber Namen natürlich. Den Bezug jenes niedersächsischen Ernterufs: Wold! wozu ein bairisches Oswol! tritt, auf Frau Wulle oder Uller hat schon Grimm (Ztschr. VII, 393) erkannt. Die Ableitung des Namens von den wolligen Schneesloden des Winters hat nun kein Bedenken: darum war er eben der Erntegott, weil reichlichem Winterschnee die Fülle des Getreibes verdankt wird. Aus demfelben Grunde verbindet das ABCDarium Nord. die Runen Is ar endi Sol. Doch scheint eine andere Ableitung vorgezogen zu werden, obwohl das ags. Vuldor, das bald für Gold selbst, bald für göttliche Herrlichkeit gebraucht wird, und dem got. vulthus, Glanz, entspricht, für den Gott des lichtarmen nordischen Winters weniger gemäß ist, es wäre benn, daß auch hier wieder an den blendenden Glanz des Schnees gedacht würde. Wie aber beide Namen Bôd und Bol in Bold zusammenfloßen, so sehen wir auch ben sommerlichen und winterlichen Odin sich vermischen: nicht nur Woben, Wobe, Bôld, ber nach bem Liebe Myth. 142 als Bavenhune aufgefaßt wird, hat ein Pferd, dem unsere Erntegebräuche ein Büschel Aehren stehen lagen (Myth. 104), auch der unterweltliche Obin, wenn er als Heljäger umreitet (Kuhn NS. 310), und wenn er als männlich gedachter hel ein Scheffel Haber empfängt, sein Pferd damit zu füttern. Müllenhoff S. 245. Dasselbe Pferd finden wir bei der weiblichen Hel, der Gemahlin dieses Unterweltsgottes, wieder.

Die Edda kennt aber Uller fast nur noch als winterlichen Himmellsgott: D. 32 schildert ihn als Bogenschützen und Schrittschuhläuser; Skaldsstap. 14 nennt ihn Dendur-As, Boga-As, Weidi-As und Stjaldar-As und in der Dichtersprache wird der Schild Ullers Schiff genannt. Rach Sazo verstand sich Oller (wie Odin) auf die Zauberkunst, namentlich soll er einst einen Knochen so besprochen haben, daß er sich desselben als eines Schiffes bediente um über das Meer zu sehen. Uller erscheint hier ganz als das männliche Gegenbild Skadhis, die D. 23 Dendurdis heißt und Pngligas. 9 nach der Scheidung von Niördr dem Odin vermählt ward, wo wieder Uller gemeint sein kann, der winterliche Odin; Odins Vermählung mit Skadhi bedeutet eben nur den Eintritt des Winters. Als Jagdgott bedurfte Uller des Bogens, wozu die Eibe, ihres zähen, sesten Holzes wegen, vorzugsweise verwendet ward. Der Eibenbogen heißt altn. ybogi, und die Prune hat die Gestalt eines Bogens. Darum sesen wir Grimnism. 5:

Pdalir (Eibenthäler) heißt es, wo Uller hat Den Saal sich erbaut.

Bur Winterlust gehört aber auch der Eislauf; überhaupt aber sind im

torbischen Winter Schrittschuhe unentbehrlich. Sie wurden aus Knochen von Pferben und Rindern verfertigt: solche Schrittschuhe, bald Stibi, vald Dendrur genannt, sieht man noch jett in Norwegen und Island. Sie sind nach der Abbildung, die Stephanius 127 zum Saxo giebt, ingewöhnlich groß, dabei so gebogen, daß sie Schilden, ja kleinen Rähnen gleichen. Freilich nur auf bem Gife thun folde Anochen ben Dienst eines Schiffes. Aber vielleicht ging Uller auch auf ungefrornem Bager, eine Zunft, die noch jest im Norden heimisch sein soll, in der sich auch bei ins zuweilen Nordländer seben lagen, nicht immer freilich mit gleichem Blück. Aber der Gedanke, mit jolchen Schrittschuhen über das Waßer u sezen, ist dem Schrittschuhlaufen über das Eis abgeborgt, und da solche Baßerschuhe die Gestalt von Schilden haben, heißt der Schild Ullers Schiff und er selbst Schildas. Daraus mag es sich auch erklären, daß B gut sein soll, ihn beim Zweikampf anzurufen, D. 31, wo Alles barauf inkommt, sich mit dem Schild zu beden und zu schirmen. Unerklärt bliebe 10ch, warum nach Atlakw. 30 bei Ullers Ring geschworen wird. R. A. Die Zuverläßigkeit des nordischen Winters, wie Petersen 288 will, zenügt dazu nicht. Es wird bei ihm geschworen, weil er der Unterweltszott ift; aus bemfelben Grunde werden auch bei der Gefion Gide abgeegt. Den Ringeid, den Odin selbst Hawam. 110 schwören soll, hat Boefte Itschr. f. M. I, 396 auch in Deutschland nachgewiesen. Auch reutet darauf der Name Eidring, Haupts Itschr. N. F. V, 2. 428. Doch konnte er auch wohl wie im Norden (Landnama IV, c. 7) zu andern Böttern geschworen werden. Jeder Gode pflegte den im Blute eines Opferthiers gerötheten Ring an der Hand zu tragen zu allen gesetzlichen Dingen, die er hegen sollte, Maurer II, 222. Wahrscheinlich legte man zen Finger in den Ring und fürchtete, er möchte den Finger klemmen, venn man falsch schwöre. Darum sagt Sigrun Helgak. Hundingsb. II, 30 zu ihrem Bruber Dag:

So sollen dich alle Eide schneiden (bîta), Die du dem Helgi geschworen haft u. f. w.

Auch sonst fehlt es nicht an Anzeichen, daß sein Dienst bei uns zu hause war: ein Frau-Wüllesheim ist bei Düren bekannt. Wolsberge liegen bei Siegburg und ein Wolsbergerhof am Fuße des Drachenfelsen; ein Bolsberg erwähnt Panzer I, 72. II, 182 in Niederbaiern, und ein Bolsperghe in Brabant Wolf Beitr. 145.

Daß der h. Hubertus Uller ersetzt habe, ist nicht unwahrscheinlich. Nach Wolf Beiträge II, 292 ist der Schuß auf den Hirsch mit dem Leiden Christi der alten Faßung der Hubertus-Legende noch nicht bekannt und erst aus der Volkssage eingedrungen. Von dem Schuß zegen die Sonne ist §. 57 gehandelt; die Volkssage weiß aber noch von einem Schuß des wilben Jägers gegen ben Sonnenhirsch, worüber A. Ruhns Abhandlung in Zachers Zeitschr. I, 89 ff. nachzulesen und mit bessen academischem Vortrag über die Entwicklungsstufen der Mythenbilbung 1873 zu vergleichen ift. §. 102 S. 332 sehen wir wie der Heibenkönig den Sonnenhirsch, der hier von 12 Goldschmieden, den Asen, geschmiedet sein soll, bis in die Unterwelt verfolgte. Der Heidenkönig steht hier an der Stelle bes wilden Jägers, den wir als Uller, Obins winterliches Gegenbild, zu faßen haben, denn ihn finden wir als Jagdgott (weids-as) geschildert. Den Sonnenhirsch verstehen wir a. a. D. als das Symbol der täglich hinter den Berg, in die Unterwelt gehenden Sonne, und so kann der Schuß auf ihn nur die am Abend nachlagende Araft der Sonne bedeuten. Wenn aber Uller es war, der diesen Souß that, so war er in diesem Tagesmythus erst als Nachtjäger, noch nicht als Wintergott gebacht. In der Verschiebung zum Jahresmythus ereignet sich ber Schuß des wilden Jägers auf den Sonnenhirsch jährlich nur einmal um die Wintersonnenwende, wo die Sonne in nördlichen Gegenben gänzlich zu verschwinden scheint. In beiden Gestalten hat Ruhn diesen Mythus als Indern und Germanen gemeinschaftlich auf Erden wie am himmel, b. h. im Geftirn nachgewiesen. Nach seiner Darftellung geschieht der Schuß auf den Sonnenhirsch, wenn sich der in ihm symbolisierte Gott einer leuchtenden Göttin vermählt, in welcher er die Abendröthe zu erkennen glaubt. Diese könnte aber nur dem unverschobenen Mythus angehören; auf der zweiten Stufe würde damit Rinda, die winterliche Erbe gemeint sein.

Wie bei den Wanen Geschwiftereben gelten, so wollen die Riesen sich ihren eigenen Töchtern verbinden, ein Zug der auch bei jenem Heidenkönig und andern Königen der Heldensage begegnet. In der indischen Sage fehlt er nicht, haftet aber an dem Geschoßenen, nicht an dem Schüten, der ihn eben zur Strafe dieser Unthat erschießen soll. In der spätem Hubertussage, die der vom Freischützen nahe verwandt ift, besteht die Missethat in dem Schuße selbst ober nach der Volkssage in der Jago am hohen Festtage ober während bes Gottesdienstes. Noch anderes des Heidenthums Verdächtige hängt an St. Hubertus. Ein Engel hatte ihm eine Stola und einen goldenen Schlüßel vom Himmel gebracht und ihn zum Nachfolger des h. Lambert auf dem bischöflichen Stuhl zu Lüttich bestimmt: der Schlüßel war der s. g. Hubertusschlüßel, der die Heilung ber Gebigenen bewirken foll; die Hunde die mit ihm auf die Stirn gebrannt werden, glaubt man vor der Hundswuth gesichert. In Röln trägt man am Tage des Heiligen kleine Riemchen weißgegerbten mit rother Farbe bespritten Wildleders im Anopfloch, und in der Abtei St. Andain in den Ardennen läßt sich der Wallfahrer einschneiden, d. h. die Stirnhaut rigen und eine Partikel jener vom Himmel gebrachten aus Wolle und Seide bestehenden Stola in die Wunde legen: gleichwohl nimmt die Stola nicht ab, indem die von ihr genommenen Stücken sich Nachts wieder ersezen; vgl. Wolfs Beitr. I, 147.

Was Saxo einmal von Mitothin, ein andermal von Ollerus erzählt ift derselbe Mythus, der schon Degisdr. 26 in Lokis Beschuldigung der Frigg, als habe sie mit Wili und We, den Brüdern Odins, gebuhlt, und in dem Bericht Snorris in der Pngligas. Cap. 3, auklingt, wonach einst Obin weggereist war und so lange fortblieb, daß die Asen glaubten, er kehre nicht wieder. Da machten sich die Brüder auf und theilten sein Erbe; aber sein Weib Frigg nahmen sie beibe gemeinschaftlich. Aber balb darauf kehrte Obin heim; da nahm er sein Weib wieder. Faßen wir als den Rern dieses vielgestaltigen Mythus, daß während der Jahres= halfte, wo fich Odin in der Unterwelt aufhielt, in Walhall ein Anderer um sein Gemahl geworben habe, der aber bei seiner Heimkehr genöthigt wurde, die Flucht zu ergreifen, so erkennen wir in ihm die Grundlage jener Sagen von der Beimtehr, welche §. 66 ausführlich besprochen worden Fast in allen tritt die Zahl von sieben Jahren an die Stelle der sieben Wintermonate des Nordens. Auch darin zeigt sich die Ein= stimmung, daß die Reise in den Often geht, wie bei Odin zu dem Ru= thenerkönig. Eine Reihe deutscher Märchen, die ein andermal aufgezählt werben mögen, läßt die Frau des Heinigekehrten die Frage an die falschen Freier richten, was sie thun solle: sie habe einen neuen Schlüßel machen laßen, nun aber den alten verlorenen Schlüßel wiedergefunden. Hieraus entspringt uns die schon von Andern (Müller in den NS. Sagen und Märchen S. 417) aus andern Gründen aufgestellte Vermuthung, daß auch die Dietrichssage in den Kreiß der unsern Mythus nachhallenden Beimkehrsagen gehöre; ja wir möchten selbst den Namen Dietrich in ber Bedeutung von Schlüßel aus dieser so oft wiederkehrenden Frage herleiten. Im Wolfdietrich ist dieser ursprüngliche Zusammenhang wieder in anderer Weise verdunkelt, indem er nicht zu seiner eigenen Ge= mahlin, sondern zu der Ortnits, seines Bundesbruders, heimkehrt, der sie ihm aber auf den Todesfall vermacht hatte. Auch hier wird eine Hochzeit unterbrochen, ein alter Schlüßel wiedergefunden, und daß Wolfdietrich ber verbannte Obin ift, zeigt sich an feinen beiben Brübern Bachsmuth und Bogen, die ihn, wie jenen Wili und We, vertrieben haben, und an feinen eilf Dienstmannen, die aus der Gefangenschaft der Brüder befreit werden sollen, und benen die eilf Asen zu Grunde liegen. Dieß ift der Dietrich, der die Riegel beider Dietrichssagen hebt. In der Vor= rebe zu Loher und Maller hab ich auch die beiden Brüder Rarls des Großen verglichen, die ihn vertrieben haben sollen.

Noch eine zweite Reihe beutscher Sagen außer benen von ber Beimkehr wurzelt in unserm Mythus. 3. Zacher hat sie in seiner Schrift: Die Historie von der Pfalzgräfin Genovefa', Königsberg 1860, erschöpsend besprochen. Hier wird das Gewicht auf die Leiden der während ber siebenjährigen Abwesenheit des Gemahls unschuldig verleumdeten und bestraften Gemahlin gelegt. Außer Genovefa selbst gehört dahin die Heldin eines andern beutschen Volksbuchs, die geduldige Helena, wom als britte noch die mit Ritter Galmy verwandte Sirlanda tritt. Genovefa hat einen doppelten Bezug zu Bertha ber Spinnerin (§. 114): sie wird am 5. Januar, also am Borabend des Berchtentages wiedergefunden und ihr Name bezeichnet sie als die spinnende, webende, wie sie benn auch in Frauenkirchen hinter bem Hochaltar fitt und spinnt, wo man noch ihr Rädchen schnurren hört. Bgl. mein Rheinland 307. Der gange Rame schilbert sie als bie Spenderin bes Chefegens. Der Name ber ihr gewidmeten Capelle berechtigt aber, fie für From (Frenja) zu halten, die der Frigg identisch einst Obins Gemahlin war (§. 103) und auch in einem andern Mythus (§. 73. 3 a.) von ihrem Gemahl verlagen wirb.

#### 92. Phol. Alci. Hermodhr.

Wir kehren zum Mythus von Baldur (Paltar) zurück, um noch einige Nachträge zu liefern:

Der Merseburger Heilspruch, der uns zuerst des Daseins Baldurs im Volksglauben des engern Deutschlands versichert hat (M. Lesch. 20), ist zwar nur ein Zauberspruch, bei Verrenkungen anzuwenden; aber bie Erzählung, daß Ahol und Woban zum Balde ritten, Balbers Fohlen den Fuß ausrenkte, welchen vier Göttinnen vergebens zu beilen versuchten (die Heilkunst wohnt sonst Frauen bei), aber nur Wodans Zauberkraft wieder einzurenken verstand, könnte gleichwohl eine eigenthümliche deutsche Auffaßung des Baldurmythus enthalten. "Wie in der Edda Baldurs schwere Träume alle Götter beunruhigen, so hier sein Zurudbleiben durch die Lähmung seines Rosses.' Von Baldurs Ross wißen wir sonst nicht viel; D. 49 sehen wir es mit allem Geschirr auf seinen Scheiterhaufen geführt. Hier aber wird man an Blodughofi S. 157. 183 erinnert: zwar soll es nach Staldstap. 59 Freyrs Ross sein ober Atribes (Odins); aber D. 15 bleibt Baldurs Hengst, weil er mit ihm verbrannt sei, ungenannt, gerade wie Blodughofi, die demnach eins sein konnten. Sollte so auch Freyr in dieser Erzählung mit Baldur zusammenfallen, und wäre, woran schon Myth. 1210 gedacht wird, Phol der Name, der beide vermittelte? In ihm erscheint ein bisher ungeahnter Beiname Baldurs, benn nur auf diesen kann er nach bem Zusammenhang bes Spruches

gehen. Wir sind aber nicht einmal über seine Aussprache im Klaren. Die Alliteration verlangt F, während Ph gewöhnlich Pf bedeutet. Die urkundlich nachgewiesenen Ortsnamen, welche mit diesem Phol zusammen-gesetzt sind, als Pholesouwe, Pholesbrunnen, Pholespiunt, Phulsdorf (Myth. 206), zeigen später Pf; aber auch Valand (Junter Voland), ein später Beiname des Teufels (Myth. 944), kommt in Betracht, desgleichen Ful und Pful für den Eber, sonst Freyrs Thier (Myth. 948); selbst der Phallusdienst, der wieder an Freyr mahnen würde, ist herbeigezogen worden. Hätte die Alliteration Recht gegen die Schreibung, so müste man an einen Gott der Fülle wie Wali denken. Aber in demselben Gesbicht erscheint schon Volla als Schwester der Frija oder Frigg, deren Schmuckmädchen in der Edda Fulla heißt.

Aus dem Borkommen jener Ortsnamen in Thüringen und in Baiern läßt sich noch kein Schluß ziehen, da der rheinische Pfultag, Pulletag für den 2. Mai (M. 581) auf weitere Ausbreitung deutet. Bgl. jedoch Weisth. II, 98. Auf denselben Tag siel auch das keltische Bealtine, Myth. 579, das gleichfalls einem Lichtgotte, vielleicht einem Gott des Tages galt, der sächsisch Beldegg oder Bäldäg — nord. Baldur hieß. Hierauf gründet sich die Annahme Myth. 208, daß in Phol und Baldur (Paltar) zwei mit einander in der Fortschiedung nicht Schritt haltende Entfaltungen desselben Wortes vorliegen, das bei Kelten und Slaven (s. 0. 89) Bel lautete, und dessen Bedeutung weiß, licht war.

Für die Ansicht, daß Phol in Deutschland Fregr und Baldur vermittelte, spricht Folgendes. Bei Freyr werben sich Bezüge auf Ross und Eber finden; Phol, nach dem wir lettern oben genannt saben, alliteriert sogar auf Fohlen (volon), und der Pfalgraben heißt nach Myth. 915 auch Schweingraben. Fehlt uns für Balder, der doch mit Phol zusam= menfällt, der Bezug auf den Eber, so ist Myth. 948 angemerkt, daß biefer im Reinardus Baltero heißt; auch ist Hadelbarends Tob burch ben Eberzahn S. 201 auf Obhr=Baldur bezogen worden. Vgl. §. 76, b. Bon Baldurs Pferde war schon oben die Rede: als er nach Saxo seinem durftigen Heere den Brunnen schuf, geschah es wohl, wie S. 88 vermuthet wurde, durch den Hufschlag seines Rosses, denn es scheint dieselbe Sage, die bei Rarl dem Großen und Bonifacius wiederkehrt, vgl. Chr. Petersens a. a. D. angezogene Schrift, und an sie erinnern bann Pholesbrunno, Baldersbrunnen und Baldersbrönd bei Roesstild. Reiter erscheinen auch Castor und Pollux, welchen Gidschwüre in Pol (Phol) fürzten. Dieß führt uns zu der ältesten Gestalt des Mythus von Baldur und Wali.

2. Tacitus berichtet Germ. 43 von einem jugendlichen Brüderpaar, bas bei ben Naharnavalen in einem altheiligen Haine verehrt wurde: er

vergleicht sie dem Castor und Pollug (ea vis numini, nomen Alcis); doch bemerkt er ausdrücklich, daß sie Götter, nicht etwa Halbgötter waren. Nach Zacher Runenalph. bedeutete der Name die Leuchtenden, Glänzenden, alci, got. alkeis. Ohne Zweifel sind sie Myth. 109 nicht unrichtig auf Baldur und Hermodhr gedeutet, denn die Römer gingen den Analogieen des Begriffes nach, und da von den Dioskuren der Unsterbliche mit dem Sterblichen in die Unterwelt hinabstieg, damit er dann auch die Freuden des Olymps mit ihm theile, so bietet kein anderer Mythus mehr Achnlichkeit bar. Den Hermobhr saben wir §. 33 ben Helweg reiten, seinen Bruder Baldur zu lösen, daß er mit ihm nach Asgard zurückehre. Gleichwohl scheinen es eigentlich Baldur und Hödhr, die wir in jenem göttlichen Brüderpaar zu suchen haben, denn die beiden gleichen und doch wieder ungleichen Hälften des Jahres sind auch in den Dioskuren dargestellt. Zwei Brüder, die bald als Freunde, bald als Feinde, bald zum Berwechseln ähnlich, bald höchst ungleich geschildert werden, der eine schön, der andere häßlich, der eine weiß, der andere schwarz, führen uns Freundschafts= und Liebessage sehr häufig vor; einigemal fehlt das verwandtschaftliche Verhältniss: es ist nicht so wesentlich als daß in der Liebessage der Freund der Geliebten, in der Freundschaftssage die Geliebte dem Freunde geopfert werde. In den ältern Sagen besteht die Probe der Freundschaft darin, daß Einer für den Andern die Schreden des Todes überwinde, was dadurch veranschaulicht wird, daß er in die Unterwelt hinabsteigt. Zwei solche Brüder haben wir nun in Baldur und Hödhr: sie werden als höchst unähnlich gefaßt, der eine licht, der andere dunkel (blind), so daß sie an den schönen und den ungethanen Dietrich der Crescentiasage erinnern wie diese wieder an Ferenand getrü und Ferenand ungetrü, AHM. 126. Bei Sazo sind sie um die Braut entzweit, so daß ihr Mythus in den Areiß der Liebesfagen übertritt; wie sie aber Brüder sind und in der Edda keineswegs feindliche, ba sie vielmehr in der verjüngten Welt Hand in Hand aus Hels Hause zurudkehren, so fehlt auch der Zug nicht, daß Einer für den Andern in die Unterwelt hinabsteigt; nur ist er auf den dritten Bruder Hermodhr übertragen, wie auf den vierten (Wali) die Rache, zu der sich sonst Brüder verpflichtet sind. Bei dieser Spaltung der naharnavalischen Brüder in viere §. 90 ist es nicht leicht zu sagen, welcher der viere jedem der beiden Alci entspricht, und selbst Müllenhoff, dem wir hierüber volle Auskunft verdanken (3tschr. XII, 346-54), hat darüber geschwankt. Da jedoch ihr Mythus, wie er gelehrt hat, in der Heldensage von Ortnit und Wolf. dietrich erhalten ist, Wolfdietrich aber Ortnits Tod rächt, so berechtigt uns dieß zu sagen, daß die naharnavalischen Brüber sich unter ben nordischen Göttern als Baldur und Wali wiederfinden; doch füge ich hinzu, daß

Theile ihres Wesens auf die beiden andern Brüder Hödhr und Hermodhr übergegangen sind; solche Theile jedoch, die so genau mit ihrer göttlichen Natur zusammenhängen, daß sie in der Heldensage nicht wohl geborgen bleiben konnten.

Tacitus nennt die göttlichen Brüber mit einem gemeinschaftlichen Ramen, und gerade dieß hat befrembet. Aber wie Freunde Alles gemeinschaftlich haben, so unterscheiden sie sich auch durch die Namen ent= weder gar nicht, wovon so eben schon ein Beispiel (Dietrich) vorkam, oder wie Amicus und Amelius, Brunnenhold und Brunnenstark, Johannes Bagersprung und Caspar Waßersprung nur wenig. Nehmen wir ben Baßerpeter und Waßerpaul (AM. III, 196) hinzu, so werden wir wieder an Pferd und Quelle und jene Phols- und Baldursbrunnen erinnert. Auch in der Heldensage führten sie zuerst den von ihrem weiblichen Haarschmuck (muliebri ornatu bei Tacitus) hergenommenen Namen der Aftinge ober Hasdinge (got. Hazdiggos, altn. Haddingjar). Die beiden Hasdinge werden Hyndlul. Str. 22, bei Sazo V, 93 erwähnt, und die Herwarars. nennt sie ausdrücklich Zwillinge. Auch am Schluß bes letten Helgiliedes wird von einem der Habbinge erwähnt, daß er als wiedergeborner Helgi in den Raraliedern gefeiert werde. Ueber die Rara, die in Schwanengestalt über ihren Helben schwebt, vgl. §. 129. Sie spiegelt sich später in jener Zauberin Oftacia der Wiltinas., die in Drachengestalt dem Hertnit beisteht und mit ihrem wilden Beer aus der Luft am Rampfe Theil nimmt. Aftingi ober Hasdingi war ber Name ber vandalischen Könige, die als Hartunge oder Hertnite in der Heldenfage fortleben. Bekannt sind die Hartunge von Reußen im Heldenbuch, nicht minder aber auch die Hertnite der Wiltinas., die als Ortnite in die füddeutsche Heldensage eintraten. Ortnit wohnt in Garten (am Garda= fee); die Wiltinas. hatte Hertnits Reich nach Holmgard (Nowgorob) gelegt, das ben deutschen Raufleuten, aus deren Munde sie aufgezeichnet wurde, aus eigener Anschauung bekannt war.

Wie sich aber der Mythus in der Heldensage zuletzt gestaltete, will ich jetzt noch mit Müllenhoffs eigenen Worten angeben: "Der ältere vornehmere Hartung, von dem jüngern als Hertnit (Ortnit) unterschieden,
erstreitet gegen ein riesiges, winterliches Geschlecht, die zwölf Isunge (in
der Hromundarsaga geschieht der Kamps auf dem Eise), ein schönes göttliches Weib, das wohl demselben Geschlecht angehörte, aber dem Geliebten
im Kamps gegen die ihrigen beisteht. Mit seiner goldglänzenden Rüstung
angethan verfällt er später einem Drachen, der ihn verschlingt. Der jüngere Hartung, als Harthere von dem ältern gesondert, im mhd. Epos
durch Wolfdietrich vertreten, erschlägt dann den Drachen, legt Rüstung
und Wassen Hertnits an, bändigt und besteigt sein Ross und wird darauf

von der trauernden Wittwe an des Bruders Statt als Gemahl angenommen.

Nicht leicht ist es, die Sage von Baltram und Sintram in einer ihrer Faßungen mit dem Mythus der Alci in Verbindung zu bringen. In der Wiltinas. Cap. 105 ist es Sintram, der von Dietrich aus dem Schlunde des Drachen befreit wird; nach der Burgdorser Sage, welche Wackernagel Zischr. VI, 158 mittheilt, war Baltram, der den ersten Angriss gethan, von dem Drachen bereits verschlungen; der jüngere Bruder aber, der den Drachen erschlug, befreite ihn wieder aus dessen Schlund. Das Säulen-Capitell im Chor des Baseler Münsters, das eine ähnliche Darstellung enthält, stimmt mehr mit der Darstellung der Wiltinasage. Beziehen wir Baltram auf Baldur, Sintram auf Wali, so müste zur Zeit der Localisierung der Sage nach Burgdorf Wali von Widar noch ungeschieden gewesen sein, denn Baldur wird zwar von Wali gerochen, aber aus Heis Reich, das hier als Drachenschlund dargestellt ist, erst durch Widar befreit. Andererseits befreit Widar den Odin nicht aus dem Schlunde des als Drache benannten Fenriswolss, er rächt nur seinen Tod.

Aber Baldur, der als Bäldäg Tagesgott ist, erscheint als Sonnengott in dem Mythus von seinem Leichenbrand, der auf dem Schiff ins Meer gestoßen wird. Damit ist uns ein prachtvolles Bild ber in Gluten untergehenden Sonne vor die Sinne geführt, so daß wir in Bäldägs Mythus eine doppelte Fortschiebung gewahren: vom Tagesgott ward er zum Jahresgott erhoben und dann auf das große Weltenjahr bezogen. Haben wir aber so einen Sonnengott Balbur gewonnen, so begreift sich, wie er als Baltram in den Rachen des Drachen gerieth. Die Burgdorfer Sage führt uns den Sonnengott vor, wie er schon halb im Schlund des ihm nachstellenden, hier wieder durch den Drachen vertretenen Wolfes stedt: was kann damit anders gemeint sein als die Sonnenfinster= niss nach dem §. 13 besprochenen Glauben fast aller heidnischen Bolter, daß ,ein Ungeheuer das Himmelsgestirn in den Rachen faße um es zu verschlingen'. Zu dieser Auffaßung stimmt auch der Name seines Gefährten Sintram, der uns an Sintgunt, die Schwester der Sonne, erinnert, wie umgekehrt die Sonne Wöl. 5 Sinni mana, des Mondes Gesellin, heißt. Wäre der Mythus von Tyrs im Rachen des Wolfes eingebüßtem Arme wirklich alt, vgl. §. 87, so läge die Sonnenfinsterniss auch ihm zu Grunde, da der Himmelsgott Tyr wohl als Sonnengott gedacht werden founte.

Die Astingi (Habbinge und Hartunge) halte ich für die Istäwonen des Tacitus, welche man nicht für die Franken ausgeben darf, die vielnnehr gleich den Sachsen Ingäwonen sind, wie denn auch die Welsungen mehrsach ausdrücklich für Abkömmlinge Ingwis erklärt werden. Auch kann

man ja die Istäwonen nicht am Rheine suchen, wenn neben den am Ocean wohnenden Ingäwonen die Herminonen als medii bezeichnet wersden; der ganze Zusammenhang weist dann die cotori an die Donau, und gerade da ist es, wo wir die Astingi sinden.

Die Deutung des Alci auf Baldur und Wali ist dem Stande der deutschen Mythologie gerecht; 'es bliebe zu erwägen, ob sie auf einem ältern etwa Irmin und Iring geheißen haben können, die wir ebenso gepaart sinden und die schon die Alliteration verbunden hatte, wie sie auch mit den Alci im Reimverbande standen. Auch erscheint nach einer Faßung der sächsisch=thüringischen Sage Iring als Irminfrids Rächer. Dennoch erkläre ich mich gegen diese Annahme, die sich mit dem Bezug der Alci auf die Istäwonen nicht verträgt.

3. Wie Hermodhr S. 77 mit Odins Ross Sleipnir über das Helsgitter setzt, so in Wenzings Westf. Märchenschatz 150 der gute Sohn mit Tatoschick über die hohe Mauer des Drachengartens.

Hermodhr (Herimuot) kommt auch Hyndluliod 2 und als Heremod zweimal im Beowulfliede vor (§. 64): in beiden Gedichten scheint er aber nicht der Gott, den doch die ags. Stammtaseln und demnach auch das Formali der Edda unter Wödens Ahnen nennen, sondern ein göttlicher (?) Held, der in einer noch unerforschten Beziehung zu Sigmund gestanden haben muß, welchem Siegsrids Drachenkamps im Beowulf beigelegt ist. Bgl. oben S. 175. 183. Nahm er etwa in dieser ältern Gestalt unserer Heldensage Gunnars, Gunthers Stelle ein? Auch Gunnar und Sigurd erschenn als die beiden gleichen Freunde: sie tauschen die Gestalt und Sigurd reitet für Gunnar durch Wasurlogi, welche die Unterwelt bezeichenet: er also, nicht Gunnar, würde dem Hermodhr entsprechen. Uebershaupt schließt sich die Sigurdsage näher an Stirnissör als an den Balsdurmythus.

Jener Dänenfürst Heremod im Beowulfliede ward im Alter finster und grausam, obgleich ihn Gott über alle Menschen erhöht hatte. Das erinnert an den Geirrödh des Grimnismal, führt aber nicht weiter. Auch auf FAS. 313, wo Sigmunds Sohn Helgi, der nach Helgak. III, 37 mit Obin die Herschaft theilte, unter den Asen Hermodhr geworden sein soll, lege ich noch kein Gewicht, obgleich jener Helgi hinn hvassi heißt, wie Hermodhr hinn hvati. Ueber die Einheit dieses Heremod mit Höchr s. 90. Heremods ursprüngliche Göttlichkeit wird übrigens von Uhland VII, 303 bezweiselt, und allerdings steht ihr entgegen, daß sein Name ein menschlicher ist, auch im Alth. vielsach bezeugt, da doch Menschen göttliche Namen nicht tragen dursten. Doch scheint dieser Grund allein nicht entschend, da auch Menschen Hönir, Donner heißen.

# 98. Forseti (Forasizzo).

Von Baldur war D. 22 gesagt worden, er habe die Eigenschaft, daß Riemand seine Urtheile schelten könne, was sich baraus begreift, daß er das Licht bedeutet. So erscheint er selbst als ein Gott der Gerichte. Das erklärt ben Ramen des Belberbergs in Bonn, in bessen nächster Nähe der Bogt wohnte, der das Gericht hegte. Aus §. 62 kennen wir ben nahen Bezug Belbeggs (Balburs) auf Westfalen; aus diesem Lande, nach Fahne aus den Niederlanden, stammte auch das gräfliche Geschlecht ber Belberbusche, das in Bonn wohlbekannt ift. In Baldurs Sohne Forseti (Forasizzo), dessen Name einen Borsitzer (bei Gerichten) bedeutet, scheint baher nur eine Eigenschaft Balburs personificiert. Er hat im Himmel ben Saal, der Glitnir (ber glänzende) heißt, und Alle, die sich in Rechtsstreitigkeiten an ihn wenden, geben verglichen nach Hause. Das ist der beste Richterstuhl für Götter und Menschen. Bgl. Grimnism. 15. (S. 48.) Einen Mythus kennt die Edda nicht von ihm. Nach der Sage vom Ursprung des Friesenrechts (DS. 445) bitten die 12 Afegen (Rechtsprecher, Schöffen), im steuerlosen Schiff auf dem Meere treibend, ihnen einen dreizehnten zu senden, der sie das Recht lehre und zu Lande weise. Sogleich erscheint jener Dreizehnte, am Ruber sitzend und gegen Strom und Wind ans Land steuernd. Dort wirft er die Achse (Art?), die er auf der Achsel trägt, aufs Land. Da entspringt ein Born, und um diesen mit den Asegen (Schöffen) sigend, lehrt sie der Dreizehnte das Recht. Niemand kannte ihn, Jedem der zwölfe sah er gleich, und als er ihnen das Recht gewiesen hatte, waren ihrer nur zwölfe. Diefen fconen an die agf. Andreaslegende erinnernden deutschen Mythus mit Wolf Beitr. 134 auf Baldur oder seinen Sohn Forseti zu deuten, berechtigt schon der von ihm geschaffene Brunnen, der sonst sich dem der Urd vergleicht, bei dem die Götter nach D. 15 ihre Gerichtsstätte haben, §. 19. in Baldurs Mythus kam es §. 35 vor, daß er eine Quelle entspringen Auf Helgoland, das nach Baldurs Sohne Fositesland hieß, finden wir diesen Brunnen wieder. Nur schweigend durfte aus ihm geschöpft werden: man soll nachdenken ehe man urtheilt. Der heil. Wilibrord (739) taufte brei Heiben in dieser heil. Quelle, hätte es aber fast mit dem Tode gebüßt. Erst dem heil. Ludger, einem gebornen Friesen, gelang die Bekehrung; aber noch der heutige Name der Insel spricht die alte Heiligkeit des Ortes aus. Das um den Brunnen weidende Wild wagte Niemand zu berühren und selbst Seeräuber schonten die Insel aus Furcht, der Gott möchte sie zur Strafe durch Schiffbruch oder Rampf umtommen lagen.

# 94. Bragi.

Wegen Bragi könnte auf §. 76 verwiesen werben, benn in ihm ift Obin als Gott der Dichtkunst verjüngt, wie in Forseti Baldur als Urtheilsprecher. Er ift berühmt', sagt D. 26, durch Beredsamkeit und Wortfertigkeit und sehr geschickt in der Skaldenkunst, die nach ihm "Bragr' genannt wird, so wie auch diejenigen Bragurleute (brage karla) heißen, die redfertiger find als andere Männer und Frauen. Seine Frau heißt Ibun: sie verwahrt in einem Gefäße bie Aepfel, welche bie Götter genießen sollten, wenn sie altern, benn sie werben alle jung bavon, und bas mag währen bis zur Götterdämmerung.' In der Verbindung Bragis mit Ibun ist die verjüngende Kraft der Dichtkunst ausgesprochen, wie Odhrärir, der Unsterblichkeit verleihende Trank, mit dem verjüngenden Brunnen ber Urd, und wieder Joun selbst mit Urd verwechselt wird, §. 32. Auch Nanna, welche die Blüthe bedeutet, sahen wir S. 75 in der Dichtersprace mit Ibun, ber Göttin ber Berjüngung, vertauscht. Auffallender ift, daß Degisdr. 17 selbst Gerdr mit ihr zu verwechseln scheint, indem Loki zu ihr sagt:

> Du legtest die Arme, die leuchtenden, gleich Um den Mörder eines Bruders.

Es muß Mythengestaltungen gegeben haben, die hiezu veranlaßten; der Dichter ist gleichwohl darum zu tadeln, da er neben Idun Gerdr noch einmal auftreten läßt. Aus Ibuns und Gerdas Einheit fließt auch das Myth. 216 bemerkte nähere Verhältniss zwischen Degir und Bragi, der D. 55 sein Tischnachbar ist und ihn erst über Idun, dann über die Staldenkunft belehrt. Da Oegir mit anderm Namen Gymir hieß, so war er Gerdas Vater, mithin Bragis Schwäher, wenn Idun mit ihr zu= Gewöhnlich gilt Freyr für Degirs (Gymirs) Eidam; da fammenfällt. wir aber gesehen haben, daß eigentlich Odin, der sich in Bragi, seinem Sohne (Stalbst. 10) verjüngt, als Stirnir durch Wafurlogi ritt, so kann biese ungewöhnliche Mythengestaltung uns nicht mehr befremben. Seben wir hier nun Joun an Gerdas Stelle, so fällt sie als Wärterin des Tranks (Hrafnag. 11) auch mit Gunnlödh §. 76 zusammen, in deren Armen Odin ihn den Göttern erwarb, was wieder zeigt, daß Bragi, der langbärtige Ase, Obin selber war, wozu auch der Name (Myth. 215) stimmt, ber Obins Geist und Verstand zu bedeuten scheint. Asenfürst, wird zwar Stirnisf. 33 den Thôr meinen; doch könnte es früher den Odin bezeichnet haben. Neuerdings hat Uhland VII, 301 wahr= scheinlich gemacht, daß in Bragi ein geschichtlicher Sänger, ein Skalbe des 8. Jahrh., jener Bragi der alte, Boddis Sohn, zum mythischen er= hoben wurde, wie auch seiner ursprünglichen Göttlichkeit der menschliche Name entgegensteht.

#### 95. Loti.

Da Loki hier ben Schluß macht, obgleich wir seinen Namen §. 38 von lukan, schließen, abzuleiten Bedenken trugen, fo foll bier, um Allen und auch Denen gerecht zu werden, die einen Waßergott (§. 42) in ihm sehen, nicht verschwiegen werden, daß M. 222 den Loki mit jenem sumpf= bewohnenden Grendel im Beowulf zusammenstellt, einem gespenstischen Waßergeist, der mit seiner noch schlimmern aber ungenannt bleibenden Mutter Nachts in den Saal König Hrodgars einbricht, seine Helben morbet und in seinen Sumpf hinabzieht. Sein Name wird aus ahd. krintil, Riegel, gedeutet, wie hellerigel des Teufels Großmutter zu meinen scheint. Auch scheint der hochd. Flugname Krintilaha einen Waßergeist Krintil zu bestätigen. Bgl. Schade im Weimar. Jahrb. V, 383; s. jedoch Wein= hold Riesen 33, wonach der Name den Verderber, Zermalmer bedeuten würde. Grendels Mutter gleicht allerdings der neunhundertjährigen Ahne bei Hymir (§. 85) und ber spätern Großmutter bes Teufels. Wie Degir und Ran sind beide nur Personificationen des ungebändigten Meeres. War Logi der Endiger, wie Uhland wollte, so würde es um so wahrscheinlicher, daß er auch dem letten Wochentage den Namen gegeben habe, wie denn der nordische Laugardagr aus Loti entstellt sein könnte, Myth. 114. 115. Wenn aber Saturnus im Mittelalter ein teuflisches Ansehen gewann, wie läßt sich bas anders erklären, als weil er sich als Wochen= tagsgott mit Loki berührte?

Daß Loki als Utgardhaloki, als Vater der Hel und Narsis, bessen Sohn die Nacht ist (§. 14), zum Todtengotte ward, erläuterten wir aus der zerstörenden Natur des Feuers. Einmal als Todtengott gedacht, konnte er auch mit Sumpf= und Waßergeistern in Beziehung treten, die man in der Waßerhölle hausend dachte. Dieß Alles galt uns aber für jüngere Auffaßungen des milden Gottes des Lichtes und der allverbrei= teten Wärme. Werden wir doch selbst in Hel, der Todesgöttin, welche Hyndl. 37 als das allerabscheulichste Scheusal bezeichnet, §. 96 eine gü= tige Gottheit erkennen. Ist aber ihre Verwandtschaft mit Loki so alt, daß dieß bei Erwägung seines Wesens in Anschlag käme? Wir gedachten dieß bisher zu verneinen. Wie aber, wenn Loki als Bater der personi= ficierten Unterwelt, der alles Leben entspringt, ebensosehr der Anfang als. das Ende wäre? Hel und die Midgardschlange sind im Ragnarökmythus, den wir in den Geschicken der Welt zu erläutern hatten, ebensosehr von ihrer Schattenseite aufgefaßt als Loki selbst, und nur der Fenriswolf, wenn er nicht aus Nidhöggr entsprang, muß nothwendig eine Zeugung des schon entwürdigten Loki sein.

Für ganz neu halt ich es auch, wenn Hyndlul. 38 Lokis Bosheit von dem Genuß eines halbverbrannten, steinharten Frauenherzens abgeleitet

wird. Daß Weiber boshafter seien als der Teufel selbst, ist ein Gedanke, den im Mittelalter Volksmärchen und Novellen sehr wizig zu behandeln verstanden; als er aber auf Loki Anwendung fand, muste dieser schon tief gesunken sein. Ueber Lokis Herzeßen vgl. S. 242.

Neben der Waßerhölle laßen sich auch Spuren einer deutschen Feuerhölle nachweisen: sie liegen in Geirrödh, sowohl in dem §. 84 besprochenen als in jenem andern, der nach Grimnismal den Odin zwisichen zwei Feuer setze, wo er acht Nächte sitzen muste, womit acht Wintermonate gemeint sind. Daß beide zusammenfallen, ist schon S. 297 angedeutet. Nach Oegistr. 23 war Loki selber acht Winter unter der Erde: S. 95 sahen wir, daß auch darunter acht Wintermonate gemeint sind. Aber hier bedeutete er die wohlthätige Wärme, während in Geirröds Wesen nur Feindseliges liegt. Gleichwohl wird auch er wie der andere Unterweltsgott Utgardloki sich aus Lokis Wesen entwickelt haben.

# Göttinnen und Wanen.

## 96. Sel.

Von der Unterwelt sahen wir §. 6. 19. 89 alles Sein ausströmen, aber auch wieder dahin zurückfließen. Die Göttin der Unterwelt mufte bemnach die erhabenste Göttin sein: eine Göttin des Todes nicht bloß, auch des lebens. Von diesen beiden Seiten erscheint aber keine der deutschen Gottheiten mehr, die sich aus ihrem Begriff entwickelt haben: bald ift nur die eine, bald die andere allein hervorgehoben. In Berchta und Holba, in Nerthus, Frenja und Frigg, ja fast in allen beutschen Göttinnen sehen wir nur einzelne Seiten und Erscheinungen dargestellt, die zusam= mengenommen einst das Wesen der geheimnissvollen wirkenden Erdgöttin ausmachten, der großen Lebensmutter, die Segen und Fruchtbarkeit spen= dend selbst als Todesgöttin nicht verderblich wirkt, indem sie die Seclen der Verstorbenen in ihren mütterlichen Schooß zurücknimmt. dieser erhabenen Göttin der Unterwelt würde heutzutage Hölle heißen. Das erschreckende Wort hat aber nur noch einen räumlichen Begriff, keinen per= fönlichen mehr, dazu den allerunfreundlichsten, wie schon die nord. Hol, gen. Heljar, tiefe Entwürdigung betroffen hatte. Das gotische Halja, Hellia, mhd. Helle klingen minder furchtbar; aber ihre alte Würde und Heiligkeit laßen auch sie nicht ahnen, und wir müßen sie gleich mit Holda und Hilbe zusammenstellen, die sich aus ber gleichen Wurzel hilan celare entfaltet haben und wesentlich eins mit ihr sind, damit der Name nicht den Begriff der finstern Todesgöttin erwecke, sondern den der verborgen wirkenden Mutter alles Lebens. Auch so können wir nicht erwarten, daß schon hier unsere Ansicht Bestimmung finde: unsere ganze fernere Darstellung muß darauf gerichtet sein, in dem Wesen der Hel die Quelle aufzudeden, aus der alle weiblichen Gottheiten gefloßen sind, selbst die Wanengötter sich entwickelt haben. Der Namen find viele, unter welchen bie segenspendende Erdmutter sich verhüllt; aber erft die Erwägung aller kann ergeben, daß kein anderer als der Hellias Anspruch darauf hat, für den ältesten, allen Stämmen gemeinsamen, selbst ben urverwandten Bolken unter den entsprechenden Formen bekannten, zu gelten. Unter den bisher abgehandelten weiblichen Gottheiten zeigten schon Gerdr und Idun (und bemnach auch Rinda und Gunnlöbh S. 289. 309) ein näheres Verhältniss zu Hel: sie befanden sich bei ihr, sie waren im Winter gestorben, der neue Frühling rief sie ins Leben zurud. Damit fallen sie aber dem Begriff der Wanengötter, die aus der Hel hervorgehen, anheim, denn ihr eigenthümliches Wesen ist es, daß sie nicht im Himmel droben, sondem im Schooß der Erde wohnen, oder doch im Winter dahin zurückgenommen werden, im Frühjahr erwachen und unter die Bölker fahren, ihnen Segen und Fruchtbarkeit zu bringen.

"Je höher ins Alterthum hinaufzudringen vergönnt sein wird", heißt es Myth. 392, ,desto weniger höllisch und desto göttlicher kann Halja (die gotische Form des Namens, der indisch Kalf lautet) erscheinen. 3hre Entwürdigung darf nicht befremden. Wer versuchen wollte, die Götter Asgards aus einer einzigen Quelle, wie hier die Göttinnen und Wanen, herzuleiten, hätte von dem Himmelsgotte Tyr (Zio) auszugehen, und wie sehr ift auch dieser entstellt! Unsere verborgene Gottheit, denn nur das bedeutet der Name, hatte als Erdmutter ihren Sit im Schooße der Erde; sie ist die Unterweltsgöttin, von der zur Todesgöttin nur noch Ein Schritt blieb, womit noch nicht die wohlthätige, aber schon die ganze lebenspendende Seite der Göttin verdunkelt war. Aber nun faßte die heidnische Schen vor dem Tode nur den Bernichter des Lebens in ihm auf. " Nur so erklärt es sich, daß dem Dichter des Hyndluliedes 37 Hel als das allerabscheulichste Scheusal erscheint. Als man ihr den Loki zum Bater gab, konnte dieser nach S. 94 noch als der Gott der belebenden Wärme gebacht sein; als er sie aber mit dem Riesenweibe Angurboda gezeugt baben sollte (§. 39), waren sie wohl beide schon gesunken. Daß ihr Obin nach Einer Lesart über die neun Welten Gewalt gab, nicht über die neunte, könnte noch eine Spur der ältern begern Ansicht sein. Auch Ruhn urtheilt WS. 333, es sei fein Difsverständnis (vgl. §. 20), daß

ber Hel Herschaft über alle neun Welten verliehen sei. Wenn aber D. fortfährt: "Ihr Saal heißt Elend, Hunger ihre Schüßel, Gier ihr Meßer, Träg (Ganglat) ihr Anecht, Langsam (Ganglöt) ihre Magd, Einsturz ihre Schwelle, ihr Bette Kümmerniss und ihr Vorhang dräuendes Un= Sie ist halb schwarz, halb menschenkarbig, also kenntlich genug durch grimmiges, furchtbares Aussehen,' so brauche ich nicht erst zu sagen, welcher spätern Auffaßung diese Schilberung angehören muß. Aber die zwei Farben, die ihr hier zugeschrieben werden, können alter sein. Neben Schwarz, das als Gegensat Weiß verlangt hätte, sehen wir Menschenfarbe genannt, die Farbe des Lebens, da blå (lividum), das ich mit Schwarz gegeben habe, die Farbe der Berwesung bezeichnen kann. Unsere beutschen Quellen setzen dafür Schwarz und Weiß. Im Eingang des Parzival wird auf den schwarzweißen Feirefiz präludirend von Schwarz und Weiß so gesprochen, daß jenes die bose, dieses die gute Farbe bebeutet. Wenn dabei Wolfram die schwarze auf die Hölle bezieht, so denkt er diese nur als einen Aufenthalt der Bosen und Verdammten, was der driftlichen Ansicht, nicht ber altheibnischen gemäß ift. Dieser entspricht es bagegen, daß in unzähligen deutschen Sagen verwünschte, Erlösung su= chende Jungfrauen, §. 116, die der Gerdr, der Idun gleichen, halb schwarz halb weiß erscheinen: sie sind in der Unterwelt bei Hel, deren Farbe sie tragen. Der Bolksglaube hält sie oft für die Hel selbst, weshalb sie sogar Helb ober Rachel heißen (Panzer 60. 83). Letterer Rame ift mit Bel zusammengesett und bezeichnet sie als die rächende, strafende Göttin. Nichts steht aber der Ansicht entgegen, daß die schwarzweiße Farbe der Göttin der Unterwelt wegen ihrer Doppelseitigkeit gebuhrt, indem sie über Geburt und Tod, Leben und Sterben gebietet. Hier giebt fich also selbst auf nordischem Gebiet eine Spur zu erkennen, daß fie nicht immer solch ein Scheusal war, wie sie zulett in der j. Edda nur noch erscheint. Als Unterweltsgöttin theilt sie auch Lohn und Strafe aus, und ift darum dem Einen gut und milde, dem Andern bos und furchtbar, und auch dieß kann ihre doppelte Farbe ausdrücken. Wenn in deutschen Märchen schwarze, schwarzweiße und weiße Farbe nur verschiebene Stufen der Erlösung bezeichnen, so hängt diese Vorstellung damit zusammen, daß die lette Farbe für die gute, die dunkle für die bose gilt. Bei Hel aber verhält es sich mit den beiden Farben wie bei Feirefig, der nicht ohne mythische Grundlage ist: sie hatte eine lichte und eine dunkle Seite, und kehrte bald die eine bald die andere hervor, je nachdem sie lohnend oder strafend erschien.

Daß die deutsche Unterwelt Strafen und Straförter kannte ist §. 52 gezeigt. Die nach der Unterwelt führende Brücke bewahrt eine Jungfrau, deren Name Modgubhr (Seelenkampf) auf die Schrecken des Gewissens

zu beziehen ist, und als Brunhild nach der Unterwelt fuhr, muste sie nach "Helreidh' einen Seelenkampf bestehen, und zwar ist berfelbe so eingefleibet, daß eine Riesin ihr den Weg durch ihre steingestütten Säufer (grióti studda garda mîna) wehren will, indem sie ihr vorhält was sie auf Erden Boses begangen habe. Aber Brunhild weiß sich zu rechtfertigen und schließt mit den Worten: Berfinke, Riesenbrut! Auf der Fahrt nach ber Unterwelt ift es hienach nicht gleichgültig, welches Leben man auf Erden geführt hat. Solchen Strafen und Qualstätten gegenüber tann es an den entsprechenden Belohnungen und Freudenfälen nicht gefehlt haben, wenn sie gleich späterhin auf Asgards Höhen verlegt wurden. Solche mögen die Wölusp. 41 genannten (S. 145-6) gewesen sein. In deutschen Märchen erscheint Frau Holla, die sich mit der Hel berührt, ja eins mit ihr war, sohnend und strafend, und noch in der Edda werden dem erwarteten Baldur in Hels Behausung die Site im Voraus mit Ringen bestreut, die glänzenden Betten mit Gold bedect; auch steht ihm ber Meth bereits eingeschenkt, Wegt. 12, und Hermobur fieht ihn, als er der Hel Lösegeld zu bieten kommt, auf dem Chrenplate siten, so daß nun wohl das Fest in ber Unterwelt zu seinem Empfange begangen ward, zu dem im Voraus die Auftalten getroffen maren. An diefer Bemilltommung des schönsten und besten der Asen erkennen wir, daß es in ber Unterwelt neben Strafen auch Belohnungen gab.

Wolfram als böse gedacht sein: der Unterweltsgöttin, die im tiefen, dunsteln Schooß der Erde wohnt, gebührt diese Farbe vorzugsweise, und ihr Name, mit caligo und \*elauvòs verwandt, hängt damit zusammen. Mögen die schwarzen Bilder der Demeter, Persephone, Aphrodite, Artemis, sie noch als zürnende Erdmutter gedacht haben: bei den damit verwandsten schwarzen Marienbildern waltete diese Vorstellung längst nicht mehr, und schon viel früher scheint sie sich verloren zu haben. Vgl. jedoch Myth. 289.

Hält sie die Seelen, die zu ihr kommen, unerbittlich fest, so tödtet sie doch nicht, noch fährt sie aus, den Menschen nachzustellen. Späterm dänischen Volksglauben gehört es an, wenn sie zur Zeit der Pest als dreibeiniges Pferd umgeht (Myth. 290. 1135). Das Pferd gebührte ihr wohl ursprünglich als Gattin eines der erhabensten Götter, und so erscheint sie auch in ihrer alten Würde, wenn sie im Wagen einherfährt gleich segnenden Göttinnen. Grohm. 99. Anders ist es mit der Ran, der Gemahlin des Meergottes, die im Netz die Ertrinkenden an sich zieht, oder wie ihr Name andeutet, raubt (Myth. 288). Gleichwohl ist sie nur ein Nebenbild der Hel, denn die Unterwelt kann, wie in den Schooß der Erde, so auch in die Tiese des Meeres gedacht werden. Vielleicht erst zuletzt

sank Hel zum Scheusal herab, zum Orcus esuriens, zum menschenfreßensten Riesen, zum ungesatlschen hol (Myth. 291) mit gaffendem, gähnenstem Rachen.

Schon Wolf (Beitr. 203) hat die schwarze Grete des deutschen Volksglaubens verglichen, die in den Niederlanden booze, zuarte Margriet heißt, in Schleswig-Holstein als schwarze Greet ober swarte Margret historisiert worden ist, wo sie zwar in schwarzem Kleid, aber noch auf weißem Ross und im Geleit zweier Geister in schneeweißem Gewande erscheint. Der Name wird von jener Riesin Gridh herrühren, der Mutter Widar des schweigsamen, von der Thor Stab und Eisen handschuhe borgt (§. 84). Vgl. Ruhn WS. 31. Ift sie dieselbe, die nach Wöl. 32 im Gifen walde die Wölfe zeugt, die den himmelslichtern nachstellen, so mag sie wohl an die Hel in ihrer gehäßigsten Auffagung mahnen. Dem Thôr aber erweist sie sich freundlich, gleich jener ,allgoldnen, weiß= brauigen' Mutter Tyrs in der Hymiskw. (§. 85), die mir auch nur die lichte Seite der Hel ist wie die neben ihr stehende neunhundertköpfige, oben der Großmutter des Teufels verglichene, Ahne die dunkle. Jene er= scheint hier als die Mutter des leuchtenden Himmelsgottes, der hernach zum Schwertgott herabsank. Seine Mutter blieb sie als Erdgöttin auch ba noch, benn bas Schwert, saten wir, warb aus ber Erbe gegraben. Diese Doppelseitigkeit ber Riesin Gridh, die sich auch in den ganz ent= gegengesetten Bedeutungen ihres Namens (Heftigkeit und Sicherheit) kund giebt, berechtigt, sie der Hel gleichzustellen, und darin kann auch ihr Ber= hältnis zu Widar, dem Gott der Wiedergeburt (§. 46), begründet sein. Wir erkennen so die Hel als Odins Gemahlin, mit der er nach der Edda den Widar zeugte, bei der wir auch den Stab fanden, deffen Macht über die Unterwelt wir schon §. 65 ahnten. Sie fällt aber als Erdgöttin wie= der zusammen mit der Jördh, der Mutter Thors (§. 113), und auch der Gertrud wird sie sich §. 110 vergleichen laßen. So ist von Woeste Ztschr. f. M. II, 86 eine Heerdengöttin Griete ober Graite nachgewiesen, die er der Erdenmutter Nerthus vergleicht, und als Jördh für Donars Mutter hält. Sie heißt bald hillighe=, bald Sünte=Graite, berührt sich aber nicht mit der Kalender-Heiligen, die mit dem Heerdengluck nichts zu schaffen hat, während wir Nerthus §. 98 von heiligen Kühen gefahren sehen. Graite wird beim Kälberkwicken angerufen, d. h. bei der Kälberweihe, wobei das Bieh mit der dem Donar heiligen Eberesche (ags. vice westf. kwicke) berührt wird. Bgl. Kuhn Herabkunft 183, WS. 158.

Mehr als sich hier schon zeigte, konnten wir in diesem § nicht zu gewinnen hoffen. Aber unter Heimdalls neun Müttern (§. 89) finden wir die Namen der beiden Töchter Geirröds, Gialp und Greip wieder. Da wir Geirröd als einen Unterweltsgott erkannt haben, so fällt der

Rame einer dritten Mutter Eirgissa auf, die an die Eir erinnert, eine der neun Mägde der Menglödh (Fidliw. 39). Sie bedeutet wohl die Heilspendende, wie Angeya die Schönäugige. Jarnsaga die vierte stimmt im Namen mit der Mutter Mödhis und Magnis, die fünfte Atla sogar mit Thors Beinamen Atli. Wir sehen also hier segnende Erdmütter, nicht nothwendig Waßergöttinnen: sie sind Vervielsältigungen der Hel, der verborgenen Erdgöttin. Auch Rinda, mit der Odin den Wali zeugte, ist durch ihren Namen wie den Ausenthalt im kalten Rußland als eine Wintergöttin gekennzeichnet; den Winter aber fanden wir der Unterwelt gleichgestellt. So dürsen wir auch Gerdr, ja Jdun, Gunnlödh und Menglada gleichfalls herbeiziehen, die im Schooß der Erde weisen: alle erscheinen als Nebengestalten der einen verborgenen Erdmutter und Göttin der Unterwelt.

#### 97. Söttermutter.

In Widar, dem eigentlichen Gott der erneuten Welt, dem Rächer Odins, ist dieser wiedergeboren. Ist Hel unter dem Namen Gridh seine, als allgoldne auch Tyrs Mutter, fällt sie mit der Jördh, der Mutter Thôrs, ja mit Rinda, der Mutter Walis, zusammen, vervielfältigt sie sich gar in Heimdalls neun Müttern, so werden wir auf den Begriff einer Götters mutter geführt, mit deren Würde die verborgene Erdgöttin einst bestleidet sein mochte.

Von den Aestyern, einem suebischen Bolt an der Oftsee, meldet Tac. Germ. 45, sie verehrten die Göttermutter, und trügen als ihr Symbol Eberbilder (formas aprorum), durch welche sie sich statt aller andern Schutwaffen im Rampf gesichert hielten. Durch diese Ebergestalten meinte man dem Feinde unsichtbar zu werden: sie wurden auf dem Helme getragen, was namentlich als ags. Sitte vielfach bezeugt ist, Myth. 195, die Tschischwitz Nachkl. 95 noch bei Richard III. nachweist. Der Helm selbst kommt von heln, behlen, celare, und der Held hat davon den Namen, daß er sich in der Rüstung schützt und birgt, Nib. (Lachm.) 436, 4. Ursprünglich meinte das wohl die ganze Rüstung und so fällt er mit der Helkappe oder Tarnkappe, dem verhüllenden Mantel zusammen, dem wir schon bei Odin S. 66 begegneten. Bielleicht sollte das Eberbild aber auch den Feind schrecken, und badurch den Helden schützen. Solche Schrecken und Grausen erregende Helme begegnen uns in Götter= und Helbensage, und felbst in der Thiersage deutet Isangrim, der Name des Wolfs, darauf, denn grim ift Larve und in isan liegt nach M. 218, Reinh. 242 der Begriff des Schreckens. Berühmter ift jener Degishialmr Fafnirs; er muß aber früher bem Meergotte Degir gehört haben, der wie wir an seiner Gattin Ran sehen nicht immer so

milbe war wie bei jenem Gastmal zur Zeit der Leinernte. Degir verjüngt sich in der Helbensage als Ede, und bei ihm findet der Helm sich wieder; er geht aber auf Dietrich, der ihn besiegt, zugleich mit dem Schwerte Eden= jachs über. Jest heißt er nicht mehr Edenhelm, sonbern Silbegrin, was Rriegsrüftung bedeuten, aber auch für hilende grim stehen, und die hehlende Larve bezeichnen kann. Beiden Deutungen zieh ich eine britte vor, wonach er von Hilbe genannt ift, einem Nebennamen Der Hel, welcher fie als die hilondo, behlende, verbergende Göttin bezeichnet. Wenn Dietrich den Hilbegrim nach Wiltinas. C. 16 zugleich mit einem Schwert von dem Riefen Grim und feinem Weibe Silde gewonnen haben foll, fo beruht dieß nur zum Theil auf falscher Etymologie: er gehörte wirklich einst Hilben, wenn wir sie als Hel und zugleich als die Göttermutter bes Tacitus denken. Schwert und Helm deuten als Edenhelm und Edensachs auf den in Ede verjüngten Meergott Degir, dessen Gattin Ran wir S. 313 als ein Nebenbild der Hel crkannten: sie ift die im Waßer wohnende Tobesgöttin. Ihr Gatte Degir wurde dem mannlich gedachten Hel §. 91 entsprechen, dem unterweltlichen Obin; als Meergott hat Oegir in Niördhr sein milberes Gegenbild. Das Schwert, das nach dem Eckenlied einst Ruodlieb besaß, kann dasselbe sein, das Freyr oder früher Odin nach Stirnisför für Gerdas Besit hingab. Bei dem Meergott würde ein Schwert befremben; aber ber Gatte ber Göttermutter muß ber höchste Gott gewesen fein, und in seiner Hand bedeutete es, wie wir wißen, den Sonnenstral. Daß dem Degir einst ein Schwert gehört habe, bestätigt das alte Riesen= schwert, bas sich in Grenbels Halle finbet.

Mit dem Helm wollten die Aesther den Feind blenden oder schrecken: es war eine zauberhafte Wirkung, die sie dem Symbol der Göttin zustrauten, wie in ähnlicher Weise germanische Völker, wenn sie in den Rampf zogen, Zauberlieder anstimmten, die in den Schild gesungen wurden, der nordisch bardhi hieß, woraus sich die Meldung des Tacitus von Barditus erklärt, obgleich dieser nur eine Weißagung darin sah. Die Zauberkraft des Helms lag in dem Eberbilde, das, wie wir aus Freyrs goldborstigem Eber lernen, ein Bild der Sonne war. Darum räth auch Hawamal 130:

Richt aufschauen sollst du im Schlachtgetöse: Ebern ähnlich wurden oft Menschenkinder; So aber zwingt dich kein Zauber.

Gullindursti hatten wie Eckensachs, vielleicht auch Eckenhelm, Zwerge gesichmiedet (§. 57); er hieß auch Hildiswîn, was an Hildegrin erinnert. Außer den Aestyern trugen auch die Angelsachsen das Eberbild auf dem Helme (Myth. 218); ob zu Ehren des Gottes wißen wir nicht: daß sie

ben Feind damit zu schrecken meinten, zeigt der Name egisgrima (Schreckenslarve), wenn er nicht auf den Meergott Degir zurückweist.

Der Bezug auf die Sonne, den wir sowohl bei dem Helm der Göttermutter, als dem sich danebenstellenden Schwert gewahrten, deutet darauf, daß beide Symbole nicht sowohl ihr als ihrem Gemahle gehörten. Nur bei dem Helm kann man zwischen ihm selbst und dem darauf ange-brachten Eberkild unterscheiden. Wenn aber der Helm unsichtbar machte, und als grîma, die den ganzen Leib verhüllt, mit dem Helmantel zussammenfällt, der auch in Odens Besitz erscheint, so ist auch er als ein gemeinschaftliches Eigenthum des uralten Götterpaares anzusehen.

### 98. Rerthus.

Von andern suebischen nach Plinius IV, 28. 29 ingawonischen Bolkern, worunter die Angeln, Avionen und Wariner, wißen wir aus Tac. Germ. 40, daß sie die Mutter Erde unter dem Namen Nerthus verehrten. rühmt ist die Schilderung von ihrem Auszuge unter die Völker (invehi populis), denen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte. Auf einer Insel bes Weltmeers lag ein heiliger Hain, barum ward ihr Wagen bewahrt; ein Gewand verhüllte ihn: nur der Priefter durfte ihn berühren. Ahnte dieser die Gegenwart der Göttin im Heiligthum, so begleitete er sie, die von zwei Rühen gezogen ward, ehrerbietig. Dann find frohe Tage, Alles schmückt sich festlich wohin sie zu ziehen, wo sie einzukehren würdigt. Rrieg ruht, die Waffen schweigen, alles Gisengerath wird verschloßen; Friede und Ruhe, die sie sonst nicht kennen, sind auf so lange willkommen bis der Priester die des Umgangs mit den Sterblichen erfättigte Göttin dem Heiligthum zuruckgiebt. Dann wird Wagen und Gewand, ja die Götlin selbst, wenn man es glauben mag, im geheimen See gebabet, der sogleich die Anechte verschlingt, die dabei Hand geleistet hatten.

Wir erfahren nicht, wie der Wagen der Göttin auf das feste Land gelangte, wo doch die ihrem Dienst ergebenen Bölker wohnten. Ist dieser Wagen zugleich ein Schiff? Auch Ingos Wagen rollte nach, als er ostwärts über die Flut ging, S. 17 o. Jedenfalls sind es suedische, meersanwohnende Völker, die der Erdgöttin dienen. Aber auch die Aestwer wohnten am Mecresstrand, sie werden gleichfalls zu den Sueden gerechnet, und die Frage liegt nahe, ob die Göttermutter, welche sie verehrten, dieselbe Göttin sei, welche wir hier als Nerthus sinden. Die allnährende Erde, die Mutster der Menschen, darf wohl auch als Mutter der Götter aufgesaßt wersehen. Ausdrücklich rechnet Tacitus die Aestwer zu den Germanen, ja zu den Sueden, und der Name glesum für Vernstein ist ein deutscher. Auch die Eberbilder auf den Helmen sind allgemein germanisch, da sie sich nach S. 317 (§. 97) bei den Angelsachsen wiedersinden.

Einen starken Beweisgrund gewährt aber, daß auch Frenr (Frô), auf den uns schon jene Göttermutter durch die Eberbilder hinwies, im Frühjahr auf einem Wagen, ben seine junge schöne Priesterin begleitete, durch das Land zog: das Volk strömte ihm entgegen und brachte Opfer; dann klärte sich das Wetter und Alle hofften fruchtbares Jahr, Myth. 194. Auch seine Schwester Frenza hielt solche Umzüge, wenn man von Holba (Myth. 246) und der h. Gertrud §. 110, deren Dienst den ihrigen ersette, auf sie zurückschließen barf; daß sie Odur zu suchen unter die Bölker fuhr, wird uns D. 35 ausdrücklich gemeldet. Wie wir die Eberbilder bei der Göttermutter fanden, die doch eigentlich ihrem Gemahle, dem Sonnengotte, gehören sollten, so wird der goldborstige Eber, sonst Freys Symbol, im Hyndlulied auch der Frenja beigelegt. Wenn sie darin der Göttermutter gleicht, so ist ihr Verhältnis zu Nerthus noch viel deutlicher: diese muß ihre Mutter sein, da Niördhr ihr Bater ist, und wir Grund haben zu glauben, daß der im Norden Niördhr geheißene Gott der bei Tacitus ungenannt und unerwähnt bleibende Gemahl der Nerthus war. unerwähnt und ungenannt bleibt in der Edda die Mutter Freys und Frenjas, die Gemahlin Niörds, von der er sich bei der Aufnahme unter die Asen scheiden muste, weil sie seine Schwester war und es bei den Asen nicht für erlaubt galt, so nah in die Verwandtschaft zu heirathen. Diese Meldung findet sich Pnglingas. c. 4, und Oegistr. 36 wirft Loki dem Niordr vor, er habe den Freyr mit der eigenen Schwester erzeugt. die Geschwister Frenr und Frenja gleichlautende Namen haben, so laßen sich solche auch bei ihren Eltern erwarten: sie werden beide Nerthus (got. Nair bus, ahd. Nirdus) geheißen haben. Ueber die Bedeutung des Namens ist man nicht einig; nur daß er auch bei den Kelten vielfach vorkommt und Kraft bedeutet, ist §. 59 bemerkt. Häufig wird man in deutschen Sagen an die Insel der Nerthus erinnert; von ihr selbst wird dann nur als von einer Gräfin in schwarzer Rutsche gesprochen, ba man ber Göttin geschweigen muste. Bgl. Emil Sommer Sagen Nr. 26. Ruhn WS. 41 a. und §. 143.4 unten. Sehr ähnlich wird ihr oft Frau Holle, die auch gleich ihr im Wagen fährt; nur pflegt sie im Teiche, zuweilen auch im Berge zu wohnen. Mit der Hel verwandt zeigt sich Nerthus nicht un= mittelbar: wir mußen erft daran erinnern, daß Niörd, ihr Gemahl, sich am Gesang der Schwäne ergette, die wir aus §. 90 als unterwelt= liche Bögel kennen. Auch daß er in Noatun (Schiffsstadt) wohnte, deutet auf ihre Einheit mit der Isis §. 110, zumal uns schon ihr Wagen zugleich ein Schiff schien, wie das Schiff der Isis zugleich ein Wagen war. Diesen Wagen zogen Rühe, die Symbole der Fruchtbarkeit; so waren bem Freyr Stiere geheiligt, welche die zeugende Kraft bedeuten.

### 99. Riordhr und Ctadhi.

Der deutsche Stamm, welcher die Verehrung der Wanengötter Nibrdhr, Freyr und Freyja hergebracht hatte, hielt also gleich den alten Römern, deren ebennamige Götterpaare (wie Liber und Libera) zugleich Geschwister ju sein pflegen, die Chen unter Geschwistern, wenigstens bei ihren Göttern, für unanstößig. Da Tacitus die Verehrung der Göttermutter von den suebischen Aestyern meldet, wie er auch die Bölker, welche die Nerthus verehrten, zu den Sueben stellt, so hat die Vermuthung Schein, daß es dieser Stamm war, welcher den Wanen Aufnahme in das nordische Götterspstem verschaffte. Zu ben Sueben werden c. 44 auch die Suionen gerechnet, die Vorfahren der heutigen Schweden; und wirklich finden wir den Dienst der Wanengötter noch später bei den Schweden vorherschen. Wie Niördhr und Nerthus Geschwister und Gatten zugleich waren, jo mochten auch Freyr und Freyja bei den suebischen Stämmen als Gatten gedacht werden. Indem aber sie sowohl als ihr Bater Niörd, nicht aber Nerthus, unter die Asengötter aufgenommen wurden, so konnten sie nun nach Lösung jener den westlichen Germanen ichon anstößigen Geschwistereben in Asgard neue Verbindungen eingehen. Niörd vermählte sich der Stadi, der Tochter des Riesen Thiassi, welchen die Asen getödtet hatten (§. 31), wofür Stadi von den Göttern Erfat und Buße verlangt. Wiederum tam es bier gu einem Vergleich, demgemäß sich Skadi Einen der Götter zum Gemahl wählen sollte ohne jedoch mehr als die Füße von Denen zu sehen, unter welchen sie zu wählen hatte. Da sah sie eines Mannes Füße vollkommen schön und rief: Diesen wähl ich: Baldur ist ohne Fehl! Aber es war Niörd von Noatun, D. 56. Vgl. Liebr. Germ. XVI, 217. Nach D. 23 war indes diese Che keine glückliche. Stadi wollte wohnen wo ihr Bater gewohnt hatte, auf den Felsen von Thrymheim; aber Niörd wollte sich bei der See aufhalten. Da vereinigten sie sich dahin, daß sie neun Nächte in Thrymheim und dann andere drei in Noatun fein wollten. Aber ba Niörd von den Bergen nach Noatun zurückkehrte, sang er:

> Leid sind mir die Berge, nicht lange war ich dort, Rur neun Rächte. Der Wölse Heulen dauchte mich widrig Gegen der Schwäne Singen.

# Aber Stadi sang:

Richt schlafen konnt ich am Ufer der See Bor der Tögel Singen. Da weckte mich vom Waßer kommend Jeden Morgen die Möve.

Da zog Skadi nach den Bergen und wohnte in Thrymheim.

Stadi haben wir schon bei Uller als eine Wintergöttin erkannt. Der ihr durch eine Art Looßung zugefallene, ungemäße Gemahl muß ein sommerlicher Gott sein. Darauf deuten schon die neun Nächte, welche Niördhr in dem rauhen Thrymheim zuzubringen genöthigt wird: es sind die neun Wintermonate des Nordens. Ihnen gegenüber stehen drei (nicht neun) Sommermonate am lauen Seegestade, wo Niörd seine Wohnung hat. Dasselbe Schwanken zwischen neun und drei Nächten kehrt übrigens auch D. 37 und Skirnissör 41. 42 wieder und auch hier bedeuten die Nächte eben so viel Monate. Vgl. S. 314.

Stadi heißt Dendurdis, die Schlittschuhläuferin; sie hat ihren Aufsenthalt in Thrymheim, den rauhen winterlichen Bergen, wo man nur die Wölfe heulen hört und dieser Aufenthalt gefiel ihr beker als Noatun die Schiffsstätte, wo ihr Gemahl Niörd sich am Gesang der Schwäne ergetzte.

Eine andere Bedingung, welche Stadi ben Göttern stellte, gab diesen auf, es dahin zu bringen, daß sie lachen muße. Wie dieß Loki zuwege brachte, mag man D. 57 nachlesen. Wir sehen dieselbe Aufgabe in einer Reihe Märchen nicht bloß deutscher, sondern allgemein verbreiteter, gestellt; ich erinnere auch an Cunneware im Parzival. Dieser noch unenträthselte Zug erklärt sich aus unserm Mythus. Die Wintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werden muß, wenn sie erlöst werden und bei Walhalls sonnigen Göttern wohnen soll. Wenn die Wintergöttin lacht, so schmilzt das Eis und der Frühling ift gekommen. Damit wird das Rosenlachen Myth. 1054, Schönwerth III, 315 zusammenhängen. So haben auch Zwerge feine Gewalt mehr über uns, wenn man sie zum Lachen bringt. Fr. Müller Siebenb. S. 31. Daß es Loki ist, der Skadi zum Lachen bringt, ist nicht befremdend: haben wir ihn boch schon in dem Mythus von Swadilfari und in der Thrymskwida als Frühlingswind kennen gelernt. Auch die unsaubere Art, wie er es ausführt, passt zu der Un= teuschheit, deren er sich in Degisdrecka selber beschuldigt. Da aber sonst tein Verhältniss zwischen Stadi und Loti besteht, so könnte er hier an Niörds Stelle getreten sein, der nach dem Obigen einst ein Sonnengott Als solcher führt er den Frühling herbei, indem er die winterliche war. Erde zu lachen zwingt und die Welt mit Rosen zu bevölkern. Es konnte von Niörd aber nicht erzählt werden, weil der auch in unsern Märchen wiederkehrende Zug, daß sie ihn unter vielen mählte ohne mehr von ihm zu sehen als die Füße, ihr Verhältniss zu ihm anders eingeleitet hatte. So sehen wir in Niörds und Stadis Mythus dieselbe Grundlage wie bei Freyr und Gerba, Obin und Rinda, u. s. w. Ja was hier von Niörds zweiter Gemahlin erzählt wird, konnte ursprünglich von der ersten gelten. Nerthus verjüngte sich in Frenja und auch von dieser sehen wir in Fiol= swinsmal im Wesentlichen denselben Mythus wiederkehren. Für Skadi ergiebt sich aus dieser Betrachtung, daß sie im Grunde mehr ift als eine Wintergöttin, obwohl sie gleich der Rinda zunächst als solche erscheint, und die Edda auch fortsährt, sie als solche zu behandeln, nachdem sie schon zum Lachen gebracht ist, denn obgleich sie nun in Asgard weilt und selbst Thrymheim, ihres Baters Wohnung, jest aus Riesenheim nach Assard versest ist (§. 21), läßt die Edda nun erst die Erzählung von ihrer unglücklichen She mit Riördhr solgen, die sie uns noch als Wintergöttin schildert, nachdem sie längst die rauhe Schale abgeworfen haben sollte. Dieser Widerspruch, in den sich die j. Edda verwickelt, hindert uns nicht, auch in ihr eine Nebengestalt der verborgenen Erdgöttin zu erkennen, die als Gerdr, als Joun, als Rinda, als Gunnlödh gleich den verwünschten Jungstrauen der deutschen Volkssage aus der Hast der Winterriesen erlöst sein will.

Wenn sich ihr Odin später vermählte, so sollte damit ursprünglich wohl nur der Eintritt des Winters bezeichnet werden. Nach Pngligas. c. 4 zeugte er mit ihr den Säming, dem nach §. 62 (S. 171) Norwegen, das kalte Land zusiel. Säming heißt er als Friedenbringer, weil in dem kalten nordischen Winter die Wassen ruhen.

Doch nicht bloß ein sommerlicher Gott war Niördhr: als Gemahl ber Göttermutter, die uns §. 98 mit der Nerthus zusammenfiel, hatte er die Sonne zum Symbol, S. 319, und seinen Sohn Freyr saben wir uns schon §. 30 genöthigt, als Sonnengott aufzufassen. Auf bas Meer kann asso Niördhr ursprünglich nicht beschränkt gewesen sein: er war ein Bater der Götter in einem andern, aber verwandten Göttersyftem, denn wir finden ihn der Mutter Erde vermählt, wie Odin in erster Che der Jördh, Nach dem Formali der Edda hat er die Menschen der Mutter Thôrs. in Weinbau und Ackerbestellung gleich einer Erdgottheit unterwiesen und nach Pngligas. 11 glaubten die Schweben, er gebiete über die Jahresernte und ben Wohlstand ber Menschen. Hiemit steht sein Bezug auf das nur in den Sommermonaten schiffbare Meer nicht in Widerspruch: sein Dienst ging von meeranwohnenden Bölkern aus, die im Waßer ben Ursprung der Dinge ahnten. Bei der Aufnahme unter die Asengötter bußte er einen Theil seiner ursprünglichen Bebeutung ein; doch steht er noch immer an der Spige der Wanengötter, und aus dem Wesen seiner Rinder darf auf das seinige zurückgeschloßen-werden.

Die j. Edda kennt ihn fast nur noch als den Gott des beruhigten Meeres. "Er beherscht den Gang des Windes und stillt Meer und Feuer; ihn ruft man zur See und bei der Fischerei an. Er ist so reich und vermögend, daß er Allen, welche ihn darum anrusen, Gut, liegendes sowohl als fahrendes, ertheilen mag. Die Einmischung des Feuers bezieht sich wohl nur darauf, daß Waßer das Feuer löscht. Der Name seiner Woh-nung Noatun bedeutet Schiffsstätte. Als Meergott ist er milder als Oegir,

in welchem das Meer in seinen Schrecken aufgefaßt scheint. Der Schreckenshelm, den wir bei beiden Meergöttern fanden, beweist nicht, daß der friedliche Wanengott auch einst eine furchtbare Seite hatte. Bei Niördhr war er das Symbol der Sonne; in Degirs Besitz, dessen Name selbst Schrecken bedeutete, mochte man ihn auf die Gesahren des winterlichen Meeres deuten. Die Göttersage weiß indes nicht, daß er ihn besaß; wir schließen nur darauf aus den Namen und weil er von Ecke, der ihm in der Heldensage entspricht, auf Dietrich überging. Aus Fasnirs Erbe erhielt auch Sigurd den Degishelm, vor dem alles Lebende sich entsetze.

## 100. Freyr (Fro).

Freyr, Niörds "nüher' Sohn, der über Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde waltet, den man anrusen soll um Frucht-barteit und Frieden, der auch ein Gott der Wollust und des Ehesegens ist (Myth. 193), besaß, vielleicht aus dem Erde der Mutter, mit welcher er auch gleiche gottesdienstliche Ehren empfing (S. 319), den goldborstigen Eber. Als Symbol der Sonne gehörte aber Gullinbursti eigentlich dem Sonnengott, und in dieser Würde folgte Freyr unter den Wanen seinem Vater Niördhr (S. 319), ja bei seiner Aufnahme unter die Asen ward sie ihm belaßen, während sie sich dei den asischen Sonnengöttern, Odin und vielleicht Heimball, verdunkelte. Wir ersehen dieß daraus, daß der Mythus von Stirnissör, der einst von Odin gegolten haben muste (S. 184), nun auf Freyr übertragen ward. Ein anderes Symbol gleicher Bedeutung, der Sonnenhirsch, wird §. 103 besprochen, und Freyrs drittes Kleinod, das Schiff Stidbladnir, schon sogleich.

Ueber Regen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde gestietet Freyr als Sonnengott; als solcher besitzt er auch Alfheim, die Wohnung der Lichtalfen; als Sonnengott setzte er sich auf Hlidstialf, Odins Hochsit, und in die Julzeit, wo die Sonne sich verjüngt, fällt sein Fest.

Seine übrigen Eigenschaften, und namentlich seine friedliche Natur, sind das Erbe aller Wanengötter. Daß er sein Schwert weggab, könnte so verstanden werden als habe er bei der Aufnahme unter die Asen seine kriegerische Natur eingebüßt. Daß sie aber je in seinem Wesen gelegen hätte, läßt sich weder aus dem Schwert, noch aus den schreckenden Ebersbildern, die er mit der Göttermutter gemein hat, erweisen, da sie beide nur die Sonne und den Sonnenstral bedeuten, S. 317. Wie Nerthus den Bölkern neben der Fruchtbarkeit Frieden brachte, wie der Krieg ruhte, die Wassen schweigen wohin sie kam und alles Eisengeräth verschloßen ward, so duldete auch ihr Sohn, dem man den Frodefrieden zuschteter, in seinem Tempel zu Thwera keine Wasse; kein Mörder, kein Geächteter,

die sonst in Tempeln Zuflucht suchten, durfte das Heiligthum entweihen. Seine friedliche Natur liegt auch in seinem Bezuge zu Hel, wovon §. 101, denn die Unterwelt ist eine friedliche Welt, da ist aller Streit zu Ende, während in Walhall die Einherier täglich zum Rampfe ausreiten. Seimafr. Haralds. c. 16 ist unter "Freys Spiel' nicht etwa der Rrieg gemeint, sondern das Julfest: sonst zu Freys Ehre am häuslichen Heerde begangen, soll es dießmal auf einem Wikingszuge gefeiert werden. Wenn er als Drachenkampfer erscheint, so bezieht sich das auf seinen Sieg über Beli, der in Stirnisför freilich nur als Riese gebacht ist; aber Drachen wandeln sich in Riesen und in den Sagen bei Sago, welche 28. Müller Itschr. III, 43 bespricht, war der Riese der Frühlingsstürme wie in der Sigurdssage als Drace dargestellt. Aus denselben Sagen ergiebt sich, daß Sigurd nur eine Berjüngung Fregre mar, der in der dritten derselben unter dem Namen Alf auftritt, weil ihm Alfheim, das die Sonne bedeutete, zum Zahngebinde geschenkt worden war. Wenn Alf Hialprecks Sohn in der Edda und Akdlsungasage als Sigurds Stiefvater erscheint, so soll damit nur angedeutet werden, daß Freyrs (Alfs) Drachenkampf auf Sigurd vererbt sei. Dialpred, dessen Rame, wie M. Rieger vermuthet, aus Alfret entstellt scheint, wird gleichfalls wie Alf den Lichtelfenkönig bedeuten. Dienstbarkeit, auf die man so großes Gewicht gelegt hat, ist in der Edda nur scheindar und von ihm selbst Fafnismal 8 geläugnet; in Betreff Siegfrieds wird sie in den Ribelungen nur vorgespiegelt:

Gr (Bunther) nahm es nicht als Dienst an wie oft er Siegfrieden sah.

Freur wurd bei triegerischen Gelübden angerufen, die man zur Julzeit auf den Sühneber, wenn er nicht Sonneneber heißen muß, ablegte: sie sollten noch in demselben, eben mit der Wiedergeburt ber Sonne beginnenden Jahre ihre Erfüllung finden, und fo mögen auch sie nicht beweisen, daß Frepr je als Kriegsgott gedacht ward. den Pugichapter (M. Bolfsb. Bb. IX, 427 ff.) sogar auf Pfauen schwören seben, legten sie die Angelsachsen auf den Schwan ab (R. A. 900), den wir wohl nach dem obigen Gesange Riords S. 320 als den ihm gebeiligten Bogel (ales gratissima nautis Myth. 1074) zu faßen haben; das erläutert sich theils aus dem Bezug dieser Gelübde auf Seefahrten, theils aus der wesentlichen Einheit des Sohns mit dem Bater, die sich auch an dem andern Rleinode Freys, dem Schiffe Stidbladnir, erweist, das mit immer günftigem Fahrwind Meer und Luft befuhr und sich zusammenlegen ließ wie ein Tuch, daber es auf die Wolken gebeutet worden ist, welche beim Gintritt günstiger Witterung leicht in Luft zerfließen. Roch jest werden Wolkenbildungen Schiffe genannt, und Schiller nennt die Wolken Segler der Lüfte. Auch hier berühren fich Riordhr und Freyr als Schiffahrtsgötter mit Odin, denn diesem wird Heimstr. I, 7 Stidbladnir

jugeschrieben. Wir sinden es wieder in dem Schiff mit Greifengesieder, das Sigeminne dem Wolfdietrich bereiten läßt. In der Christnis. 36 schickt Freyr einem christlichen Schiffe Sturm. Mit Steaf, der im Schiffe schafend aus der Unterwelt gefahren kommt und in demselben Schiff und mit gleicher Ausstattung auch wieder dahin zurücklehrt, kann ihn aber der Besitz Skiddladnirs nicht gleichstellen, denn dem Steaf ist es wesentlich, daß er noch ungeboren gefahren kommt, und zwar wie wir aus der Vergleichung mit der Schwanenrittersage sehen, um einen Kampf zu kämpfen, denselben Kampf, den in der Edda der kaum geborene Wali kämpft.

Freys Name scheint aus einem Beinamen Niörds erwachsen, der ihn als den Herrn (got. fráuja) bezeichnete, Myth. 190. Der Name könnte auch Odin meinen: um so leichter erklärt sich die Vertauschung der Sonnensgötter und die Uebertragung des Mythus von Skirniskör von Odin auf Freyr. Auch daß dieser nach abweichenden Genealogieen Myth. 199. 322. Odins Sohn oder Ahne ist, kann hiemit zusammenhangen. Die in diesen Geschlechtsreihen erscheinenden Namen sind wie Fridhuwald mit Frieden zusammengesetzt, und wenn sich daneben Folkwald zeigt, wie Freyr Stirniskör 3 volkwaltender Gott heißt, wobei der Einfluß der Alliteration in Anschlag zu bringen ist, so muß dieser jedem Fürsten geziemende Name nicht gerade den Feldherrn meinen. Freyjas Himmelswohnung Folkwang deutet auf die Wenge des Volks, die bei ihr Aufnahme sindet, und auch bei Freyr wird uns dieser Bezug auf die Todtenwelt begegnen.

Freyr war ein Gott des Friedens, das zeigt sich auch in den s. g. Frensholden, in welchen sich das Wesen des Gottes verzüngt. Bei Saxo erscheinen mehrere an Freys Namen anklingende mythische Könige, unter welchen Frieden und Fruchtbarkeit herschte. Sie führen meistens Namen, die von dem Frens abgeleitet sind, oder in denen der Begriff des Friedens hervorgehoben ist. Der berühmteste ist Frotho (Frôdi), der Sohn Habbings, der das Fröblot, ein Frensopfer, einsette. Von Habbing und seiner Gemahlin Regnhild wird bei Saxo (Müll. 53 ff.) erzählt, was die Edda von Niördhr und Skadi berichtet, sowohl die verdeckte Wahl bes Bräutigams, bessen Füße nur sichtbar waren, als die Scheidung; ja die Lieder, welche bei dieser gesungen wurden, kehren in lateinischer Uebersetzung wieder. Regnhild hatte Hadding geheilt, und ihm dabei einen Ring in den verwundeten Schenkel gelegt. Daran erkannte sie ihn hernach, als ihr von dem Vater verstattet wurde unter ihren Freiern blindlings zu wählen. Diesen Habbing weiß ich mit den beiden Habbingen §. 92 nicht zu verbinden. Aber schon vor dem Friedensschluß zwischen Asen und Wanen war ihnen wohl Vieles gemein, und am Wenigsten kann es befremden, wenn wir Wanenmythen bei einem der Licht= götter Balbur und Wali wiederfinden.

Von Frodi selbst erzählt die Stalda c. 43, die ihn abweichend von Saxo zu Fridleifs Sohne, Odins Urenkel, macht, zu seiner Zeit habe Friede in der ganzen Welt geherscht und die Sicherheit sei fo groß gewesen, daß ein Goldring lange Zeit unberührt auf Jalangershaide lag. 3mei Riesenmägbe, Fenja und Menja, ließ Frodi von dem Schwedenkönige Fiolnir taufen und setzte sie in die Mühle Grotti, welche Alles malte was der Müller wollte. Erst befahl er ihnen Glück und Frieden, bann aber Gold zu malen und vergönnte ihnen aus Habgier nicht längere Frist sich zu ruhen als bis ein Lied gefungen werden könnte. Da sollen sie ihm das "Grottenlied' gefungen haben, und ebe sie von dem Gefange ließen, malten sie ihm ein feindliches Heer, so daß in der nacht ein Seekonig tam, Mysingr genannt, welcher ben Frodi tobtete und große Beute machte. Damit war Frodis Friede zu Ende. Mysingr nahm die Mühle mit sich, so auch Fenja und Menja, und befahl ihnen, Salz zu malen. "Und um Mitternacht fragten sie Mysingr, ob er Salz genug habe? und er gebot ihnen fortzumalen. Sie malten noch eine kurze Frist: da sank bas Schiff Im Meer aber entstand nun ein Schlund, da wo die See durch bas Mühlsteinloch fällt (Makstrom). Auch ift seitbem die See gefalzen. D. 63. Erinnerungen an diese Mühle, die auch in das finnische Epos gedrungen ist, wo sie als Sampo eine große Rolle spielt, finden sich in Deutschland vielfach. Bgl. Colshorn 25. 32. 61 und die Oper , Teufelsmühle.' Sie muß die Sonne bedeutet haben, die als Rab und weil ihr die Fülle der irdischen Güter verdankt wird, als Mühle gedacht wurde. Uhland VII, 171 faßt sie nach Finn Magnusen Lex. Myth. 237 als das Meer auf; aber dieß malt nur noch Meersand, nicht Gold. Der Name Mühlenweg für die Milchstraße hängt damit zusammen, vgl. Ruhn Herabkunft 114. 116.

Frodis Zeit erscheint hienach als die goldene, und wie bei den Asen das Goldalter und die Unschuld der Götter durch die Habsucht verloren ging, die zur Schöpfung der Zwerge verleitete, so sehen wir hier von dem Wanengotte, der in Frodi historisiert ist, gedichtet, er habe den Frieden und die goldene Zeit durch Goldgier verwirkt. Bekannt ist wie Frodi als Fruote in die deutsche Heldensage überging.

Frenr heißt Degistr. 43 Pngwi-Frenr, was mit dem ags. Fréa Ingvins verglichen, Herr der Inguine bedeuten kann. Das norwegische Königsgeschlecht der Pnglinger leitete von Pngwi-Fren Ursprung und Namen. Fiele er hienach mit Inguio, einem der Söhne des Mannus, zusammen,
so träte er in eine der ältesten Trilogieen ein', die uns überliesert sind.

Eine Verjüngung Freys war auch Fiölnir, von dem Snorri I, 14 erzählt, wie er über die Schweden und den Reichthum Upsalas geherscht habe. Frodi wohnte damals in Hledra (Seeland); sie waren beide gute

Freunde und besuchten einander. Fiölnir suhr einmal zu Frodi; da ward ein großes Gelage angerichtet und weit umher Gäste geladen. Frodi hatte ein großes Haus; da wurde ein großes Faß gemacht viele Ellen hoch und mit vielen, Bandreisen verbunden. Es stand in einer Unterstube, aber oben darüber war das Obergemach mit einer Oeffnung in der Diele, durch welche man das Getränk von unten herausholte. Das Faß war voll Meth und ward da über die Maßen stark getrunken. Gegen den Abend wurde Fiölnir in das darüber liegende Obergemach gebettet und sein Gesolge mit ihm. In der Nacht ging er hinaus auf die Diele und war seiner Sinne nicht mehr mächtig. Als er zurücksehrte, trat er sehl, siel in das Methsaß und sand den Tod. In Salmannsweiler wird dasselbe von einem Mönch erzählt, der durch das weite Spundloch des großen Faßes siel und ertrank. Auch hier ist der Mythus von dem Sonnengott, der allabendlich in den Fluten des Meeres untergeht, nicht zu verkennen.

## 101. Freyr und Bel.

Baldur ward im Schiffe verbrannt; Freyr der Gott fällt erst im Beltkampfe: seine Bestattung können wir also nicht in Vergleichung ziehen. Aber in der Pngligasaga wird er als historischer Rönig von Schwe= den gefaßt, und von diesem vermenschlichten Freyr heißt es C. 12, er sei frank geworden: "Und als die Krankheit überhand nahm, gingen seine Mannen zu Rath und ließen Wenige zu ihm kommen; sie errichteten aber einen großen Grabhügel und machten eine Thure davor und drei Fenster. Als er aber gestorben war, trugen sie ihn heimlich in den Hügel und sagten den Schweden, daß er lebe und bewachten ihn drei Winter hindurch. Alle seine Schätze aber brachten sie in den Hügel: durch das eine Fenster das Gold, durch das andere das Silber, durch das dritte das Rupfergeld. Es blieb gute Zeit und Friede.' Eine ähnliche Mel= dung findet sich in der Olassaga II, 190. Freyr wird unter großer Rlage des Volks in einem prächtigen Grabhügel beigesett. Bu seinem Troste brachte man ihm lebendige Menschen ins Grab. Daß hiemit Menschen opfer angedeutet sind, die dem gurnenden Unterweltsgott gur Sühne dargebracht werben muften, leuchtet von selber ein.

Obgleich Snorri das Hügelalter im Vergleich zum Brennalter erst mit Dan, dem Prächtigen, beginnen läßt, so knüpft er doch selbst (Vorr. 4) den ersten Ursprung der Sitte die Todten zu begraben an Freyr, also an die so eben mitgetheilte Erzählung. In den Berg, in den Hügel gehen, heißt seitdem Sterben. In der Saga Harald des Schönhaarigen Cap. 8 geht König Herlaug mit 12 Mannen in den Hügel, weil er sich der Alleinherschaft Haralds nicht unterwersen will. Gerade so geht nach der Sage vom Scherenzerwalde der Welfenherzog Eticho mit 12 Man=

nen in den Berg, um des Raisers Basall nicht zu werden. Pert Mon. VI, 761. Da das Hügelalter dem Brennalter folgte, so könnten die Wanen ben Asen gegenüber ein jungeres Geschlecht scheinen. Die Bergent= rückungen ber spätern deutschen Sage klingen hier an. Die Lieblings= helden unseres Volks, Siegfried, Karl ber Große, Wittekind und Friedrich sind ihm nicht gestorben (si sagen er lebe noch hiute): sie sind in den Berg gegangen und ichlafen bem Tag ber Erlöfung entgegen. Mythisch ausgedrückt heißt bas: fie find in der Unterwelt, bei Hel, der verborgenen Göttin. Sie ift aber zugleich die Todesgöttin, und Panzer hat die Felsen= gange der deutschen Burgen, in welchen die Schloßjungfrau um Erlösung seufzt, als Begräbnissstätten nachgewiesen. Jener Schlaf ist also nur insofern nicht der Todesschlaf als noch ein Erwachen, eine Erlösung als möglich gedacht wird. Die Wanengötter, die im Winter für gestorben gelten, erwachen im Frühjahr; aber für die in den Berg gegangenen Belben ist ber Tag bes Erwachens ber jüngste Tag: so haben wir auch hier wieder eine Erweiterung, eine Ausbehnung des Jahresmythus auf das Nun fällt auf, daß jene im Berge schlafenden Liebgroße Weltenjahr. lingshelben der Deutschen zum Theil an die Stelle von Asengöttern getreten scheinen, welche die Edda doch auf Asgards Höhen, nicht im Berge wohnen läßt. Allein die deutsche Sage hat meift das Aeltere bewahrt, und es fehlt nicht an Spuren gleicher Anschauung im Norden. So wird im Eingang der Thrymskwida, als Thor den Hammer vermiste, von seinem Erwachen gesprochen. Es war aber ber Frühling, ber ihn geweckt hatte nach den acht Wintermonaten, die in den acht Rasten unter der Erde angedeutet sind. Zu vermuthen ist, daß einst sogar Odin, der sich Sig. Aw. 18 den Mann vom Berge nennt, im Berge wohnte. Nach Pngl. 15 wird dem Swedgir gefagt, er solle in den Stein gehen, wenn er Obin finden wolle. Auch Hackelberg-Wuotan steigt im Berbst in den Schatten-Ruhn WS. 36. berg hinab, um im Frühling zur Erde zurückzukehren. Selbst D. 2 begegnet noch eine solche Spur, benn hier schlägt bem Gylfi, da er in Obins Halle ging, die Thure hinter der Ferse zu, was sonst unzähligemal von der Höllenpforte gemeldet wird. Auch trafen wir §. 91 Uller, Obins Rehrseite, gleichfalls in der Unterwelt; zugleich erkannten wir S. 315 Heimdalls neun Mütter als Vervielfältigungen Hels; ebendaselbst lernten wir Widar als Obins Sohn und der Hel kennen: die eddische Auffaßung, wonach die Afen ihre Wohnung im himmel haben, kann also Wißen wir doch auch, daß es zwei Hügelalter nur eine spätere sein. giebt: eins, das dem Brennalter nachfolgte und ein früheres, das ihm Während des Brennalters, als man die Todten nicht mehr vorausging. in den Berg trug, sondern dem Feuer übergab, dessen Rauchsäule fie jum Himmel empor wirbelte, mag man sich gewöhnt haben, die Götter und Einherier über den Wolken wohnend zu denken. Dem musten sich nun auch die Wanengötter fügen, obgleich ihr Dienst bei einem Volke entsprun= gen war, das der ältesten Bestattungsweise treu geblieben scheint.

Mit voller Gewissheit ift Fro unter diesem Namen im engern Deutsch= land noch nicht nachgewiesen. Das bestimmteste Zeugniss ist der Eigen= name Frowin, ber in einem so berühmten Geschlechte wie bem von Hutten als Vorname erblich mar. Das ,golbene Ferkel', bas nach thurin= gischem Volksglauben bem zu Gesichte kommt, der sich am Christtag der Speise bis zum Abend enthält, und das ,reine schon bei der Milch ver= gelzte (verschnittene) Goldferch', bas nach bem Lauterbacher Weisthume bei dem Gericht auf Dreikonigstag von den Hübnern rund durch die Banke geführt und hernach wohl geschlachtet ward (Myth. 45. 194), zeugt wie der Juleber für den Dienst des Sonnengottes, nicht gerade für Freys. Ruhn WS. 331 nimmt an, es sei der Berchta b. h. Frenja zum Opfer In Vinkbuch ward das Gerichtsschwein, der maialis sacrivus der lex Salica, Rochh. I, 191, in der Erndte, also bei einem Wuotans= fest geschlachtet. So giebt es auch keine Nöthigung, den nach Geldrischem Glauben in der Chriftnacht umziehenden Dert (Dietrich) mit dem Beer (M. 194), vor bem man alles Adergerath in Sicherheit brachte, bamit es nicht zertrampelt würde, auf Frô und nicht auf Wuotan, Thôr ober Phol zu beziehen. Bgl. Ruhn WS. 114. Als Gott der Zeugung, cuius simulacrum fingunt ingenti priapo nach dem Ausdruck Adams von Bremen, hat ihn Wolf Beiträge 107 ff. wahrscheinlich gemacht und Ruhn 286. II, 137 bestätigt. Dieselbe Gottheit heißt aber auch Ters, in den hochdeutschen Fasnachtsspielen, die ihm zu Ehren aufgeführt scheinen, Zers, ein Name, den man wohl gern auf Tyr zurückführen niöchte, der dem Freyr in andern Trilogieen entspricht.

Die Weise, wie Loki die Skadi nach D. 57 zum Lachen bringt, ist ganz priapeisch. Oben S. 321 ist ausgeführt, daß es eigentlich von Nidrdhr, Freys Vater, hätte erzählt werden sollen. Ueber das Bilb an der Steenport zu Antwerpen, Manneke Pis, vgl. Wolf Beitr. I, 107. Unstruchtbare Frauen pflegten es zu bekränzen, um bald des Mutterglücks theilhaftig zu werden. Ebenda werden noch andere belgische, wirtemberzische u. a. Beispiele beigebracht, welche mir nicht alle gleich beweisend scheinen, und namentlich ist das Emenzheimer Bild römischen Ursprungs verdächtig, wenn gleich noch jetzt unfruchtbare Weiber sich auf diesen Stein setzen, um fruchtbar zu werden.

Daß der Eber Gullindursti in Deutschland bekannt war, zeigen die alliterierenden Zeilen in der St. Galler Rhetorik, die ihn gerade so schilz dern wie er dem h. Olaf (Forn. S. V, 164) begegnete und wie er noch jest in Schweden und Tirol umgeht. Bgl. Alpend. M. und S. 54. 69.

Ueber ben Sper in der Seite vgl. Itfchr. IV, 507, wo auch der Bezug auf den erymanthischen Eber abgewiesen wird. Scheint uns doch selbst an Heidrung der Biege noch eine Erinnerung geblieben, Schöppner Nr. 88. Oben §. 92 ist die Vermuthung angedeutet, daß Phol den Freyr mit Baldur vermittelt habe und die durch einen Eber veranlaßte Stiftung der Klöster Polling (Schöp. I, 440) und Eberbach scheint sie zu bestätigen. Ichenfalls erinnert die Sage (Schöp. III, 1250) von dem wilden Ritter zu Lindum, der lieber selbst in ein Schwein verwandelt sein als von seinem Jagdrevier ein Stück abgeben wollte, und dessen Sohn dann einen Schweinskopf zur Welt brachte, an den Gott, der in der Gestalt des ihm geheiligten Ebers zu erscheinen psiegte.

### 102. Conneneber und Connenhirsch.

Freyr traf in seinen beiden Symbolen mit Odin zusammen; vielleicht besaß er noch ein drittes, den Sonnenhirsch, den wir schon bei Heimball §. 89 gefunden haben. Als Symbol der Sonne kann er allen Sonnengöttern zugestanden haben. Freyr hätte nur darum nähern Anspruch darauf, weil er nach D. 37 Gerdas Bruder Besi, den Riesen der Frühlingsstürme, mit einem Hirsch horn erschlug, als er sein Schwert hinweggegeben hatte. Unsere Quellen sließen aber hier sparsam und trübe: das eddische Sosarliod (Sonnensied), das ihn in der Unterwelt erscheinen läßt, mischt schon Christliches mit Heidnischem. Es heißt da Str. 55:

Den Sonnenhirsch sah ich von Süden kommen, Von Zwein am Zaum geleitet. Auf dem Felde standen seine Füße, Die Hörner hob er zum Himmel.

Schon oben ward er mit dem Hirsch Eikthyrnir zusammengestellt, von dessen Geweih die Ströme zur Unterwelt zurücksließen. In der Sage vom Hirschbrunnen (Müllenhoff 123) hat sich eine Erinnerung daran im Bolke erhalten. Eine Quelle mit reinem Waßer, an der eine Dorsschaft sich niedergelaßen hatte, war versiecht. Da ging ein Jäger Abhülse zu schaffen in den Wald und sah einen Hirsch mit goldenem Geweih. Er legt an um zu schießen; aber aus Mitleid mit dem schönen Thiere setzt er die Büchse wieder ab und geht nach Hause. Am andern Morgen fand man das Geweih bei der Quelle liegen, die nun neu gefaßt werden konnte und das schönste, heilkräftigste Waßer gab.

Eine Reihe deutscher Volkssagen läßt den Hirsch erscheinen, um den nachsetzenden Jäger an den Abgrund oder gar in die Unterwelt zu verloden. Vgl. Wolf Beitr. 100. Aehnliches geschieht schon Odyssee X, 158, wo Kirke als unterweltliche Göttin gedacht ist. Graf Eberhard von Wirtemberg

traf einen Geift, ber von Gott erbeten hatte, ewig jagen zu bürfen, und nun schon fünfthalbhundert Jahre einen Hirsch verfolgen muß ohne ihn je erreichen zu können. DS. 308. Bei Ruhn NS. 281 muß ber Haßjäger den Hirsch ewig jagen und 235 jagt ihn der Weltjäger. In diesen Bariationen der Hackelbergsage, wo der Sonnenhirsch an die Stelle des Sonnenebers tritt, werden uns deutsche Höllenstrafen vor die Augen ge= führt. In DS. 528 erscheint der Hirsch dem Freiherrn Albert von Sim= mern nur um die unaussprechliche Bein zu zeigen, die sein Baterbruder erleidet. Aber die Unterwelt hat auch ihre Freuden. Thomas von Er= cildoune der Reimer (the rymour in W. Scotts Minstrelsy), der Dich= ter und Wahrsager war, verdankte Runst und Wißen ber Verbindung mit der Königin der Elben oder Feen, denn als ihn diese nach sieben Jahren auf die Erde zurückehren ließ, behielt sie sich vor, ihn zu gele= gener Zeit wieder zu fich zu rufen. Als er nun eines Tages lustig im Thurme zu Ercilboune faß, tam ein Mann herein, und erzählte voll Furcht und Erstaunen, daß ein Hirsch und eine Hirschluh aus dem nahen Walde ins Dorf gekommen seien und ruhig auf der Straße fortzögen. Thomas sprang auf, ging hinaus und folgte den Bunderthieren zum Walde, von wo er niemals zurückfam. Doch ist er nicht gestorben, sondern lebt noch immer im Feenlande und wird bereinft wieder gur Erbe gurudfehren. 28. Dönniges Altschottische und Altenglische Balladen, München 1822, S. 68. Die Feenkönigin gleicht ber beutschen Frau Venus, die §. 53 Juno hieß, und Thomas der Reimer unserm Tannhäuser. So wird in der Heldensage Dietrichs endliches Verschwinden durch einen Hirsch eingeleitet, der ihn in die Hölle verlockt, wobei er sich eines rabenschwarzen Roffes bedient, das sich ihm unerwartet zur Seite gestellt hatte. Dasselbe schwarze Ross erscheint bei Verfolgung des Höllenhirsches auch Cap. 53 ber beutschen Gesta Rom., wo einem Ritter von seinem tyrannischen Herrn, der ihn um sein Erbe bringen wollte, aufgegeben war, ihm ein schwarzes Ross, einen schwarzen Hund, einen schwarzen Falken und ein schwarzes Jagdhorn zu verschaffen: wo nicht, so hätte er sein Land verwirkt. trübt reitet er durch den Wald; da sieht er einen alten Mann über einer Grube sigen, einen Stab in der Hand. Dieser nimmt sich seiner an, giebt ihm den Stab und heißt ihn gradaus gehen bis er an eine schwarze Burg komme: da folle er in bessen Namen, der des Stabes Herr sei, gebieten, daß jene vier schwarzen Dinge ihm gegeben würden. horcht, erhält die verlangten Stude und bringt sie seinem Herrn. Dieser jaß nun eines Tages babeim als er plöglich die Hunde bellen hörte. Er fragte was das ware und erhielt zur Antwort, es sei ein Hirsch, dem die hunde nachsetten. "Go bringt mir her mein schwarzes Ross, den schwargen Hund, den schwarzen Falken- und das schwarze Horn.' Das geschah,

und als er den Hirsch sah, verfolgte er ihn auf dem schwarzen Ross, und der Hirsch rannte "gerichts" in die Hölle und der Herr ihm nach und ward nie wieder gesehen. Bgl. 178 oben.

Der letten vielfach lehrreichen Erzählung steht Cap. 58 eine andere zur Seite, in welcher ber Stab bes alten Mannes nicht wie hier die als Qualort gedachte Hölle, sondern den Palast erschließt, wo Ueberfluß ist ohne Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finsterniss. Bgl. Muspilli 14. Hier waltet noch ganz die deutsche Vorstellung von einer Unterwelt, die zugleich Lohn und Strafe bietet, §. 96. Der Hirsch zeigt den Weg dahin, das schwarze Ross führt hinein; aber die Herschaft darüber gehört dem alten Manne, in dem Niemand Wuotan verkennen wird, der nach deutscher Vorstellung nicht auf Asgards Höhen, sondern im Berge wohnt. In der späten isländischen Huldasage (Müller Sagenbibl. 363—366) ist es Odin selbst, der in Begleitung seiner Hofleute Loki und Hönir von einem Hirsch in eine sehr entlegene Gegend verlockt wird, wo er zwar nicht zu Hel, wohl aber zu Hulba gelangt, die auch noch sonst an die Stelle der Hel tritt. Wie Adenes le Roi die Geschichte der fabelhaften Mutter Rarls des Großen (Berthe as grands pies) erzählt, wird Pipin durch einen Hirsch dem Waldaufenthalt seiner Gemahlin Bertha zugeführt, die ihren vermeintlichen Mördern für todt gilt. Statt des Hirsches ist es das andere Symbol der Sonne, der Eber, der den Grafen Balduin von Flandern einer Jungfrau zuführt, die Niemand anders ist als die Göttin der Unterwelt, wenn sie sich gleich Heljus nicht Helja nennt; damit ist sie übrigens deutlich genug bezeichnet: es bedurfte kaum, daß sie sich dem Grafen, ihrem Gemahl, zulett als eine Teufelin bekennt. NS. Wolf 86. Ein Hirsch ist es wieder, der nach dem flämischen Volksbuch vom Schwanenritter den Oriant an den Brunnen führt, wo er Beatrig findet, die ihm sieben Rinder gebiert; ein Einsiedler, Helias genannt, zieht sie auf, und nach ihm heißt auch der Schwanenritter, der nach andern Darstellungen §. 90 aus der Unterwelt kommt, Helias (Helgast?). Bei einem Brunnen findet Raimund Melusinen, die ihm räth, eine Hirschhaut, des Landerwerbs wegen, in schmale Riemen zu zerschneiden. Volksbücher VI. Ein Hirsch verlockt bei Montanus I, 86 die Heiden in ben Schacht des Lüderichs, bevor der Berg einstürzt. Und damit wir nicht zweifeln, daß es der Sonnenhirsch ist, das Symbol der täglich unter den Berg gehenden Sonne, so sehen wir in dem von Ettmuller herausgegebenen St. Oswalds Leben ben Hirsch, dem ber Beidenkönig nachseten muß, während St. Oswald seine Tochter entführt, von zwölf Goldschmie den (den Asen) mit Gold bedeckt, wogegen er nach dem andern gleich namigen Gedicht unmittelbar aus dem Paradiese gefandt wird. Bielleicht hängt er mit dem Goldhirsch MM. 45 und MW. 73, der gleichfalls von

Goldschmieden geschmiedet ift, zusammen. Bgl. auch den brennenden Hirsch in dem Märchen bei Colshorn S. 150, wo die alte Frau mit der eiser= nen Ruthe wie in den entsprechenden Märchen (AM. 60. 97) die Hel ist. So viele Beispiele, die sich leicht noch häufen ließen (vgl. z. B. Enenkels Erzählung von Remus) und wirklich von Andern seitdem gehäuft worden sind, gestatten an dem Zusammenhang des Hirsches mit der Unterwelt, die bald ein Gott, bald eine Göttin beherscht, keinen Zweifel mehr. Darum fährt auch auf dem Todtentanz der Brüder Meyer, Zürich 1610, der Tod auf einem mit zwei hirschen bespannten Wagen dem Walde zu. Roch. II, 190. Dieser bezeugt auch, daß der Tod im Aargau den Na= men Alahirziführt, wo ala gleich dem altn. allr bedeutet qui vivere desiit. Wörterb. I, 211. Oft führt der Hirsch nur zu einer schönen Frau am Brunnen; sie ist aber der Unterwelt verwandt und die Berbindung mit ihr an die Bedingung geknüpft, daß die ungleiche Natur des Ber= bundenen nicht an den Tag gezogen werde; Untreue, ja die geringste menschliche Robbeit wird mit dem Verlufte des kurzen Glücks, zuweilen auch mit dem Tode gebüßt.

Der Stab des alten Mannes, der dem Stabe der Gridh und der eisernen Ruthe der Alten gleicht, bestätigt zugleich unsere Deutung jener (§. 96) auf die Göttin der Unterwelt.

An den Cber, der auch beim Julfest, wo die Wiedergeburt der Sonne gefeiert wurde, das Hauptgericht war, knupft sich ein Gebrauch, der den Bezug des Gottes, dessen Symbol er war, auf das Chegluck darthut. Am rothen Thurm zu Wien hing ein Schinken, der für das Wahrzeichen ber Stadt galt. Man nannte ihn gemeinhin einen Backen, weil er aus dem Hinterbacken eines Schweins bestand. Der Backen sollte dem zu Theil werden, der bewiese, daß er Herr im Hause sei. Niemand machte darauf Anspruch, nur ein junger Shemann meldete sich und hatte auch schon die Leiter bestiegen, den Backen herunter zu nehmen; weil es aber ein heißer Sommertag war und ber Schinken ein wenig triefte, stieg er wieder hinab und zog den neuen Rock aus, den er anhatte, denn wenn er ihn unfauber machte, werde er daheim von seiner Frau übel gescholten. Bgl. Bechft. Defterr. S. 5. Hier erscheint die Sache als ein Scherz, die Pantoffelhelben zu neden, und so nimmt sie auch Hans Sachs, ber sich viel damit zu schaffen macht. Aber die Zeugnisse aus England lagen fie ernsthafter erscheinen. Un die Gutsherschaft zu Wichurie in Straffordshire ist die Feudalpflicht geknüpft, zu jeder Zeit eine Speckseite (bacon) bereit zu halten für jedes neuvermählte Ehepaar, das Jahr und Tag in Frieden und ohne Reuc verlebt hat. Aber seit dreißig Jahren ist der Bacon nicht mehr in Anspruch genommen worden. Berühmter als der Straffordshirer Bacon ist der Dunmower in der Grafschaft Sussez. Die Cheleute, die ihn in Anspruch nahmen, musten einen formlichen Eid ablegen, daß sie bis dahin eine glückliche Che geführt hatten: dann wurden sie von der Menge auf die Schultern gehoben und um das Dorf getragen, ihnen voran ber Baden. Die Erwähnung bes Gebrauchs geht bis in das 13. Jahrhundert hinauf, und wenn der Rellner bei Hans Sachs sagt, der Baden hange ichon 200 Jahr, so ift der Gebrauch in Deutschland nicht viel jünger. Bgl. Anzeiger 1855 Nr. 3. 4. 5. Daß ber Eber des Fro oder jener des Hadelbärend g. 73 im dritten der Bruchstücke in der St. Galler Rhetorik vorschwebte (im zweiten braucht daran noch nicht gebacht zu fein) scheint mir unwidersprechlich. ware boch zu start bei einem natürlichen Eber, so sehr auch Schreden und Aufregung etwa eines Dieners mitgewirkt hätte, der die Botschaft bessen was er gesehen zu haben glaubte, überbrächte, Müllenhoff Denim. 326. Aber die Botschaft, die hier erst überbracht werden soll, wäre den Jägern bereits bekannt gewesen, da den Eber schon ein Sper getroffen hatte. Auch muste bei dieser Annahme der Zusammenhang mit dem ersten Bruchstücke aufgegeben werden, den boch auch Uhland annimmt. Die beiden ersten Bruchstücke sind in der Rhetorik nur durch ein et item geschieden, mährend das zweite und dritte, die der Sinn verbindet, eine lange Zwischenrede trennt. Der Gedankenzusammenhang zwischen dem ersten und zweiten Bruchstücke scheint der zu fein, daß bei dem zerschnittenen Schildrienien der Schild nun nicht mehr vor Wunden schützen kann, aber auch der verwundete Held noch wie ein angeschoßener Eber einhergeht. Liebr. Germ. I, 473.

# 103. Frenja und Frigg (Frouwa und Fria).

Daß Freyja als Wanengöttin (Banadis) ihrem Bruder Freyr verbunden gewesen sei, schien uns oben wahrscheinlich. Unter den Asen vermählte sich Freyr der Gerdr, die aber als Erdgöttin, der Rinda gleich, nur Verzüngung der Hel als Erdenmutter, also nicht asischen Stammes ist. Ob auch Freyja bei den Asen eine neue Verbindung einging, melden unsere Quellen nicht ausdrücklich. Wenn sie nach D. 38 dem Odhr vermählt war, der sie verließ, was ihr goldene Thränen kostete, so ist dieß nicht auf ihre Trennung von Freyr, dem sie bei den Asen entsagen muste, zu beziehen; wir haben §. 73. b. Odin in ihm erkannt, und so erscheint sie vielmehr als dessen Gemahlin. Bgl. den Nachtlang des Mythus in der Oberpfälzer Sage bei Schönwerth II, 313, wo Waud und Freid auf Odin und Frigg zurückweisen. Die Zeit der stürmischen Brautwerbung des als Jahresgott gedachten Wuotan=Odhr siel uns S. 204 in die ersten Zwölsten, in die andern ihr am ersten Mai beginnendes Vermählungsssest: nach kurzer Verbindung in der schönsten Zeit des Jahrs

lirbt bann Obin als hadelbärend von bem hauer bes Cbers getroffen ım Johannis, oder folgt in dem lichtarmen Norden dem Sonnenhirsch in die Unterwelt; von da ab weint ihm Freyja goldene Thränen nach ober ährt, den Entflohenen zu suchen, zu unbekannten Völkern. Dieser Jahres= nythus war nicht geeignet, in dem Leben bes höchsten göttlichen Paares, ias untrennbar verbunden bleiben muste, den Vordergrund zu bilden: nan verhüllte seinen Bezug auf diese Götter, indem man statt Odin Odhr ils den gestorbenen oder entschwundenen Gemahl Frenjas nannte; für Dbins Gemahlin aber gab man nun die Frigg aus, sie, die der Frenja o identisch ist wie Odhr dem Odin. Frenja erscheint jett fast nur noch 18 Göttin der schönen Jahreszeit und der Liebe, im reinen wie im un= Als Göttin der Frühlingszeit wünschen die Riesen sie einen Sinne. iebst Sonne und Mond in ihren Besitz zu bringen. Eine Göttin der liebe ift sie noch im edelsten Sinn, wenn sie ihrem entschwundenen Ge= iebten goldene Thränen nachweint. Dagegen in dem späten eddischen ondlulied scheint Frenja wenigstens in den Vorwürfen, die sie von 5yndla hinnehmen muß, im unedelsten Sinn als Venus libitina, vulgiraga gefaßt, und als solche scheint sie D. 34 den Beinamen Hörn zu ühren. Im Hyndlulied sehen wir Frenja für ihren Schützling Ottar, er in einem Rechtsstreit um goldenes Erbe und Vatergut begriffen ift, vie hohlenbewohnende Hyndla über bessen Abstammung und Berwandt= daftsverhältniffe befragen, benn als den urweltlichen Riefen angehörig vohnt ihr auch von deffen Geschlecht, das zu den Helden und Göttern jinaufsteigt, erwünschte Kunde bei. Aber nur wider Willen steht ihr önndla Rede, und als Frenja zulett noch verlangt, daß sie ihrem Lieb= ling das Ael der Erinnerung reiche, damit er nicht vergeße was sie ihm über seine Ahnen gemeldet hat, wird sie unwillig und schilt Frenja:

> Lauf in Liebesglut Rächte lang Wie zwischen Boden die Ziege rennt.

Aber Frenja zwingt sie durch die Drohung, ihre Höhle mit Feuer zu umsweben, auch diesem Gesuche zu willsahren. Ottars Name klingt jenem Oburs verwandt, und bessen Berhältniss zu Frenja mag zu der Einkleisdung des Gedichts benutt worden sein; seine Absicht ist aber nur, die Geschlechtsreihen der nordischen Könige dem Gedächtniss zu überliesern. Darum ist Ottar auch ganz menschlich gehalten: Frenja giebt vor, sich seiner nur anzunehmen, weil er ihr vielsach Opfer gespendet und ein Haus aus Steinen errichtet hat, dessen Mauern wie Glas glänzen, so oft tränkt' er sie mit Ochsenblut.' Dem scheint aber Hyndla nicht unbedingt Glauben zu schenken, sondern sie als Ottars Buhlerin aufzusaßen. Als Buhlerin erscheint auch Frenja in der §. 108 mitzutheilenden gewiss späten Erzähslung von der unsaubern Weise, wie sie ihr Halsband Brisingamen erworben

haben sollte. Aelter ist der §. 89 bei Heimdall besprochene Mythus, wie es ihr Loki entwandte und Heimdall wieder erkämpfte. Die dort dargelegte Bedeutung dieses Halsschmucks muste schon vergeßen sein als man der Göttin so Herabwürdigendes andichtete.

Spuren sind indes genug zurudgeblieben, daß Frenja Obins Gemahlin war: sie laßen sich in der doppelten Eigenschaft nachweisen, in der wir Frenja bei den Asen finden. Einmal als Todtenwählerin, denn Odin entsendet sie zu jedem Rampfe: sie ist die eigentliche Walkure, die hälste ber in ber Schlacht Gefallenen gehört ihr, die andere Obin. D. 24. Grimn. 14. Dann aber ist sie es auch, welche die Opfer der Schlacht, die Einherier, die Odin der Gemeinschaft seiner himmlischen Halle würdigt, darin empfängt und ihnen das Trinkhorn reicht, wie sie überhaupt als der Götter Mundichenkin gilt, obgleich fie in dieser Eigenschaft ebenfalls von den Walküren vertreten wird. Daß auch dieß Amt eigentlich ihr zusteht, sehen wir aus der Erzählung der Skalda von Thôrs und Hrungnirs Rampf (D. 59), wo Frenja es ist, die dem in Odins Halle eingedrungenen Riesen das Ael reicht. In dieser Eigenschaft erscheint sie noch als Hausfrau Odins, denn ber Hausfrau gebührt nach beutscher Sitte der Empfang und die Bewirthung der Gäste. Auch daß sie als eine nordische Bellona zum Kampfe fährt (D. 24), ist in der Natur der friedlichen Wanengöttin an sich nicht begründet: nur als Gemahlin bes Schlachtengottes kann sie das; und so fließt es aus der Gütergemeinschaft der Chegatten, daß sie sich mit Odin in die Gefallenen theilt, obgleich ich zugestehe, daß sie schon als Verjüngung der Hel, der Göttin der Unterwelt, den Seelen der Verstorbenen Aufnahme zu gewähren berufen war. Nach der eddischen Vorstellung gelangen aber zu Hel die in der Schlacht Gefallenen nicht: diese konnten ihr nur zugewiesen werden, als sie für Odins Gemahlin galt. Weil Frenja Verstorbenen Aufnahme gewährt, heißt ihre Himmelswohnung Folkwang, ihr Saal aber Sefsrumnir, der Sitgeräumige. Grinmism. 14. D. 24.

In der berühmten Erzählung von dem Ausgange der Langobarden nennt Paulus Diaconus, und so schon das Vorwort zu dem Geschuch des Rotharis, die Gemahlin Swodans Frâa; das Gleiche thut Wilhelm von Malmesbury, indem er von dem ihr (uxori eius Freae) gewideneten sechsten Wochentage spricht, Myth. 116. Wie dort Frea über Gwödan, so siegt in der Halfjage (FAS. II, 25) Odin über Freyja im Wettstreit um das beste Vier: es ist ein häuslicher Zwist der göttlichen Ehegatten wie in der langobardischen Stammsage und in Grimnismal. Im Vorwort dieses Liedes und auch sonst in den eddischen Quellen heißt aber Odins Gemahlin Frigg, welche stäts von Freyja unterschieden wird. Frigg wird D. 35 die vornehmste der Göttinnen genannt, Freyja aber

die vornehmste nach Frigg, und ebenso scharf werden sie Staldst. 19. 20 auseinandergehalten. Wir erkennen also an, daß Frenja in dem Mythensyftem der Edda nicht mehr als Odins Gemahlin auftritt; auch in andern nordischen Quellen erscheint sie unvermählt, benn das Verhältniss zu Obhr ift aufgehoben, und selbst wo sie als Odins Geliebte oder Buhlerin dar= gestellt ift, wird ihr jungfräulicher Stand vorausgesett; nur Saxo, indem er S. 13 der Frigg Chebruch vorwirft, wobei er das Abenteuer im Sinne hat, das sonst von der Frenja erzählt wird und sich auf den Erwerb ihres Halsbands bezieht, benkt die Buhlerin als Obins Gattin, und eben barum scheint er den Namen Frigg zu wählen. Von der goldenen Bildsäule ihres Gemahls hatte nämlich Frigg um sich schmucker kleiden zu können, Gold entwenden lagen. Odin ließ die Goldschmiede hängen, die ihr dabei behülflich waren; das Bild aber sette er auf ein Gestell, und verlieh ihm Sprache, damit es seine Räuber selber verklagen könne. Aber Frigg gab sich einem Diener hin, damit er das Bild zerstöre, deffen Gold sie nun für sich verwandte. Aus Berdruß hierüber geht Odin freiwillig in die Verbannung, während Mitothin seine Stelle einnimmt. Wie wunderlich auch dieser Mythus entstellt sei, so zeigt doch die Vergleichung mit der Erzählung §. 108 beutlich, daß auch das Brisingamen von Freya auf Frigg übertragen ist. Ugl. Müllenhoff Ztschr. XII, 303. So wird Stalbstaparmal 19 der Frigg das Faltenhemd zugeschrieben, das nach der Thrymskwida Frenja besitzt. In der Edda ist Frenja eine Göttin der Liebe und der schönen Jahreszeit; als Göttin der Che, als mütter= liche Gottheit steht neben ihr Frigg. Aber gleichwohl ist diese dem Begriff wie dem Namen nach nur aus Frenja, der Wanengöttin, hervorgegangen: fie hat sich auch aus ihrem Wesen abgelöst und als selbständige Göttin neben sie hingestellt. Von ihrer Mutter Nerthus, der terra mater, der mater Deum war die gleiche Burde der Frenja angeerbt; aber in dieser heißt fie nun mit verhärtetem Namen Frigg wie ihr Bruder Fregr, der deutsche Fro, bei Abam von Bremen Fricco. Grimm, der sich bemüht, Frigg und Frenja als Fria (Frea) und Frouwa auseinander zu halten, muß Myth. 278 boch anerkennen, daß Abam von Bremen für Friccos Schwester Frenja Fricca gesagt haben würde, und Frenjudagr, der norbische Name des in Deutschland von Fria (Frigg) benannten Freitags auf Frenja (Frouwa) weist. Andere Zugeständnisse Myth. 279. 1212. Endlich wird sich §. 108 eine neue Spur barin ergeben, daß Sigrdrifa (Brynhild), die als Walküre aus Frenja hervorgeht, mit der Frigg darin jusammenfällt, daß sie dem Agnar den Sieg verleiht.

Es steht unserer Ansicht von der ursprünglichen Einheit beider Göt= tinnen nicht entgegen, daß Frigg häufig und so auch Staldst. a. a. D. Fiörgwins oder Fiörgyns Tochter heißt, Freyja aber die Tochter Niörds: denn diese Abstammung gebührt der Frigg ursprünglich nicht: fie ist erst von der Jördh auf sie übertragen (S. 235). Von ihr, der Mutter Thôrs, schied sich, wie wir annehmen, Obin, als er sich ber Frigg verband, und wenn diese jett auch wohl Fiörgyns Tochter heißt, so soll sie dieß der ersten Gemahlin des Gottes identificieren; auch bedurfte sie jest eines Vaters, da sie Niörds Tochter nicht mehr heißen konnte seit sie von Frenja unterschieden ward. Wenn aber D. 35 ihre Halle Fensal heißt, so haftet ihr das noch von ihrer Mutter an, deren geheiligte Insel im Ocean lag, oder von ihrem Vater Niördhr, ber in der Edda noch als Meergott gilt. Denfelben Bezug auf das Meer hat aber auch Frenja, wenn sie Mardoll oder Gefn heißt was sich in Gefion verjüngt. Da die drei Sterne, welche den Gürtel des Orion bilden (Myth. 689), neben Jacobs= und Petersstab auch Friggs Roden heißen, so erscheint Frigg als Spinnerin wie Bertha und Gertrub (§. 110. 115), die sonst vielsach der Frenja gleichen. Daß aber auch Frenja Spinnerin ist, zeigt sich in den Walküren, in welchen sie sich vervielfältigt, denn diese fpinnen die Geschicke der Schlacht. Wölundarkw. Einl. und Str. 1.

Der Wochentage ist bei den Göttern gedacht, die ihnen den Ramen gegeben haben; der einzige Sonnabend (Samstag) tam babei gu furz, weil er nach keinem deutschen Gotte benannt ist. Daß er aber nach dem heutigen Volksglauben der Mutter Gottes gewidmet sei, wird vielsach bezeugt. So ist kein Sonnabend ohne Sonnenschein, weil da Maria ihre Wäsche trocknen muß. Am Sonnabend scheint die Sonne heller als am Freitag, Lorichus 68. Wer an ben brei goldenen Samstagen (nach St. Michael) die Makellose durch Empfang der h. Sakramente und wahre Lebensbeßerung verehrt, kann ihres mutterlichen Schutzes im Leben und Sterben versichert sein. Zingerle S. 463. Vielleicht wurde der Samstag im Heidenthum auf Frenja (Frouwa) bezogen. Da im Norden der Freitag bald nach Frigg bald nach Frenja benannt ist, in Deutschland aber Frîa, nicht Frouwa dem Freitag den Namen gab, so bliebe uns der Sonnabend für Frouwa übrig, an deren Stelle die Mutter Gottes auch sonst häufig getreten ist. Nachdem die ersten Wochentage, vom Dinstag an, den drei höchsten Göttern geheiligt waren, blieben den weiblichen Gottheiten noch zwei Wochentage übrig, Freitag und Sonnabend; schwerlich wird man, nachdem einmal der Freitag einer Göttin zugewiesen worden, den letten Wochentag wieder einem Gotte zugetheilt haben; dieser Gott mufte denn, wie das auch nicht ohne Grund behauptet worden ist, Loki, der Feind der Götter gewesen sein. Aber den Schein, daß man erst vom Satan (Loki) auf Saturnus gelangt wäre, zerstreut eine in Pompeji (Overbeck II, 113) gefundene Inschrift, die etwa 8 Jahre v. Chr. verfaßt sein mag, wodurch die Ansicht, Gr. Myth. 116,

daß die Einführung der Wochen- und Tagenamen den Christen beizulegen sei, beseitigt ist. Der S. 154 geäußerten Vermuthung, daß Cäsars Melbung über Sol Luna Vulcanus auf der Heiligung des Montags und Donnerstags neben dem Sonntag beruht habe, wird also von dieser Seite her nichts anzuhaben sein.

## 104. Gefion.

Unter den Beinamen der Freyja sinden wir D. 35 Mardoll (Gen. Mardallar) und Gefn. Mardoll bezeichnet sie als den Meerstrom; Gefn (agf. Geofon, altf. Geban), ein verdunkelter sächsischer Gott, hat ähnliche Bebeutung, wie wir aus den Zusammensetzungen Gebanesstrom, Geofon= has (navis), Geofonflob (Myth. 219) schließen. Aus diesem Beinamen der Freyja entsprang Gefion. Sie ist unvermählt, heißt es D. 35, und ihr gehören Alle, die unvermählt sterben. Also auch sie nimmt, wie Hel und Frenja selbst, Seelen der Berstorbenen auf. Daß nur Unvermählte zu ihr kommen sollen, ift eine ber vielen möglichen Deutungen bes Anrechts Frenjas an den Todten, deren wahren ersten Grund wir in ihrer Berwandtschaft mit Hel, der verborgenen Erdgöttin, aufgedect haben. Die Jungfräulichkeit Gefions ist überdieß so zweifelhaft als die der Frenja. D. 1 erzählt von ihr, König Gylfi von Swithiod habe ihr als einer fahrenden Frau, die ihn durch Gesang ergett habe, ein Pflugland gegeben jo groß als vier Ochsen pflügen könnten Tag und Nacht. Aber diese fahrende Frau war vom Asengeschlecht. Sie nahm aus Jötunheim vier Ochsen, die sie mit einem Jötunen erzeugt hatte, und spannte sie vor den Pflug. Da ging der Pflug so mächtig und tief, daß sich das Land löste, und die Ochsen es westwärts ins Meer zogen bis sie in einem Sunde ftill stehen blieben. Da setzte Gefion bas Land bahin, gab ihm Namen und nannte es Seelund (Seeland). Und da, wo das Land weggenommen ward, entstand ein See, den man in Schweden nun Lögr heißt. Und im Lögr liegen die Buchten wie die Borgebirge im Seeland. Die Beims= fringla, aus der dieß entnommen scheint, fügt hinzu, Gefion sei später dem Stiöld vermählt worden und habe mit ihm Lethra, den Königssitz der Danen auf Seeland, bewohnt. Wenn nicht ausbrücklich versichert wurde, Befion sei vom Asengeschlechte, möchte man sie, nach dem Mythus, der von ihr erzählt wird, für eine Meerriefin halten. Doch auch Friggs Palast Fensal deutet auf den Grund des Meeres, und wenn Gefions vier Ochsen ungeftume Meereswellen sind, welche, als Schweden noch vom Meer bebedt war, hier eine Vertiefung mühlten und das meggenommene Land im Sunde niedersetten, so entstand daraus boch eine jest von Men ich en bewohnte Insel. Die Einkleidung des Mythus ist von der bekannten Sage vom Landerwerb hergenommen, die uns schon früh bei der Dido

begegnet. Gesions Zusammenfallen mit Frigg oder Frenja zeigt sich noch barin, daß Oegisdr. 21 Odin von ihr sagt, sie wiße aller Lebenden Loose so gut als er selbst; dasselbe rühmt hernach Str. 29 Frenja von Frigg. Und Str. 20 wirft Loki der Gesion vor, sie habe den Schenkel um den weißen Anaben geschlungen, der ihr das Aleinod gab, womit auf Brisingamen angespielt wird, das Frenja in ähnlicher Weise erworben haben sollte. Wenn endlich unter Anrufung Gesions Side abgelegt werden, so liegt der Grund in ihrer Verjüngung aus Hel, der Göttin der Unterwelt, denn bei der Unterwelt ward geschworen. Vgl. §. 91. Wie die Alten bei dem Styr, so hat Dagr (Helgakw. III, 30) Eide abgelegt

Bei der Leiptr leuchtender Flut Und der urkalten Waßerklippe.

#### 105. Rornen.

Da wir hier wieder bei der Hel angelangt sind, so laße ich den Nachweis folgen, daß aus ihr die Nornen, wie aus der Frenja, einer Berjüngung der Hel, die Walküren durch Vervielfältigung entstanden sind. Wir werden hier wieder die schon bekannten Zahlen drei, sieben, neun und zwölf walten sehen.

Der Nornen (ob von dem nordischen at næra fovere, nutrire?) sind eigentlich nur drei. Wöl. 8. 20. Wafthrudn. 49. Bgl. oben S. 39. Wenn Fafnism. 17 gesagt wird, sie seien verschiedenen Geschlechts und nicht Eines Stammes, so ist das Wort in dem weitern Sinne gebraucht, in welchem es auch Wölen, Weißagerinnen und Zauberinnen mitbegreift. Jene drei eigentlichen Nornen sind göttlichen Ursprungs, aber bei Riesen auferzogen; sie sind älter als die Götter selbst, weil diese altern, der Macht der Zeitgöttinnen unterworfen sind, weshalb sie auch bei ihrem Brunnen Gericht halten. Mit dem ersten Erscheinen der Nornen ging den Göttern das Goldalter zu Ende: das Bewustsein von dem Berfließen der Zeit setzte der seligen Unbefangenheit des Daseins ein Schon §. 60 erkannten wir in den Nornen Personificationen bes Schicksals, und diesem sind auch die Götter unterworfen. ordnen die Nornen indes nur das Schickfal det Menschengeschlechter, Wöl. 20. Der Brunnen der Urdh, der ältesten und mächtigsten Rom, liegt bei der Wurzel der Weltesche, welche zu den Menschen reicht, S. 39. So erscheinen sie zunächst als die Pflegerinnen dieses Weltbaumes und somit als Erhalterinnen der Welt; gleichwohl haben sie auch einen Bezug zu Hel, der Göttin der Unterwelt und des Todes. Die vornehmste une ter ihnen ist jene älteste, nach welcher der Nornenbrunnen benannt ist, die Göttin der Vergangenheit. Ihr Name findet sich auch allein in Deutschland wieder: die alth. Glosse übersetzt ihren Namen Wurd mit

tum, und grimmar urdir wird für schreckliches Geschick, dira kata, gesaucht. Noch in der weirdsisters im Macbeth klingt ihr Name nach, n sie ihren Schwestern mittheilt. Sie wird als Todesgöttin aufgefaßt: urth inan binam, die Wurd raffte ihn hinweg, Wurd skihit, Unheil krifft mich, Vyrd me that gewäf, die Wurd hat mir das gesponnen. och zeigt ihre Verwechselung mit Idun und die verjüngende Kraft ihres runnens, der freilich ihren Schwestern mit angehört, sie auch von einer Idern Seite. Für die Verwandtschaft der Nornen mit der Hel bietet er Helgatw. II, die klassische Stelle:

- 2. Racht in der Burg wars, Rornen kamen, Die dem Edeling das Alter bestimmten. Sie gaben dem König der Kühnste zu werden, Aller Edlinge Edelster zu dünken.
- 3. Sie schnürten mit Kraft' die Schicksallsfäden, Daß die Burgen brachen in Bralundr. Goldene Fäden fügten sie weit, Sie mitten festigend unterm Mondessaal. (Lgl. Bergm. Solarl. 95.)
- 4. Westlich und östlich die Enden bargen sie; In der Mitte lag des Königs Land. Einen Faden nordwärts warf Neris Schwester (Nipt Nera), Ewig zu halten hieß sie dieß Band.

ri oder Nörwi heißt nach D. der Bater der Nacht, in welchem Weinslo Riesen 8 auch den Bater der Nornen entdeckt hat. Denselben Nasn führt aber auch D. 33. 50 ein Sohn Lokis, also ein Bruder der I, und diese wird hier als Neris Schwester verstanden sein. Wir werst hel auch sonst als eine der Nornen gefaßt sehen. Nordwärts wird Taden geworfen, vielleicht weil der Helweg nördlich liegt. Nach Lüsig soll der nördwärts geworfene Faden die Nordwege verschließen, so Belgi nicht zu Hel, sondern zu Odin komme. Aber uns scheint es unselige Faden, der ihm frühen Tod bedeutet.

Sowohl die ausgeworfenen Fäden als die Verwandtschaft der Schickschwestern mit der Hel sinden sich auf deutschem Boden wieder. Sehr ufig erscheinen in unsern Sagen drei Schwestern; es sind dieselben esen, die sich auf keltischem Boden als tria fata (Feen) sinden; in römiser Zeit wurden sie als matres, Matronen, mütterliche Gottheiten, verehrt, d noch täglich gräbt man ihre Bildnisse aus der Erde. Aber auch in igen des südlichen und nordwestlichen Deutschlands kehren diese Schwesen unzählig oft wieder: in Panzers Beiträgen zur Mythologie sind er viele, aber bei Weitem nicht alle gesammelt. Gewöhnlich sind zwei ser Schwestern weiß, die dritte ist halb schwarz und weiß, und diese pflegt die böse gedacht zu sein; auch in den Handlungen ist der Unterschied gedeutet: die halbschwarze betrügt die blinde Schwester bei der Theilung



des Schapes, indem sie ben Scheffel beim Megen umtehrt und nur obenhin mit Goldstücken belegt. Häufig erscheint, wo biese Sagen vorkommen, der Name der Hel in den Ortsnamen, ja die schwarzweiße Jungfrau führt ben Namen der "Held' (S. 318 o.) in der Redensart, welche eine Oberiglinger Sage der Mutter in den Mund legt, indem sie die Tochter schilt: Du wirst gerade wie die Held, schwarz und weiß, und gehst ganz verloren. Daneben trägt diese bose Schwester nicht selten den schon oben gedeuteten Namen Rachel, die rächende Hel. Auch erscheinen diese Jungfrauen spinnend; sie spinnen und weben die Geschicke. Ihre Fäden heißen auch wohl Seile, und diese Seile werfen sie weit aus, so daß ferne Bergspißen verbunden werden; sie gleichen dann Brücken, und werden auch wohl als solche, namentlich als lederne, aufgefaßt, Lütolf 257. Zuweilen erscheinen sie auf diesem Seile tanzend und spielend, ein andermal hängen die ,wilben Frauen', wie sie auch selbst genannt werden, ihre Bajche baran auf, Grobmann 87, und wenn das die Leute im Thale sehen, sagen sie, es giebt An diese Seile binden sie auch Menschen, die dann dem schön Wetter. Tode verfallen sind; ein solches Seil wird auch bem Tode zugeschrieben, Myth. 805. Ihr Bezug auf die Geschicke der Menschen zeigt sich auch darin, daß sie Heilräthinnen heißen: was kann deutlicher sein? Die Nornen sind es, die das Heil ber Menschen berathen. So heißen sie in Holstein auch Metten, angelsächsisch Mettena, die abwägenden, meßenden, wie wir ihre Beschlüße metodogiscapu genannt fanden, vgl. S. 164, und weil das Schicksal, das sie schaffen, oder aus ihren Brunnen schöpsen, plöglich eintritt, heißen sie in Tirol Gachschepfen, die jähen Schöffen. Und wie die Nornen Fafnismal 16 nothlösend heißen, weil sie Kindbettes rinnen beistehen, so besaß Frau von Donnersberg ein Stück Leinwand, das von den beiden guten Jungfrauen gesponnen unter das Betttuch gelegt ward, die Geburt zu erleichtern. Frau von Donnersberg pflegte zu so gen, die zwei guten Jungfrauen hätten zwei Röpfe, aber Einen Sinn; die dritte wolle sich aber nie in den Willen der beiden andern fügen. Wir sahen schon bei Ganz so erscheinen auch die Nornen im Norden. Helgis Geburt die dritte Norn, die als Neris Schwester die Hel bedeutete, einen Faden nordwärts werfen, der uns übler Vorbedeutung ichien. Bu Nornagest traten, als er geboren ward, drei wahrsagende Frauen: die beiden ältern weißagten Gutes von seinem fünftigen Geschick; die dritte, die sich zuruckgesetzt glaubte, gebot, mit so günstigen Weißagungen inne zu halten, ,denn ich bescheide ihm, daß er nicht länger leben soll als die neben ihm brennende Rerze währt'. Aber die ältere Wala löschte die Rerze aus und gab sie der Mutter aufzubewahren und nicht eber wieder anzuzünden als am letzten Tage seines Lebens. Nornagest trug nun diese Rerze in seiner Harfe mit sich umber, und erst als dreihundertjähriger

nsmüber Greis, der die besten Tage des Nordens gesehen hatte, zünser seine Kerze an und blickte ruhig in die verglimmende Lebensssamme. ist dieselbe Sage, die in der griechischen Mythologie auf Meleager ewandt wird. Aehnliches wird von dem Dänenkönig Fridleif erzählt, dei der Geburt seines Sohnes Olaf in den Tempel der Nornen trat, die drei auf drei Stühlen saßen, das Kind zu begaben; aber die de der dritten war eine leidige: sie beschied ihm das Laster des Geizes. zo VI, 102. St.

In bem beutschen Märchen von Dornröschen läbt ber Rönig, als eine Tochter geboren ward, zu dem Feste auch die weisen Frauen, tit fie dem Rinde hold und gewogen wären. Ihrer waren dreizehn; er aber nur zwölf goldene Teller hatte, muste eine von ihnen daheim ben. Die weisen Frauen beschenkten nun das Rind mit ihren Wunderen, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die britte mit chthum u. s. w. Als eilfe ihre Sprüche gethan hatten, trat plöglich dreizehnte herein. Im Zorn, daß sie nicht eingeladen war, rief sie: Rönigstochter soll sich in ihrem funfzehnten Jahre an einer Spinbel ien und todt hinfallen'. Alle waren erschrocken: da trat die zwölfte 10r, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Sie konnte aber den bösen :uch nicht aufheben, nur mildern. So sagte sie: "Es soll aber kein 1 sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in den die Königs= ter fällt.' Wir sehen hier zwölf Schicksalsschwestern, statt der Trilogie Dobekalogie; bei Panzer 86. 218 erscheinen sie wohl in der Sie= zahl (vgl. Harbardslied 27); die Zwölfzahl tritt neben der Sieben= auch bei den Walküren hervor, die den Nornen verwandt sind. mer aber ist die lette Norn die unselige.

Gern erscheinen die deutschen Schicksallsschwestern am Brunnen, Pans. 7. 20. So schildert sie auch das Kinderlied von den drei Feien: Mareien, das Mein deutsches Kinderbuch 2. Aufl. 169—176 in en Varianten bringt, z. B.:

Sonne Sonne scheine, Fahr über Rheine, Fahr übers Glockenhaus, Guden drei schöne Puppen heraus. Eine die spinnt Seide, Die andre wickelt Weide, Die dritte geht ans Brünnchen, Findt ein golden Kindchen. Wer solls heben u. s. w.

h darin gleichen sie den Nornen (an Urds Brunnen) und den romajen Feen, deutsch Feinen, von welchen Gottfried im Tristan in ug auf Blicker von Steinachs reinen Sinn sagt (M. Leseb. 125): Ich wæne daj in feinen ze wunder haben gespunnen und haben in in ir brunnen geliutert unt gereinet. er ist benamen gefeinet. Ich mein', ihn haben Feinen Wunderbar gesponnen, Und ihn in ihrem Bronnen Geläutert und gereinet: Er ist fürwahr geseinet.

Unter dem Namen der Feien wurden sie auch am Niederrhein verehrt, wo der Feibach s. u. und der Feienpat bei Honnef auf sie deuten. Rur in Tirol, wo sie wohlthätige mit ewiger Jugend und Schönheit begabte Wesen sind, erscheinen sie nicht in der Dreiheit. Der allerdings unerstlärte Eintritt des n in Feinen veranlaßt Kern die Herleitung von Fee (fata) zu verwersen und auß Fenja, Fenesberg, Fensalir und den matronis Ausaniadus der Votivsteine auf ein fania — Frau zu schließen.

In den Sagen, die sich an die drei Schwestern knüpfen, ist Vieles auch durch die Verchristlichung entstellt, wobei sich seltsame Widersprücke mit der altheidnischen Grundlage ergeben. Die Jungfrauen gelten sur Gutthäterinnen des Orts und der Kirche: sie sollen der Gemeinde Wald vermacht, Capellen gebaut, Andachten und Glocenläuten gestiftet, ein ewiges Licht ober Almosenvertheilungen und Speisungen der Armen aus ihrem Vermögen angeordnet haben; gleichwohl ist ihr Schloß versunken, sie selbst sind verdammt und der Erlösung bedürftig. Wie heidnischen Göttern läßt man ihnen bei der Ernte einen Aehrenbuschel stehen, drei schwarze Pfennige werden ihnen geopfert, sie gewähren Schutz wider die Pest; daneben wird für sie gebetet, zu ihrem Andenken Messen gelesen, Placebo's, Nocturnen und Vigilien gesungen. Der wahre Zusammenhang blickt durch: ein heiliger Hain war den Schicksachwestern in heidnischer Zeit geweiht; bei Einführung des Christenthums fiel er der Gemeinde zu. Das Andenken an die Heilräthinnen, die alten Gutthates rinnen des Orts, erlosch aber nicht, selbst ihr Bezug auf den Gottesdienst erhielt sich. Wird ihnen jest nicht mehr geopfert, so werden Messen und Andachten für das Heil ihrer Seelen gehalten, Gebete nicht mehr zu ihnen aber für sie gesprochen. Das Merkwürdigste ist, daß ihre Namen in weit entlegenen Landestheilen, in Tirol und Straßburg, in Ober= und Niederbaiern, sich gleich bleiben oder nur wenig abweichen: Einbett, Wilbett und Warbett; nur selten gelang es sie durch die dristlichen Fides, Spes und Caritas zu verdrängen, obgleich die Schichals göttinnen schon in Griechenland und Rom diese Namen geführt haben. Jene drei Namen sind mit =bett zusammengesett: das deute ich auf den heidnischen Opferaltar (piot got. biuds ober petti got. badi lectisternium), der einst in dem Walde stand, an den sich ihr Andenken knupft. Mannhardt GM. 604 leitet es von bidjan bitten, erwünschen ab,

Weinhold R. S. 26 von badu Kampf, Stark (Kosenamen 26) glaubt es aus Bertha entstellt. Nach Panzer, Bairische Sagen, verehrt man sie als:

- 1. S. Anbetta, S. Gwerbetta, S. Villbetta zu Meranse in Tirol. P. I S. 5.
- 2. S. Ainbett, S. Wolbett, S. Vilbett zu Schlehdorf in Oberbaiern. P. 23.
- 3. S. Ainpet, S. Gberpet, S. Firpett zu Leutstetten in Oberbaiern P. 31.
- 4. S. Einbeth, S. Warbeth, S. Wilbeth zu Schildturn in Nieder= baiern. P. 69.
- 5. S. Einbede, S. Warbede, S. Villebede zu Worms P. 206.
- 6. S. Einbetta, S. Worbetta, S. Wilbetta zu Straßburg P. 208. Die lette Melbung (vgl. A. S. Sept. Tom. 5. 315) wird uns am Wich= tigsten; sie erklärt uns auch ben alten Namen ber Stadt Worms, Borbetomagus, die von Borbet, der mittlern der drei Schwestern ben Namen führt, wie ich Aehnliches von der Stadt Met, Civitas Mediomatricorum, vermuthet habe: von der mittlern der drei Mütter wird auch sie benannt sein. Bgl. Vorrede zu der Doppelausgabe m. Nibe= lungenlieds. Stuttgart 1868, S. XXVIII ff. Nimmt man die Endung =bett als nur auf ihren Tempel (Hof) bezüglich, hinweg, so erklärt sich die erste Silbe in Einbett aus Agin, Schrecken, in Warbett ober Guerbett aus Werre, Zwist und Streit. Freundlicher lautet ber britte Name; aber auch Er hat so heidnischen Klang wie die gleichfalls vor= kommenden Widikunna und Winterbring; es ist die willfährige, Wunsch und Willen gewährende, die lichte Seite der verborgenen Göttin, wie Einbett die finftere, mährend Worbett oder Borbett (den Wechsel von B und B zeigt auch unter Nr. 3 die obige Tabelle, ja Barbeth kommt bei Panzer 69 urkundlich vor) als die mittlere zugleich die mächtigste, die eigentliche Gottheit ift, die sich in ihren beiden Schwestern nur verviel= Einmal erscheinen nur zwei Schwestern: die eine heißt Rann, die andere Dug, und auch diese Namen verläugnen ihre Beziehung auf bas Schicksal nicht. Hießen die Schwestern alle drei Rann, wie sie als weirdsisters alle drei einst Wurd geheißen haben müßen, so fiele damit Licht auf die den Matronis Octocannabus gewidmeten Steine: es wären bie gefürchteten Schichalsschwestern gemeint von got. ogan schrecken, praet. ohta. A. M. ist Rern Germ. Woorden 10. Vgl. Bonner Windelmanns-Programm von 1863. Was hier S. 9 für ein sicheres Ergebniss ber bisherigen Forschungen über die Matronenculte ausgegeben wird, ,daß diefe Gottheiten ber teltischen, nicht ber germanischen Sprache angehören', burfte vielmehr noch offene Frage sein. Bon Gin (Ain, Agin) tonnte die Eifel benannt sein. Bgl. Einfeld bei Panzer I, 71. Mehrfach

erscheint bei den drei Schwestern eine goldene Wiege, M. u. Schamb. Nr. 3. Bei Panzer I, 70 wird sie von unfruchtbaren Frauen zur Erlangung der Fruchtbarkeit in Bewegung gesetzt, und ich entscheide mich nicht, ob sie in Beziehung steht zu dem Begriff des Bettes im Namen ber drei Schwestern. Bgl. Ruhn WS. I, 303. Bei Kirchenvisitationen ward der Versuch, diese Namen durch die dristlichen Fides, Spes und Caritas zu verdrängen, vergebens gemacht; Panzer I, 6; man muste sich damit begnügen, sie in die Gesellschaft ber 11,000 Jungfrauen aufzunehmen. So wurden sie nach der Straßburger Legende von St. Ursula zur Pslege der h. Aurelia, die auf dem Rückweg von Rom nach Röln erkrankt war, zurückgelaßen. Nach ber Wormser Sage waren fie die Töchter des Burgundischen Königs, dessen Herschaft Attila vernichtet hatte, und erlitten nun, gleich den 11,000 Jungfrauen, von den Hunnen ben Nur am Niederrhein z. B. zu Weilerswist wurden doch jene drei Namen des Martyrologiums (1. Aug.) durchgesett; noch erinnert dort der Name des Swistbachs an die deutschen drei Schwestern, in nächster Nähe allerdings des Feibachs (bei Gisenfei Ratfei Satsei), wo sie schon als tria fata romanisiert erscheinen. Jedenfalls blüht ihr Dienst in unserer Provinz noch heute, benn auch die brei Schwestern zu Auw bei Trier gehören zu ihnen; und auf der Landskrone an der Ahr, wo sie als Töchter des Grafen von Neuenahr historifiert wurden, die sich hier zu flüchten suchten, als der Herr von Tomberg die Burg Landsfron bereits eingenommen hatte, ist die Felsenhöhle, die sich aufthat sie zu verbergen, zur Sakristei der Capelle geworden und die Fäben, die sie von dort nach Neuenahr warfen, verwandelte die Sage in eine über das weite Thal gesprengte Brücke. Bgl. S. 342. Roch jest wird in Bonn alljährlich die Bornhofer wie die Revelaerer Andacht gehalten; zu Bornhofen hat man aber der einen Schwester, die dort, zu Kiderich und zu Nothgottes drei Andachten gestiftet haben soll, statt zweier Schwestern zwei Brüder gegeben, wozu die so geheißenen beiden Burgen über der Kirche veranlaßen mochten. Aber auch dort ist diese eine Schwester blind, auch dort theilt sie wie bei Panzer I, Nr. 4 den Schaß, wobei das Geld mit Scheffeln gemeßen und die Blinde übervortheilt wird. Auch bei den drei Schwestern von Auw, die man in der Rirche auf einem Esel reitend abgebildet sieht, spielt der Schatz eine Rolle; auch ist wieder die mittlere blind: von König Dagobert wurden sie ihrer Schönheit wegen verfolgt, obwohl sie seine leiblichen Schwestern waren. Man erkennt leicht den lichten Gott des Tages, vor dem die \* Nornen als Verwandte der Nacht entfliehen. Vgl. Panzer I, 348. Der Sprung des Esels über die Kyll erinnert an die Sage von der Rosstrappe, Gr. D. S. I, 411, wo auch eine verfolgte Rönigstochter

ihr Ross über einen Fluß (die Bode) sprengt und der Hufschlag sich bem Felsen eindrückt. Der Esel, ber fie burch einen Sprung über bie Ryll rettete, erscheint zugleich als weisendes Thier, indem er den Ort anzeigte, wo nach göttlichem Willen ihre Capelle gestiftet werben sollte. Bon bem Schatz, ben sie mit sich führten, wurden die Rosten des Baues bestritten. Es war wohl Erzbischof Pilgrim, der in der Rölnischen Diocese die heibnischen Ramen der drei Schwestern durch die driftlichen verdrängte. Ein Siegel mit seinem Bildniss und Namen, das zu Betten= hoven im Jülichschen beim Umbau des Altars gefunden wurde, zeigt auf dem Revers die Bilder von Fides, Spes und Caritas mit der Umschrift Sancta Coloniensis Religio. Bettenhovens Rame selbst beutet auf ben Dienst ber brei Schwestern, die auch in Thum zwischen Nideggen und Froitheim unter ben driftlichen Namen verehrt wurden. In Lükkampen bei Reulandt (Rreiß Prüm) sieht man ihre Bildnisse in Holz geschnitt in der Rirche, die ihre Berehrung auf die drei erften Donners= tage im März beschränkt bat.

Es ist deutlich, daß die drei Schwestern nur Vervielfältigung der Hel sind. Die Blindheit der Hel erscheint auch bei Obin, der als männlicher Hel Helblindi heißt. Aus dieser Berwandtschaft mit dem Todesgotte fließt es, daß sie die Pest verhängen können und um Abwendung von Biehseuchen noch jett zu ihnen gewallfahrtet wird. Doch geschieht dieß auch anderer Krankheiten willen, wie auch ihre Namen andeuten, die z. B. bei den Frauenrother Schwestern (Jahrb. d. Vereins von Alterthumsfr. Heft XLIV. XLV S. 16) Pellmerge, Schwellmerge und Rrischmerge lauten; lettere erinnert an Arischona, eine der drei Bafeler Schwestern. Ihre Verwandtschaft mit den Walfüren §. 107 endlich ergiebt sich aus P. 180, wo es heißt: ,sie wohnten auch Hochzeiten und Begräbnissen bei, ja selbst in den Krieg zogen sie mit, ritten auf Pferden und wirkten mehr als die Ritter selbst'. Der Name jener drei Baseler Schwestern ist nach Baader S. 15 Chrischona, Ottilia und Margaretha. Sie erbauten auf drei unbewohnten Berggipfeln am Ausgange des Wiesenthals in das Rheinthal drei Rirchlein mit Klausen, jedes eine starke Stunde von dem andern; doch verlieh ihnen Gott, daß sie sich verstanden, wenn sie sich zuriefen. Sie winkten sich auch mit großen weißen Tüchern und sagten fich durch hinausgesetzte Lichter gute Nacht. Jede von ihnen liegt jett in ihrem Rirchlein begraben. Bgl. Bäbeker an der betreffenden Stelle. Bir finden hier die drei Undachten G. 346 wieder; die weißen Tuder erinnern an die Basche, welche andere dieser Schwester nach S. 342 an ihren Seilen aufhingen. Diese Basche sind die Wolken, denn sie galten ben Leuten für Anzeichen schönen Wetters. Bemerkenswerth ist hier der Rame Chrischona, an den uns Krischmerge erinnerte.

Chrischona hatte das längere Leben vor ihren Schwestern voraus. Namen der beiden andern sind vielleicht, wie das öfter erwähnt wird, vergeßen, und durch gewöhnliche driftliche ersetzt worden. Margaretha begegnet indes bei diesen Jungfrauen ofters, P. I, S. 9. 150, und auch Ottilia kehrt P. II, 157 mit Mechtild und Gertraud zurud. Christliche Namen sind bei ben brei Schwestern feltnern Vorkommens; doch finden wir P. 64 Barbara, Katharina und Ursula: fie waren aus ber Rörerischen Freundschaft: soll das heißen: den Walkuren verwandt? P. 379 werden Kunigund, Mechtund und Wibrand erwähnt, von welchen die beiden erften Namen nicht nothwendig driftlich sein mußen; ber britte befrembet als Mannesname. Ober wären hier zwei Schwestern mit einem Bruder anzunehmen, wie P. 132 die h. Walpurgis mit zwei Brüdern Oswald und Wilibald (vgl. Rochholz Drei Gaugöttinnen 5) drei Andachten stiften, und die ungenannte blinde Schwester zu Bornhofen S. 346 von zwei Brübern betrogen warb. Sonft begegnen fast nur beutsche, vielleicht heidnische Namen. Die drei Schwestern zu Aum, Ronig Dagoberts Schwestern, hießen Irmina, Abela, Chlotildis; drei frankische Schwestern P. 179 Filomuet, Hebbure und Albigart; die drei abenbergischen P. 161 Gewehra, Widitunna und Winterbring. Der Name Gewehra ist wohl berselbe, ben wir mit sbet zusammengesett bei der mittlern der drei S. 345 tabellarisch angeführten Schwestern gefunben haben, und so kehrt auch bei ben von Zingerle Sagen S. 22 erwähnten drei Schwestern auf einem Bilde in Plawenn, Aubete Carona Bavina, die Zusammensetzung mit =bet in dem ersten Namen wieder. Für Starks Meinung, daß dieß sbet aus Bertha entstellt sei (S. 345), scheint zu sprechen, daß von den drei schönen Schwestern, die nach Roch. Marg. S. auf Dedenburg wohnten, die jungfte Gräfin Bertha gebei-Ben haben soll. Die Namen der beiden andern sind wieder vergeßen. Wenn sie eine Gräfin gewesen sein soll, so erinnert das an P. I, 24, vgl. S. 345 o. Widikunna erklärt P. 380 als zweigkundige, was sie als weißagend bezeichnen würde; der Name Winterbring ist schon oben zur Sprache gekommen. Diese drei Schwestern sollen aber nur Rammerjungfern gewesen sein; ihre Herrin hieß Stilla, was ein Beiname der Hel als Todesgöttin scheint. Der Name Stilla begegnet auch im Wartburgkrieg Str. 135, wo auffallenderweise Str. 88 auch acht Gräfinnen von Abenberg auftreten. Nähere Auskunft giebt die Schrift: Beiträge zur Geschichte von Rlofter Beilsbronn. Bon G. Mud. Ans. bach 1859. Der Name dieses durch alte Zollernsche und Abenbergsche Erbbegräbnisse merkwürdigen Orts hat mit Heil salus nichts zu schaffen, vielmehr scheint der erste Theil der Zusammensetzung auf Hagel zurückzugehen; er besitt auch teine Heilquelle, und wenn er nach einem

unnen genannt ist, so pflegt dieser da, wo unsere drei Schwestern verst wurden, nicht zu fehlen. Nun ist es merkwürdig, daß im Wartburgsge der Name Stilla gerade bei einer Todten feier (des Landsfen von Thüringen und des Grafen von Henneberg) genannt wird, rdings als Ortsname; ober läßt die Zeile

Stillå da; ist mîn houbet stat,

: andere Deutung zu? Wie aber hier Stilla neben ben drei Schwen, so erscheint in Stragburg neben ihnen ber auch sonst zu beachtenbe me Aurelia. Bgl. Wolf Beitr. II, 175. In einer Capelle der h. celia zerstörten St. Gallus und Columban brei Bildfäulen heidnischer tter, Myth. 98. Die Namen ber gleich zu erwähnenden schwedischen Für= töchter, welche Andachten stifteten, lauten nach Wolfs Beitr. II, 173 ena, Oxiana und Barbara. Nach Roch Sternfeld Beitr. I, 151 war eine Mutter Bertha, die das Kloster Neuenstadt am Main stiftete und ben Reichswald Spessart und Homburg am Rothenfels schenkte; diese ftung wurde später noch vermehrt durch eine gewisse Gertraud und 5 einmal durch drei Schwestern Vielmuth, Helburg und Abelgart, nbar nur Barianten jener brei frankischen Schwestern bei Panzer, mit chen wir fie zusammenftellen. Die tria fata der Reltischen Bölfer blieben nenlos; bei ben Romanen finden wir später nur in Montemayors Diana l. Quellen des Shakespeare II, 161) Cintia, Dorida und Polidora, ich neben Felicia, aus der sie vervielfältigt scheinen. Da wir jest e weitern Namen breier Schwestern ober boch Geschwister aufzuführen en, so stellen wir sie der Uebersicht wegen nachstehend zusammen, jedoch smal nicht wie S. 345 in der überlieferten Reihenfolge:

| ,                  |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| Urb                | Werdandi  | Stuld          |
| Fides              | Spes      | <b>Caritas</b> |
| Einbet             | Warbet    | Wilbet         |
| <b>Arischmerge</b> | Pellmerge | Schwellmerge   |
| Chrischona         | Ottilia   | Margaretha     |
| Mechtild           | Ottisia . | Gertraud       |
| Barbara            | Ratharina | Urjula         |
| Mechtund           | Kunigund  | Wibrand        |
| Walpurgis          | Oswald    | Wilibald       |
| Irmina             | Abela     | Chlotildis     |
| Filomuet           | Hebbure   | Aldigart       |
| (Bielmuth          | Helburg   | Abelgart)      |
| Widitunna          | Gewehra   | Winterbring    |
| Aubete             | Carona    | Bavina         |
| Barbara            | Helena    | Oxiana ·       |
| Cintia             | Doriba    | Polidora.      |
|                    |           |                |

Nach Wolf Beitr. II, 174 wären die drei Schwestern aus der Einheit in die Dreiheit übergegangen. Die Einheit scheint man im Norden in Urd gefunden zu haben, der ältesten Norne, nach welcher der Plural grimmer urdir gebildet ist. Was ist aber die Norne der Vergangenheit ander als die Todesgöttin? Nach Helgakw. II, 4 seh ich barum diese Einheit in Hel, die wir als Held (vgl. die Wehld P. 186), ja 🖘 [8 Rachel d. h. rächende Hel auch schon unter ben brei Schwestern gefunden haben. Daß Eine die vornehmere unter ihnen war, zeigt, daß Aint - th B. I, S. 24 eine Gräfin heißt, während ben beiben andern ie ine Standeserhöhung zu Theil ward. So ift auch eine der drei Frauen, den verwüsteten Iwein im Walde finden und heilen, eine Gräfin, B. 37 =1. Bgl. unten §. 143. 4, wo der entgöttlichten Gräfinnen mehr begegt en. Nach der einen heißt P. 379 der Berg, an welchem alle drei ver thrt werden, Einbettenberg; St. Einbett ist auch den Bollandisten und and em Hagiologen wenigstens dem Namen nach bekannt. Auch daß die Drei Schwestern mehrfach als verfolgt geschildert werden, spricht bafür, as unter Einbett Hel verstanden ift: bald verfolgt bald verfolgend ten men wir aus §. 73 die aus hel verjungte Frenja. Im Iwein ift E ene Gräfin von der Fee Morgane noch verschieden.

Den Uebergang in die Legende von St. Nicolaus, der die See Ien dreier Jungfrauen durch reiche Geschenke rettet, hätte wohl schon WIof erkannt, wenn er das Beitr. II, 172 von ihm besprochene Denkmal, wo die fer Heilige ben Schwestern einen Goldklumpen reicht, mit der auf derselben Seite erwähnten Mittheilung Mannhardts über die Rirche von Hela verglichen hätte, wonach drei schwedische Fürstentöchter, welche gegen ben Willen ihrer Verwandten den driftlichen Glauben angenommen, dafür in eine Wanne gesetzt und in das Meer hinausgestoßen wurden. In dieser Noth gelobten sie, wenn sie gerettet würden, jede eine Rirche zu bauen, was später auch geschah. Die drei Schwestern in der Wanne kommen nämlich auch auf den alten Kauber Siegeln vor; nur bleibt es ungewis, ob St. Nicolaus oder St. Theonest mit ihnen in der Rufe, die der Stadt den Namen gab, der Flut übergeben ift. Auf dem ältesten von 1315 findet sich der Heilige allein: in der spätern kommen die drei Jungfrauen Endlich wird hinzu, mahrscheinlich weil man ihn für St. Nicolaus hielt. man jede allein, ohne den Heiligen, in eine Wanne gesett haben, um fie drei Andachten stiften zu laßen, wie das Beitr. 173 berichtet ift. Diese drei Andachten gleichen jenen oben S. 346. Wie aber hier drei Fürstentöchter drei Andachten stiften, ein andermal brei Andachten für drei Rinder ausgegeben werden, so vermuthet Alex. Raufmann (Ann. d. hiftor. Bereins zu Röln 13. und 14. Heft S. 273) mit Recht, die 365 Rinder der Gräfin von Holland, Rheins. S. 5, seien so viel Seelenmessen als Tage im Jahr gewesen.

Der Name Nornen ist in Deutschland verschollen; häufig aber werden drei Schwestern Nonnen genannt (Panzer 163. 181 u. öfter), was Kornen entstellt sein kann. Das ist auch da anzunehmen, wo Nonnen meinden Güter schenken (Schamb. NS. 47—49) wie es die drei hwestern zu thun pflegen. Zu dem Nornborn bei Nidda (Myth. 376, olf Hess. S. 131) wünscht Grimm urkundliche Bestätigung.

### 106. Sel und die Rornen.

Vergleichungspunkte der Nornen mit der Hel finden sich auch in den sieren, die in den Sagen von den drei Schwestern hervortreten:

- 1. Der Hahn, der in ihren Schloßbergen fräht, Panzer §. 13, :gleicht sich dem schwarzrothen Hahn in den Sälen Hels, Wöl. 35. Ueber 1 Hahn auf dem Kirchthurm s. o. S. 285.
- Der Hund, der Jungfrauen Begleiter und Schathüter (B. §. 14), der Höllenhund; auch den Nornen legt die Edda Hunde bei, Myth. 881, b wie Obins Hunde und wohl auch die der Nornen nach der Edda ölfe sind, so finden wir einer unserer Schwestern einen Fuchs als Hund gesellt. Panzer I, 289. 317 ff. Uebrigens läßt der Hund sich nicht itten. Es ist Vieles zu solchem Spott verwandt worden, was dem ythus unzweifelhaft angehört. Hier noch einige Nachträge zu bem ündchen von Bretten, Bregwil u. f. m., wo Bretten auf Brit= tien, das Todtenland deutet. Wenn die Schiebkarre der Bergleute und heißt, weil sie in den Berg, in die Unterwelt geht, so kann das f den alten Glauben anspielen, wie ich das auch von unserer nieder= einischen Redensart vermuthe, der alte Hund läuft mir nach, h. der Hund des alten Glaubens. Aehnlich meint die Drohung: du is en be ahl Bach, bu kommst in den alten Bach, die naße Unterwelt 3 heidnischen Glaubens, den Höllenpful. Auch von einem "Gishünd= n" (Eis aus Egis entstellt) spricht man bei uns so, daß man nicht ihr weiß, der Höllenhund sei damit gemeint gewesen.
- W. Wadernagel hat schon (Die Hündchen von Bretwil und von cetten. Ein Versuch in der Mythenforschung) auf den Hund Gardesas in Wolframs Titurel hingewiesen, den der junge Schionatulanst seiner Geliebten fängt, um in Folge dessen einen blutigen Untergang nehmen. Er betrachtet ihn als den Tod selbst oder doch als Voten Vodes. Auf den die Todesgöttin begleitenden Hund, der sich auch i der keltischen Nehalennia findet, beziehe ich ferner das Hündlein Petiteriu Tristan, wobei es unentschieden bleiben mag, ob er der deutschen er keltischen Mythologie angehöre. Gotsrids Erzählung lautet (nach einer Uebersehung Leipz. 1855, S. 241):

Eines Tages nun gejcabs, Als Triftan bei Gilanen saß Sinnen und Sehnen in der Bruft, Da erseufzi' er unbewust. Als Gilan des ward gewahr, Gebot er, daß man brachte bar Sein Bundelein Betiteriu, Seines Herzens Spiel von Avelu Und feiner Augen Gemach. Da that man seinen Worten nach. Ein Purpur edel und reich, Einem fremden Bunder gleich, Rach des Tisches Maß gebreitet Ward vor ihn auf den Tisch gespreitet; Ein bündelein barauf getragen: Das war gefeinet, hör ich fagen, Und Gilanen zugefandt Aus Avelun, ber Feinen Land, Von einer Göttin drinne Aus Lieb und aus Minne, Mit solcher Runft war und so fein Geschaffen dieses Bundelein An Farbe und an Kraft zugleich, Dag teine Zunge redereich Benug, fein Berg fo weise ward, Seine Schönheit, seine Art Bu beschreiben und zu sagen. Ihm waren Farben aufgetragen So fünftlich und so wundersant, Daß Niemand ganz ins Rlare kam Wie seine rechte Farbe war. So feltsam schillerte fein haar: Sah man von der Bruft es an, Bejdworen hatte Jedermann, Es ware weißer als der Schnee. Bon Weitem wars boch grun wie Rlee; Eine Seite roth wie Gran, Die andre gelber als Safran; Blau wie Lazur von unten Wars oben boch mit bunten Bemischten Farben übergoßen, Die so ineinander flogen, Daß fich feine vor der andern bot. Man fah da weder Grün noch Roth, Noch Weiß noch Schwarz, noch Gelb noch Blau Und doch von allen eine Schau, Ein rechter purpurbrauner Schein.

Dieg Werf ber Aveluner Fein. Sah man wiberhaar es an, So war tein noch so weiser Mann Seiner Farbe recht gewaltig: Sie schien so mannigfaltig, Sie irrte so und flirrte, Daß es den Sinn verwirrte. Auch ging ibm um ben Rragen Eine Rette, goldgeschlagen. Daran hing eine Schelle, Die klang so suß und helle Sobald es sich bewegte Daß, wie er Sorgen hegte Bon Abend bis jum Morgen, Doch Triftan seiner Sorgen Ledig und ohne faß Und des Leides gar vergaß, Das ihn um Isolde zwang. So süß war der Schelle Klang, Dag fie Riemand vernahm, Dem fie nicht wandte ben Gram Und was ihm je zu Leid geschah. Run hörte Triftan und fah Das wunderliche Wunder an. hund und Schellen begann Er achtsam zu betrachten, Und einzeln zu beachten: Den hund und seine schone haut, Die Schelle und den sußen Laut. Ihn nahmen beide Wunder Und daucht ihn doch jegunder Das Wunder mit dem hundelein Biel wunderbarer noch zu fein Als jenes mit dem Schellenklang, Der so suß ihm in die Ohren drang Und nahm ihm all fein Gramen. Dieg muft ihn Wunder nehmen, Daß er mit hellen Augen An feiner Augen Taugen Bei diesen Farben irre ward, Denn keine blieb bei ihrer Art, Im Sehn versagt' ihm stats der Sinn. Gefüge griff er endlich bin Und streichelt' ihm das glatte Haar: Da ward ihm zu Muthe gar, Als ers zu ftreicheln begann, Als griff er Palmatseiden an,

So linde war es und so fein. Man hört' es bellen nie noch schrein, Roch zeigt' es jemals Ungebärde Was auch mit ihm getrieben werde; Es af oder trank auch nicht Wie uns die Mare von ihm spricht. Als es hinweg nun ward getragen, Triftans Trauern war und Rlagen So frisch da wieder als vorher; In eine Sorge hatt' er mehr, Da er nun all sein Dichten Begann barauf zu richten, Auf Andres nichts mehr achtete Als was sein Herz ertrachtete: Mit Lift und klugen Sinnen Das hündlein zu gewinnen, Das hündlein Petiteriu u. f. w.

Häufiger und alterthümlicher liegt die Schlange ober ber Lindwurm, dem eddischen Nidhöggr verwandt, auf dem Schatz und verschlingt Menschen und Thiere. So bedeutet auch in der Helbensage Fasnir, der auf dem Schaße liegt, die unterweltliche schathutende Schlange. Wie dieser Schaß zusammengebracht wurde, berichtet das andere Sigurdslied und D. 62. Es wird erzählt, daß drei der Asen ausfuhren, die Welt kennen zu lernen: Odin, Loki und Hönir. Sie kamen zu einem Waßerfall, dabei war ein Otter, der hatte einen Lachs gefangen und aß blinzelnd. Da hob Loki einen Stein auf und warf nach dem Otter und traf ihn am Ropf. Da rühmte Loki seine Jagd, daß er mit Einem Wurf Otter und Lachs erjagt habe. Darauf nahmen sie Lachs und Otter mit sich. Sie kamen zu einem Gehöfte und traten hinein und der Bauer, der es bewohnte, hieß Hreidmar, und war ein gewaltiger Mann und sehr zauberkundig. Da baten die Asen um Rachtherberge und sagten, sie hätten Mundvorrath bei sich und zeigien dem Bauern ihre Beute. Als aber Hreidmar den Otter sah, rief er seine Söhne, Fafnir und Regin, herbei und sagte, ihr Bruder Otr wär erschlagen, und auch wer es gethan hätte. Da ging ber Vater mit den Sohnen auf die Asen los, griffen und banden sie und sagten, der Otter wäre hreidmars Sohn gewesen. Die Asen boten Lösegeld so viel als Hreidmar selbst verlangen würde und ward das zwischen ihnen vertragen und mit Eiden bekräftigt. Da ward der Otter abgezogen und Hreidmar nahm den Balg und sagte, sie sollten den Balg mit rothem Golde füllen und ebenso von außen hüllen und damit sollten sie Frieden kaufen. Da sandte Obin den Loki nach Schwarzalfenheim, das Gold herbeizuschaffen. Er kam zu Ran und erhielt ihr Netz und ging zu dem Zwerge, der Andwari hieß und ein Fisch im Waßer war. Loki fing ihn mit bem Nege und heischte

von ihm zum Lösegelb alles Gold, das er in seinem Felsen hatte. als sie in den Felsen kamen, trug der Zwerg alles Gold hervor, das er hatte und war das sehr großes Gut. Da verbarg der Zwerg unter seiner Hand einen kleinen Goldring: Loki sah es und gebot ihm, den Ring her-Der Zwerg bat ihn, ihm den Ring nicht abzunehmen, weil er mit dem Ringe, wenn er ihn behalte, sein Gold wieder vermehren könne. Aber Loki sagte, er solle nicht einen Pfennig übrig behalten, nahm ihm ben Ring und ging hinaus. Da sagte ber Zwerg, ber Ring solle Jebem, der ihn besäße, das Leben kosten. Da fuhr Loki zurück zu Hreidmars Hause und zeigte Obin das Gold, und als er den Ring sah, schien er ihm schön; er nahm ihn vom Haufen und gab das übrige Gold dem Da füllte dieser den Balg so dicht er konnte und richtete ihn auf, als er voll war. Da ging Obin hinzu und sollte ihn mit dem Golde hüllen. Als er das gethan hatte, sagte er zu Hreidmar, er solle zusehen ob der Balg gehörig gehüllt sei. Hreidmar ging hin und sah genau zu und fand ein einziges Barthaar und gebot auch das zu hüllen; sonst wär ihr Bertrag gebrochen. Da zog Odin jenen Ring hervor, hüllte das Barthaar und fagte, hiemit habe er fich nun der Otterbuße erledigt. Und als Odin feinen Sper genommen hatte und Loki seine Schuhe, daß sie sich nicht mehr fürchten durften, da sprach Loki, es solle dabei bleiben was Andwari gesagt hätte, daß der Ring und das Gold dem Besitzer und seinen Söhnen das Leben toften follte und so geschah es seitdem. Hiezu nun folgende Bemerkungen:

- a. Das Gold muß aus dem Fluße gewonnen sein, sonst hätte Andwari kein Fisch im Waßer zu sein gebraucht. Daß aber dieser Fluß der Rhein war, wird hier verschwiegen. Bgl. §. 115. Es war Rheingold und somit fällt dieser Schatz mit dem Harlungengolde zusammen, dem wir gleichen Ursprung wahrscheinlich machen werden. Nur fehlt hier die Zurückerstattung an den Fluß, den freilich auch die nordischen Atlilieder nur andeuten.
- b. Das Hüllen und Füllen ist nach AA. 671 altes Recht bei der Mordbuße ober dem Wergeld. Da man aber mit der Redensart die Hülle und die Fülle einen großen Ueberfluß zu bezeichnen pflegt, so war die eddische Erzählung, als sich diese Redensart bildete, in Deutschland noch unvergeßen, obgleich ich zugestehen muß, daß sie auch aus dem Rechtsegebrauch gestoßen sein kann. Bgl. Liebr. Germ. X, 108.
- c. Die unterweltlichen Schäße bedeuten die Güter der Erde, den reichen Pflanzensegen, der sonst von den Zwergen gewirft, im Winter in die Erde zurückgenommen wird. Insofern er hier von der Schlange gewoben ist, sehen wir sie als ein heiliges Thier gefaßt, wie sie noch oft in deutschen Sagen erscheint. Die Unterwelt gönnt aber ihre Schäße nur dem stillen Fleiße des Landmanns, dem sie goldene Körner spendet; auch helbenkühne That und verwegenes Eindringen in die unters

weltlichen Gebiete erringt sie zuweilen; aber dann pflegt ein Fluch darauf zu ruhen. Sigurd muß Fafnir erschlagen, um den Niflungenhort zu gewinnen; der Zwerg, der ihn ursprünglich zusammenbrachte, hat aber einen Fluch darauf gelegt und dem verfällt Er und Alle, die ihn nach ihm besitzen, bis er in den Rhein geschüttet der Unterwelt zurückgegeben wird. Nur scheinbar ist dieser Fluch die Strafe der Unersättlichkeit, die auch den letten Ring nicht missen wollte: er haftet von jeher an dem Besitz des Goldes, und wenn dieses in den Rhein geschüttet wird, so war es wohl auch aus dem Fluße gewonnen wie das der eddische Mythus an-So seben wir auch in unsern beutschen Ortsfagen ben Schatz ber aus Hel verjagten Jungfrau von denen erworben, die den Muth haben, die Bedingungen zu erfüllen, an die fein Besit oder die Erlösung der Jungfrau geknüpft ift. Diese Bedingungen sind aber meist so illusorisch als jene, an welche Hel Balburs Erlösung aus ihrer Behausung bindet: nur selten seben wir sie erfüllt und ben Schatz ganz ober theilweise gehoben; dem Glücklichen ist aber dann nur turzer Genuß beschieden: nach wenigen höchstens sie ben Jahren muß er sterben. Bu gewissen Zeiten blüht' nach der Sage der Schaß, oder wittert sich', wenn die Flamme über ihm brennt, er sonnt sich' und kann dann gehoben werden; das muß jedoch ftillschweigend geschehen, weil er sonft wieder verfinkt. Zum Bruch dieses Stillschweigens zu verleiten, ift aber die Hölle in Spiegelfechtereien unerschöpflich. Doch braucht man auf den blühenden, sich sonnenden Schatz nur etwa ein Tuch zu werfen um ihn zu bannen und zu gewinnen. Auch wird von ihm gesagt, daß er rücke, alljährlich um einen Hahnenschritt, oder nach sieben Jahren heraufkomme, wo wie bei dem Donnerkeil ursprünglich sieben Wintermonate gemeint scheinen. Wenn diese Parallele Schwart (Ursprung 64) berechtigt, den schathutenden Drachen auf das Gewitter zu beziehen, so besteht damit doch die Deutung des Schapes auf die goldene Körnerernte, da er selber nachweist wie der Gewitterdrache Fruchtbarkeit bringt. Nur muß das die Sage nicht im Auge haben, wenn sie den Drachen von Göttern ober Helden erschlagen Ueber Schahfagen vgl. Fr. Müller Siebenburg. Sagen S. 371 ff. Von der Kronschlange ober dem Schlangenkönig handelt Roch. My then 159. 202. **Bgl. Lütolf 324, K. Haupt. 75. 77.** 

d. Als schathütende Thiere bezeichnet Mannhardt Korndämonen 12 außer den Drachen noch eine große Anzahl Thiere und bemerkt 39, wenn, um zu dem Schatz zu gelangen, gewisse schwarze Thiere getöbtet werden musten, so seien damit die schathütenden Thiere selber gemeint. Unter den genannten Thieren erscheint aber auch die Kröte, welche sonst arme Seele geschont zu werden pflegt.

Den deutschen Drachen scheint das Feuerspeien fremd, wenngleich

Thôr und Beowulf von ihrem Gifte übersprüht erliegen. Auch das Wurmbettfeuer, dessen die Edda Gudrunarkwida I, 26 gedenkt, ift nur ein Tropus für das Gold, auf dem sie liegen und das sich unter ihnen mehrt. Davon ift zwar in der deutschen Lindwurmsage, wie wir sie bei Siegfried und Beowulf finden, nicht ausdrücklich die Rede; in der mehr orientalisch gefärbten Ragnar Lodbrocksfage, welche der von Ortnit entspricht, wächst aber bas Gold zugleich mit dem Wurm, der kaum dem Ei entschlüpft ins Land gebracht wird, allmählich jedoch zu solcher Größe heranwächst, daß ihn kein Schrein, kein Haus mehr faßt und er braußen um bas Gehöfte gewunden liegt, und Schweif und Ropf sich be= rühren. Der Ortnitssage ist es mit der von Tristan und vielen deutschen Märchen gemein, daß der Drachensieger von einem Betrüger verdrängt, und um den Lohn, die Hand ber Königstochter, gebracht werden soll. Diefer Betrüger glaubt sich durch die Drachenköpfe, die er vorlegt, auszuweisen; es findet sich aber, daß der wirkliche Sieger die Vorsicht gebraucht hat, ihnen die Zunge vorher aus dem Munde zu schneiden, wodurch der Betrüger zu Schanden wird. In der Ragnar Lodbrocksfage bleibt die Spipe des Spießes in dem Unthier sigen, und der wirkliche Sieger bewährt sich daburch, daß er im Besitze des passenden Schaftes ist. Verwandtschaft dieser orientalisch gefärbten Faßung mit der im Schah Rameh, Görres II, 406-411, hat Liebrecht Orient und Occident I, 563 bargethan.

Zuweilen zeigt sich auch im Gefolge der drei Schwestern oder ber Schlüßeljungfrau ein schwarz und weiß gezeichnetes Pferd (Quit= mann 137), dem ähnlich, auf welchem auch Hel zur Pestzeit umreitet. Roch sonst spielt das Pferd eine umheimliche Rolle in unsern Sagen. "Die Tobten reiten schnell' hieß es in dem Volksliede, das Bürger zu seiner Lenore Beranlagung gab. Ein knöcherner Pferdekopf (caput caballinum) dient als Symbol des Todes. Phantastische Bilder lagen den Tod, der als dominus Blidgerus symbolisiert wird, auf dem Pferdekopf, als einer Beige aufspielen. Im Norden war es Sitte, den Pferdekopf (equi abscissum caput, Sago p. 75) als s. g. Neidstange aufzurichten, um die Landwätter (Wichter) zn schrecken, die guten Geister des Landes fern zu halten, Myth. 42. 625. Aber zuweilen dienen fie auch, den bofen Bei= stern zu wehren: immer geht nach §. 134 u. ein Pferdeopfer voraus, wie auch die Pferdeschädel in den Firsten nord. Häuser auf ein Opfer deuten, bessen Berdienst bem Hause zum Schutz dienen sollte. Bu gleichem 3med wurden wohl an den Giebeln deutscher Bauernhäuser Pferdetöpfe ausge= schnitt (Gr. Myth. 626), womit die Sage der Richmod von der Abucht zusammenhängt, die jest einer Straße in Röln ben Namen giebt; sie kehrt auch in Magdeburg, Hamburg, Glückstadt, Lübeck, Nürnberg, Dünkirchen

und sonst vielfach wieder. Man begriff nicht mehr, warum diefe Pferde= häupter vom Söller niederblickten; ein dunkles Bewustsein von ihrem Bejug auf das Todtenreich mochte aber übrig geblieben sein: so entstand die Sage von der zurudtehrenden begrabenen Frau, für die fie jest als Wahrzeichen bienen muften. Ober sollte bas Opfer bie Rraft gehabt haben, die Frau zu erwecken? Chr. Petersen, Pferdeköpfe Riel 1860, vermuthet einen Zusammenhang mit Stirnisför, wobei aber das Pferd eine so wichtige Rolle nicht spiett. Daß ein Opfer gemeint war, zeigen auch andere an Hausfirsten, Thurbogen, Rirchen und Rathhäusern befestigte Hörner und Thierhäupter, Rochholz Mythen 78-81. Hieher gehören auch die an die Bäume des Teutoburger Schlachtfeldes genagelten Pferdeköpfe. Rosshufe murben vor die Thuren oder über Ställe zur Abwehr bofer Geifter und gegen Feuersbrunfte genagelt, Rom. 89, ein Gebrauch, ber noch fortlebt, selbst in Hamburg, Berlin und London. Bgl. die reichhaltige Schrift: Hufeisen und Rosstrappen oder die Hufeisensteine in ihrer mythol. Bedeutung von Chr. Petersen Riel 1865. Jähns Rojs und Reiter I, 366 ff. An Gebäude genagelte Rosshäupter bespricht auch Liebrecht Philol. 23, 679. Hängt damit das beim Eingang von Oberwesel in das Straßenpflafter gefügte Hufeisen zusammen, bas der alte Rheinische Antiquarius auf St. Huberts Ross bezieht? Man giebt es jest für bas Wahrzeichen der Stadt aus; aber welche Bewandtniss es damit habe, wißen die guten Leute nicht mehr. Neuerdings vernehme ich von dort aus, es habe für ein Grenzzeichen gegolten: bann wären auch wohl andere Grenzzeichen, die man bisher für Halbmonde angesehen hat, vielmehr für Sufeisen zu halten. Es kann aber auch, und das ist in der Nähe des Marktes mahrschein= licher, einen Opferplatz, eine Ding- oder Freistätte bezeichnet haben. Die Beziehung dieses Wahrzeichens auf St. Huberts Ross wird an die Stelle einer ältern heidnischen getreten sein, wie jenes Hufeisen, das im Dome zu Wegiö hängt, von Odins Ross herrühren soll. Wir sahen schon, daß St. Hubertus den Dienst Ullers (Wols) verdrängt hat.

5. Die unterirdischen Gänge, welche sich da, wo die drei Schwestern verehrt wurden, noch jetzt, gewöhnlich unter den christlichen Rirchen sinden, die an die Stelle ihrer heidnischen Tempel getreten scheinen, laßen daran keinen Zweisel, daß sie einst dort wirklich verehrt worden sind. Der Annahme mehrerer Archäologen, daß die Matronen, welche sie ebenso willstürlich auf keltischen Glauben beschränken, da sie doch auch deutsche Ramen sühren, Localgottheiten sein müsten, steht die Verbreitung dieser gleichen namigen Schwestern über das ganze südliche Deutschland entgegen. Im nordwestlichen erscheinen zwar andere Namen, aber die Gleichheit der Mythen verräth dieselben Wesen.

#### 107. Waltüren (Walachuriun).

Am Nächsten verwandt sind den Nornen die Walküren; auch sie wer= ben Wol. 24 ,Obins Nornen' genannt, ja eine der sechse, welche hier auf= gezählt werden, die Stuld, führt den Namen der jüngsten Norn. siebente muß man wohl Frenja hinzudenken, das Haupt der Walküren und ihre Quelle. Grimnism. 36 nennt ihrer dreizehn, und hier ift wohl Hilde, in der Hel auch unter den Nornen auftritt, der Frenja gleich. "Obin", heißt es D. 36, "sendet sie zu jedem Kampf. Sie wählen die Fallenden und walten des Siegs.' Daher ihr Name, der ihr Amt pleo= nastisch ausdrückt; doch bedeutet Wal (strages) den Inbegriff der in der Schlacht Fallenden. Daneben sind sie Schenkmädchen Odins und der Ein= herier: sie sollen in Walhall dienen, das Trinken bringen, das Tischzeug und die Aelschalen verwahren. Als Todtenwählerinnen, weibliche Pfycho= pompen, wie als himmlische Schenkmädchen find fie Vervielfältigungen ber Frenja, der wir §. 103 das gleiche Geschäft obliegen saben. Aber auch zu Obin fteben sie in nahem Verhältnis: sie erscheinen als Vollstreckerinnen seines Willens. Durch fie greift er in das irdische Heldenleben ein und wie der Gott selbst die Helden anregt, spornt und zu sich emporzieht in seine himmlische Halle, um seine Macht burch sie für den künftigen Welt= tampf zu ftärken, wie er nach ben Seelen ber Tapfern burstet, so scheint er sich zu solchem Zweck auch der Walküren zu bedienen: sie entzünden den Heldengeist und ziehen ihn empor auch durch die zärtlichen Berhält= nisse, die sie mit den berühmtesten Helden eingehen, so daß wir an Goethes Wort erinnert werden:

Das ewig Weibliche Zieht uns hinan.

Buweilen jedoch wißen sie, den Nornen ähnlich, ihre Selbständigkeit zu wahren und Odins Willen entgegen zu handeln. Den Nornen stehen sie auch darin gleich, daß sie das Geschick wirken, aber mehr in Bezug auf die Schlacht, während es die Nornen im Allgemeinen bestimmen. Auch sind sie den Göttern untergeordnet, während die Nornen das Geschick lenzen, dem selbst die Götter gehorchen. Schlacht ist all ihr Sinnen: Walküren trachten, heißt es in dem geheimnissvollen Eingang Hrafnagaldres; in der Wölundarkwida sehen wir wonach: sie trachten und sehnen sich nach Kampf, sie wollen Urlag treiben, in der Schlacht das Schicksal entscheiden. Darum heißen sie auch Walmädchen, Schild mad hen, Helmmädchen, weil sie unter Helm und Schild zur Walstatt ziehen. Eine der Walküren heißt Mist; der Name klingt uns nicht sein; aber noch bedeutet mist englisch Nebel: Mist ist die Wolke, und auf Wolkenrossen schlachtfelde, und Thau träuft von den Rähnen ihrer Rosse in tiese Thäler, Hagel auf hohe Bäume: "das

macht die Felder fruchtbar'. Rlingen fie hier an Naturerscheinungen an, jo sind sie doch wesentlich (Uhl. VII, 349) Mächte bes Gemüths: sie sollen den deutschen Heldengeift zur Anschauung bringen, der wie fie nur Rrieg und Schlacht athmete. Aber die Dichtung hat sie zu ben anziehendsten Bildern gestaltet; nur in der Rialssage sind fie ins Grausenhafte verzerrt: da sigen sie in einer Rammer mit einem Gewebe beschäftigt, Denschenhäupter waren statt ber Gewichtsteine, Gebärme statt bes Zettels und Einschlages, ein Schwert statt des Schlagbretts, ein Pfeil statt des Kammes: babei sangen fie ein Lieb mit bem Rehrreim: Winden wir, winden wir das Gewebe der Schlacht! Zulett rißen sie das Gewebe von oben herab in Stude und jede behielt das ihre in der Hand, bestiegen dann bie Pferde und ritten davon, sechs südlich, sechs andere nördlich. bewust Grässliche dieser Vorstellung kommt auf Rechnung der späten Zeit, welcher die Dichtung angehört. Lieblich und erhaben zugleich find bagegen die Walküren, wie sie uns in den drei Helgiliedern erscheinen, Swawa und die aus ihr wiedergeborene Sigrun, die Geliebten und dann die Bemahlinnen zweier ebeln Helden, Helgi genannt, der eine gleichfalls im andern wiedergeboren; am schönsten Sigrun, wie sie um den gefallenen Helgi trauert, ben ihr sehnsüchtiger Schmerz aus Walhall zurückzieht, weil ihre heißen Thränen ihm auf die Bruft fallen, daß er die Freuden der himmlischen Halle nicht genießen kann. Dieß ift die älteste bekannte Darstellung ber Lenorensage. Entschiedener als Walkure gehalten ist Swawa; beide sind aber irdische Königstöchter, wie in der Sage auch Brnuhild erscheint, deren göttlicher Ursprung S. 365 nachgewiesen werden soll. Bei Sigrun und Brynhild (noch in den Nibelungen) ift Jungfräulichkeit Bedingung des Walkürenstandes; als Sigrun dem helgi vermählt ward, fällt er im Kampfe, denn Sigrun kann ihn nicht mehr beschützen. Aber wie es irdische Nornen giebt, wie die Gabe der Weißagung und des Zaubers sterblichen Frauen übertragen werden kann, wovon die brukterische Veleda ein Beispiel ist, die bei deutschen Bölkern priesterliches Ansehen und fast göttliche Verehrung genoß, so können auch Königstöchter in den Stand der Walkuren treten, wenn sie kriegerisches Gewerbe ergreifen und ewige Jungfrauschaft geloben. Sie heißen dann Wunschmädchen, Aboptivtöchter Odins, wie die Einherier seine Wunschsöhne sind. neuerdings hat sich ein für Brynhilds Walkürenstand wichtiger Zug er Vorausgeschickt muß werben, daß die Walkuren, wenn fie mitteln lagen. Luft und Waßer reiten (rida lopt ok lög), Schwanenhemden anlegen, ja sich in Schwäne wandeln. Das Anfügen des Schwanengefieders und die volle Verwandlung wird durch den s. g. Schwanenring vermittelt. In der Wölundarkwida, bem eddischen Liebe von Wieland bem Schmiebt, das aus deutschen Quellen gefloßen noch spät in Deutschland befannt gesen sein muß, laßen sich zwei Schwäne beim Seestrande nieder, legen ze Schwanenhemden ab, baden und spinnen Flachs; auch hier bezieht is das Spinnen auf die Geschicke der Schlacht. Wieland und seine züder bemächtigten sich der Schwanenhemden und bringen so die Königsster in ihre Gewalt; aber nach sieden Wintern entsliegen sie ihnen eder; sie folgen unwiderstehlicher Sehnsucht nach ihrem kriegerischen Gesäft. Ganz so wird nun auch Brynhild von Agnar gefangen, und in elreid Brynhildar' beruft sie sich darauf, zu ihrer Rechtsertigung gegen Riesin, die ihr die Durchsahrt durch ihre steingestützten Häuser wehren U, daß Agnar, der ihr und acht Schwestern das Schwanenhemd unter Eichen tragen ließ, sie gezwungen habe, ihm als Waltüre den Sieg ertheilen, was ihr den Zorn Odins zuzog, denn dieser hatte dem almgunnar den Sieg bestimmt.

In den Nibelungen erscheinen bekanntlich drei Meerweiber bei Burgunden Ueberfahrt über die Donau; eine derselben heißt Sige= 1d. Sagen nimmt ihnen die Gewande weg und giebt sie erst zurud, fie ihm zu weißagen geloben. Ihr Gewand wird als wunderlich be= chnet, b. h. wunderbar: es waren Schwanenhemden; auch sie sind alfüren, nur weben sie hier nicht mehr bas Geschick, sie weißagen es 18. So erscheint in der deutschen Gudrun ein weißagender Engel in : Gestalt eines schwimmenden wilden Vogels; ohne Zweifel ist auch r ein Schwan gemeint. Dem Lohengrin, in welchem wir Steaf als hwanenritter verjüngt sahen, wird das Schiff von einem redenden hwane gezogen, und im Wolfdietrich sehen wir die rauhe Els, im ngbrunnen badend, ihr Gewand ablegen und nun Sigeminne heißen, schönste über alle Lande. Die Namen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, grdrifa, wie Brynhild als Walkure heißt, und ein ags. Zauberspruch Remble Myth. 402, wo Siegweiber ermahnt werden, nicht zu Walde Niegen, sondern dem Anrufenden sein Schicksal zu weißagen:

> Sitte ge sigevîf, sigadh tô eordhan! næfre ge ville tô vudu fleogan! beo ge svâ gemyndige mînes gôdes svâ bîdh mannagehvylc metes and êdheles:

Setzt euch, ihr Siegweiber, senkt euch zur Erde, Wollet nicht wieder zu Walde fliegen! Bleibet im Herzen meines Heils so eingedenk Als die Menschen männiglich des Mals und der Heimat:

3 Alles zeigt, daß der Rame der Walküren und wilden Frauen überhaupt egweib, signwîp, war; sie heißen aber auch Wünschelweiber und sen in den Begriff theils der Waldfrauen, theils der Meer= und Waßer= nnen über. Eine solche war die Geliebte des Staufenbergers, die

ihn von Jugend auf in Gefahr und Arieg gehütet und unsichtbar, wie Swawa den Helgi, umschwebt hat; aber eigenthümlich ist hier der Name Wünschelweib gedeutet: so oft der Staufenberger nach ihr wünscht, ist sie bei ihm; sie bewegt sich schnell wohin ihr gelüstet, Wyth. 391.

Die Walfüren erscheinen im Norden auch unter bem Namen ber Disen, in Deutschland Idisen; vgl. aber §. 129; doch ift dieß ein allgemeiner Name für göttliche Jungfrauen. Für uns hat der Name Bedeutung gewonnen durch die s. g. Merseburger Zaubersprüche, wo wir diese Idisen in zauberischen Berrichtungen begriffen feben; fie heften Hafte, halten Heere auf, entfeßeln Gefangene. Sie scheinen also im Rampf, den fie eutscheiden sollen, für Ginen Theil Partei zu ergrei= fen. Wie in jenem ags. Spruch bie Siegweiber ermahnt werden zu sigen, sich zur Erbe zu fenten, so wird von diesen gefagt, baß fie fich zur Erbe niedergelagen hätten (sazun hera), vgl. §. 113. Hiedurch erklärte sich nun auch ber Name bes berühmten derustischen Schlachtfelbes an ber Weser, das nach Tacitus Idistaviso geheißen haben sollte, was nun in Idisiaviso, nympharum pratum, gebeßert werben konnte. Auch versteben wir jest die Namen einiger edbischen Balfüren: Hlock = alth. Hlanks, Rette, Herfiötr = alth. Herifezzara, die das Heer feselt, Myth. 373; der Name einer britten, Göndul, wird & noten bedeuten.

Wir haben oben die Zwölfzahl neben ber Siebenzahl für die Walküren nachgewiesen; aber schon Myth. 392 ist gezeigt, daß sie gern in der Neunzahl zusammenreiten, während dreie, Gundr, Rota und Stuld, die jüngste Norn, als eigentliche Walkiesende und Kampswaltende hervorgehoben werden. Die Zahl neun ist auch bei Brynhild und ihren Schwestern anzunehmen, und so fanden wir neun Töchter der Ran, neun Mütter Heimdalls, und Fiölswinsmal 38 sisten neun Mädchen einträchtig zu Mengladas Knieen. Da Menglada die Schmucksoche besteutet, so ergiebt sich schon hieraus, daß sie Frenza ist, die Besisterin Brisingamens, Myth. 1102: in ihren neun Dienerinnen wie in zenen neun Walküren ist sie, die Rialssage p. 118 selbst Walkrenza heißt, wie sie auch Wal kiest (Myth. 391), nur vervielsältigt.

Bei Helgi und dem Staufenberger sahen wir die Walküren als Schutzgeister der Helden aufgefaßt. Hier berühren sie sich mit den Fylgien, den angeborenen Schutzgeistern, von welchen man glaubte, sie erschienen den Menschen dann eben, wenn sie von ihnen schieden, d. h. vor dem Tode; auch wurden sie dann wohl von Andern gesehen, denen sie jett ihre Folge anboten. Helgakw. I. Diese Fylgien zeigen sich gern in der Gestalt dessenigen Thiers, dem die Sinnesart des Menschen gleicht, Sözgubr. c. 2, und die Vermuthung, Ann. s. nord. oldk. 1851 112, hat vollen Grund, daß damit unser Wappenwesen zusammenhängen möge.

ie Fylgien unterscheiben sich als foryngja, die dem Menschen vorauszeitet, und hamingja, die ihm nachschwebt; lettere ist ost unpersönlich, das angeborene Glück (§. 60) gedacht. Bgl. Roch. Gl. I, 92. r. M. 829. Doch hatten auch ganze Geschlechter ihre Fylgien, und se gleichen auffallend der deutschen Ahnfrau, deren Erscheinen einen terbefall im Geschlecht weißagt. M. 831.

### 108. Silbe und Brynhild.

Unter den Walküren heb ich zweie der berühmtesten hervor, um ihren ssammenhang mit der als Frenja verjüngten Erdgöttin nachzuweisen.

1. In allen Berzeichnissen der Walkuren erscheint Hilbe; ihr Name rd mit Rampf gleichbedeutend gebraucht: Rampf weden und Hilde weden Eins, Myth. 394. Aber schon dieser Ausdruck spielt auf einen Mythus , ber freilich nirgend beutlich und unentstellt vorliegt. In ber Erzähng der Stalda von Högni und Hilbe (D. 675) ist sie schon vermensch= ht, eine irdische Königstochter. Hedin, Hiarrandis Sohn, entführt Rönig ignis Tochter; der Bater segelt ihnen nach, und es soll zum Kampfe mmen: da bietet ihm Hilbe ein Halsband zum Vergleich. An diesem ulsband (Brisingamen) verräth sie sich als Frenja, und was wir weiter ahren, dient zur Bestätigung. Högni nimmt den Vergleich nicht an, il er sein Schwert Dainsleif schon gezogen hat, das eines Mannes od werden muß so oft es entblößt wird. Es kommt also zur Schlacht siadningawig), die nur die Dämmerung trennt. In der Nacht geht Ibe zum Walplat und erweckt die Todten und so in jeder folgenden icht wieder, und jeden Morgen erneut sich der Kampf und soll fort= ihren bis zur Götterdämmerung. Wiederum giebt sich hier Frenja zu lennen, die Odin zum Rampf entsendet, die Gefallenen feiner Götterhalle zuführen. Dort als Einherier seten sie das alte Rampfleben fort, sie eiten Tag für Tag und fällen einander, und auch hier wird es Frenja n, die sie erweckt, daß sie vom Rampf heimreiten mit Asen Ael zu nten, D. 41. Hierin liegt der Rein der großen vielverzweigten ilbensage. In dem zweiten unaussprechlich ichonen Liede von Helgi m Hundingstödter, dem Bruder Sigurds, sagt Helgi zu Sigrun, der ochter Högnis, seines Feindes, die ihn gleichwohl als Walkure im ampfe gegen ihren Vater beschütt hat:

Weine nicht Sigrun; du warst uns hilde: Richt besiegen Fürsten ihr Schickjal.

# orauf Sigrun erwiedert:

Beleben möcht ich jett Die Leichen find, Aber dir zugleich im Arme ruhen. Hier ist mehr als Anspielung auf die Hilbenfage, da auch Sigruns Bater Högni heißt und Sigrun im Verfolg des Liedes ihren Geliebten, der im Rampf gefallen und zu Odin gegangen ist, durch ihre heißen Thränen (S. 360) erwedt und herabzieht. Daß in Hilbe Frenja verborgen ist, bestätigt die späte mythische Erzählung, welche die Olaf-Tryggwasonars. c. 17 von Brisingamen, dem Halsband der Frenja, giebt. Nach ihr haben es vier Zwerge geschmiedet und der Frenja für den Genuß ihrer Gunst geschenkt. Aehnliches von der Freid, der Gemahlin Wonds bei Schön-werth II, 315. Odin läßt es ihr durch Loti entwenden und will es ihr nur zurückgeben, wenn sie bewirke, daß zwei Könige, deren jeder zwanzig Unterkönigen gebiete, entzweit und zum Kampse. gereizt würden, aus dem Todesschlaf aber, in welchen sie durch die Kampswunden sänken, immer wieder erwachten bis ein gewisser (christlicher) Held, womit Olaf Trygg-wason gemeint ist, der das Christenthum einführte, diesen Zauber löse.

Hier ist Frenja, die wieder für Hilde eintritt, als der deutsche Helsbengeist gefaßt, den die Blutrache nie zur Ruhe kommen läßt, der sortsrasen muß dis zum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieder Blut sordert und jedem Gefallenen sein Rächer erweckt wird. Wenn in der obigen Sage von Högni und Hilde nur die Götterdämmerung dem Kampf der "Hedninge" ein Ende machen sollte, so endet er hier ganz folgerichtig mit Einführung des Christenthums, das die Blutrache abstellt.

Wir können die weitere Entwickelung der Hilbensage hier nicht versolgen: bekanntlich liegt sie dem deutschen Gudrunliede au Grunde; aber die Wiedererweckung der in der Schlacht Gefallenen hat hier schon das Christenthum getilgt, und es muß nach der mörderischen Schlacht auf dem Wulpensande abgewartet werden bis ein neues wassensähiges Geschlecht herangewachsen ist. Nachklänge der Hilbensage, wie ich die Wiedererweckung der im Kampf gefallenen zu neuem Kampse nenne, sinden sich in der Hunsnenschlacht am Dreifaltigkeitsberge vor Regensburg, Schönwerth III, 148, und am steinernen Kreuz bei Selb, Schöppner II, 156, wo Schweden und Kaiserliche den alten Kamps erneuen. Eine Erinnerung schieden:

Er schlägt die Trommel auf und nieder, Er wecket seine stillen Brüder! Sie schlagen ihren Feind, Tralali, Tralalei, Tralala,. Ein Schrecken schlägt den Feind. — Da stehen Morgens die Gebeine In Reih und Glied wie Leichensteine u. s. w.

2. Wie tief aber Hilbe mit unserer ganzen Helbensage verwachsen ist, wie sie auch Brunhilds und Kriemhilds Wesen zu Grunde liegt, wie

die Hilben und Hildburgen der Gudrun- und Herbortsfage, die Hildegunde der Walthersfage, deren Walfürennatur J. Grimm lat. Ged. 126. 385 anerkannt hat, aus Hel und Hilde entwickelt sind, wär an einem andern Orte auszuführen; hier soll nur noch von Brynhild dargelegt werden, daß auch sie aus Frigg oder Freyja hervorgegangen ist.

In Grimnismal nimmt sich Frigg Agnars an, aber Obin Geir= robhs: es ift eine Wette zwischen ben himmlischen Chegatten, in welcher Frigg, welche schlauer ist als ihr göttlicher Gemahl, den Sieg davon trägt. Beirrobh, Obins Günftling, wird durch eine Botschaft Friggs verleitet, an Odin selbst, der seine Gastfreundschaft auf die Probe zu stellen unerkannt in sein Haus getreten ist, Hand legen zu laßen. Zwischen zwei Fener ge= sett und zum Reben gefoltert giebt Dbin sich nur zu erkennen, um seinen ehemaligen Schützling am Leben zu strafen; seine Gunft aber wendet er nun bem jungern Agnar, Geirrobhs Sohne zu, in welchem Friggs Günstling Agnar wiedergeboren ift. So bildet die Erzählung, welche dem Eddaliede zur Einkleidung dient, ein Seitenstück zu dem bei Paulus Diaconus, voll= ständiger im Prolog zu dem Gesethuch des Rotharis, erhaltenen Mythus vom Auszug der Langobarden, wo Gwodans Hausfrau gleichfalls durch List den Sieg über den göttlichen Gemahl davon trägt, denn Frea §. 103 nöthigt ihn, bem Bolke ben Sieg zu versagen, dem er ihn ursprünglich zu= gebacht hatte, während die von Frea begünftigten Winniler von Gwodan den Ramen Langobarben und als Namensgeschenk zugleich ben Sieg empfangen. Es ist wie ein verlorenes Eddalied, zu dessen Wiederherstellung die noch im Latein erhaltenen alliterierenben Namen herausforderten:

> Auf des Himmels höchster Höhe saß Gwodan Weit in die weite Welt zu schauen. Da traten vor ihn die Fürsten der Wandaler, Ambri und Assi, ihn anzustehn:

"Wider die Winniler gewähr uns Sieg, Daß sie uns zahlen müßen den Zins. Hof und Heiligthum soll sich dir heben Und immer rauchen von Rosseblut."

"Ich gönn ihm gerne", sprach Gwodan, "den Sieg, Wen ich den wackersten weiß und den besten. Seid frühe munter: die ich morgen zuerst Erschaue, die sollen den Sieg ersechten."

Spöttisch darnach sprach er zu Frea:
"Morgen gewähr ich den Wandalern Sieg. Hof und Heiligthum soll sich mir heben Und immer rauchen von Rosseblut." Das schmerzt' in der Seele die schöne Frea, Bon heißen Thränen troff ihr Gewand. Ihr waren die Winniler würdig des Schutzes, Die oft ihr die Früchte des Feldes geopsert.

Da ging Cambara vor Gwodans Gemahl Mit Ibor und Ajo, ihren edeln Söhnen. Zu Frea flehte die Fürstin der Winniler; Weise war sie und weithin geehrt:

Wir klagen dir knieend den Kummer des Herzens; Unwürdig wollen uns die Wandaler knechten. Zahllos umziehen sie Joll zu heischen Die schwächere Schar, die mit Richten ihn schuldet.

Morgen entscheiden sich unfre Geschicke: Gram sei uns Gwodan gehn sie und pralen. Der Deinen Berderben wirst du nicht dulden: Ersteh uns, Frea, den Bater der Welten.

Sorgend saß die Göttin und sann auf Auskunft Wie sie der Winniler Berderben wende. "Höret, im Herzen hab ich erdacht Wohl weisen Rath, der wird euch frommen:

Früh vor der Sonne festlichem Aufgang Wendet euch morgenwärts Männer und Weiber. Die langen Locken laßt um das Kinn Den Weibern wallen als wär es ein Bart.

"So soll euch den Sieg in der Schlacht nicht weigern Der Vater der Welten: ich will ihn erstehn. Schrecken wird die Scharen der Wandaler schlagen, Mehrt sich so mächtig die Menge dem Feind."

Und früh vor der Sonne sestlichem Ausgang Sah man sich stidlich die Wandaler scharen; Aber gen Osten das bärtige Antlitz Wendte den Winnilern die weise Sambara.

Da hob, als der himmel im Osten sich hellte, Frea die frühe sich vor dem Gemahl, Kehrte sein Bette alsbald auf den Scheiben, Daß er erwachte gen Westen gewandt.

Als er nun aufsah und nieder zur Erde, Gewahrt' er der Winniler Weiber geschart, Die langen Locken los auf dem Busen; Den Wandalern wust er den Bart nicht gewachsen.

Missmuthig sah er die Mummerei: ,Was breite Langbärte!' brach er aus. Und Frea versetzte freundlich, die schlaue: ,Die Winniler, Bäterchen, und ihre Weiber. "Langbärte nennst du sie, und Langobarden, Richt Winniler wollen sie weiterhin heißen. Zum Namen gehört das Namensgeschenk: So gieb ihnen Sieg, du Gott des Sieges."

Da lachte Swodan der List des Weibes Und schenkte zum Namen das Namensgeschenk: Mit Schrecken schlug er der Wandaler Scharen; Freas Sünstlingen gab er Glück und Ruhm.

Näher ist aber die dritte Erzählung, auf welche wir hier zielen, der ersten verwandt. Brynhild, die als Walküre in Agnars Dienst getreten war, gab diesem ben Sieg, den Odin dem Hialmgunnar zugedacht hatte, dem gröften Arieger, S. 162. 361. Er fiel in der Schlacht; aber Sigrdrifa, d. i. Brynhild, entgalt dafür ben Zorn Obins: er that ben Ausspruch, von nun an solle sie nicht mehr Walkure sein, sondern vermählt werden. Sigr= drifa gelobte aber, sich Reinem zu vermählen, der sich fürchten könne. Da stach ihr Obin den Schlafdorn ins Haupt und umschloß sie und ihre Burg mit dem Feuer, das in der Sage Wafurlogi heißt, und durch dieses Feuer, das wir schon als die Glut des Scheiterhaufens kennen, ritt hernach Sigurd und erweckte sie aus dem todähnlichen Schlafe. Dieß Schlafen ift bei Gerda, bei Menglada nicht erwähnt; aber im Märchen vom Dornröschen schläft nicht bloß die Prinzessin, sondern Alles um sie her, Anechte und Mägde, Pferde und Jagdhunde, die Tauben auf dem Dache, ja die Fliegen an der Wand. Dieß allgemeine Schlafen bedeutet den Winterschlaf der Natur und die Erweckung durch einen Russ weist auf den Mai, von dem Logau singt:

Dieser Monat ist ein Russ, den der Himmel giebt der Erde, Daß sie jeto eine Braut, künftig eine Mutter werde.

Wie Sigurd ritt Stirnir, ritt Swipdagr durch Wafurlogi; wir sahen, es war Freyr selbst und in der ältesten Gestalt des Mythus Odin. Wie aber hier Sigurd an Odins Stelle getreten ist, so Sigrdrisa an Gerdas; zugleich aber verräth sich Sigrdrisa (Brynhild) als Frigg, Odins Gemahlin, an ihrem Günstling Agnar, dem sie den Sieg zuwendet, obgleich ihn Odin dem andern Theile bestimmt hatte. Es ist dieselbe Begebenheit, wie im Grimnismal, ein göttlicher Chezwist, den begünstigten Agnar bestressend. Dort hielt er sich im Kreise der Göttersage; hier dringt er in die Heldensage, was beider innigen Zusammenhang auß Neue darthut. In der Mitte steht die langobardische Erzählung, die auch darin der Sigurdsage näher tritt, daß es sich um den Sieg handelt, um den Sieg zweier Bölser, wie bei Sigrdrisa zweier Könige, während in Grimnismal die göttlichen Gatten nur um den Vorzug zweier Lieblinge wetten, in der Halssage Frenza und Odin sich gar nur im Wettstreit um das beste

Bier gegenüberstehen. Wie hienach Brunhild (und ihre Nebengestalt Kriemshild) aus Hel entwickelt ist, so finden wir sie in Sachsenheims Mörin auch in der Unterwelt wieder.

#### 109. Pharaildis Herodias Abundia.

- Daß Hilbe, die wir aus der Edda nur als Walfüre kennen, die aus Hel oder Nerthus verjüngte Göttin Frenja selber ift, seben wir noch darin, daß in den Niederlanden die Milchstraße Vroneldenstraet (Frauen- oder Brunhildenstraße) hieß (Myth. 263, 1214), wie auch irdische Strafen nach Brunhild benannt find, Mone Helbenf. 69, Bod église In den Niederlanden finden wir auch eine Berelde, die in Niedersachsen, wo sie das Spinnen begünstigt, als Ver Hellen (Ruhn NS. Gebr. 186), an der Oftsee als Ver Wellen (Müllenhoff 178) wieder= kehrt : Entstellungen des Namens Frau Hilde, die Frau in "Ber' abschwächen. Auf diese Frau Hilde, lieber als auf die ihr nahverwandte Frau Holla, von der gesagt wird, wenn es schneit, sie schüttle ihr Bett, möchte ich die Sage von "Hilde Schnee' beziehen, welche nach DS. 456 zur Gründung von Hilbesheim Veranlagung gab. Soweit der Schnee gefallen war, gründete Raiser Ludwig den Rirchenbau zu Markens Ehre. Maria Schnee (Maria ad nives, notre Dame au neige) heißen auch anderwärts Rirchen, an welche sich ähnliche Sagen knüpfen. Baaber 122. 381. Oftpr. S. 167. W. Müller NSS. 29. Vgl. Müllenh. 141, Myth. 246. Aus Verelbe (Frau Hilde) scheint der Dichter des Reinhardus seine Pharaildis gebildet zu haben, die auch Herodias heißt, oder ist sie die fahrende Hilbe? Die Tochter des Herodes, deren Tanz die Enthauptung Johannes des Täufers herbeiführte, stellte man im Mittelalter an die Spite des wilden Heeres und seiner nächtlichen Umzüge wie sonst wohl Holda ober Diana. Darin liegt eine Identificierung mit Frenja oder Hilbe, die mit den Walküren und den erweckten Einheriern in gleicher Weise durch die Luft fuhr, und der Dichter des Reinhardus gab ihr den Beinamen Pharaildis, Frau Hilde, oder die fahrende Hilbe, mit Anknüpfung an den Volksglauben, wenn er gleich damit an Pharaos Tochter erinnern wollte. Noch mehr aber tritt die Mischung driftlicher und heidnischer Sagen hervor, wenn ihr ber dritte Theil der ganzen Welt gehören soll, was sich auf die Seelen der Verstorbenen bezieht. Dieß muß von Hel oder Frenja auf sie übertragen sein, welche sich mit Obin in die Erschlagenen theilte, während auch dem Thôr ein Antheil gebührt, benn ihm fallen nach Harbardsl. 24 die Anechte (Bauern) zu.
- 2. Was von der Frenja erzählt wird, daß sie ihren Gemahl Odhr zu suchen zu unbekannten Völkern suhr, das kehrt sich bei Herodick um: sie war von der Liebe zu Johannes entzündet, die er nicht erwiederte;

als sie das auf dem Teller getragene Haupt mit Küssen und Thränen bedecken will, weicht es zurück und fängt heftig zu blasen an: die Unselige wird in den leeren Raum getrieben und schwebt ohne Unterlaß; nur von Mitternacht dis zum ersten Hahnkrat sitt sie trauernd (moesta hera) auf Eichen und Haselstauden. Myth. 262; vgl. das Drudenweibel bei Panzer II, 201. Daß die den sliehenden Gemahl suchende Göttin als Herodias verhäßlicht wurde, erklärt sich einsach daraus, daß die Flucht oder der Tod des Jahresgottes auf die Sommersonnenwende, den 23. Juni, also auf Johannis siel und Herodias um den Täuser zu trauern schien, dessen Tod sie herbeigeführt hatte.

Wie diese Pharaildis auf Hilbe, so geht die Dame Habonde (Domina Abundia), welcher gleichfalls der dritte Theil der Welt gehören soll (Myth. 263), auf Fulla zurück, die in der Edda (D. 35) nur als Schmudmadden ber Frigg erscheint, in ben Merseburger Beilsprüchen, wo sie Volla heißt, als Schwester der Friia (Frîa). Ob der Begriff der Fülle in ihrem Wesen liegt, ob man sie als den Bollmond dachte (Myth. 285), immer scheint sie aus Freyjas Wesen erwachsen, deren Bruder Freyr wir als Gott der Fruchtbarkeit wie als Sonnengott kennen, wäh= rend Frenjas Halsband Brisingamen, ursprünglich der grüne Schmuck der Erde (S. 284), doch vielleicht auf den Mond umgedeutet wurde, da die vier Zwerge, die es schmiedeten, die Mondphasen scheinen könnten. Bgl. §. 12. Ueber Wanne Thekla, die in den Niederlanden, wie Habonde in Frankreich, als Königin der nachtfahrenden Geister, der Hegen und Alven erscheint, vgl. Wolf NS. 520. Wir weisen ihr diese Stelle an, da sie gleich ben zunächst zu nennenden Göttinnen auf dem Schiffe fährt. Ein solches tommt allerdings auch bei der h. Ursula vor; aber wie hätte sie anders von Britannien nach Köln gelangen können? Vgl. jedoch den Schluß von §. 114.

## 110. 3fis Rehalennia Gertrud.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Nerthus, als Freyja, als Hilbe u. s. w. kennen gelernt haben; ist in Deutschland noch unter andern Namen verehrt worden.

1. Der älteste ist wohl jener der Isis, welcher nach Tacitus Germ. 9. ein Theil der Sueben opferte. Ihr Zeichen war ein Schiff, das den Römer an das Navigium Isidis erinnerte, weshalb ihm ihr Dienst für ausländisch galt, zur See nach Deutschland gelangt, wie er sich wortspielend ausdrückt (docet advectam religionem). Wie tief er aber in Deutschland wurzelt, in Schwaben namentlich und am Niederrhein, hat Grimm 236 ff. nachgewiesen und Liebrecht (Dunlop Vorr. XI) und Wolf (Beitr. 149 ff.) haben ihre Spuren mit Glück weiter verfolgt. Eine Mutter Gottes auf dem Schiff Leopr. 133. Die Beschränkung auf die Sueben ist

aufzugeben, da wir sogleich Achen als einen Hauptsitz ihrer Berehrung kennen lernen. Noch jett ist bort ihr uraltes Bild im Münster, an der Stätte seiner alten Verehrung, in der Kanzel eingelaßen, damit es der christliche Priester zu einer thatsächlichen Abrenunciatio mit Füßen trete.

Ob Wolf die Nehalennia, so ähnlich sie der Isis sieht, für deutsch zu erklären berechtigt mar, ift die Frage. Den keltischen Namen dieser Göttin, die auf dem Vordertheil des Schiffes stehend dargestellt wird, der ob merces bene conservatas Altäre gewidmet sind, hat Heinr. Schreiber mit Grimms Beistimmung Myth. 390 aus nere, spinnen erklärt, was sie als eine Schickalsgöttin bezeichnen würde. Zu Deut, Röln gegenüber, hatte sie einen Tempel. Indes scheint der Rame zunächst undeutsch, wie nahe auch die keltische Göttin selbst der beutschen Isis verwandt sei. Diese halte ich ganz für dieselbe Gottheit, welche Tacitus bei an bern sue bischen Völkern als Rerthus kennen gelernt hatte; bort ward sie im Wagen umgeführt, hier im Schiffe. Das Zeichen ist ein anderes, die Göttin dieselbe. Ein drittes Zeichen von gleicher Bedeutung ift ber Pflug; Herumfahrens des Pfluges und mit den Schiffen sollte man sich nach dem Ulmer Rathsprotokoll von 1530, das den letten Rest des Isisdienstes austilgen wollte, enthalten, Wyth. 242; die Sitte dauert aber heute noch fort, Meier Schw. S. 21, 374, Rochh. Mythen 24. In den Varianten der §. 101 angeführten Sage von dem Schwabenherzog Eticho, der mit 12 Mannen in den Berg ging, um des Raisers Lehnsmann nicht zu werben, vertreten sich bagegen Pflug und Bagen; sein Sohn Heinrich, ber nicht so stolz dachte, nahm so viel Land von dem Raiser zu Lehen als er mit einem golbenen Wagen umfahren ober nach anderer Sage mit einem goldenen Pfluge umziehen konnte. hätte Nerthus, deren Gemahl Niördhr ein Gott der Schiffahrt mar und zu Noatun (Schiffstadt) wohnte, von ihrer Insel im Ocean zu den Bölkern gelangen können, welchen sie Frieden und Fruchtbarkeit brachte, wenn ihr Wagen nicht zugleich ein Schiff war? Ein Schiffswagen ist auch das Schiff der Jis, es befährt Waßer und Land wie Freys Schiff Stidbladnir Luft und Meer, ja aus diesem Schiffsmagen (carrus navalis) ist unser Carnaval (car-naval) entsprungen. Die gewöhnliche Ausdeutung des Wortes mit caro vale, "Fleisch, lebe wohl," hat nach Wackernagels Urtheil selber viel von einer Fassnachtlächerlichkeit. deutsche Name Fastnacht,' fügt er hinzu, ,ist nicht die rechte Form, richtiger ist das mundartliche Fassnacht, ganz echt und recht aber das altdeutsche Fasenacht: das Grundwort ist dasselbe von dem noch unser Faseln herkommt.' Noch bei Sebastian Brand muste ber hier angenommene Busammenhang fortwirken, als er sein Narrenschiff schrieb und Zarnde, der (Narrenschiff LXI) noch an einem Zusammenhang mit alten gottesdienstlichen Aufzügen zweifelt, führt doch LXVII selbst an, daß das Lichtschiff, Brands nächstes Vorbild, noch über Land fuhr, ja, was noch mehr ist, Brand selbst denkt es sich einmal 80, 23

Dem Rarren Schiff laufen sie nach, Sie finden es hie zwischen Ach,

in die Gegend von Achen, von wo das berühmteste dieser über Land und Berg fahrenden Schiffe seine Fahrt antrat. Dieß wahrscheinlich dem Isis= dienst gewidmete Schiff, das Grimm Myth. 237 aus Rudolfi Chronicon Sti. Trudonis nachgewiesen hat, war Schiff und Wagen zugleich : ein Bauer im Walde bei Inden (Cornelimünster) hatte es gebaut und unten mit Rädern versehen. Weber wurden vorgespannt, die es über Achen und Mast richt, wo Mast und Segel hinzukamen, nach Tongern und Looz zogen; von da sollte es über Duras und Léau nach Löwen und, wie Wolf vermuthet, nach Antwerpen und auf die Schelde gebracht werden, an beren Mündung jener Selandiae extremus angelus lag, wo das Heiligthum der Nehalennia gleich jenem der Nerthus auf einer insula Oceani (Walchern) in einem castum nemus stand, und beutscher und teltischer Gottesbienft vielleicht zu einem Bunde der Bölker zusammen= Nießen konnte, Alles freilich in später dristlicher Zeit, um das I. 1133, etwas über dreißig Jahre nach Eroberung Jerusalems durch die Kreuz= fahrer, aber als Nachklang des Heibenthums. Darum eiferte auch die Geiftlichkeit gegen solch abgöttisches Treiben, das aber die weltliche Obrigkeit, wahrscheinlich als althergebracht, beschützte und dem auch das Volk noch gewogen war, denn es galt dem Orte für schimpflich, der es nicht weiter gefördert hätte. In Achen ward das Schiff mit großem Zulauf von Männern und Frauen festlich eingeholt; anderwärts stürzten sich Scharen von Frauen mit flatterndem Haar und lofem Gewand, alle weibliche Scham= haftigkeit missachtend, unter die Menge, die das Schiff umtanzte. Beber, die es zu ziehen gezwungen wurden, murrten wider die Gewalt, die ihnen geschah, obgleich sie doch eigenlich für die Priester der Göttin gelten sollten, weshalb sie ein Pfand von Allen zu nehmen berechtigt waren, die sich dem Heiligthum nahten. Attingere uni sacerdoti concessum, sagt Tacitus bei ber Nerthus. Diese Priesterschaft ber Weber erscheint schon bei ber römischen, ja bei ber ägyptischen Bsis; auch bei andern deutschen Festen finden wir sie neben den Meggern, die wahrscheinlich die Opferung zu vollbringen hatten, betheiligt. So bei dem Trierschen Frühlingsfest, das ich in den Jahrb. des Vereins von Alter= thumsfreunden im Rheinlande besprochen habe; auch zu Münstereifel ließen bie Weber das flammende Rad von dem f. g. Radberge laufen, vgl. Schmit Eifelf. I, 24, während bei dem Münchner Schäfflertanz, Panzer 258, nur noch die Metger betheiligt sind. Bgl. Meier II, 373. 451.

Reben den Webern sind es Frauen, die an dem Cultus Theil nehmen, und sie thun es ohne Widerstreben, mit sichtbarer Vorliebe, im unersoschenen Gesühl ihrer alten Priesterschaft. Die Geistlichkeit, welche gegen das Umziehen des Schiffes eiserte, nennt es malignorum spirituum execrabile domicilium, nescio cuius potius dicam, Bacchi aut Veneris, Neptuni sive Martis; die maligni spiritus, qui in illa feredantur, wurden wohl sichtbar darin vorgestellt, was zu Vermummungen Anlaß geben konnte, wie sie seitdem für den Fasching charakteristisch geblieben sind.

Nach diesem Allen halte ich die Nachricht des Aventinus von der Frau Eisen, Myth. 244, keineswegs für eine ersonnene Erweiterung der Meldung des Tacitus von der deutschen Isis, zumal auch Fischart, M. 274, von ihr vernommen hatte. Außer dem Schifflein führt Aventinus noch an, sie sei nach ihres Vaters Tod zu dem deutschen Könige Schwab gestommen und eine Weile bei ihm geblieben: da habe sie ihn Eisen schwab gestommen, setreide säen, mähen, malen, kneten und backen, Flachs und Hanf bauen, spinnen, nähen und weben gelehrt und das Volk sie für eine heilige Frau gehalten. Wenn hier die Göttin auf die Künste des Friedens bezogen wird, so ist dieß ein neues Moment, das bei Tacitus nicht angedeutet ist, und nur aus der lebendigen Volkssage sließen konnte. Auch das Umziehen mit dem Pflug zur Frühlingszeit, wenn Ackergang und Schiffahrt wieder beginnen, das Einspannen der Mädchen, die sich von dieser Strafe verschmähter Ehe nicht durch ein Pfand lösen konnten (Myth. 242), der kölnische Reimspruch:

Fastelovend kütt heran, Spille mer op der Büssen, Alle Mädcher krigen ene Mann, Ich onn och ming Süster,

Alles deutet auf den Dienst einer mütterlichen Gottheit, die wie sie dem Ackerbau und der Schiffahrt, der Liebe und Ehe hold war, auch diese friedlichen Künste lehren mochte. Wenn sie freilich auch das Eisen schmieden gelehrt haben soll, so könnte das Aventinus aus dem Namen der Frau Eisen (= Isis) herausgeklügelt haben; schwerlich aber hat er den Namen Frau Eisen aus dem der Isis gebildet und der Meldung des Tacitus entnommen. Freilich widerstrebt uns die Annahme, daß die deutsche Göttin Isis geheißen habe, und nicht etwa Frouwa (Frenja), Fricka, Hilda, Holda oder Berchta. Der Name der Isis gilt uns wie der des Hercules und Mars in demselben Capitel für die interpretatio romana des Tacitus. Aber eben gegen diese zunächst liegende Annahme möchte ich mich erklären.

Es spricht dagegen, daß in zwei deutschen Gedichten, dem Orendel und St. Oswalds Leben, deren mythologischer Gehalt auch sonst anerkannt ist, der Name Eise eine Rolle spielt, die seinen Bezug auf die

Schiffahrt ganz außer Zweifel sett. In beiben Seesagen tritt nämlich ber Fischer Eise so bedeutend hervor, daß wir ihn als eine stehende Figur ber beutschen Obysse erkennen. Das Zeugniss bes Aventinus spricht nur von einer Frau Eisen, während hier ein Meister Eise (Iso, ein vischer guot unt wise), auftritt. Des Unterschieds des Geschlechtes ungeachtet ist bei letterm der Bezug auf die Schiffahrt so entschieden, daß ihre ursprüngliche Einheit nicht verkannt werben tann. Die in beiden Seefagen verdunkelte Erinnerung an eine deutsche Gottheit der Schiffahrt, welcher der Name Eise (Ise) zustand, bringt die Nachricht des Aventinus zu Ehren und empfängt ihrerseits Licht von ihr, indem sie die Deutung auf die von den Sueben verehrte Bis näher legt. Der Name Gife, welchen die Seefagen an die Hand geben, wird alsdann der Isis entsprechend der richtigere sein; höchstens ist die Beziehung auf das Gisen Entstellung des Aventinus. Dagegen könnte dieser gegen Orendel und beide Gebichte von St. Oswald in der Meldung über das Geschlecht der Gottheit Recht behalten, wenn neben Isa nicht ein männlicher Iso anzunehmen ist, wie neben Nerthus Riördhr steht. Frau Eisen verbindet sich mit der Bertha §. 114 als Eisenbertha Parzer II, 117. 465.

In den Nibelungen sinden wir als Brunhildens Burg Isenstein, die keineswegs nach Island gedacht ist, zumal es wahrscheinlicher bleibt, daß der am Rhein und den Scheldemündungen hergebrachte Dienst der Iss oder Nehalennia, welchen auch Brunhild als Odins Gemahlin §. 108 gleichzustellen ist, der Sage von der Fahrt nach Isenstein zu Grunde liegt. Zwei verschiedene Psseln sinden sich im Niederland; die Schreisbung hat die Bedeutung des Namens verdunkelt, namentlich den Bezug des Namens auf die Göttin. Allein die Gemination des Sist unorsganisch; das P bezeichnet aber ein langes (doppeltes) I. Die Isenburg (bei Sayn) gab einem der ältesten deutschen Fürstengeschlechter den Namen, und Eisenach, Eisleben und andere brauch ich kaum zu nennen.

Was aber nun den Namen der Nehalennia betrifft, so scheint bisher übersehen, daß zu der Ableitung sennia, die sich mit jener in Idun, Hodyn, Hudana, Hludena, §. 117, oder Arduenna, Cebenna, Baduhenna vergleicht, das I nicht gehören kann, was sowohl Schreibers Deutung aus nere, spinnen, als der Beziehung auf den Neumond, welcher ich früher (Bertha 106) zuneigte, entgegensteht. Den Stamm des Namens Nehalennia bildet Neshals, und ob dieß unserm deutschem Nebel urverwandt und ein ähnlicher Spirantenwechsel wie S. 298. 368 anzunehmen sei, mögen Kenner der teltischen Dialette beurtheilen. Einer solchen Deutung stände das keltische Neha in Zusammensehungen wie Rumanehae, Vacallinehae u. s. w. nicht entgegen, denn eben dieses kann, wenn es nicht selber Ableitung ist, in Reha-I auf i weiter gebildet und mit der Ableitung sennia zu dem Namen

der Unterweltsgöttin verwendet sein. Eine solche verrathen ihre Attribute Hund und Schiff. Reha verhält sich zu Rehal wie Nacht zu Nebel. Nacht und Nebel gehören zusammen, und das nord. niol, das Gr. Gr. III, 481 mit ags. neol, neovol vergleicht, faßt beide Begriffe zusammen. Der Wechsel der beiden Spiranten h und v wird unter 3 wahrscheinlich werden. Neha, vielleicht der keltische Name der nordischen Rornen, deutschen drei Schwestern, erinnert an neorxnavong (Myth. 781) für paradisus, in welchem Grimm Gr. I, 268 den Namen der Nornen nicht sinden will. H. Rern Nehalennia (Taal en Letterbode 1870) geht von neihan (Graff II, 1015) libare, immolare aus und findet in Nehalennia den Begriff einer Mundschenkin, was sie mit Frenza und den Walküren als himmlischen Schenkmädchen §. 129 zusammen brächte. Er erklärt sie Rovue Celtique Vol. II, 1 für germanisch und der Frenza ibentisch.

Meine Vermuthung geht dahin, daß Nivelles ein Hauptsit des Dienstes der Nehalennia mar, dort aber später durch den der h. Gertrud von Nivelles erjett murbe. Die Minne ber beil. Gertrub mard gleich der heidnischer Gottheiten getrunken (Myth. 53). Das Glas, bessen man sich dabei bediente, hatte die Gestalt eines Schiffes. Sie gilt auch für die Patronin der Schiffer, und ihre von Schiffern besuchte Capelle steht zu Bonn in der Nähe des Rheins. Gleich der Nerthus ward sie im Wagen umgezogen. Dieser Wagen wird noch jest in Nivelles bewahrt (Bod église abbatiale de Nivelles 4. 25). Sie gewährte Schut vor Mäusefraß, was nach Baur Symbolik I, 62 Bewahrung vor allen Krankheiten einschließt. Wirklich schützt sie auch vor der Pest, Panzer II, 157. Mit der Maus am Stab oder Rocken wird sie abgebildet, Ztschr. I, 144; nach bem folnischen Reimspruch holte sie ben kalten Stein aus bem Rhein: sie brachte die schöne Jahreszeit, und ein heiliger Brunnen ward zu Nivelles in der Kirche gezeigt (Bock 25). Sie bietet endlich wie Hel und Frenja Seelen der Verstorbenen Aufenthalt bei sich, denn der Glaube galt, wenn die Seele von dem Leichnam scheide, sei sie die erfte Racht bei St. Gertrud, die zweite bei St. Michael, die dritte da, wo sie hin verdient habe (Myth. 54. 798). Offenbar ift hier St. Gertrud an Frenjas, St. Michael an Wuotans Stelle getreten. Bgl. Kuhn WS. II, S. 8. geheiligte rothhaubige Schwarzspecht, Myth. 639, scheint berselbe der auch St. Martinsvögelchen heißt, M. 1084; St. Martin aber gleicht Wuotan S. 229, wie Gertrud der Frenja. Das Alles zeigt, daß heidnische Erinnerungen an die Göttin, deren Dienst sie verdrängen sollte, bei St. Gertrud im Bolksglauben, ja im Cultus hafteten. Jene Göttin aber hatte das Schiff zum Symbol, so daß wir nicht zweifeln können, es war Nehasennia oder die deutsche Isis. Zugleich verräth aber der Name Nivelles, daß die Gutturale in Nehalennia in den urverwandten Sprachen durch

einen Lippenlaut erfett ward: auch fie war die verborgene in Nebel ge= hüllte Göttin, unserer in Nifiheim, der nördlichen Nebelwelt, wohnenden Bel nahe verwandt und mit den Nibelungen beschlechtet, die zuerst in den Niederlanden, ja in dem Geschlecht Rarls des Großen, dem auch St. Gertrud, die Tochter Pipins von Landen, angehörte, als geschichtliche Helben nachgewiesen find, wie auch ihr mythischer Zusammenhang mit Nissheim unzweifelhaft ift. In MM. 61 heißt das kleine Männchen, unter deffen Geftalt Buotan aufzutreten pflegt, das Nebelmännle (vgl. Baader 60, Wolf DS. 72, Ruhn NS. 413), und dießmal ist er es unverkennbar, · benn es entruct den Herrn von Bodmann wie Othin den Habding und sett ihn in der Heimat vor seiner Burg nieder. Bgl. Uhland VIII, 426. 434. Es ist aber zugleich der unterweltliche Wuotan, denn es erscheint als menschenfreßender Oger (Orcus), und die Unterwelt ist auch durch die hohe Mauer angedeutet, hinter welcher das Land des Lebens liegt, ein Zug, der in der Haddingssage nicht fehlt. Bgl. S. 181 oben. Wie hier das Nebelmannchen der mannliche Hel, so wird Nehalennia durch ihren Namen, wenn wir ihn richtig gedeutet haben, als die weib= liche bezeichnet. Der Name Gertrud ift mit dem Walkürennamen Thradhr zusammengesett; die erste Silbe bezeichnet sie als die mit dem Sper bewaff= nete. Den Sper, welchen Obin (Gerhard f. oben S. 287. 293) verleiht, fanben wir §. 65. 102 als den von dem alten Mann verliehenen Stab, der die Hölle erschloß, wieder: es ist der Stab der Gridh, welcher gleichfalls verliehen wird; diese Gridh aber fiel uns §. 96 mit der Hel zusammen. Thrudh heißt die Tochter Thôrs und eine der Walfüren; später hat der Name die Bedeutung von Zauberin, Unholde angenommen. Frau Trude ist RM. 46 eine teuflische Heze und Gertrud halten einige Leute für einen undriftlichen Namen, Myth. 394. Bei Panzer II, 46 führt ihn ein Walb= fräulein, also ein Wesen heidnischen Glaubens. Alles deutet an, daß Ger= trud der Gridh, also der Hel gleichbedeutend war. Wie Bsis Schiff und Pflug zum Symbol hat, bezieht fie sich auf Feldbau und Schiffahrt zugleich. Schiffgestalt hatte ber Becher, in dem ihre Minne getrunken ward, und die Maus, die ihr vom Rocken den Faden abbeißt, deutet an, daß mit dem Tage ihres Festes (17. März) nicht mehr gesponnen wird, indem nun die Arbeit außer dem Hause beginnt, wie es der Spruch: ,Gertraut lauft die Maus go Feld aus' (Quipmann 124) besagt. Gerda (hb. Gart) läßt sich mit Ger-trud nicht zusammen bringen, weil das t in deren Ramen zu der zweiten Silbe gehört. Bgl. jedoch Zingerle Johannissegen und Gertrudenminne, Wien 1862. Zum Schluß mag noch erinnert werben, daß Strafen ehloser Mädchen wie S. 372 der Volkswiß heute noch liebt. Nach Moscherosch sollen sie in ber Hölle Schwefelhölzchen und Zunder feilhalten, in Strafburg mußen sie die Citadelle einbandeln helfen, in Wien

den Stephansthurm von oben bis unten abreiben, in Frankfurt a. M. den Parrthorn bohnen, in Basel den Münsterthurm wischen, in Köln kommen sie in die Gereonskist, die nach Cäsarius II, 31 voll Kröten und Schlangen ist. Bgl. Ztschr. für Myth. I, 405 und Wolf DS. Nr. 110.

# 111. Monatsgöttinnen: Spurte Goi Freda Oftara Sif Ranna.

- 1. Die Verehrung ber Isis ist durch die Wiedereröffnung der Schifffahrt, welche die Römer am 5. März feierten, an eine bestimmte Zeit des Jahres gewiesen: gerade dieser Tag erscheint auch bei dem Umzuge, welchen die Tübinger Weingärtner 1853 (Meier 378) begingen; es war Aschermittwoch, den ähnliche Volksgebräuche vielfach auszeichneten. Es ist aber freilich gleich der Fassnacht, die sich aus dem Isisdienst hervorbildete, ein bewegliches Fest, während St. Gertrud, die den kalten Stein aus dem Rhein holt, eine feste Stelle im Ralender hat. Noch andere Göttinnen beziehen sich auf diese Jahreszeit, zunächst vielleicht Spurke, die dem Februar den Namen Spörkel gab, und der zu Ehren nach dem indiculus superstitionum die Spurkalien, mahrscheinlich die Fassnacht, gefeiert wurden. Sonst ist von dieser Göttin, die wir nur vermuthen, wenig mehr bekannt als daß der Wacholder von ihr, wenn nicht von der Sprödigkeit seines Holzes, Spörkel hieß. So erklärt Weinhold (Monatsn.) auch den Namen des Monats (die Göttin erkennt er nicht an) von sprock, sprobe, weil jett die Winterdecke von der Kraft des sich regenden Lenzes durch= brochen werde. Spurke scheint in den häufigen Regenschauern des Februars zu walten: am Rhein heißt es von ,Spörkels Rathrin', sie schüttele ihre 99 Röcke, und Aehnliches wird in Westfalen von Spörkels Elsken gesagt, Woeste Itschr. für Myth. 1, 388.
- Im Norden ist der Februar nach Goi genannt, die dem Geschlechte Fornjots des alten Riesen angehört. Von seinen drei Söhnen hatte Kari einen Sohn Frosti, dessen Sohn war Snär (Schnee), dessen Sohn Thorri. Schon dieser Thorri scheint ein Monatsgott: er wird auf die Mitte des Winters bezogen, und das große Opfer, das da Statt hatte, hieß Thorriblot. Er hatte zwei Söhne, Nor und Gor, und eine Tochter Gôi. Nach Gôr ist abermals ein Monat benannt, die Gormonat, d. h. Schlachtmonat im Spätjahr, etwa unserm Martinsfest entsprechend. Seine Tochter Goi soll einmal mährend des Thorrifestes geraubt worden sein: der Vater schickte beide Söhne Gor und Nor, sie zu suchen; einen Monat später opferte er nochmals, wahrscheinlich für glückliche Wieberauffindung der Tochter, und dieß Opfer hieß Goiblot. Gor hielt ben Seeweg ein, Mor den Landweg; Gor segelte nämlich den schwedischen Scheeren vorbei und kam nach Dänemark, wo er seine Verwandtschaft, die von Hler (Degir) auf Hlessen stammte, besuchte, und bann nordwärts weitersegelte. Nor

bagegen zog von Awenland nach Lappland und Throndheim. Nachbem sich die Brüder viele Landschaften und Inselreiche unterworfen hatten, trafen sie sich in Sögn wieder. Sie theilten darauf die Länder: Nor bekam das feste Land und nannte es Norwegen; Gor erhielt die Inseln. Bulest fand Nor seine Schwester Goi, die geraubte, bei dem Gebirge Hrolf hatte sie aus Amenland entführt; sein Großvater war Asathôr. Hrôlf und Nor söhnten sich aus: Hrôlf behielt die Goi und Nor nahm prolfs Schwester zur Che. Reine Mythen finden wir in dem Bruchstüde Fundinn Noregr, das diese Nachrichten enthält, allerdings nicht. es sind personificierte Ideen über den ersten Anbau des Landes, mit großer Willtür erfunden. Goi ist als Gau, Land aufgefaßt, und Land ist es, was diese Brüder unter dem Namen ihrer Schwester suchten. gleicht biefe ber Europa, was doch wieder auf eine ältere Grundlage der Ueberlieferung deuten könnte. Der Bezug der Goi auf den wiederkehren= den aufthauenden Frühling zeigt sich nur noch in ihren Verwandten und Voreltern, die auf Frost und Schnee und andere Naturerscheinungen zielen. Als Monatsgöttin wurde sie alljährlich in der Frühe ihres ersten Tages von den Hausfrauen begrüßt, am Thor von den Hausvätern: beides ver= gleicht sich bem beutschen Sommerempfang. Weinh. a. a. O.

- Hrolfs Name, jenes Entführers der Goi, ist aus Hrodolf ge= fürzt: mit ihm scheint der März gemeint, der den Angelsachsen Hredmonadh hieß, was Beda auf eine Göttin Hrebe bezieht; andere Stämme mögen einen männlichen Gott unter verwandtem Namen gekannt haben. Da Frodh Glanz und Ruhm bedeutet, so würden wir auf Tyr, den leuch= tenden Gott des Schwertes, gewiesen, der dem Mars entspricht, nach dem die Römer den gleichen Monat nannten. Bgl. jedoch §. 73, 2. Name der Göttin, nach der die Appenzeller ,den Redimonat' nannten (Myth. 267), würde ahd. Hruoda gelautet haben. Bgl. Myth. 187. 266. Dagegen weift der Zusammenhang des Namens mit dem der Gerabe, bes weiblichen Schmucks (ags. rhedo), der sich im deutschen Recht nach andern Grundsätzen als der übrige Nachlaß vererbt, R. A. 567, auf das leuchtende Halsgeschmeide der Frenja, Myth. 839. Dazu stimmt, wenn Bouterwed ben Namen von brêd paratus leitet, benn auch sich schmuden heißt sich bereit machen und so könnte Hrêde, die mit Jardarmen von Reuem geschmudte Erbe, ein Beiname der Frenja scin.
- 4. Zunächst schließt sich die von Grimm gemuthmaßte Ostara an, die er nach der angelsächsischen Eostra, einer Ersindung Bedas, bildete. Auch sie wäre eine stralende Söttin, deren Dienst doch tief gegriffen haben müste, da ihr Name im engern Deutschland zur Bezeichnung eines der höchsten christlichen Feste geduldet ward; nur in einzelnen Provinzen, auch in der unsern, gelang es, das christliche Pascha durchzusezen. Erst

das Hochdeutsche hat den Namen Oftern zu uns zurückgeführt. Bei Egin= hart heißt der April Oftarmanoth. In der Edda erfcheint keine Spur von der Göttin; nur ein Zwerg, der die Himmelsgegend des Sonnen= aufgangs bedeutet, trägt den Namen Austri. Ostar (oftwärts) bezeichnet die Richtung gegen Morgen, und fo muste Oftara eine Gottin bes aufsteigenden Lichtes gewesen sein, der Morgenröthe wie des Frühlings. Wieder sähen wir hier Tag und Jahr sich entsprechen, den anbrechenden Tag bem zunehmenden Jahreslichte gleichgestellt. Nach dem Volksglauben thut bie Sonne am Oftermorgen brei Freudensprünge; das gleichzeitig geschöpfte Waßer ist heilfräftig, Weihwaßer, woraus später Weinwaßer wurde. Ein Glas Waßer am Oftermorgen vor Sonnenaufgang hingestellt, zeigte das Ofterlamm, Temme S. d. Altm. 85. Ofterspiele waren vielfach gebräuch= lich, "Meines Herzens Ofterspiel ober Oftertag' brudt als Schmeichelwort für die Geliebte die höchste Wonne aus. In einem Frühlingsliebe Goelis erbietet sich Friedebold mit seinen Gesellen jum Ofterspiel, einer Art Schwerttanz, der von Zwölfen aufgeführt wird; das dabei angebundene "Ostersachs" ist wohl nicht als Opfermeßer zu verstehen, sondern auf das Schwert zu beziehen, das im Tanze geschwungen ward, Myth. 740. Nur unblutige Opfer, Blumenkränze und Maiblumenfträuße, wurden zu Oftern dargebracht, M. 52; auch find Ofterfladen und Ofterflufen bezeugt; un= fere Proving kennt auch Oftereier, nicht aber "Ofterfeuer", bie an= derwärts (Wolf Beitr. 79) der Göttin flammten. Zu Schillingen bei Trier stellte aber das Visitationsprotok. von 1712 eine Abgabe ab, die bis dahin unter dem Namen hircus paschalis (Osterbock) pro primo infante baptizando entrichtet worden war. Hier wurde sich Oftara mit Thor berühren, mit dem fie schon Wolf Beitr. 88 zusammenzubringen bemüht war. Ein Ziegenbock mit vergolbeten Hörnern sollte nach einem Gebrauche bei Sommer 149 zu Himmelfahrt entrichtet werden, wenn man es unterließ, zu Ehren einer Königin Elisabeth ein dort näher beschriebe= nes Fest zu begehen. Wgl. §. 143. 4. Daß diese Königin, nach anderm Bericht eine Gräfin von Mansfeld, die ihr Gemahl verstoßen hatte, eine Göttin mar, leidet keinen Zweifel, wenn man den Wolf Beitr. I, 190 verglichenen schwäbischen Gebrauch und die Sage von der Königin Reinschweig (DS. 183. Sommer 41, f. auch Bechst. 133, 163) Weitere Forschung muß ergeben, ob wir in ihr Ostara ober vergleicht. jene nach S. 315 §. 96 in der Heerdengöttin Graite von Woeste behauptete Mutter Donars anzuerkennen haben. Selbst noch der dristliche Priester muste auf der Ranzel ein Oftermärchen erzählen, um das Volk zu erheitern und ein "Oftergelächter' hervorzurufen. Die Ofterfeier berührt sich aber mit dem Maifest (Myth. 740) und dem Mai= leben (Menzel Germ. I, 64), und so vermuthete ich aus den Ortsnamen,

verdrängt worden, M. Rhein!. 97. Ihr Walkürenname stellt sich nahe zu Frenja, die auch Walfrenja hieß und deren Vermählung mit Odin in einem zwölftägigen Feste begangen ward, das mit dem ersten Mai bes gann, s. oben §. 73, 2. Ueberdieß erscheint sie Vernaleken Alp. S. 109 ff. vom wilden Jäger verfolgt. Auch zu Ostern hat Quismann 132 einen Minnetrunt nachgewiesen. Am weißen Sonntag (8 Tage nach Ostern) führten die Vursche die Mädchen zum Meth, sich schön und start zu trinsken, Schneller III, 360; dabei wird auch ein Gebäck genoßen, das man Schifferle nennt, wahrscheinlich nach der Gestalt des Bechers, den wir schon bei Gertrud gesunden haben.

Von der nordischen Sif erzählt D. 61, daß ihr Loki hinterlistiger Beise das Haar abschor; ihr Gemahl Thor zwang ihn aber, von den Schwarzelben zu erlangen, daß sie ihr neue Haare von Gold machten, die wie anderes Haar wachsen sollten. Bgl. Bonbun Sagen 52. So er= scheint sie als das Getreibeseld, dessen goldener Schmuck in der Glut des Spatsommers abgeschnitten, dann aber von unsichtbar wirkenden Erdfräf= ten neu gewoben wird, Uhland 76. Hiemit ift aber der Rame der haar= schönen Göttin schwer in Uebereinstimmung zu bringen. Grimm stellt ibn Myth. 286 mit Sippa, Verwandtschaft zusammen: darnach versucht Uhland die Deutung: das zahllos wuchernde Geschlecht der Halme sei die gröste aller Sippschaften. Da dieß aber gezwungen scheinen kann, und schon Grimm selbst GDS. 149 fürchtet, die nordische Sif unrichtig auf Sibja Sippa gedeutet zu haben, so schlage ich eine andere vor. Marien Heim= suchung (2. Juli), "unserer lieben Frauen Tag, da sie über das Gebirge ging', heißt hier zu Lande Maria Sîf. Bielleicht war es einst das Fest der heidnischen Göttin, deren Name diesem Marienfeste zur Unterscheidung von so vielen andern beigefügt wurde. Das Fest hat nämlich einen un= verkennbaren Bezug auf die nahe bevorstehende Ernte, die nicht eingescheuert werden kann, wenn diefer Tag nicht glücklich vorübergeht. Nach dem Sprich= wort ,Marien Sif Regiert dat Wif' regnet es vierzig Tage lang, wenn es am Tage Maria Beimsuchung sieft ober regnet: tritt aber biese Regen= zeit ein, so ist die Ernte verloren und unermeßlicher Schade gestiftet. Darum mochte schon die heidnische Göttin wie jest Maria angerufen wer= ben, an diesem Tage den himmel zu verschließen und trocene Witterung zu fenden, damit die Ernte eingebracht werden könne. Ueber das Wort , Siefen' vgl. Ztschr. VII, 460, wo ein ahd. sifan seif sifun angenommen wird, aus dessen Pluralablaut der Name der Göttin herzuleiten wäre. Er wird vom Niederrhein nach dem Norden gekommen sein, wie der Brisingamens aus bem Breisgau, vgl. Mistel §. 34. Nicht zu weit ab liegt auch das Sieb (cribrum), das vielleicht einst ihr Symbol war, wie es noch jest vielfach

zum Zauber dient, Myth. 1066. Waßer im Siebe zu tragen, ohne daß ein Tropfen durchfließt, ist der göttliche Lohn der Unschuld.

Schöpft des Dichters reine Hand Waßer wird sich ballen.

Heren und Wettermacherinnen werden Siebe beigelegt NS. 293 und nach Liebrecht Gerv. 139 hat der Drac siebkörmige Hände, womit Schwart Urssprung d. M. 8 die Redensart bei feinem Regen ,das Waßer kommt wie gesiebt herunter', zusammenhält. Es ist auffallend, wie Mannhardt, dem sich sonst Alles in Wolken auflöst, in Sif die Regengöttin verkennen mag.

6. Nanna, hochd. Nanda, Baldurs Gemahl, ist §. 34. 36 besproschen und gedeutet. Mit Recht bemerkt Quipmann 133, der volksthümsliche Ausdruck Nandl für Anna habe mit Letzterm nichts gemein und geshöre offenbar hieher. Auch im ganzen westlichen Deutschland ist Nannchen und in Frankreich Nannette für Annette gebräuchlich.

# 112. Göttinnen der Erute und der Zwölften.

Erntegöttinnen finden wir in Deutschland noch in großer Zahl; sie haben aber zugleich einen Bezug auf die "Bwölften" (die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und Drei-Königstag), das höchste Fest des Jahrs, ohne Zweifel deshalb, weil der Umzug, den sie in dieser hochheiligen Zeit halten, Felbern und Bäumen Fruchtbarkeit spendet, wovon schon §. 71 gehandelt Neben ihnen erscheinen auch oft die entsprechenden männlichen Gottheiten, aus deren Namen sie zum Theil erwachsen sind. So ward in Nordbeutschland aus Wodan, Wod und Godan die Waud oder Fru Bob, Fru Gobe ober Gaue; boch stellt Rein (Haus Burgel, Crefeld 1855 S. 39 ff.) Fru Gaue und Fru Gauden mit dem romanisierten Matronennamen Gabiae und Gavadiae nicht ohne Schein zu= Wir finden Ero (Wessesbr. Gebet 3. 2), Era ober Hera (Merseb. Zaubersp. I, 3. 1), Erke oder Herke, die auch wohl Harke, selbst Harfe heißt, wo das t der Ableitung als Diminutiv zu faßen ist. Aehnlich deutet Adalbert Ruhn den in Niedersachsen, wie er Zeitschr. V, 373 nachwies, noch fortlebenden Namen der Fru Frete nicht aus dem nordischen Frigg, sondern, auf das Frêa des Paulus zurückgehend, als Diminutiv; früher wusten wir nur von ihr aus Eccard Germ. p. 390, und deutschen Ortsnamen wie Fredenhorst, Myth. 281. In Mittelbeutsch= land heißt dieselbe Gottheit Frau Holla; im Guben erscheint neben ihr Frau Berchta, der ein männlicher Berchtold entspricht; hier und da führt sie auch andere mehr verächtliche Namen (Stempe, Trempe, Werre). Der Glaube an sie schwächt sich jett freilich immer mehr ab, war auch nach Landschaften von jeher verschieden: das Gemeinsame deffen,

was uns noch übrig ist, faße ich mit Benutzung der Worte Weinholds (Deutsche Frauen im MA. S. 35) zusammen:

Die Göttin ist eine sehr hehre Frau, eine sorgsame und strenge Len= terin großen Haus- und Hofwesens. Sie zeigt sich den Menschen am öftersten in den Zwölften. Da hält sie, wie einst Nerthus, ihren Umzug durch das Land, und wo sie naht, ift den Feldern Segen für das fünf= tige Jahr gewiss. Darum wird ihr auch bei der Ernte ein Dankopfer gebracht: ein Halmbuschel wird nicht abgemäht, sondern unter gewissen Gebräuchen der Frau Gode u. s. w. (Vergodendelsstruß) geweiht, wie er auch wohl für Wods Pferd stehen bleibt. Bei dem Zwölftenumzuge sieht sie nach, ob das Ackergeräth an gehöriger Stelle sich befinde, und wehe dem Anechte, der nachläßig war. Am aufmerksamsten ist sie für den Flachs= bau und das Spinnen. Sie tritt in die Spinnstuben oder schaut durch das Fenster und wirft eine Zahl Spulen hinein, die bei Strafe abgespon= nen werden sollen, wie alles das in andern Sagen auch von der ihr ent= sprechenden männlichen Gottheit berichtet wird. Fleißige Spinnerinnen beschenkt sie mit schönem Flachse, faulen besudelt sie den Rocken. Zu Weih= nachten und wieder zu Fasnacht muß Alles abgesponnen sein und bann ruht sie von ihren Wanderungen. Ihren Umzug hält sie auf Wagen ober Pflug; an ihre Stelle tritt auch, für Binnenlande seltsam genug, ein Schiff. In Börners Sagen aus dem Orlagau 113 fährt Perchte mit einem Pflug übers Waßer in einem Rahn. Hier fehlt nur noch der Wagen, der bei Gertrud nicht vermist wurde. Aber S. 176. 185 erscheint auch er. Reben dem Pflug ist noch die Radwelle durch den Namen ,Radeperchte' auf fie bezogen, Börner 157. Wir seben das allumfaßende Wesen dieser hoben Göttin hell heraustreten: Wagen, Pflug und Schiff, im Begriff ver= wandt und selbst im Wort zusammenfallend (vgl. "Pflugschar" und GDS. 56) sind Symbole der Einen großen mütterlichen Gottheit. Unverheira= thete Mädchen werden dabei gezwungen, den Pflug der Göttin zu ziehen, eine Strafe der Chelosigkeit, denn die mütterliche Gottheit begünstigte die Ehe. Vgl. S. 372. Ihr Schiff ziehen die Weber, einst die Priester der Gottheit, welche die Webekunst gelehrt habe. Als Spinnerin erscheint auch sie selbst wie wir den Rocken schon bei der Frigg fanden. Zugleich erscheinen Holda und Berchta als Hegerinnen des Rindersegens. Die schle= sische Spillaholla (Spille — Spindel) nimmt die Kinder mit sich in ihren Brunnen, aus dem sie auch kommen, und führt sie neugeboren kinderlosen So werben zu Röln die Rinder aus Runiberts Püt ge= holt: dort aber figen fie um die Mutter Gottes herum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen spielt. Maria ist hier wie so oft an die Stelle der deutschen Urgöttin getreten, der Hellia oder Holda, die man auch in der Tiefe der Flut goldglänzende Hallen bewohnen läßt, wo sie umgeben sist

von den noch Ungebornen. Wolf Götterl. 55. Von Berchta mag Aehnliches erzählt worden sein, wenigstens ziehen in ihrem Gefolge die Seelen
der ungetauft verstorbenen Kinder, wie wir Solches schon bei Pharaildis
und Abundia fanden. Nach andern Sagen umgaben sie die Heimchen
oder Elben, von welchen wir jene vielleicht als Seelen der Todten (Freund
Hain) zu denken haben, und so gleicht sie der Königin der Elben und
Feen in den romanischen und britischen Sagen. Nach Menzel Germ. II,
234 wären die Heimchen ursprünglich die Seelen ungeborner Kinder, deren Namen er als Keimchen (Embryonen) erklärt. Auch die schwedische
Hulbra erscheint in elbischer Umgebung, und in Frau Herkens Berge wohnen die Unterirdischen.

## 113. Herta Jördh Zisa.

Von Frau Hera erzählt schon Gobelinus Persona im 15. Jahrh., daß sie nach sächsischem Glauben in den Zwölften durch die Luft fliege und Ueberfluß zeitlicher Güter verleihe, Myth. 232. Bgl. Woeste Itfchr. f. M. I, 394. Gräße Pr. Sagenb. I, 122. Von ihrem Namen scheint Hurte (auch Herten, Harte, selbst Harfe) Diminutivform. In einer angel= fächsischen Segensformel (Erce erce erce eordhan modor) wird fie als Erbenmutter angerufen. Im Savellande lag ber Hartenstein, ein gewaltiger Granitblock, darin wohnten die Unterirdischen, mit denen sie, als die alten Eichen gelichtet wurden, nach Thüringen auswanderte. In eine Höhle des Bergs trieb sie Nachts ihre Hirsche, Rehe und andere wilde Thiere; die Dachse hießen ihre Schweine. Sie wird als Riefin gedacht, und warf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer driftlichen Rirche; sonst erscheint sie wohlthätig und ihr verdankt man die Einführung der tleinen märkischen Rüben. Wenn der Flachs um Bartholomäi nicht ein= gebracht war, drohte man, Frau Harke werde kommen; so sorgte fie auch für das Winterkorn. Den Mägden, die bis zum Weihnachtsabend nicht abgesponnen hatten, zerkratte oder besudelte sie den Rocken. Bgl. Ruhn 126 mit den Anm. und Sommer 8. In Westfalen heißt dieselbe Göttin Birte ober Hurte, und wiederum ift hier ein Bertenstein ober Berchenstein nachgewiesen. Auf sie soll die Hercynia silva zu beziehen sein, Woeste Ztschr. f. Myth. I, 393; vgl. jedoch Glück Die keltischen Ramen S. 10. 13. Ohne Zweifel gehört hieher auch die geldrische Erke, von welcher sich Erkelenz ableitet. Nach der Chronik dieser Stadt hat Erkelenz Ursprung und Namen von einer edeln Frau Erka, die gemeinlich die Frau zur Linde genannt und ein mannlich Beib gewesen ift. Wie wenig man, als die Chronik geschrieben wurde (um die Mitte bes 16. Jahrh.), die Erka der Mythologie und Heldensage noch kannte, zeigt die fernere Meldung: "Bur Bertheidigung des Baterlandes habe fie den

Tod nicht gescheut und allen Männern ein Zeichen der Tapferkeit gegeben.' Dargestellt ward sie, das Schwert entblößt in der Rechten, in der Linken den Schild, sonst unbewaffnet. Mein Rheinland III. Aufl. 370. Rach Erke ist bei uns noch Anderes benannt: zuerst das so nah an Erkelenz herantretende Erquelines, dann Erkrath, und ein Bach in der Eisel, Duellarm der westlichen Ruhr, Erkesruhr. Bgl. den Schluß von §. 135. Die Gründung von Erkrath bezeugt Teschenmacher Annales Cliviae, Iuliae, Montium. Arnheim 1688 p. 416: "Pagum Erchrachium a nobili virgine Ercha et pagis novalibus ab ea ibidem cultis denominatum volunt." Bei Erquelines scheint auch wieder wie bei Erkelenz die Linde im Spiel.

Ruhn NS. 482 hat in Frau Harke die Tochter Zios ober Herus vermuthet und dabei den Devessteig, der zum Harkenberge führt, als Ti= vessteig gedeutet. Wilh. Müller 226 erkennt in ihr die Gemahlin des= selben Himmels- und Schwertgottes, was zu ihrer kriegerischen Darstellung in der Chronik von Erkelenz stimmt. Doch könnte sie auch die Mutter des Schwertgottes sein: aus der Erde ward das Schwert gegraben, das dem Attila gebracht ward, den wir selber §. 88 als Schwertgott zu faßen versuchten. Das Richtigere möchte auch hier wieder die Heldensage be= Nach ihr ist nämlich Herkja oder Helke als Epels (Atlis) wahren. Gemahlin bekannt. Da sie der Berchta so nahe verwandt ist, so kann es auf echter Ueberlieferung ruhen, daß ihr Wiltinas. c. 64-83 eine Schwester Berta giebt. Alles deutet darauf hin, daß sie eine der ältesten Göttinnen ift, und auch das erlaubt, sie dem Zio (Heru) zu verbinden, der gleiches Alter in Anspruch nimmt. Ueber den Hiarkelmai (Harkel= mai) Woeste a. a. O. 395, Kuhn WS. II, 180.

- 2. Jünger scheint der Name der Jördh, der Mutter Thôrs (wgl. §. 112), wie unfre Erde' erst aus dem einfachen ero hora (vgl. die Rune pr) abgeleitet ift, Myth. 229. Wie aber der Donnergott Thôr, der erst aus dem Himmelsgott Tyr entstanden sein mag, die Jördh zur Mutter hatte, so dieser wohl die Hera oder Herka. Nur daß Herka dem Attila vermählt war, spricht noch für W. Müllers Ansicht. Den der Erka heiligen Baum, die Linde, sinden wir auch bei der Holda und andern ihr wesentlich gleichen Göttinnen; die Gründung von Städten hat sie vor ihnen voraus.
- 3. Noch eine andere Göttin weist auf Zio, und in ihr könnte man seine in der Edda unbenannt bleibende Gemahlin (§. 96) zu sinden glausben. Außer dem Zio verehrten die Schwaben nach einem vielleicht noch in der karolingischen Zeit geschriebenen Bruchstück (Myth. 269) eine Göttin Zisa, von welcher Augsburg benannt ward; der ihr heil. Tag war der 28. September. Am 29. war das Fest des h. Michael, von dem wir sahen, daß er an Zios Stelle trat. Das an sich sehr zweisels

hafte Zeugniss wird es noch mehr, seitbem wir aus Birlinger Aleman. Sprache I, 39 wißen, daß nur die Alemannen den Dinstag Zistag beißen, nicht die Schwaben im engern Sinne, die ihn vielmehr Aftermentig nennen. Freilich fann driftlicher Missionseifer ben Namen Aftermentig gerade darum durchgesett haben, weil es Roth that, dem Riudienst entgegenzuwirken. Bor der Hand werden wir aber die Glosse Cyuvari = Suapa auf die alemannisch en Schwaben beziehen mugen. Horaz gedenkt der amazonischen securis Vindelicorum (Oden IV, 4), und auf der Silberscheide des 1848 zu Mainz gefundenen s. g. Schwertes des Tiberius (Lersch Progr. zum Winckelmannsfest 1849) ift eine amazonenartige Frauengestalt abgebildet, die eine Hand mit der Doppelagt, die andere mit dem Wurfsper bewaffnet. Ein zweischneidiges Schwert fanden wir S. 278 bei St. Michael, der uns auf Ziu wies; mit dem Schwert war die geldrische Erka bewaffnet.; aber noch immer gilt das horazische: nec scire sas est omnia. Vgl. auch Bacmeister Alem. Wanderungen 117.

## 114. Solda und Berchta.

- In dem Namen Holda will Myth. 244 den Begriff der milben, gnädigen Göttin ausgedruct finden. "Ich überzeuge mich immer fester", heißt es 899, ,daß Holda nichts anders sein kann als der milden, gütigen Frica Beiname.' Auch die entsprechende nordische Hulla, Hulbra will Grimm 249 aus dem altn. Adj. (hollr propitius), nicht aus dem altn. hulda, Dunkelheit erläutert wißen. Gleichwohl berührt sie sich so vielfach mit Hilde (D. 108), daß der Gedanke an heln, verbergen, das diesem Namen (für hilende) gewiss, wohl auch jenem Hulba zu Grunde liegt, nicht abzuweisen ist; selbst an Hel, die verborgene aber als Todesgöttin im Norden so tief herabgewürdigte Göttin, entbricht man sich nicht zu denken, wenn sie zuweilen häßlich, langnasig, großzahnig und alt, mit struppigem engverworrenem Haar (Myth. 247) vorgestellt wird, und Sterbliche durch den Brunnen in ihre Wohnung gelangen, wie Ran, das Nebenbild der Hel, Ertrunkene aufnimmt; ober wenn sie in Schreckensnächten durch die Lüfte brauft und das wilde Heer anführt, dem außer Hegen auch Gespenster, die Seelen der Berftorbenen, angehören.
- 2. Der Name Berchta bezeichnet dagegen die leuchtende, glänzende Göttin, und obwohl auch sie so wenig immer hold und gütig erscheint als Holda stäts grimmig und furchtbar, der heutige Volksglaube vielmehr auch bei ihr die grauenhafte Seite hervorzukehren, ja sie noch tieser herabzumürdigen pflegt als Holda (Myth. 250), so erscheint sie doch in ältern, halb historischen Sagen §. 115 ihres lichten Ursprungs nicht unwürdig, und die weiße Frau unserer Fürstenschlößer heißt nur Vertha, nie Holda.

Wie nun, wenn ursprünglich Berchta und Holba die Gegensätze von Licht und Finsterniss ausdrückten wie sie in der Erscheinung der Hel sich verbunden zeigen? Wir saben, daß diese Göttin der Unterwelt wie Fei= refiz im Parzival eine lichte und eine dunkle Seite hatte: fie konnte also, je nachdem sie dem Menschen die eine oder die andere zukehrte, als lichte (Bertha) ober als dunkle Göttin (Hulda) erscheinen. Daß sich Hel mit Beiden, Hulda und Berchta, ja mit Hilde und Frenja, in ihrem Bezug auf die Seelen der Verstorbenen berührt, hat die bisherige Darstellung nachgewiesen; selbst bei der Göttermutter (§. 97) sind wir an Hel er= innert worden, und Freys, ja Obins Berhältnisse zu ihr und dem Todtenreich haben sich herausgestellt. Als Steaf tam Wali oder Obin als Uller auf dem Todtenschiff gefahren, ein Land zu beglücken; dasselbe Schiff brachte ihn der Unterwelt zurück; als Schwanenritter sandte ihn Artus aus dem hohlen Berge, wo er bei Juno lebte, die nur Frenja sein kann, die wir auch im Benusberge finden, wiederum zwar in lateinischer Uebersetzung, aber doch erkennbar und selbst durch das "Frau Frene' des schweizerischen Tannhäuserliedes als Frenja verrathen. Auch in der Rönigin der Elben und Feen, welche dem Thomas von Ercildoune Sirsch und Hirschfuh als Boten der Unterwelt fendet, erkennen wir sie in ihrer unheimlichen Verwandtschaft mit Hellia. Es ist ein tiefes, schauriges Geheimniss, das unsere Mythologie hier nicht ausspricht, aber andeutet: Tod und Leben, ja Lieben und Sterben sind unzertrennlich verbunden. Aus dem Brunnen Hwergelmir in Niflhel sind die urweltlichen Ströme hervorgequollen, von dem Geweih des Sonnenhirsches fließen sie dahin jurud; bort ist auch Holdas Brunnen, aus bem bie Seelen ber neuge= borenen Kinder fommen, wo die Geister der Verstorbenen weilen. Und jo reicht sich nicht bloß im Menschenleben Anfang und Ende die Hand; auch das Leben der Natur erstarrt alljährlich, es verschwindet von der Oberfläche und birgt sich im dunkeln Reiche der Hel, wenn Idun, das grüne Sommerlaub, von der Weltesche sinkt. Auch Frenza und Frenz, alle Wanengötter, selbst Odin als Uller oder Oller, Wuotan, der im Berge schläft, sind dann in die Tiefe zurückgenommen; aber im Früh= jahr schirrt der Nerthus Priester ihren Wagen von Neuem; das Schiff der Bis wird auf Rädern über die Berge gezogen, ihr Pflug lockert die Erde und lächelnd schlägt Steaf, der neugeborene Anabe, auf seiner Garbe die Augen auf. Doch schon im Mittwinter, wenn die Sonne sich verjüngt, wird das Fest der schönen Götter gefeiert, Freys, Freyjas und Gertruds, ja Odins Minne getrunken; dann halten auch Holba und Berchta ihren Umzug, die Ahnung ihres rückfehrenden Reichs ist erwacht, und in den Winterstürmen streuen sie ihren Segen aus.

An dem Bezug der Nerthus, der Freyja, der Holda und Berchta Simrod, Mythologie.

auf Hellia seben wir, wie die deutschen Gottheiten, die Göttinnen zumal, ineinander fließen, wie vielleicht auch ursprünglich alle aus Einer sich entwickelt haben. Gleichwohl läßt fich ein Unterschied festhalten, jede auf ihren eigenthümlichen Rreiß beschränken. Hel selbst, ihre Urquelle, die verborgene Erdmutter, wagt sich als Todesgöttin nicht leicht an das Licht, und webe, wenn es geschieht! wenn fie auf dreibeinigem Ross umreitet, denn dann kommt sie als Pest und erwürgt die Menschen. Erwünschter ist Berchtas und Holdas Erscheinen; aber auch fie sind nicht immer gütig und gnädig; doch nur dem Schuldigen, dem Reidischen und Faulen pflegen sie sich finster und unfreundlich zu zeigen. Unter sich find sie kaum verschieden; doch erscheint Berchta nicht als Brunnenfrau wie Holla (Holla= brunn Vernaleken Alp. 121), die ihrerseits als Spinnerin nicht zu begegnen pflegt; auch hat Holda keinen Bezug auf das Fest ber Erscheinung (Epiphania, Berchtentag, Dreikonigstag); sie ift nicht die Rönigin der Heimchen und Elben wie Berchta (Myth. 253), die sich darin der Hel an die Seite stellt und mit Hilbe und Pharaildis berührt. Doch hat auch Holda Elben im Gefolge, die nach ihr die "guten Holden" heißen (Myth. 424. 5), Huldra ist Königin des Huldrevolks (M. 421). Holda, die wie Nerthus im Wagen fährt, wie Bertha an der Spite des wüthenden Heeres zieht, wohnt häufiger im See, im Teich, im Rinderbrunnen; aber boch auch im hohlen Berge, im Benusberg, im Hörfelberg, und wie der Huldreslat, ihre wunderbare Weise, berühmt ist, läßt Frau Hulli in Franken liebliche Tone vernehmen, die einem Menschen das Herz im Leibe schmelzen möchten; Kinder werden darauf zu lauschen gewarnt, sonst musten sie mit Frau Hulli bis zum jungsten Tage im Walde herumfahren. S. Fries Ztschr. f. D. M. I, 27. 28. Im Kiffhäuser ist sie R. Friedrichs Ausgeberin (Ruhn NS. 247, 9), anderwärts des im Berge schlafenden Gottes Gemahlin, und im Holleberg hausen die Oelken oder Aulken (Ruhn NS. 322), die nichts anders find als Geister der Verstorbenen, vgl. Ruhn NS. 485. WS. 66, wonach sie die Eltern bedeuten würden. Zu ihnen stellt Ruhn WS. 64 auch die Shönaunken.

Wenn Holda nur ein Beiname der Frigg sein soll, was ihren Bezug auf Frenja zu verneinen scheint, so ist doch ihr Zusammenfallen mit dieser schlagend, wenn sie weinend auf der hohen Acht, oder nach Pröhle HS. 135 auf den drei Brotsteinen sitt, oder nach Wolfs HS. 12 in den Frau-Hollen-Stein bei Fulda, in welchem man Furchen sieht, so bittere Thränen um ihren Mann geweint haben soll, daß der harte Stein davon erweichte. So sagt man nach Wolf NS. 584, wenn der Wind so recht heult und freischt: Hör, Alwina (die Elbin) weint. Alwina war nämlich nach der Sage eine schöne Königstochter, welche wegen einer Heirath von ihren

Eltern verwünscht wurde, ewig umberzufahren. Aber nach dem Volksliede klagt sie um ihren Mann, der sie verlaßen zu haben scheint. Auch jene um ihren Mann weinende Holla vervielfältigt sich in den Klage= frauen, Rlagemüttern (M. 403. 1088), gespenstischen aber fliegenden Wesen, deren Stimmen im Walde flüsternd, raunend und muhend ver= nommen werden, weshalb sie auch Rlagemuhmen (holzmuoja, holzmuwo) genannt werben. Sie sind besonders um den Oberharz zu Hause, wo die Rlagefrau auch Leidfrau heißt. Sie begabt mit Horn, Wünschhut und Mantel (Pröhle AB. 81-89); dieselben Stude verleiht Obin, und so erscheint sie als Wodans Gemahlin. Frau Holla beruft sich, Pröhle HS. 155, darauf, daß sie ein Recht habe, am Frau Hollen-Abend im weißen Gewande zu sitzen und zu heulen. Bgl. Harris II, 6, wo das= felbe von der "Haulmutter" berichtet wird, die mit der klagenden Mutter Holla eins ist. Ein hessisches Märchen (RM. 13) erzählt auch von drei begabenden Haulemannerchen, M. 424. Die Klagemütter, die in , wildiu wîp' überhaupt übergeben, werden auch als Bögel, namentlich als Eulen (Leichenvögel) gedacht, deren Erscheinen den Tod ankundigt. Hieher gehört die dem wilden Heere voraufflatternde Tutosel, die bei Lebzeiten eine Nonne gewesen sein soll, DS. 311, die mit ihrer heulenden Stimme den Chorgesang störte, nach dem Tode sich dem Hackelberg gesellte und ihr Uhu! mit seinem Huhu! vermischt. Sie heißt auch Tutursel und vergleicht sich der alten Urschel der schwäbischen Sage, in deren Berge die Rachtfräulein wohnen und die selbst ein solches Nachtfräulein ist. Auch fie jammert, aber nur um ihre Erlösung, die jest nicht eher geschehen kann als bis ein Hirsch eine Eichel in den Boden tritt, aus der Eichel ein Baum erwächst, aus dem Baume eine Wiege gezimmert wird: das erste Rind, das man darin schaukelt, kann sie erst wieder erlösen. Diese Urschel ift aber, wie Meier XXII selber sagt, nach dem Berge benannt, in welchem sie wohnt; auch die Tutosel kann nach einem Berge heißen, da Ofelberge, nebst bem in Hör-Seel-Berg so arg entstellten Hörselberg vielleicht einst Asenberge, vgl. Ruhn WS. 335, vielfach bezeugt sind; die Ostara und die heil. Ursula kann also hier aus dem Spiele bleiben. Der tutende Ase (horn pytvaldr) war Obin ober Heimball; erst als ber Name nicht mehr verstanden wurde, wird man Ofel= in Urfel= und Hörsel= entstellt und die Tutursel als Eule verstanden haben. Bgl. jedoch Ruhn WS. II, Nr. 16. Auch erinnert allerdings Hörselberg an Ercilboune S. 331 §. 102.

Wie Holda hier in die Klagefrau, so geht sie wohl auch in die wilden Frauen über, im Tirol Salige oder Salinge Fräulein genannt, wo sie war mehr Feen als Elbinnen gleichen, aber doch bezaubernden Gesang mit ihnen gemein haben. Zingerle Sagen 23. Die "Salgfräulein" sind vor dem Sündenfall gezeugte Kinder Adams, die noch Paradiesischer Un-

schuld genießen: darum musten fie fich in Höhlen und Balber zuruckziehen und den Umgang der verdorbenen Menschheit meiden. Aus Wurzeln und Rräutern bereiten sie sich schmachafte Speisen; ihr Hausthier die Gemse ist ihnen zahm; für hiße und Rälte sind sie unempfindlich. Bernaleken Deftr. M. 244. Ihnen vergleichen fich die Beidenweibchen bei Roch. Myth. 102. Die wilden Frauen des mittlern Deutschlands ha= ben ihren Aufenthalt bei alten Mahlbergen und Freisteinen, Wolf HS. 150, und die Eindrude in der wilden Frau Gestühl bei Dauernheim (Wolf HS. 83. Myth. 403), die von Händen und Füßen ber zu Gericht Sigenden herrühren werden, bezieht der Volksglaube auf bie wilden Frauen, die hier mit Mann und Rind hausten, als die Steine noch ,mell' waren. Rommen auf andern Freisteinen zwei Vertiefungen vor, so saß ba ,das Weiberl mit dem Mannerl.' So zeigt man ander= wärts ,der wilden Frau Haus', der ,wilden Frau Berg' u. s. w. Oft gaben dazu nur Höhlen ober auffallend geftaltete Felsen Beranlagung; aber die Wohnung der wilden Frau bei Birstein, Landger. Reichenbach in der Wetterau, ift wieder ein alter Freistein. Hier galt sie für eine Zauberin, der, so weit sie sah, Alles zehntbar war. Freisteine dieser Art waren vielleicht auch die mehrfach nachgewiesenen Spilfteine ober Runkelsteine, die von ihrer spindelähnlichen Gestalt benannt find und das Volk an die spinnende Göttin erinnerten, woraus sich der Name "Ariemhildespil' deutet. Daneben erscheint aber auch ein Ariemhilde= stein, Brunhildestein (Heldens. 155), so jener unter dem Ramen Lectulus Brunichildis hochberühmte Altar auf dem Feldberg (Iohannis rer. Mog. II, 514), bei dem auch ein Brunhildeborn vorkommt; ferner jener Frau-Hollenstein S. 386, der Hollenstein bei Spich in unserer Nähe, oder der Hohlstein (Lynder 258), dem ein Blumenopfer gebracht wird. Auch die häufigen Rockensteine werden hieher gehören, vgl. Menzel Germ. I, 74 ff.; in England heißen sie Rockingstones. Einzelne solcher Rocken=, Kunkel= oder Spilsteine, die auch die französische Sage auf halb= göttliche Wesen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), scheinen zu Grenzsteinen gedient zu haben: mehrfach befindet sich der Name Holla bei solchen, wie bei Grenzbäumen (Hocker Alterth. der Rheinl. XX, 128). Im Tarforster Weisthum von 1592 heißt es: "An Frau Hollenbaum, da stehet eine Mark'; auch in der Nähe von Wertheim wird ein "Frau Hullenbaum' genannt. Jene Spilsteine laßen endlich doch Frau Holle als Spinnerin erscheinen, vgl. S. 386. Spindeln pflegt Holla an fleißige Spinnerinnen auszutheilen (wie auch Bertha die Aufsicht über die Spinnerinnen führt), und den Spindelstein, welcher die uralte Grenze von Burgund bildete, hatte die Göttin selbst unter ihrem Arme dahingetragen und aufgerichtet. Häufig heißt solch ein Stein Gollstein, was nicht

etwa aus Hollstein oder Hollenstein verderbt ist, der Name geht viel= mehr auf den gellenden Hahn, der ein Lieblingsthier der unterweltlichen Göttin ift, §. 106. 1. Der Hahn fräht in den Sälen Hels; er ist auch ihr beliebtes Opferthier. Wie im Norden der Spinnroden der Frigg ein Geftirn bildete, so finden wir Roden und Runkel auf Erden der Holla geweiht und wie Frea nach Kemble (Sachsen in Engl. 297) eine Schutzgöttin ber Felder und Grenzen war, so mag Holba in Deutschland bafür gegolten haben. So ließ Lufthildis (Rheinl. 144) eine Spindel, die noch heute in Lüftelberg gezeigt wird, hinter sich herschleifen, und die Fur= chen, die sie zog, wurden zu Grenzgräben. So finden wir bei Zürich einen Ariemhiltegraben Weisth. I, 48, Vernaleken Alp. 25; in Sieben= burgen (nach Friedr. Müller Siebenb. S. 25) einen Fraholtegraben. Bor Jahren soll eine Frau die Quelle, welche dort fließt, eingefaßt und mit einer Rinne versehen haben. So erscheint ein Kriemhildegraben auf dem Albis bei Zürich in den Schloßruinen der Schnabelburg, Rochh. I, 9; so wies Remble bei den Angelsachsen einen heiligen Grenzbaum nach, welcher der Freitagsbaum hieß, wo der Bezug auf Frea nahe lag: an ihrem Tage waren etwa bie Gerichte unter biefem Baume gehalten worden. An die Stelle der Spindel tritt in andern Sagen der Pflug, gleich= falls das Symbol einer Göttin, und der indic. superst. de sulcis circa villas spricht c. 23 von unverletlichen Grenzfurchen, die um Ortschaften gezogen wurden, was auch römische Sitte war. Es kann aber nicht zu= fällig sein, daß wir Frau Holla ober die an ihre Stelle tretenden wil= den Frauen, ja nach Mt. 1002 auch die Hegen an alten Freisteinen und Mahlstätten antreffen. Mahlstätten waren auch zugleich Opferplage, wie Tempelhöfe und Gerichtshöfe noch spät zusammenfielen und schon lectulus und lectisternium einen Altar bedeutete; vgl. lit de justice. Das erklärt die Heiligkeit der Freisteine, die Asple waren. Wie der Holla die Grenzen heilig waren, wie bei Uller (Holler), bei Gefion, bei den unterweltlichen Flüßen geschworen wurde, wie man zu Toulouse bei Berthas Spindel schwor, so werden auch die Gerichte, welchen Opfer vor= hergingen, unter der Obhut dieser hehren Göttin gestanden haben. Die Linde, die der Holla wie der Erka heilig war, diente am häufigsten als Gerichtsbaum, RA. 796. Daselbst ist auch ein Holtgericht ,to spelle unter der Linden' bezeugt, und Richthäuser und Dinghöfe in den Städten findet man unter der Benennung Spelhus, Spielhus, RU. 806, was auf die Spindel der Göttin zurückgehen könnte, wenn man eine Verwechselung von spil ludus oder spel narratio mit spille fusus annähme. Vielleicht erklärt sich daraus selbst das Wort Kirchspiel.

Ich habe mich oben geweigert, die heilige Ursula herbeizuziehen, weil es mir auch nach Schades Schrift (Die Sage von der heiligen Ursula

Hannover 1854) zweifelhaft blieb, ob sie beutsch mythischen Grund hätte. Wäre wirklich die Legende auf Täuschung des Bolks berechnet gewesen, so folgte nicht im Minbesten, daß ihr ein beutscher Mythus zu Grunde liege; je stärker der Betrug betont wurde, den man mit ihr getrieben habe, je weniger war ich geneigt, echten Grund bahinter zu suchen. Das Heibenthum mag der höhern driftlichen Wahrheit gegenüber als Lug und Trug erscheinen, aber gewiss nicht in dem Sinne als ob es ein willkürlich Ersonnenes ware. Auch schien das bei dem Ursuladienst hervorgehobene Schiff, obgleich es sich auch bei ber Isis, bei Rehalennia, bei Wanne Thekla, ja wie ich glaube selbst bei der Nerthus findet, doch für Ursulas Göttlichkeit nicht zu zeugen so lange man nicht sah wie sie ohne Schiff von Britannien nach Röln hätte gelangen können. Jest aber muß ich sie bennoch für mythisch halten, nachdem es zu Tage gekommen (J. H. Reßel St. Ursula und ihre Gesellschaft Köln 1863. S. 15 u. 166), daß ursprünglich nicht Ursula sondern Pinnosa an der Spize des Jungfrauen= heeres stand. Im Kölnischen Dialekt bedeutet Pinn Stachel, und Pinnosa soviel als Spinosa. Es begreift sich, daß man einen solchen Namen, ber an den Schlafdorn erinnerte, mit dem Brynhild in Todesschlaf gesenkt wurde, die als Obins Gemahlin selber einst mit Todesstäben getroffen hatte, nicht an der Spite ber Schar dulben wollte, die aus Britannien, bem Tobtenlande kam. Aber gerade, daß man fie beseitigte und in der Würde einer britannischen Königstochter durch Ursula ersetzte, verräth die Absicht, den heidnischen Ursprung der Legende zu verbergen. Tadelns= werth finden wir darin nichts. Es that Noth, endlich auch diesen heidnischen Cult, dem das Volk nicht entsagen wollte, driftlich umzubilden wie man nach ausdrücklicher Vorschrift des Oberhaupts der Kirche heid= nische Tempel nicht niederriß, sondern in driftliche Kirchen umgestaltete. Die Rede auf den Todestag der 11,000 Jungfrauen, welche noch Pinnosa an der Spite der h. Schar zeigt, sett ber Herausgeber ins 8. Jahrh. Bergebens versichert er, Ursula sei nur auf kurze Zeit vergeßen und durch Pinnosa verdrängt gewesen: ihr früheres Borkommen wagt er nicht einmal zu behaupten, und die Tradition, daß Ursula die Führerin der Schar gewesen, ist nicht älter als die absichtliche Beseitigung der allzuheidnisch klingenden Pinnosa. Uebrigens kann auch diese als Spinnerin (Spinnosa) gefaßt werden, da wir wißen, daß Dornröschen von einer Spindel getroffen in todähnlichen Schlaf fank.

#### 115. Bertha die Spinnerin.

Die beiden Seiten der Hel, die schwarze und die weiße, scheinen in den Namen Holda und Berchta geschieden, nicht so in deren Wesen, da beide schön und häßlich, freundlich und unfreundlich erscheinen können.

Diesem doppelten Wesen der Göttin entsprechend wird sie in frankischen und schwäbischen Gegenden Hildabertha genannt, worin schon Myth. 355 eine Berbindung der Namen Holda und Bertha sah. Es kann aber auch Weiße und Schwärze, Schönheit und Häßlichkeit an gesonderte Wesen vertheilt werden, und so geschieht es RM. 135, ,von der weißen und schwarzen Braut', vgl. Das goldene Spinnrad in Wenzigs Westslav. Märchenschat S. 45. Die weiße wird von der schwarzen verdrängt, die warm in des Königs Arm sist, während jene als weiße Ente durch ben Goßenstein in die Rüche geschwommen kommt um die Febern am Heerd= feuer des bethörten Gemahls zu wärmen. Diesem Märchen ist die Sage von Bertha der Spinnerin, der sagenhaften Mutter Karls des Gro-Ben, auf das Nächste verwandt. Wir besitzen sie in verschiedenen Fagun= gen, die älteste in der Bremer Chronik, Meibom scriptt. II. p. 20-21, welcher sich das nordfranzösische Gedicht des Adenes le Roi anschließt; jünger ist die Darstellung der Weihenstephaner Chronik; F. Wolf hat noch Die Noches de invierno verglichen. Bgl. Meine Bertha die Spinnerin, Frankfurt 1855, wo auch der wesentliche Inhalt der Sage erzählt ist. Auch in Stalien war sie durch die Reali di Francia bekannt, und auf sie bezieht man das Sprichwort non è piu il tempo che Berta filava. Da= mit ist aber die golbene Zeit gemeint, und so zeigt sich schon daran die mythische Natur dieser spinnenden Bertha. Ein anderes Erkennungszeichen iff ihr großer Fuß (Berte as grans piés, Berhte mit dem fuoze): es ift ber Schwanenfuß ber Frenja, ber von ihrer Walkurennatur her= rührt, §. 107. In dem so eben besprochenen RM. wandelt sich die weiße Braut in eine Ente: der kleinste dieser Waßervögel ist an die Stelle des gröften getreten. In der Wielandsage, wie sie das Gedicht von Friedrich von Schwaben zeigt, sind aus den Schwänen der Wölundar= twida gar Tauben geworden, §. 129. Die Verwandlung in den Schwan melbet die Volkssage nicht selten; so ift der Schwan auf dem See bej Köpenick eine Prinzessin, Ruhn NS. 81, und die Enzjungfrau (Baader 266) pflegt sich in einen Schwan zu wandeln, ja Musäus hatte fast die ganze Wielandsfage vernommen. Weil es aber von Frenja felbst nicht bekannt ift, daß sie gleich den Walturen, die doch aus ihr erwachsen sind, Schwanengewand anlegte, so beziehe ich mich auf die Sage von der Somanenkirche bei Carden an der Mosel, Zeitschr. für Myth. I, 305, wo die Jungfrau Maria, die auch sonst an die Stelle der deutschen Frouwa zu treten pflegt, Schwanengestalt annimmt, um einen in die Gefangen= schaft der Ungläubigen gerathenen Ritter über Land und Meer in die Heimat zu tragen, ganz wie sonst Wuotan seine Günftlinge im Mantel ober auf bem Ross &. 66 burch die Luft heimträgt.

In der Sage von Bertha, der kerlingischen Ahnenmutter, ist von ihrer

göttlichen Natur nur ein großer Fuß übrig; bei der Reine pedauque (Regina pede aucae), deren Bildniss französische und burgundische Kirchen zeigen, ward der Schwanenfuß zum Gänsefuß. Sie heißt die Reine aux pieds d'oison, und bei ber Spindel ber Königin Gansfuß schwur man einst zu Toulouse, vielleicht weil sie den Lebensfaden spann. Wahrscheinlich war an jenen Kirchen die Königin von Saba gemeint, welche dem König Salomon die Zukunft enthüllt; diefer Weißagerin hatte die deutsche Sage nach dem Gebicht von Sibyllen Weißagung (aus dem 14. Jahrh.) Schwanen- oder Gansfüße beigelegt. Aus der orientalischen Ueberlieferung kann ihr das nicht gekommen sein: es war als ein Zeichen biherer Abkunft von der germanischen Göttin und den weißagenden Schwanenmädchen §. 107 auf sie übertragen. Als die Königin von Saba zu Salomon tam, war fie zwar fonft ichon, aber burch Banfefuße entstellt. Da sie aber dem Holze, das jest die vorläufige Brücke zu Salomons Palaste bilbete, die Ehre anthat, es nicht mit den Füßen betreten zu wollen, weil sie wuste, daß es bestimmt sei, einst zu des Heilands Areu gezimmert zu werden, und darum lieber durchs Waßer watete, wandelten sich die Gänsefüße in die schönsten Frauenfüße. So stößt die Geliebte des Staufenbergers, die ihn als Walküre im Rampfe beschütt hatte, bei seiner Hochzeit mit einer Andern den Fuß durch die Bühne, die Dece bes Saals: er wird nur als ein wunderschöner Frauenfuß bezeichnet; in der alten Sage war er wohl auch ein Schwanenfuß: das verschmähte Wunschmädchen wollte an ihre höhere Natur erinnern. In der noch lebenden Volkssage (Mone Anz. 1831. 88) ist durch den Einfluß des Volksbuchs von der Melufina aus dem Schwanenfuß ein Schlangenschwanz geworden. Die Burg des Staufenbergers war zähringisch, und daß uns hier eine zähringische Geschlechtsfage vorliege, zeigt auch, daß der Staufenberger mit der neuen Braut Kärnthen (Caerinthia) erheirathen wollte. In dem Geschlecht der Zähringer kommt der Name Berchtold häufig vor, vielleicht in Beziehung auf den Berchtung von Meran der Heldensage. Dessen gleichnamiger Sohn erhielt nach dem Wolfdietrich Rärnthen; ein anderer, Hache genannt, Breisach und eine edle Herzogin, mit ber er ben getreuen Edart, den Pfleger der Harlunge, zeugte: durch beide konnten sich die Zähringer Bertholde, die ihren Namen von Kärnthen ableiteten und das Breisgau beherschten, an den Ahnherrn jenes Heldengeschlechts Aber Götter pflegen an der Spite der Stammtafeln und der fnüpfen. Königsreihen zu stehen: ein männlicher Berchtold entspricht in der Göttersage der weiblichen Berchta, die auch Perchtölderli heißt, Myth. 257.884: in Schwaben zieht er weiß gekleidet, auf weißem Pferde ber wilben Jagd vorauf und in der Schweiz wird der Berchtoldstag noch jetzt feierlich Wir sehen also Odin als Uhnherrn an der Spite desselben begangen.

deutschen Fürstengeschlechts, dem in der Gestalt jener Schwanenjungfrau auch Frenja vorsteht. Einen Bezug auf das Breisgau zeigt auch das Halsgeschmeide der Frenja, das Brisingamen (Brisingorum monile) In Beowulf wird unter Brosinga mene ein Schatz verstanden, welchen Heime, ein Dienstmann Raiser Ermenrichs, nach ber heerglanzenden Burg getragen habe. Auf den Breisgau weist auch wieder bas harlungen= gold, das sich Ermenrich aneignete, nachdem er die Harlungen, seine Neffen, hatte hängen laßen. In der Nähe ist auch der Benusberg nach= gewiesen, vor welchem der getreue Ecart, der Pfleger der Breisgauer Har= lungen, nach der Bolkssage Wache hält, wie er auch der wilden Jagd mar= nend vorauszieht. Alles beutet an, daß der Breisgau eine Hauptstätte des Cultus der Freyja war, die dort wohl noch als glänzende Berchta ver= standen wurde. Im deutschen Tannhäuserlied hieß sie Frau Benus, wie §. 114 im schweizerischen noch Frau Frene, aus der dann in der Schweiz die h. Verena erwuchs, von welcher Rochholz viel zu erzählen weiß. In dem Namen der Heiligen werden mit dem Spruche ,Frene Frene dorra weg!' Warzen vertrieben, wie die französischen Könige die heilende Hand von Brynhild ererbt hatten.

Das Harlungengold ist als Brosingamen ein Schatz, der in der (gotischen) Amelungensage eine ähnliche Rolle spielt wie der Nibe= lungenhort in der frankischen. Sie scheinen auch beide verwechselt zu werden, indem der Marner den Nibelungenhort, der im Lurlenberge liegen solle, Imelung enhort nennt. Für ihre Verwandtschaft ist jett noch ein anderes Zeugniss beizubringen. Auf dem Nibelungenhort lag ein Fluch: benselben finden wir auch an Brifingamen, dem Halsband Nach Pngligas. c. 17 freite Wisbur die Tochter der Frenja, haften. Auds des Reichen, und gab ihr zur Morgengabe brei große Güter und eine goldene Rette. Darauf verließ er sie und nahm eine andere Frau. Als seine Söhne erwuchsen, forderten sie ihrer Mutter Morgengabe; aber Domaldi, den er in der neuen Che erzeugt hatte, verweigerte sie. legten sie einen Fluch barauf und sagten, die goldene Rette solle dem besten Manne in ihrem Geschlechte den Tod bringen. Wie dieser Fluch an König Agni (Feuer?) bei seiner Hochzeit mit Stialf (Beben), der Tochter des von ihm erschlagenen Frost i, in Erfüllung ging, indem ihn die Rette erwürgte, mag man Pngligas. c. 33 nachlesen. Auch in deutsche Sagen ift der Bug verflochten, daß einer an goldener Rette hangen und erwürgen soll. Rheins. No. 123. Die richtige Form des Namens wird in Brisinga zu suchen sein; gegen die Auffahung als Schat ist nichts einzuwenden, denn auch ein Schmuck kann ein Schatz sein. Der Schatz tehrt auch bei ben Herzogen von Zähringen noch einmal wieder. Ursprüng= lich sollen fie Röhler gewesen sein, die einst beim Aufräumen des Meilers

geschmolzenes Erz am Boben fanden, das sich als gutes Silber erwies. So brachten sie einen ganzen Schatzusammen, mit dem sie einem römisschen Könige in der Bedrängniss zu Hülfe kamen und zum Lohne die Herzogswürde erlangten, M. Rheinland S. 50. Schwerlich war aber der Breisacher Schatz aus geschmolzenem Erz gewonnen, sondern aus den Goldwäschen des Rheins, wie wir den aus dem Fluß gewonnenen Nibelungenhort auch dem Rhein zurückgegeben sinden, wovon schon Atlaku. 27 weiß:

Rur der Rhein soll schalten mit dem verderblichen Schatz: Er kennt das asenverwandte Erbe der Hnissungen. In der Woge gewälzt glühn die Walringe mehr Denn hier in den Händen der Hunnensöhne.

Wgl. Wölundarkw. 15 mit meiner Anmerkung. Die zweite Zeile bezeugt, daß es auch der Rhein war, aus dem er herrührte, was im zweiten Sigurdsliede verschwiegen ift. Bgl. §. 106, 3. Der Entstellung in Brosinga mene im Beowulf ungeachtet scheint boch erft über England ber Name des Halsschmucks der Frenja nach dem Norden gekommen. lich wird es sich mit dem Namen der Sif verhalten. Bgl. jedoch Müllenhoff Itschr. XII, 303. Als Breisacher Schatz (Brisingamen) ward das Rheingold erst in die gotische Helbenfage, bann in die nordischen Mythen aufgenommen. In Brudmanns Magnalia Dei in subterraneis, Braunschweig 1727 heißt es S. 28: "Brisgovia, ein Strich Landes am Rhein, gränget mit Schwaben und dem Schwarzwalde; darin ist Brisach die Hauptstadt, bei welcher viel Gold im Rhein geseiffet und gewaschen wird, welches man hernach Rheinisch Gold nennt,' und nach Daubrée Bulletin de la société géologique de France 1846, p. 458 ff. wirb noch jest jährlich zwischen Basel und Mannheim für 45,000 Frs. Gold aus dem Rheine gewaschen. Zwischen Istein und Mannheim beträgt aber-der Gehalt der Goldgründe des Rheins 52,000 Kilogrammes, was einen Bruttowerth von 165,828,000 Frs. repräsentirt. Rechnet man hinzu was seit dem 5. Jahrh. bis auf diesen Tag aus dem Rheine gewonnen ift, so ergiebt sich ein Schat mythischer Verherrlichung nicht unwürdig.

Uhland VI, 185 bezieht Brisingamen nicht auf die Goldwäschen des Breisgaus, sondern denkt an den Bernstein der Preußischen Ostseeküssen, wozu aber weder das anlautende B noch das i in Brisingamen stimmt, wenn auch das doppelte s in Prussi nicht im Wege stünde. Ueber die von ihm angenommene Undeutschheit der Aestier des Tacitus vgl. §. 98 (S. 318).

In dem Grimmschen KM. 14 wird der Plattfuß der spinnenden Base, ,der aus der Schwanengestalt übrig ist, aus dem Treten des Spinnrads erklärt'. So scheint auch die nur als Beiname der Berchta zu faßende Frau Stempe, welche die Leute tritt oder stampst, und Frau

Trempe, die wohl wie Derk mit dem Beer, M. 194, auf dem Adergeräth, das nicht unter Dach und Fach geschafft ist, herumtrampelt, mit der Borstellung des Plattsußes verbunden, so daß auch hier die Verzrichtung mit der leiblichen Bildung, ja mit dem Namen in Beziehung tritt. Die Verwandlung des Sanssußes der Roine Pédauque in den großen Fuß der kerlingischen Ahnenmutter Bertha könnte schon durch ähnliche Ausdeutungen vermittelt worden sein.

Der Berchta ift im Bolksglauben St. Lucie verwandt. Den Lucienschein, ein zitterndes Licht, aus dem gewahrsagt wird, beobachtet man in der Luciennacht. Bernaleken Alp. 114.

Ueber den oben erwähnten Bertholdstag vgl. die gleichbenannte mythol. Stizze von H. Runge Zürich 1857. Da dieses Fest besonders von Rebleuten geseiert wird (Roch). I, 236), so ift der Uebergang von Berthold auf Bartholomäus, der den Most holt, nicht unmöglich. Allerdings soll auch zu Bartholomäus (24. Aug.) das Rebwert beendigt sein, Runge 23, da mit diesem Tage der Herbst beginnt. Aber Wuotan kann sich als Kellermeister durch Bartholomäus vertreten laßen und doch als Berthold von Rebleuten Opfer empfangen. Besonders ist es die Berchtennacht (5. Januar), von deren Witterung auf ein gutes Weinzighr geschloßen wird.

# 116. Die weiße Frau.

Wir finden unsere segenspendende Göttermutter in Sage und Dich= tung die gute Frau genannt, bona domina, bonne dame, auch bona socia, woraus die Bensozia, ein Beiname der Herodias, hervorging, Myth. 262. 265. Sie heißt ferner die weiße Frau, wie der Name Bertha gleiche Bedeutung hat, und wegen deren Bezug auf den Tag der Erscheinung (Epiphania) Befana. Die weiße Frau, die in deutschen Für= stenschlößern sputt, pflegt aber den Namen Bertha fortzuführen, welchem Geschlecht sie sich auch als Ahnfrau anknüpfen möge, Myth. 257. Am Bekanntesten ist jene Bertha von Rosenberg geworden, die als Ahnfrau bes Herren von Neuhaus und Rosenberg in Böhmen erscheint, ja man hat gemeint, die weiße Frau anderer Fürstengeschlechter sei dieselbe Bertha von Rosenberg, deren Ursprung also in Böhmen zu suchen sei. Ein Bild dieser Bertha zeigt man auf jenem Schloße Neuhaus, das sie selbst im funfzehnten Jahrh. erbaut und babei ben Arbeitern, wenn fie es zu Stande brächten, einen füßen Brei, b. h. eine festliche Malzeit versprochen haben foll. Diefer fuße Brei, ju dem aber auch Rarpfen gehören, wird seitdem zu ihrem Gedächtniss noch alljährlich am Gründonnerstag ben Armen verabreicht. Höllischer Proteus 86. An den genannten Speisen ertennt man ben Zusammenhang jenes Gebrauchs mit ber auch in andern

Gegenden Deutschlands der Berchta geheiligten Fastenspeise: Fische und Habergrüße, Andbel mit Heringen u. s. w. §. 86 und 143, 4. Strenge hält Bertha darauf, daß ihr Fest mit der althergebrachten Speise begangen werde: wer andere Speise zu sich genommen hat, dem schneibet sie den Bauch auf, füllt ihn mit Hederling und näht mit einer Pflugschar statt ber Nabel, mit einer Eisenkette ftatt bes Zwirns ben Schnitt wieber zu. Hier ist von der Eisernen Bertha die Rede, vgl. §. 110, die auch "Percht mit der eisnen Nase" hieß; aber Zeitschr. XIII wird ihr auch ein goldnes Haupt nebst zinnernen Augen, ehernen Ohren, filbernem Bart und bleiernem Halse beigelegt. Außer ben Fasten find jene Tage namentlich Splvester- und Dreikonigsabend (Berchtentag), Myth. 251. 255. backt man in Oberbaiern fette Ruchen und sagt den Anechten, damit muße man sich den Bauch schmieren, dann werbe Berche mit ihrem Meßer abglitschen. Hiemit hängt der Ruchen zusammen, in welchem nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gültigen Sitte am Dreikonigsabend (Twelft-night) eine Bohne verbaden wird, die demjenigen, dem sie zu Theil wird, die Königswürde verleiht. Der König wählt dann, ober läßt durch das Loof auch die übrigen Hofamter mahlen. Die Berchten= ober Bechtenfeste begehen hieß im Elsaß ,bechten'. Rinder und Handwerkstnechte fammelten dabei Gaben ein und das "Fechten' unferer reifenden Handwertsburschen leitet wohl seinen Ursprung daher. Stöber Alsatia 1852 S. 150. Wenn das Erscheinen der weißen Frau in dem Geschlechte, welchem sie als Ahnfrau vorsteht, einen Todesfall ankündigt §. 107, so zeigt sich darin wieder, daß sie gleich der Frenja aus Hel der Todesgöttin verjüngt Bei Baader 262 erscheint sie auf dem Schiff, ebb. 266 erst auch als Schwan, was an Isis und den aus der Unterwelt kommenden Schwanenritter erinnert.

"Weiße Frau' heißt bei Ruhn (3tschr. f. d. Myth. III, 368) auch jene oft erwähnte, Erlösung suchende Jungfrau, die ich lieber Schlüßelziung frau nenne. Sie erscheint nicht bei gewissen Anläßen, sondern zu Johannis und am Palmsonntag während der Passion nach regelmäßigen Fristen, nach sieben, oft zu hundert sich steigernden Jahren, die doch wohl auf die bekannten sieben Wintermonate zurückehen. Sie ist in den Berg oder das verzauberte Schloß verwünscht, wodurch sie an Gerda oder Menglada erinnert; ihre Erlösung, mit welcher der Erwerd des Hortes verbunden wäre, ist aber wie die Baldurs an illusorische Bedingungen geknüpft, wenigstens scheinen sie nicht erfüllt zu werden. Schon in einem Gedichte Meister Altschwerts ed. Holland S. 70, wird der Zugang zu dem Berge durch ein Kraut gefunden, das der Springwurzel oder blauen Schlüßelblume unserer Ortssagen gleicht. Raum hat es der Dichter gebrochen, so kommt ein Martinsbögelchen geslogen, das guter Bors

bedeutung zu sein pflegt; diesem folgt er und begegnet einem 3merge, der ihn in den Berg zu Frau Benus führt. Hier sind die Mittel, ben Zugang in den Berg zu erlangen, gehäuft: das Martinsvögelchen, d. h. der rothhaubige Schwarzspecht, verschafft sonst die Springwurzel, die den Berg erschließt. Wenn man sein Nest verkeilt, holt der Specht die Burzel herbei, mit bem er sich ben Zugang zu dem brütenden Weibchen wieder verschafft und dann die Wurzel auf ein rothes Tuch fallen läßt, das man unter den Baum gespreitet hat und das er für ein Feuer ansieht, in welchem die Wurzel verbrennen foll. Auch der Zwerg pflegt in den allegorischen Gedichten des funfzehnten Jahrhunderts den Berg zu In unsern Ortsfagen thut es die blaue Blume b. h. das Man darf sie aber über ben Schätzen nicht vergeßen, weil man sonst ben Weg in den Berg der Jungfrau nicht wieder findet; auch schlägt das Thor hinter dem Austretenden zu und nimmt ihm die Ferse hinweg. Die warnenden Worte: "Bergiß das Beste nicht", sind in den Sagen nun stäts auf die Blume gedeutet, und ber Name ber Blume Bergigmein= nicht mag baber entsprungen sein; gleichwohl läßt eine Reihe von Sagen (Bernaleken Alp. 41, Zingerle Sagen 464), zweifeln, ob sie sich nicht ursprünglich auf die Jungfrau selbst bezogen, deren Erlösung durch die Goldgier verfehlt wird. Obgleich nun dieß der Ausgang zu sein pflegt, weil man entweder die Blume vergaß oder nicht Muth hatte, die in eine Aröte ober Schlange verwandelte Jungfrau zu fussen, ober gar noch eine britte Aufgabe zu lösen, so scheinen doch diese Sagen nur Nachtlänge der Mythen in Stirnisför, Fiölswins- und Sigrdrifumal: an die Stelle Freys, Swipdags ober Siegfrieds ist ein armer Schäfer getreten und es befremdet nicht, wenn die Erlösung meist unvollbracht bleibt. Ruhn aber dürfen wir beistimmen, wenn er den Schlugel zur Gold= trube, nach welchem wir die Jungfrau benennen und den zuweilen auch Schlange ober Hund, die auf ber Rifte sigen, im Maule halten, auf ben Blit deutet, auf dessen blaue Farbe auch schon jene Blume angespielt Brauchte es noch Beweise, so könnten wir zwei Desterreichische Ortsfagen (Vernaleken 130. 132) anführen, wo zulett der Blig den bosen Dieselbe Deutung past aber auch auf den Gamban= Geift erschlägt. tein, womit Stirnir Str. 32 Gerda bedrohte. Die Schäße beziehe ich lieber auf die goldenen Körner der nächsten Ernte. 28. 346 ff. Berwandt ist die Verwünschung in Schlange, Kröte u. s. welchen ein liebevolles Herz Erlösung brächte. Bgl. Grimm AHM. No. 1. Roch. Mythen S. 195.

# 117. Die übrigen Göttinnen.

Es sind noch einige Göttinnen übergangen, theils niedern Ranges, theils uns nur dem Namen nach bekannt.

- So die Tanfana, beren berühmten Tempel im Lande ber Marsen (bei Dortmund) ihr, wie es scheint, mit Chatten und Cherustern gemeinschaftliches Heiligthum, nach Tac. Annal. I, 51 die Römer dem Boben gleichmachten. Eine Steinschrift hat Tamfanae sacrum; Orelli balt fie aber für unecht, Myth. 70. Bielleicht war fie vom Siebe (tampf, Myth. 1062) genannt, das sie in ber Hand trug: dann würde sie sich der Sif vergleichen. Das Siebdreben diente zur Weißagung, und so könnte die Göttin ihren Prieftern Orakelsprüche in den Mund gelegt haben. Eine neuere Deutung Grimms GDS. bringt sie mit Dampf, vapor, qusammen, und macht fie gleich ber stythischen Tabiti zu einer Heerbgöttin. Dabei ist davon ausgegangen, daß Tacitus das deutsche Th mit T zu bezeichnen pflegt; eine britte Deutung nimmt T für den richtigen Anlaut, ber in 3 hatte fortgeschoben werben mußen; fie findet bemnach in 3ampern, wie das Gabeneinsammeln auf Fasnacht nach Ruhn NS. 369 heißt, eine Spur der Göttin. Der Donnerstag vor Fassnacht heißt in ber Grafschaft Mark , 3 im bertsbach', und barnach wird Zeitschr. f. Myth. I, 385 auf eine deutsche Göttin Zampe ober Zimbe gerathen. An ihrem Feste sollen Klöße und Slappermann (Fische) gegeßen werden. Das erinnert an Berchta, und aus Sint Bert ward früher jener Zimbertstag gebeutet. Die neuere Deutung von Tanfana, Effelen bas romische Castell Aliso, Hannov. 1857, p. 90, lautet tum Fahnen (zum Fahnen): fano sw. masc. Ein Haus zum Fahnen liegt nämlich bei Hamm und Soeft, doch näher dem lettern, schon 1250 als Sit eines Freigerichts bezeichnet.
- 2. Gleiche Endung wie Tanfana zeigt Hludana. Deac Hludanse sacrum C. Tiberius Vorus lautet die Inschrift eines auf niederrheinischem Boden gefundenen Steines, der jett in Bonn bewahrt wird; in derselben Gegend (bei Cleve) ist noch ein anderer zum Vorschein gekommen mit der Inschrift DEAE HLUDENAE GEN. Nach Wöl. 55 heißt Thors Mutter Jördh neben Fiörgyn auch Hlodyn; der Name bezeichnet eine hochberühmte Göttin, an die noch die Ortschaft Verlauten haide erinnert. Das Verkeltungssieder unsrer Rheinischen Alterthumssforscher, das die Sugerni (vgl. GDS. 367. 491) für kein deutsches Volk hält, es sogar von den Ubiern vergeßen möchte, ja in Alateivia keinen Bezug auf Alzei merkt, verkennt auch in Hludana Hlodyn. Jahrb. XXXVI, 2, 50; De Wal Moderg. 47. Auch Hilben scheint Hildena geheißen zu haben, da das nach ihr benannte Hildesheim in älterer Form Hildenesheim hieß; doch ist es gefährlich, Hludana in Huldana zu wandeln (Myth. 1211) und sie mit Hilde und Hulda zusammen zu bringen.

An Sandraudiga, De Wal Myth. 176, Wolf Beitr. I, 160, hat sich Grimm GDS. 588 gewagt und -audiga auf goth. audags ags. eódig ahd. ôtac  $\mu\alpha$ xá $\rho$ 10 $\varsigma$  bezogen, sandr als sunder verstärkend genommen.

Sand- könnte auch auf das Meerufer gehen, wo ihr Tempel stand: so wäre sie eine Göttin des Strandrechts, dessen Ertrag die Userbewohner reichlich wünschten, das r vor audiga wäre dann zu streichen. Die Dea Unica, De Wal 210, erinnert an den schwarzen Unkelstein (Basalt), von dem Unkel den Namen hat. Was Unk, engl. Ink bedeutet, kann bei jedem Schulkinde erfragt werden. Rosmerta (De Wal p. 172—5) ist man versucht, auf die Pserdemar oder Mahrt §. 125 zu deuten. Für Dexivae (De Wal 71), wenn sie nicht sonst bestätigt ist, möchte man Deae Sivae lesen und an unsere Sif §. 111 benken. Rittona (De Wal 170) könnte als eine deutsche Fedris (mit gallischer Endung) verstanden werden. Auf ein Heiligthum der Moneta im Kottenforst schließe ich aus dem dort urkundlichen "Vermüntebusch".

Eine Reihe Göttinnen nennt noch D. 35; ich gebenke hier nur berjenigen, beren Namen wir anderwärts zu besprechen nicht Gelegenheit haben. Zunächst Hnoss, die Tochter Frenjas und Odhrs: sie ist so schön, daß nach ihrem Namen Alles genannt wird, was schön und kostbar ift. Heimstr. 13 stellt neben sie Gersem i: beibe Namen bedeuten Rleinobe und Geschmeibe: so erinnern sie an die Jungfrau Spange in "Rönig Oswaldes Leben'. Pamige im andern Oswald scheint aus Spange verlesen. Jene Geschmeide sind wohl als Blumen des Frühlings zu verstehen, wie auch Obin sich bei der Rinda als Goldschmied einführte, der sommerliche Gott, welcher ber Erde Blumen des Frühlings verheißt, wenn fie sich ihm verbinde. Siöfn sucht die Gemüther der Menschen, der Manner wie der Frauen, zur Zärtlichkeit zu wenden, und nach ihrem Namen heißt die Liebe Siafni. Mit unserm Seufzen verwandt scheint der Name Liebessehnsucht und Verlangen auszudrücken. Lofn ist den Anrufenden so mild und gütig, daß sie von Allvater ober Frigg Erlaubniss hat, Männer und Frauen zu verbinden, was auch sonst für Hindernisse entgegen= Daher ist nach ihrem Namen der Urlaub genannt, so wie Alles, was Menschen loben und preisen. Beide Deutungen, so verschieden sie scheinen, gehen auf liuban laub lubun nro. 530 zurück, und so möchte Fraulaubersheim auf diese Göttin gedeutet werden. Von Wara (foedus) heißt es: ,sie hört die Eide und Verträge, welche Männer und Frauen zusammen schließen, und straft diejenigen, welche sie brechen. Sie ist weise und erforscht Alles, so daß ihr nichts verborgen bleibt.' Syn (ahd. Sunja) bewacht die Thuren der Halle und verschließt sie Denen, welche nicht eingeben sollen; ihr ift auch ber Schut Derer befohlen, welche bei Gericht eine Sache läugnen; ,daher die Redensart: Syn (Abwehr) ist vorgeschoben, wenn man die Schuld läugnet.' Myth. 843 weist aus unserm ältern Recht ,sunnis' excusatio nach. Ferner Hlîn, die von Frigg allen in Gefahr Schwebenden zum Schutz bestellt ist. Daher bas Sprichwort: "Wer in Nöthen ist, lehnt sich an (hleinir)." Den Namen Hin führt Wöl. 53 Frigg selbst. Von Snotra (wörtlich die geschneuzte, emunctae naris) heißt es: Sie ist weis und feinsinnig; nach ihr heißen Alle so, die das sind. Wir haben hier nur Personisicationen geläusiger Begriffe vor uns, den mittelhochdeutschen Frau Minne, Frau Ehre, Frau Waße, Frau Scham, Frau Zucht u. s. w. vergleichbar. Nur Gnâ, Friggs Botin, aus Klopstocks Oden bekannt, hat einen Mythus. Ihr Pferd Hoshwarsnir rennt durch Luft und Waßer. Einst geschah es, daß sie von etlichen Wanen gesehen ward, da sie durch die Luft ritt. Da sprach einer:

Was sliegt da, was fährt da, Was lenkt durch die Luft?

#### Sie antwortete:

Ich fliege nicht, ich fahre nicht, Ich senke durch die Luft Auf Hofhwarfnir, den Hamsterpir Zeugte mit Gardrofwa.

Hoshwarfnir ist Huswerfer, Hamsterpir schenkelrasch, Gardrofwa starts schweifig. Gna soll von at graofa kommen und die hochstiegende beseichnen.

Es sind 13 Asinnen, welche D. 35 mit dem sichtbaren Bestreben aufführt, der Zahl der Götter eine gleiche von Göttinnen gegenüberzusstellen. Da hätten Idun, Gerda, Sif, Thradhr, Stadi und Nanna nicht übergangen werden sollen, die mehr sind als bloße Personificationen wie viele der genannten. Eine mächtige Göttin ist noch vergeßen, Frau Swide (Salida), die deutsche Fortuna, vgl. Lütolf 77, Gr. Myth. 822 fl. und Wackernagels lehrreichen Aufsatz über Glücksrad und Glückstugel, Ithr. VI, 134 ff. Brou Fromuot bei Nithart und im Wolfdietrich hält Grimm altd. Bl. I, 371 für mehr als Personification des Frohsinns.

4. Bon Sôl (Sunna) war schon §. 11 die Rede, vom Monde (Mâni) §. 12. Ueber Cäsars Meldung vom deutschen Sonnen= und Monddienst vgl. §. 57. Beiden neigte man mit entblößtem Haupt, Myth. 28. 29. Nach Anh. XLIV glaubte eine Frau, die Sonne sei eine Göttin, und hieß sie heilige Frau, wie bairische und schweizerische Bauern den Mond Herr Mân nennen und der Oberpfälzer (Schönwerth II, 51. 61) vor dem aufgehenden Mond den Hut abzieht. Andere Spuren des Sonnendienstes liegen in dem deutschen Sonnenlehen, RA. 278, 530, Tac. Ann. XIII, 55, Menzel Germ. I, 63 ff. und Zeisberg ebend. XIII, 408 ff., Herodot VIII, c. 137 ff., Auerbach Dorfgesch. IV, 143 und Freytags Nest der Zaunkönige S. 397, ferner in dem Sonneneide RA. 895, weil die Sonne Alles sieht, in dem Fluche der sunnen haz varn, und den

Marchen, wo entweder Sonne, Mond und Sternen nachgefragt wird (Myth. 670) ober brei Rleiber geschenft werden, auf dem ersten bie Sonne, auf dem andern der Mond, auf dem dritten die Sterne, &M. 186. 193. Meier I, S. 213. Bei der südlichen Sonne wird auch in dem eddischen Atlamal geschworen. Als Gipfel der Gottlosigkeit gelten drei Schuße gegen Sonne, Mond u. f. w., §. 57, wo auch die Meldung des Olaus in Betracht kommt. An der Pfarrkirche zu Mais bei Meran sah ich zwei Bilber ausgehauen, welche für Sonne und Mond ausgegeben murben. Die unter dem angeblichen Sonnenbilde angebrachten Tagen lagen aber eher an den Tag denken, dessen Rlauen nach dem schönen Liede Wolframs durch die Wolken geschlagen sind. Auch in der Capelle bei Schloß Tirol sah ich ein ähnliches Bild auf einem Taufstein angebracht. In deutschen Gräbern des 5. Jahrh. fanden sich Thonkugeln mit dem Mondzeichen, Weinh. Alth. Todtenbestattung I, 45, vgl. Rochh. Mythen 230, wo noch andere Spuren alter Mondverehrung gesammelt sind. Dem rhätischen Monte Luna gleicht unser rheinischer Lünsberg bei Godesberg.

Nähere Untersuchung verdient der auf dem Süntelgebirge gefundene Stein mit der Runenschrift und dem Bilde des Monds und der Sonne. Schaumann Gesch. d. niedersächs. Bolks, Göttingen 1839. S. 115. 120. Eine Abbildung giebt W. Strack Wegweiser um Eilsen, Lemgo 1817. 6. 148. Unter dem Sonnenbilde sieht man ein Hufeisen, unter dem Mond eine gehörnte Gestalt, ein krummes Horn in der Linken, in der Rechten wie es scheint einen Hahn. Dasselbe Buch giebt S. 48 die Abbildung eines an der Rirche zu Peten bei Buckeburg befindlichen Denkmals, ein Schwein in der Flamme auf dem Altar, darüber Sonne und Mond; zur Seite knieend rechts eine mannliche, links eine weibliche Geftalt. Nach der dabei mitgetheilten Sage verehrte Graf Arnum Sonne, Mond und Hercules (vgl. §. 81. 127); seine Gemahlin mandte fich aber dem Chri= stenthume zu, und fagte bem Grafen, als er von einem Raubzuge beim= tehrte, sie habe unterdessen sieben Töchter (Rirchen) ausgestattet. §. 105 Schluß. Angefügt ift die oben mitgetheilte Sage von dem bei einer Belagerung täglich niedergeworfenen letten Schwein, worauf die sonst von den Weibern von Weinsberg erzählte den Schluß macht. Noch einmal finden wir Sonne, Mond und Feuer zusammengestellt in Enuts Gesegen I, 5 vgl. Menzel Germ. I, 79.

Wie Freyr Sonnengott ist, so haben Andere Freyja als Mondgöttin aufgefaßt, wofür auch Brisingamen angeführt werden kann, wie man es auch für die Sonne erklärt hat. Da ihr in Deutschland Holda oder Berchta entspricht, so könnte jene Spinnerin im Mond, die im heutigen Volkseglauben zur Strafe dahin versetzt ward, einst Bertha (die Spinnerin) gewesen sein. Mündlich hört ich wohl sagen, die ungetauft sterbenden Kinder

kämen in den Mond, wie ähnlichen Bezug zu den Seelen gerade Bertha hat.

Im Mittelalter trat die h. Katharina, die mit dem Rade abgebilset wird, an die Stelle Sunnaß, weil das Rad für ein Bild der Sonne galt. Bgl. Mannhardt Götterwelt S. 314 und Zingerle S. 358 und Germ. VI, 214. Darum wird sie angerusen, die Sonne scheinen und den Regen vorüber gehen zu laßen. So scheint auch die h. Rothburga, welche auf dem Sben zwischen Jendach und dem Achensee verehrt wird, den Dienst einer Mondgöttin verdrängt zu haben. Sie ist in der Kirche mit der Sichel über dem Haupt abgebildet. Bgl. Panzer II, 48. Roch. Mythen 29. Damit vgl. man was Grohm. 305 von der h. Reburga und Bawaria I, 308 von der h. Mechtilde berichtet. In der Legende einer andern Rothburga am Rectar geschieht der Sichel keine Erwähnung. Sin Wunder, das die Tiroler Rothburga mit der in die Luft geworsenen Sichel wirkte, erzählt dagegen das Volksbuch von der Nothburga zu Rottenburg, Köln bei Everaerts.

Den Mythus, der §. 11 von Sol und Mani erzählt wird, haben wir als auf Missverständniss beruhend verworfen, dagegen einen andern, der bei uns nur anklingt, den von der Gefangenschaft der beiden himmelklichter, oben §. 42 bei den Finnen nachgewiesen. Auch bei den uns verwandten Litauern begegnet er. Einst hatte man viele Monate bie Sonne nicht gesehen, indem ein machtiger König sie in einem feften Thurme in Berichluß hielt. Endlich brachten die zwölf Zeichen bes Thiertreises (die 12 Asen?) ihr Hulfe, sprengten mit dem eisernen Hammer (Thors Symbol) die Pforte des Thurms und gaben die befreite Sonne den Menschen zurud, Temme Pr. S. 38. Der mächtige König gleicht dem Riefen Throm, welcher Frenja, die schöne Jahreszeit, den Menschen entzieben will. Bgl. Taplor Forschungen (Leipzig 1866) S. 436 "Die Mythe vom Sonnenfänger". Bastian Itschr. für Ethnologie IV, 367. Spater nedte man Riebinger und Munberfinger mit Monbfängerei. Meier Sow. S. Rr. 402. Darauf bezieht fich der Name Moufang, Rach Bolkm. d. Serben 18 hatte ber Teufel die Sonne geraubt; St. Michael, der auch sonst an Thors Stelle tritt, gab sie der Welt und dem Pimmel wieder. Ein anderes altpr. Märchen 1. c. erzählt, die Sonne sei einst an den Mond verheirathet gewesen: die Sterne waren ihre Rinder. Der Mond, feiner Gattin ungetreu, entführte aber dem Morgenstern seine Berlobte: zur Strafe zerhieb ihn Perkunos, der Donnergott, mit einem scharfen Schwert in zwei Halften, die jest in den beiden Mondvierteln zu schauen sind. Ein deutsches Sprichwort bei Lehman: ,bem Monde tann man teine Rleider machen', spielt auf ein altes Mondmärchen an,

das schon Plutarch kannte, und von dem ein deutsches Gedicht mit den Anfangsworten:

Der Mond der sprach zu seiner Mutter: Mach mir ein Aleid, doch warm von Futter,

anmuthig erzählt. Es vergleicht sich dem indischen von Rohini, die Dakscha, der Herr der Welt, dem Mond zur Gemahlin giebt, und dem deutschen bei Pröhle, Jugendm. Nr. 39.

# Riesen und Zwerge, Gespenster, Hexen und Teufel.

# 118. Riesen im Allgemeinen.

Der stärkste Gegensatz, den die Edda kennt, ist der zwischen Göttern und Riesen. Sie sind in einem Vernichtungskriege begriffen, der bis ans Ende der Welt währen, ja ihren Untergang herbeiführen wird. Da so die Riesen Feinde der Götter waren, so musten sie auch als bose vorge= stellt werden, weil es im Begriff der Götter liegt, gut zu sein. dem Urriesen Pmir sagt D. 5, er sei bose wie Alle von seinem Geschlecht, und so heißt es D. 10 von der Nacht, die eine Riesentochter ist: sie war schwarz und dunkel wie ihr Geschlecht. Bei dem großen Vernichtungskampf, ben wir das Weltdrama nennen, musten alle Wesen Partei ergreifen: stan= ben sie auf Seite ber Riesen, so fielen sie unter ihren Begriff; darum sehen wir auch Wesen den Riesen beigezählt, die nicht der äußern Natur, sondern der Geisteswelt angehören. Jene Erinnys, welche der Brynhild mit Vorwürfen wehrt, als sie den Helweg fuhr, ist eine Riefin; so scheint auch Modgudhr (Seelenkampf) gedacht, und Imr, der Sohn Wafthrudnis (Wafthr. 5), des weisen, wortschnellen Riesen, bedeutet den 3 weifel, Uhland 17: aus der Sophistik geht der Unglaube hervor, ein unholdes, menschenfeindliches Wesen. Muß boch selbst Hel, als Lotis Tochter, ber nun von seiner verderblichen Seite gefaßt wird, riefigen Geschlechtes sein: eine Riefin ist jest Grid, die mit Hel zusammenfällt, und Utgardalokis Balle saben wir mit riesigen Gestalten erfüllt; er selbst manbelt sich in den Riesen Strymir.

Nicht unbedingt gilt aber diese Vorstellung von der Bosheit der Riessen: sie bildete sich unter dem Einfluß des Ragnarökmythus aus, der in der nordischen Weltanschauung die Oberherschaft an sich gerißen hatte. An sich könnten die Riesen, als der rohen, vom Geist noch unbewältigten

Materie angehörig, sittlich gleichgültig scheinen; aber weil es nur diesen Gegensatz giebt, Geist und Materie, Götter und Riefen, so entwickelte fich aus dem Gegensatz der Rampf von selbst. Der Urriese ist aus dem Niederschlag der urweltlichen Gewäßer entstanden; die Götter aus den Salzsteinen gelect, und das Salz bedeutet das geistige Princip. Hierin lag es begründet, daß Alles, was der äußern Natur angehörte, als in den Gegensat der Götter fallend, bose und verderblich schien. Sind doch selbst die Götter, weil sie ihr Geschlecht nicht rein erhalten, sondern mit den dunkeln Riesen Berbindungen eingegangen haben, befleckt und der Läuterung im Weltbrande bedürftig geworden. Aber zu folder äußersten Consequenz gelangte man nur allmählich und es kann eine Zeit gegeben haben, da die Riesen so wenig für bose galten, daß fie sogar gottlicher Berehrung genoßen. Bgl. Maurer Bekehrung II, 60 ff. Spuren von Riesencultus finden sich wenige, sagt zwar Grimm Myth. 524; aber neben dem Dienst der Götter kann das nicht befremden: den Opfer empfangenden Riesen, beren wir einige nachweisen §. 132 (vgl. 3tschr. IV, 508), mußen für die ältere Zeit die unfreiwilligen Opfer hinzugerechnet werden, die nach den Sagen den Riesen und Drachen, die selbst nur verwandelte Riesen find, gebracht wurden; gewöhnlich sind das Menschenopfer. Die Helden, welche wir an die Stelle der Götter getreten wißen, stellen diese Opferungen ab, indem sie die Riesen besiegen und die Königstöchter, welche das Looß zu ihrer Beute bestimmt hatte, erlösen und freien. Aus solchen Sagen können wir lernen, daß die Götter den Dienst der Riesen beseitigt und den ihrigen an die Stelle gesetzt haben. Die Riefen erscheinen bemnach als die älteste Götterdynastie (S. 17), Götter einer frühern Entwickelungsstuse der Menschheit. Als die Begriffe sich verfeinerten, und ein höherer Bildungsstand erreicht wurde, blieben die plumpern rohen Götter der frühern Perioden als Riesen stehen, saben sich aber aus dem Cultus durch ein jüngeres geistig überlegenes Göttergeschlecht verdrängt. Daß sie ältern Ursprungs sind als die Götter, weiß auch noch die Edda und die Wala spricht es aus in den Worten:

Riesen acht ich die Urgebornen.

Die Götter haben sie theils erschlagen theils in wohlthätige Schranken gebannt. Allein die Götter selbst waren in ihrer ältesten Gestalt nicht viel mehr als Riesen: Elemente und Naturkräfte liegen ihnen zu Grunde, aus Naturgöttern sind sie erst allmählich zu geistigen Wesen, zu sittlichen Mächten erwachsen. Die Begriffe von den göttlichen Dingen haben sich aus großer Rohheit nach und nach geläutert und verseinert: die Stusen der Entwickelung sind neben einander stehen geblieben und als Riesen und Götter, als ältere und jüngere Dynastie waltender Wesen verkörpert. Die Götter erscheinen als Wiedergeburten älterer Riesen. Thrymr, der

Thursenfürst, war ein älterer Donnergott, §. 28. Obins Beiname Wasuber zeigt ihn als einen jüngern Wasthrüdnir: beibe bedeuten die bebende, was bernde Luft, GDS. 762. Wenn er jest mit ihm zu streiten geht und ihn besiegt, so ist darin eben der Sieg der neuern, sittlich und geistig gesfaßten Götter über die ältern ausgedrückt, in denen nur Naturkräfte walteten. An eine Einwanderung ausländischer Götter, welche die spätere halbgelehrte Sage annimmt, möcht ich dabei nicht denken. Jest erst stans den Götter neben Riesen, gute, geistige Wesen neben seindseligen Dämonen der äußern Natur, des kalten und nächtlichen Winters, des ewigen Eises, des unwirthbaren Felsgebirgs, des Sturmwindes, der sengenden Hiße, des verheerenden Gewitters, des wilden Weeres.' Als Abkömmlingen des Urriesen Ymir, des personisicierten Chaos, den die Götter erschlagen musten nm aus seinen Gliedern die Welt zu bilden, ist ihnen Alles zuswider, "was den Himmel und die Erde wohnlich macht.' Uhland 16.

Denn die Elemente haßen Das Gebild der Menschenhand. Schiller.

Jene äußerste Consequenz, zu welcher das Weltdrama drängte, übertrug die Riesen dann auch auf das Geistesleben, wo ihnen Alles Verderbliche, Menschenfeindliche zugewiesen wurde.

An Spuren einer mildern Ansicht fehlt es auch hier nicht. Der Fels-wohner Degir, eigentlich ein Gott, ein Nebenbild des männlichen Hel, aber seiner Verwandtschaft mit der Unterwelt wegen den Riesen beigezählt, heißt Hymiskwida 8 barn teitir, froh wie ein Rind, und Thrym der Thurssenfürst, der die Hunde mit goldenem Halsbande schmückt und den Mähren die Mähnen zurecht strält, freut sich seiner rabenschwarzen Rinder und der hetmkehrenden Rühe mit den goldenen Hörnern, Thrymskw. 6. 23. So ist den Riesen bei aller Plumpheit und Ungeschlachtheit, welche in der deutsichen Sage gern als Dummheit aufgesaßt wird, doch etwas Gutmüthiges und Treuherziges beigemischt, ja es galt die Redensart: treu wie Riesen. Sie leben noch in der alten Unschuld der goldenen Zeit, die Gut und Bös nicht zu unterscheiden gelernt, die instinctartige Unmittelbarkeit des Daseins noch nicht verloren hat.

Heit der Riesen wohlbegründet; sie entspricht auch ihrer dunkeln Abkunft, ihrer Verwandtschaft mit der starren, dem Licht undurchdringlichen Materie. In der Edda sehen wir diese alte und richtige Auffaßung so weit verzesen, daß den Riesen, weil sie- vor den Göttern entstanden sind, von den urweltlichen Dingen Kunde beiwohnt, die jenen abgeht. Als die ältesten Gebilde der Schöpfung wißen sie von ihren Seheimnissen: es ist die Weisheit des Alterthums, die sie besitzen, mehr überlieserte und "anserschafsene als selbst erwordene Vernunft." Darum besiegt auch Odin in

Wafthrudnismal zulett den allwißenden Jötun, mit dem er über die Lehren der Vorwelt zu streiten ging, so daß sich auch hier die Ueberlegenbeit des Geistes über die robe sinnliche Rraft, die in den Riesen borge= stellt ift, nicht ganz verläugnet. Doch steht Wafthrudnir mit seiner Beisheit nicht allein : Fenja und Menja, Rönig Frobis Mägde von Bergriesengeschlecht, heißen vorwißend, framvisar; zugleich scheinen sie zauberkundig, 8. 190. Eine Spur berfelben Ansicht von der Weisheit der Riefin findet sich auch in der Heidelberger Sage von jener Wahrsagerin, die von ihrem Thurm auf dem Jettenbühel aus wie Belleda die Zukunft verkün= dete ohne ihr Antlit zu zeigen: ihr Name Jettha bezeichnet sie als eine Riefin, Myth. 85. 436. Von der andern Scite ist auch die Bosheit der Riesen der deutschen Sage nicht unbekannt; doch nur gereizt find sie heftig und tückisch, in der Ruhe eber gutmüthig, immer aber plump und un= gefüge. Im Born (iötunmodhr) ichleubern fie Felsen, entwurzeln Baume und stampfen mit dem Fuß bis ans Anie in die Erde. Die Riesennatur schildernde Züge stellt Quigm. 185 aus deutschen Sagen zusammen: sie waren so groß, daß ihre Fußtritte in die weiche Erde die Thäler bilbeten. Sie machten meilenweite Sprünge, von den Thränen des Riesenweibes rühren die Flüße her und die Berge sind nur Helme der Riesen, die tief in der Erde steden. Für den Glauben an ihre Größe zeugen die Märchen, daß man auf die höchsten Bäume klettern muste um an ihr Ohr zu gelangen, daß ein Wagen in das Nafenloch des schlafenden Riefen wie in einen Hohlweg fuhr und daß sich vor ihrem Schnauben der Wald bog wie unter dem des nordischen Riesen Strymir. Ihre Unbeholfenheit, ihr Tropen auf sinnliche Rraft und leibliche Größe, welche die menschliche weit überragt, macht sie auch zu großsprecherischen Pralern, da ihre Rörperfraft mehr verspricht als ihre geistige Dumpsheit zu halten vermag. tennt nur sinnliche Genüße bis zur Trunkenheit und Ueberfättigung: in diesem Zustand wird der ,kostmude' Jötunn (Hymiskw. 30) von Göttern ober Helden bezwungen. Vortrefflich schildert wieder Hrafnag. 1 die Riefen mit dem Einem Worte threyja, erwarten, womit dumpfes hinbruten in halbtrunkener Unbesorgtheit gemeint ist.

Wenn in der Edda die Riesen von den Göttern bezwungen und in wohlthätige Schranken gebannt sind, gleichwohl aber die Herschaft wieder an sich zu reißen hoffen, auch wirklich im letzten Weltkampf wenigstens noch einen scheinbaren Sieg erkämpfen, dann aber gänzlich von der Bühne versschwinden und einem geläuterten Göttergeschlecht weichen sollen, so ward der Antheil sittlicher Ideen an dieser eigenthümlichen Gestaltung des Nothus nachgewiesen. Auch liegt darin kein Widerspruch gegen die Grundanschwangen verwandter Völker, da der Kampf doch zuletz zum Siege des geistigen Princips ausschlägt. Auch in den deutschen Sagen unterliegen

die Riesen den Helden: Götter und Helden bedeuten aber zuletzt nur den Menschen und die Herschaft des Geistes über die Natur ist der tiefste Grund aller Mythen von der Besiegung der Riesen.

Nach D. 8 ift die Erde kreißrund und rings umber liegt das tiefe Weltmeer. Längs ben Seeküsten gaben die Götter den Riesengeschlechtern Bohnpläte und nach innen rund um die Erbe machten fie eine Burg (Midgard) wider die Anfalle der Riesen. Diese auffallende, noch uner= klärte Stelle ist vielleicht so zu verstehen, daß die Wohnplätze der Riesen jenseits des nach S. 100 als schmaler Reif gedachten Weltmeers lagen, also in Utgard, dem außerweltlichen Gebiet. Diese Ausdeutung würde auch auf die Beziehungen der Riesen zur Unterwelt Licht werfen. Nach einer andern Anschauung liegt die Unterwelt nicht auf der Erde im Nor= den, wo die Riesen auch nach Skirnisför wohnen, Myth. 521, sondern unter der Erde, im Schoofe der Flut und der hohlen Berge, zu welchen die Riesenhöhlen gleichfalls Eingänge barbieten. Wir begreifen so, warum Brynhild, als sie im Wagen, nicht wie andere zu Schiff, zur Unterwelt fuhr, durch das steingestütte Haus der Riesin hindurch muß. Bei Her= modhr, ber neun Nächte durch tiefe dunkle Thäler ritt bis er an die Giöll= brude tam, welche Modgubhr bewachte, scheinen sich beibe Vorstellungen zu verbinden, denn der Giöllfluß kann mit dem Strome Ising, der Götter und Riefen scheidet, so wie mit dem schmalen Schlangenreif des Welt= und Wendelmeers zusammenfallen. Nur Wimur, aller Ströme gröfter, §. 84, macht noch Schwierigkeit, denn D. 60 fand Thôr die Grid, in der wir die Hel erkannt haben, schon eh er durch Wimur watete und Geirrödhsgard erreichte. Aber ähnlich ergeht es dem Thorkill, als er zu Geruthus wollte: er kommt zu Gudmund, Geruths Bruder, dieffeits des erdumschließenden Weltmeers, das hernach als Fluß erscheint, über den eine goldene Brücke führt. Bgl. S. 259. Er gelangt jedoch hernach an bas andere Ufer. Wenn aber Gubmund = Asmund, b. h. Obin wäre, der als Unterweltsgott gedacht wird, so begriffe sich, wie auch Grid dieß= seits des gröften aller Flüße wohnen konnte, wenn wir gleich von den unterweltlichen Gebieten noch feine klare Borftellung gewännen.

Wenn bei den Wanen noch Geschwisterehen gültig waren (§. 99), so wollen die Riesen gar ihre Töchter freien, was wieder auf eine ältere Culturstufe deutet. Entschiedener als viele der Brautsahrten unserer Heldensage liegt dieser mythische Zug der Sage von der geduldigen He-lena und ihren von Merzdorf besprochenen Verwandten zu Grunde.

## 119. Benennungen.

Der allgemeinste nordische Ausdruck ist iötunn, pl. iötnar. Eine verkürzte Form des Worts erscheint in dem Namen des alten Riesen For=

njotr, woraus sich zugleich das schwedische Jätte und selbst jener deutsche Name Jettha erklärt. Die Wurzel des Worts liegt in dem gotischen itan, hochd. eßen: ihr Name bedeutet edax, sie sind vom Eßen, von ihrer Gefräßigkeit genannt. Dagegen führt der andere Name thurs, der richtig verschoben in dem schweizerischen Durs (niederd. Drus) erscheint, auf das Trinken zurud. Die Thursen find die Durstigen, Dürren, deren Gaum nach Trank lechzt, und so brücken beide Namen ,unmäßige Gier nach Trank und Speise' aus. Myth. 489. Doch versteht Rochholz II, 30 den Durs als den Kühnen, gaturstigan. "Enterisch' Leopr. 35. 42 für unheimlich kommt vielleicht von einem dritten Namen: ags. Ent, hochd. Enz, wovon der mythische Enzenberg (Inselberg) benannt sein wird; er ist aber gleich dem jest geltenden "Riesen", das sonst mit wanlautete, noch unerklärt. In neuern niederl. Dialekten heißt der Riese Reufs, was wieder auf einen Volksnamen schließen ließe, wenn wir nicht wüsten, daß die ältere Form wrise war. Bgl. Grimm Altd. Bl. I, 370. Enta geveore, altes Gewirke der frühern Landesbewohner, wird ähnlich gebraucht, wie man von cyklopischen Mauern spricht: gemeint ift ein älteres riesenstartes Geschlecht, dem man Werke zuschrieb, welche die Kraft der jetigen Menschen übersteigen würden. Bgl. Quitm. 88. So rath Grimm auch bei den Jötunen auf Berührung mit ältern längst ausgewanderten riesenhaften Bewohnern des Landes, deren Namen die nachruckenden Juten, ein deutscher Stamm, behielten; bei den Thursen auf Zusammenhang mit den Tyrsenern (Etruskern). Denselben Doppelsinn scheint das nur im eigentlichen Deutschland vorkommende Hun zu haben, nur daß es noch entschiedener Volksname ift. Bekannt sind die Hünenbetten Bestfalens und der Wesergegend, womit riesenhafte Grab= und Opferhügel (vgl. S. 358) der Vorzeit gemeint sind, wobei Kuhn WS. II, 110 noch erinnert, daß die Hünen betten auch häufig Altarsteine ober Heidenaltäre Aber auch die fog. Ringwälle, freißförmige aus Steinen gefügte Umwallungen deutscher Berge, heißen "Hünenringe"; sie kommen jedoch auch in ebenen Gegenden vor: überall aber benkt man bei dem Worte Hüne bald an Riesen, bald an frühere Bewohner des Landes. Mhd. bedeutet hiune ichon einen Unterthanen Egels, dessen Land man nach Ungarn verlegte, während die Edda unter Hanaland Sigurds rheinische Heimat verstand. Ein Rönig han erscheint im ags. Wandererslied als der sagenhafte Stammvater der Hätweren oder Chattuarier. Im Hildebrandslied, wo Hadubrand seinen ihm unerkannten Bater alter Bun! nennt, kann Doppelfinn walten, indem zwar schon an einen Unterthan Egels, aber zugleich noch an einen Riesen gedacht wäre. Das altn. hûnar wird nie auf Riesen bezogen; doch könnte aus Hymir, den Thôr in der Hymiskw. besiegt, Licht auf die Bedeutung des Wortes fallen, wenn der Name nicht

jelber dunkel wäre. Nach Myth. 496 hinge er mit hûm, Dämmerung, zusammen, weshalb ihn Uhland 158 als Dämmerer, Grimm l. c. als trägen, schläfrigen auffaßt. In der Abh. über die Namen des Donners macht er ihn aber mit Ymir zum Donnerriesen. In niedersächsischen Gegenden bezeichnet Lubbe einen plumpen Riesen, zugleich aber auch einen unbeholfenen, trägen Menschen. Ebendaselbst kommen auch Dutten vor, mit dem Epitheton ornans dumme Dutten, Myth. 511, Müllenshoff 92, Kuhn WS. 281; daher verdutt. Auch Lübbe, Lüppel bedeutet einen plumpen ungeschickten Menschen. Der Name der Gygien gehört nur den Riesinnen; so auch Skâss, ein Neutrum wie Tröll, das aber für beide Geschlechter gilt und sedes unheimliche Ungethüm bezeichnen, jedoch auch elbische Wesen mitbegreisen kann.

## 120. Bergriefen.

Weit verbreitet ist die Sage von der Riesentochter, die vom Gebirge niedersteigend einen pflügenden Ackersmann sindet, den sie mitsamt den Ochsen in die Schürze scharrt und heimträgt, denn sie sieht sie für Erd-würmer an und zeigt sie dem Vater daheim mit kindlicher Freude an dem artigen Spielding. Aber der alte Riese schmält mit ihr und sagt, das sei kein Spielding: "Thu's fort mein Kind: sie gehören zu einem Bolk, das den Riesen großen Schaden zufügt: wir müßen weg aus diesem Land und sie werden hier wohnen." Wie winzig klein der Mensch neben den ungeheuern Riesen erscheint, so graut doch diesen heimlich vor ihm: besonders ist ihnen der Ackerbau verhaßt, weil er sie zur Auswanderung zwingt. Die Riesen vertreibt die Cultur, welche die Wälder lichtet und selbst Gebirge urbar macht, das wilde Steinreich bewältigt, das in den Riesen vorgestellt ist.

Daß die Riesen das Steinreich bebeuten, das älter ist als Pflanzen und Thiere, tritt hervor wo sie Bergriesen heißen, in Felsenhöhlen hausen, Steinkeulen und Steinschilde, auch wohl Eisenstangen und Kolben zu Waffen führen. Darum heißen sie auch steinalt, alt wie das Steinzeich, wie der Westerwald, der Böhmerwald; darum erstarren sie, gleich den Zwergen, zu Stein, wenn ein Stral der Sonne sie berührt. Jener Zug läßt sogar die Deutung zu, daß sie, bei Licht betrachtet, nichts seien als Felsen und Berge, nur die Nacht, welche die Einbildungskraft entzbindet, ihnen Leben und Bewegung verleihe, vgl. jedoch Kuhns Herabstunst 93. Eine Riesin heißt Jarnsar, die Eisensteinige, und im Eisenwalde (Jarnwidr) wohnen die Jarnwidiur §. 13, von denen eine die Wölse gebiert, die Sonne und Mond verschlingen sollen. An diese Riesinnen des Eisengesteins erinnert es, wenn deutsche Sagen der Roggensmuhme schwarze lange Jihen zuschreiben, wie auch von einer eisernen

Bertha die Rede ist (Myth. 445) und Grid nach §. 84 Eisenhandschube wie ihr Sohn Wibar §. 46 den Eisenschuh trägt. Die Roggenmuhme, die auch Roggenmör heißt, könnte aus Rocken- b. h. Felsmuhme entstellt fein, und das Rodenweibele, Rodadirl (Panzer §. 89), gleicher Bebeutung unterliegen, ja eine britte Auffaßung des Worts, die Beziehung auf die Spindel §. 114 erft durch die spindelartige Gestalt des Felsen (rocca, roche) vermittelt sein. So hat der Riese Hrungnir ein Haupt von Stein und ein fteinernes Herz in der Bruft, und auf diese Steinnatur der Riesen bezieht es sich, daß ihnen Thor, der Gott des Gewitters, als Hercules Saganus die Häupter spaltet, benn seine Aufgabe ist, ben harten Felsgrund in bauliches Land zu wandeln. Aber weder beschränten sich die Riesen auf diese Bedeutung wilder Felsungethume, noch Thôrs Wirksamkeit auf die Begünstigung des wälderrobenden Acerers: die Riesen sind überhaupt die wilden maßlosen Naturkräfte, welche der Mensch bekämpfen, in Schranken bannen muß. Er bedarf aber dazu göttlichen Beistands, und diesen leistet ihm vornämlich Thor. Die Mythen von den Riesen bilden darum die Rehrseite der bereits abgehandelten von Thôr. Doch ist hieher §. 82 der Nachweis verschoben worden, daß Thor gegen Sturm-, Feuer- und Waßerriesen den Schut der Menschen übernommen habe. Die Erde gilt uns aber jest für das vierte Element, und diesem entsprechen die Bergriesen, da sie in Erdhöhlen wohnen. Indes scheide ich sie von den verwandten Reifriesen nur überschaulicher Darstellung wegen. Sie fallen insofern zusammen als sie in dem Begriff der winterlichen Rälte ein Gemeinschaftliches haben. Bon bem rauhen Gebirge weben die kalten Winde her, die den Winter bringen. Eine Söhlenbewohnerin ift Hnbla (canicula) S. 335, und Suttungr, Gunnlödhs Vater §. 76 ist ein Bergriese; der älteste von allen aber, schon dem Namen nach, Bergelmir, S. 20. Selbst der den Reifriesen näher stehende Thrym, ben als ältern Donnergott Thor verdrängte, wird einen Bezug auf das Steingebiet gehabt haben: das nach ihm benannte Thrymheim, hernach Thiassis, zulett Stadis Wohnung, lag in den Bergen; Frau Hütt (DS. 314) ist eine versteinerte Riesenkönigin; so wird auch König Wagmann (Bechst. Oestr. S. 67), die drei Brüder (Zingerle S. 425), der Riese Serles (Alpenb. M. u. S. p. 34. 259), die sieben Schwestern bei Oberwesel (Rheins. 211) und Hans Heiling (DS. 325), wenn er nicht ein Zwerg ist, aufzufaßen sein. Selbst das Riesengebirge hat seinen Namen nicht sowohl von seiner Höhe als weil seine Gipfel der Einbildungstraft als Riesen erschienen. Auch die felsenschleudernden Riesen find wohl Bergriesen: sie werfen Pflugscharen, Streithämmer und Aexte, vielleicht einst Donnerätte und =keile, M. 510. 530. In der deutschen Sage wird die Bersteinerung, die in der Natur der Riesen begründet ist, als die

trase der Ungastlichkeit und gottvergeßenen Uebermuths aufgefaßt. In Alpenländern ist es die Vergletscherung (Vernaleken 1—54) id Verschüttung (Alpenb. 239), die zunächst als Gottesgerichte erseinen, während es anderwärts bei Uhlands Worten bleibt:

Bersunken und vergeßen, das ift des Sängers Fluch.

n den Märchen versinken ganze Königreiche und steigen bei der Erlösung ver bei den Sonnenwenden wieder ans Tageslicht.

Da Berge bewaldet sind, so gehen die Berg= in Waldriesen über, die wilden Männer, Wald-, Moos- und Holzleute, zu denen auch chrate und Schräßel zählen; mit diesen aber verlieren sie sich unter den wergen.

Als ein Waldriese ist Witolt ober Widolf durch seinen Namen zeichnet, wenn er nicht ben Zerftorer bes Holzes, also einen Sturmriefen deuten soll. Dem entspricht ber Widolf ber Heldensage, ber über das taß seiner Riesenbrüder hinausragt und so ungestüm ift, daß man ihn Fegeln legen muß, wenn er nicht in ber Schlacht gegen ben Feind ge= aucht werden foll. Weil er, wie die Riesen pflegen, eine Gisenstange ägt, heißt er gewöhnlich Widolf mit der Stange. Nirgend verläugnet bidolf seine Riesennatur; aber schon Witugouwo und noch entschiedener littig (Witige), der nach Müllenhoff Itschr. XII, 257 mit ihm zusam= enfällt, erscheint als Held. Vielleicht gehört auch Widikunna (§. 105) eher. Von einem andern Widolf sollen nach Hyndlul. 32 alle Wölen immen; bei Sago VII, 122 heilt er den Halfdan, der nach einer ver= renen Schlacht in den Wald geflüchtet ift. Zum Weißagen, das der tölen Geschäft ift, tritt hier eine halb zauberische Heilkunde, die ben laldgeistern öfter und nicht ohne Grund zugeschrieben wird, da die lasdluft stärkt und der Waldboden heilfräftige Kräuter und Wurzeln ttet. So hatte auch Wate seine Heilkunft von einem wilden Weibe In Widolf, nicht in Widar ist das geheimnissvolle Waldleben rfönlich geworden, Uhland 203, so daß uns hier ein Rest jener gün= gern Auffaßung ber Riefen vorliegt.

# 121. Reifriesen.

Reben Bergriesen, die dem Steinreich angehören, begegnen uns in r Edda Reifriesen, Hrimthursen. Reif ist hier im weitern Sinne ilte, Schnee und Eis: wir haben die Reifriesen als Frostriesen zu versten. Die Kälte kommt, wie wir sehen werden, nur in Betracht so m sie von rauhen Winden hervorgebracht ist. Wir könnten sie Luftriesen nnen; da sie aber nie die stille sanstbewegte Luft bedeuten wie Odin als istindi, sondern immer nur die aufgeregte, so heißen sie beser Sturmsten. Pmir selbst, der Urriese, entsprang aus Eis und Schnee, da er

aus den urweltlichen Eisströmen hervorging. Ueber den Winter und sein Geschlecht vgl. §. 16. Hrimnir, Hrimgrimnir sind Riesennamen; mit letzterm wird Stirniss. der Gerda gedacht. Hrimgerdr ist Hatis Tochter, mit welcher Atli sich Helgatw. I, 12 in einen wahrhaft homerischen Schimpswörterstreit einläßt. Darüber erstarrt sie zuletzt zu einem Steinbilde, und wenn wir sie uns auch in einen Eisberg oder Gletscher verwandelt däcken, so bliebe doch die Berührung mit den Bergriesen auffallend. In der Hymiskwida ist der Winterriese dem sommerlichen Thor gegenüber geschildert: Gletscher dröhnen, als er eintrat, sein Kinnwald ist gefroren, die Säule zerspringt vor seinem Blid, was die zersprengende Gewalt des Frostes bedeutet, Uhland 158.

Auch außerhalb des Mythus von Thôr begegnen uns die Frostriesen. Fornjotr, der alte Riese Pmir, hatte drei Söhne: Rari, Hier (Degir) und Logi, den drei Elementen Luft, Waßer und Feuer entsprechend. Rari ist zugleich Sturmgott, und in seinem Geschlechte finden wir viele Personificationen des Frostes, weil die Winterstürme es sind, welche Eis und Schnee herbeiführen. Unter seinen Nachkommen erscheinen Frosti, 30tull Eisberg, Snör Schnee, Fönn bichter Schnee, Drifa Schneegestöber, Miöll feinster und glänzendster Schnce. Mögen diese personificierten, dem nordischen Winter entnommenen Vorstellungen nur als unterste Ansätze von Mythenbildungen erscheinen, hier und da sind sie zu durchgeführten Mythen erwachsen, von welchen uns wenigstens Nachtlänge erhalten sind. So bei der Werbung des Dänenkönigs Snio um die junge Königin von Schweben, welcher der Bote zuflüstert: Snio liebt dich, worauf sie kaum hörbar erwiedert: ich lieb ihn wieder. Die verstohlene Zusammenkunft wird dann zu Anfang des Winters bestimmt. Saxo VIII (Müller) 414. So entführt Frosti die lichtgelockte Miöll, die Tochter des Finnenkönigs Snär, und faßt sie unter dem Gürtel, worauf sie rasch im Winde dahin fahren (FUS. III, 654—658). Bgl. Uhland 35, Petersen 81. Wir kennen auch schon §. 111 aus Karis Geschlecht Thorris Söhne Nor und Gor und ihre Schwester Goi, und von Frostis Tochter Stialf und ihrer Rache an Agni war §. 115 die Rede.

Als Sturm- und Frostriesen, die dem Geschlechte Karis einzureihen wären, haben wir schon Thrym und Thiassi, Riesen der Herbst- und Winterstürme, sowie Beli, einen Riesen der Frühlingsstürme, erkannt. Alswaldi oder Aelwaldi, Thiassis Vater, war sehr reich an Gold, und als er starb und seine Söhne das Erbe theilen sollten, da maßen sie das Gold damit, daß ein jeder seinen Mund davon voll nehmen sollte, Einer so oft als der andere. Einer dieser Söhne war Thiassi, der andere Idi, der dritte Gangr, D. 54. Uhland 119 nimmt Aelwaldi und seine Söhne für Winde: der Vater, der Ael herbeischafft, ist der Regenwind; sein Gold,

die aufgehäuften Schäte, sind die Wolken. Wenn der Regenwind weicht, fällt das Erbe den übrigen Winden anheim: es wird mit dem Munde getheilt, zerblasen, zerstreut. Dagegen faßt sie Petersen 95 als Waßer= wesen. Thiassis Tochter ware der wilde Bergstrom, der sich dem Meere vermählt, dem ruhigen Haff, was aber ihr Erscheinen als Wintergöttin mit den Holzschuhen nicht erläutern würde. Weinhold Riesen 12. 16. 27. 45. identificiert sie den drei Söhnen Fornjots, indem er Gang auf die Flut, Thiassi (den rauschenden) auf die Luft, Idi auf das Feuer bezieht, wobei aber der Mythus ungedeutet bleibt. Noch die heutige Sprache nennt den Sturmwind Windsbraut, was ganz wörtlich zu nehmen ift; bgl. Ralston The songs of the Russian People, p. 160 und 382. Nach einer märkischen Sage (Ruhn 167) war sie ein Edelfräulein, welche die Jagd über Alles liebte und gleich dem wilden Jäger verwünscht ward in alle Ewigkeit mit dem Sturm dahin zu fahren, Myth. 599. Ueber Hraswelgr, von dem aller Wind entsteht, vgl. S. 31; über Fa= folt und Mermeut §. 123. Wie Hräswelgr ist Egbir als Abler ge= dacht, der schadenfrohe Sturmriese, den die Wöluspa der Riesin Hirten nennt, der bei Einbruch des Weltuntergangs auf dem Hügel sitt und fröhlich die Harfe schlägt, ,boch wohl die des braufenden Sturms', sagt Uhland Germ. III, 345, der ihn bei Sazo und in andern nordischen Sagen unter wenig verändertem Namen, aber immer als Nordsturmriesen, wiederge= funden hat. Bu diesen gehört wie Mermeut auch Schrawung Germ. IV, 83, Uhland VIII, 435, Birl. Aus Schwab. I, 474. Aehnliches möchte man von Runse, Edes Vaterschwester, nach der Vorrede zum Helbenbuche der Mutter Zerres und Welderichs, urtheilen, die genauer eine Berg= waßerriesin ift. Weinhold 46 beschreibt sie als ,ein wildes, wüstes Wald= und Alpenweib von schreckhaftem Aussehen; doch sind ihre Wirkungen noch schrecklicher, jene Schlammgüße nämlich, die bei heftigem Regen aus ben Hochgebirgen niederstürzen und Erde, Bäume, Hütten und Felsen fortreißend über Abhänge und Thäler die graufigsten Berwüftungen schütten. Solcher Runsen hausen in den Tiroler und Schweizer Alpen leider viele, und auch die norwegischen Gebirge scheinen so bose Riesinnen zu kennen, denn Leirwör, die Lehmige, Schlammige mag niemand anders als eine nordische Runse sein.

Jener Baumeister, der den Göttern eine Burg gegen die Anfälle der Riesen zu bauen versprach (§. 25), ergab sich selbst als einen Sturm= und Frostriesen. Dieser Mythus klingt in Deutschland vielsach nach; aber sein Bezug auf den Winterfrost, der doch in Winter bring §. 105 erscheint, ist verdunkelt, wobei Christenthum und milderes Clima zusammenwirkten. In der Gestalt, welche der Mythus von Thôr-Hercules in der Hymiskw. annahm, ist die nordische Färbung unverkennbar, obgleich auch bei uns der Winter

als Manegge vorgestellt wird, Colsh. 38 und bei Zingerle Sagen 331, Panzer II, 112 ein Riese Lauterfreß, Leutefreßer heißt: das ift der Winter selbst, der jährlich manches Menschenleben erstarren läßt. Gine menschenfreßende Riesin ift auch die Strägele, mit der man kleinen Mädchen, unfleißigen Spinnerinnen, brohl. Die Strägele hat aber manchmal zur Bestürzung der Mütter aus dem Scherz Ernst gemacht. Bu den menschenfreßenden Riesen und Riesenweibern, die an den Oger (Orcus) S. 265 gemahnen, gehören außer dem Orco felbst (Alpenb. 56) auch die Fenggen des Montafuner Thals, Graubündens und Tirols bei Bonbun 1 und Bingerle II, 57; doch icheint fie ber name zu den Sumpfgeistern zu stellen (A. M. ist Rochh. I, 382), wodurch sie zunächst an Grendel §. 122 erinnern. In Tyrol beißen sie auch Waldfenggen und so berstehen wir jett erst das Wort "Wildfang". Die Sage schildert sie schauerlich häßlich, mit borftigem Haar über den ganzen Leib, aber nur weiblichen Geschlechts, während die mildern Waldfanken Vorarlbetgs und Graubundens auch männlich find. Die feltsamen Namen ber erstern ,Stutforche, Rohrinta' u. s. w. schildern sie als Iwidien (Dryaden). Auch ist ihr Leben an den Wald gebunden: wird er geschlagen, so schwinden sie. Um dem hungergelüst ihrer scheuslichen Bafer zu entgehen, nehmen ihre Töchter gerne Dienste bei Menschen, und begnügen sich mit dem Schaum der Milch zum Lohn. Ihre Wildheit legen sie je doch nicht ab. Allmählich schrumpft aber ihre Riesengestalt ein; die Rutschifenggen des Vorarlbergischen Klosterthals gehören vollends zu Ihre Gemsenschnelle gewinnen sie in Montafun durch ' ben Zwergen. Ausschneiden der Milz, und weil sie die Milch gezähmter Gratthiere, die sie ihre Rühe nennen, genießen, wißen sie nichts von Schwindel, auch wenn sie über Abgründe springen. Auch Heidelbeeren und Gier von Schneeund Perlhühnern lieben sie; aber mit den Bauern mögen sie nicht eßen: von so rober Nahrung, womit Menschen vorlieb nehmen, fürchten sie den Ihre lakonische Ausbrucksweise und manche ihrer Ramen erinnern Tod. baran, daß es eine eigene Sprache für die verschiedenen Göttergeschlechter giebt. Sie sind kluge Rathgeber, aber oft liegt etwas Launiges in ihrem Rathe. Die Gemeinde Tenna in Graubunden fing einen großen Bären, der ihr viel Schaden zugefügt hatte: dafür wollte sie ihn grausam bestrafen und an dem wilden Brummer ein Exempel statuieren. Da trat ein Wildfangg unter die Versammlung und sagte: ,'s Grusigst ist, laet 'n hürote'. Bgl. Bonbun Beitr. 44—65. Bernaleken Alp. 208 ff.

Nahe verwandt scheint der Tiroler Lorg, ein einäugiger Riese, der sich auch als gespenstigen Reiter zeigt, so daß Name und Erscheinung an Odin als Unterweltsgott erinnert. Zingerle Sagen 1859 Nr. 2. 3.

134. 5. 134. 8. Die Orkelen S. 51. 69, Orgen S. 63 scheinen eher zu den Iwergen zu zählen und von den Norgen (Nörglen) nicht verschieden. Bei Shakespeare entsprechen wohl die urches, Werry W. IV, 4, schwerlich die Uellerkens, Ruhn NDS. §. 55. Bgl. das Orkenthier bei Roch. Mythen 96, das dem Tiroler Orko näher tritt. Auch im schwedischen Nörk tritt das N vor.

### 122. Bagerriefen.

Der andere Sohn Fornjots, Her ober Degir, der mit Gymir zusammenfällt, hat keln so weit verzweigtes Geschlecht als seine Brüder. Wir haben ihn als Nebenbild unterweltlicher Gottheiten erkannt. Sein anderer Name Her, dem gotischen hlaiv Grab verwandt, bedeutet den Todtenhügel, vgl. hle, hlewes — clivus, tumulus, mausoleum. Leber= meere und Leberberge sind Todtenmeere, Todtenberge: so erscheint er auch zu Lande als Todtengott. Rochholz Gl. II, 84.

Obgleich dem Niördr, der das beruhigte schiffbare Meer bedeutet, entgegengesett und der räuberischen Ran vermählt, ist doch auch Degir wieder milber aufgefaßt worden: die Götter lagen sich mit ihm in ein Gastverhältniss ein, das gegenseitige Besuche herbeiführt. Jährlich zur Zeit der Leinernte, die in den September fällt, wenn bei dem Wehen sanfterer Lüfte, die in Degistr. als Benggwir und Benla vorgestellt sind, das Meer ein wirthlicheres Ansehen gewonnen hat und Oegirs Braukeßel, die offene See, dem Verschluße des winterlichen Hymir ent= nommen ist, trinken die Götter Ael in Oegirs Halle, die er mit Gold= licht beleuchtet: die in der Tiefe der See versunkenen Schätze scheinen zur Erklärung des Meerleuchtens verwendet. Degir hat zwei Diener, Funafengr (Feuerfänger) und Elbir (Zünder): erstern erschlägt Loki. Soll uns dieß andeuten, daß Oegirs Goldlicht den Glanz des gewöhn= lichen nicht erreiche? Als Gymir ist der Meergott deutlicher als Unter= weltsgott bargestellt. Orboda ist seine Gemahlin, seine Tochter Gerba, von deren weißen Armen Luft und Waßer wiederstralt, worin Finn Magnusen das Nordlicht angebeutet sah, was jenem Meerleuchten zur Seite treten würde. Seinen Sohn Beli erschlägt Freyr mit dem Hirsch= horn, den wir auf den Blitz gedeutet haben; nur darüber bleiben wir im Unklaren, wann bieß geschah.

Von Oegir dem Meergott hat Tegner eine schöne Sage gedichtet, welche ich ausheben will um zu zeigen, wie unsre Mythologie der Fortbildung fähig ist. "Auch Elida gehörte," lesen wir in der Frithiofsage, 24

,das Schiff, zu den Schätzen des Hauses.

Biting segelte, heißts, ba er heimzog einft von der Geerfahrt,

Hin am heimischen Strand. Da schaufelt' ein Mann auf dem Schiffswrad Sorglos hin sich und her als spielt' er nur so mit den Wogen. Hoch war der Mann und edler Gestalt und offen von Antlig. Heiter, veränderlich doch wie im Schimmer der Sonne das Meer spielt. Blau war der Mantel, der Gürtel von Gold und besetzt mit Corassen, Weiß ihm der Bart wie die schünende Flut, doch das Haar war meergrün. Witing steuerte hin mit der Schnede, den Armen zu retten, Rahm den Erstarrenden heim in sein Haus und verpstegte den Fremdling: Doch als der Wirth ihm das Bett anwies, da lacht' er und sagte: "Gut ist der Wind, und mein Schiss, wie du sahst, nicht ganz zu verachten: Hundert Meilen noch hoff ich gewis vor Abend zu segeln. Habe doch Dant des Erbietens, denn gut ists gemeint. Ein Gedächtniss Ließ' ich dir gerne zurück; doch mein Reichthum liegt in der Tiese."

Tags darauf stand Wiking am Meer, und sieh, wie ein Seeaar, Wenn er die Beute verfolgt, in die Bucht einlief ihm ein Drachschiff. Riemand sah man darauf, ja es stand selbst Keiner am Steuer; Dennoch sands den geschlängelten Weg durch Alippen und Scheeren, Gleich als bewohnt' es ein Geist, und als es dem Strande sich nahte, Reste das Segel sich selbst, unberührt von menschlichen Händen Senkte der Anker sich nieder und dis mit dem Zahne den Seegrund. Stumm stand Wiking und sahs: da sangen die spielenden Wogen: "Degir gedenkt, den du bargest, der Schuld und schenkt dir den Drachen."

Königlich war das Geschenk: das Gewölbe der eichenen Planken Hatte die Kunst nicht gefügt, sie waren zusammengewachsen.

Lang wars gestreckt wie ein Drache der See; doch mächtig erhob sich lleber dem Halse das Haupt und von Gold roth glühte der Rachen.

Blau war der Bauch und golden gestirnt; doch hinten am Steuer Schlug es in Ringe den mächtigen Schweif, der von Silber geschuppt war. Spreizt' es die schwärzlichen Flügel mit röthlichem Saume, so flog es hin mit dem Sturm um die Wette, daß selber der Adler zurücklieb. Füllten gewappnete Männer das Schiff, so erschien es dem Blick als Schwimmende Königsburg, als wellengetragene Festung.

Weitberühmt war das Schiff als das beste der nordischen Segler.

Auch Grendel ist ein Meerriese und dem Degir nahe verwandt; selbst darin, daß seine Halle ein bleicher, von den gesammelten Schäßen ausgehender Schimmer erhellt. Bgl. §. 95. Wir haben hier einen der deutschen Nordseeküste angehörigen Mythus, der nach England ausgewandert keinen Sinn mehr hatte. Grendel und seine Mutter sind verderbliche Dämonen des wilden düstern Meeres, das im Frühling gegen die weiten flachen Küsten anstürmend jene ungeheuern Berwüstungen anrichtet, welche Goethes Faust im zweiten Theil, da er auf dem Mantel einherssegelt, mit Schaudern gewahrt und sich als jüngster Beowulf zur Lebenssaufgabe setzt, ihnen durch Deiche und Uferbau zu wehren. Im hohen Alter kämpst Beowulf noch gegen einen Drachen, den er besiegt, aber von seinem Feuer übersprüht das Leben läßt, wie Thôr im setzten Weltkampse

die Midgardschlange erlegt, aber von ihrem Gifte tödlich getroffen zu Boben finkt. Derselbe Ausgang begegnet in der Sage von Winkelried (Grimm DS. I, 299, Lütolf 311-3) und fonst vielfach. Roch. Myth. 203, Nr. 10 u. 11. Auch dieser Drache, der sich nach der (im Gedicht entstellten) Sage wie Fafnir in einen Riesen manbeln konnte, bei bem auch ber Schatz nicht fehlt, den jener hütet, ift ein Waßerwesen: die Verwüstungen, die er an= richtet, beziehen sich aber auf die Herbstzeit, wenn bis zum Eintritt des Winters abermal die Stürme toben und die Fluten die offenen Meeres-Das Bild des Drachen für die anstürmend verwüstende füsten bedecken. Flut ift ein anschauliches; auch Flüße und Bäche, beren Austreten gleich= falls Zerstörungen anrichtet, und den Schatz der Erde, die Ernte, raubt, werden in den Sagen als Schlangen vorgestellt, wozu ihr Schlangengang stimmt. Müllenhoff, dem wir diese schöne Deutung verdanken, bezieht aber den Beowulf, der uns an Thor erinnerte, Zeitschr. VII, 439 ff. auf Freyr, der nach einigen Erzählungen Saros gleichfalls als Drachenkämpfer erscheint, 28. Müller Itighr. III, 40, woraus sich auch Siegfrieds Drachen= tampf verständigt. Allein im Herbst hat Frenr sein Schwert, den Sonnenstral, hinweggegeben, und so kann er hier nicht als Drachenkämpfer auf= treten. Bgl. M. Beowulf 195. Die Drachen und Würmer der Volks= und Heldensage sind aber überhaupt Waßerungethüme, Rochholz II, 13 ff. und Myth. 190, und in dem Worte Lindwurm scheint Lind Sumpf zu bedeuten; vgl. altn. lind, fons. Ausdrücklich wird ein ausbrechender See als Drache aufgefaßt, Zingerle Sagen N. 157. 159. 214. 215. In der Chronik von Erkelenz findet man nach Rhein!. 370 die Abbildung eines Drachen, aus dessen Munde die Worte Gelre Gelre! gehen, benn durch dieses Geschrei soll er dem Lande den Namen gegeben haben. Unter Rarl dem Rahlen erschlugen ihn nämlich die Söhne des Herrn von Pont, Wichart und Lüpold, worauf sie das Volk zu seinen Vögten erkor. Diese erbauten dann an der Stelle, wo sie das Thier erschlagen hatten, eine Burg und nannten sie Gelbern. Fagen wir den Drachen hier wieder als verheerende Flut, so weist der Name der Herrn von Pont deutlich auf bie Brude, durch welche Thor nach S. 261 überschwellenden Bergströmen das Genick bricht. Für den zu Grunde liegenden Mythus hält Müllen= hoff VII, 431 ben von Britra, b. i. ber verhüllenden Wolke, die von Indra getroffen als Ahis (anguis) herabstürzt. Näher liegen uns frei= lich Thôrs Rämpfe mit ber Midgarbschlange. An Grendel erinnert der icon von Grimm M. 222 nachgewiesene Wagergeist, bessen Erscheinen eine Feuersbrunft bedeutet. Da sein Name den Verderber bezeichnet, so tann er auch im Elemente des Feuers walten (Gervasius v. Tilbury bei Liebr. 30. 131). Grendel gleicht in allen Zügen dem tirolischen Blutichint, Alpenb. 59; nur daß er in Gestalt eines Baren auftreten foll, scheint

Berwirrung; vielmehr war es nach dem Märe von dem Schretel ein Bar, ber seinem Unfug ein Ende macht. Bgl. M. Beowulf S. 177. Der See, worin der Blutschink sich aufhielt, ward durch ein Erdbeben samt seinen Dämmen verschüttet: Grendel erlag dem Gott des Gewitters; unheimlich und schaurig wird die Lage beiber Seefümpfe beschrieben. Märe von dem Schretel und dem Waßerbaren zeigt auch die bei Innsprud angesiedelte Sage von dem Riesen Haymon (Zingerle Sagen 89) mit Beowulf bei aller Entstellung Verwandtschaft. Er kämpft erst mit Thyrsus, den schon sein Name als einen Riesen bezeichnet, der hier aber dem Grendel entspricht, zulett mit dem Drachen, wo allerdings der Ausgang abweicht. Der Rampf mit Thyrsus hat bei dem Seefeld an einem Bache Statt: "Zu Seefeld er sein Wohnung hätt, da noch das Heilthum aufrecht steht' (hic ubi prodigium cernitur usque sacrum). Darnach scheint es, daß dort ein ähnliches Wahrzeichen von Haymons Siege wie Grendels ausgerißener Arm zu sehen war (cujus adhuc caedis vestigia certa supersunt), wie auch die Drachenzunge als Wahrzeichen des zweiten Rampfes dienen sollte. Ueberdieß soll Haymon am Rheine zu Haufe gewesen sein, von wo wohl auch Beowulf stammt. Von Heime, Abelgers Sohne, scheint faum mehr als ber Name entliehen.

Ein Waßermann in Stiergestalt ist ber mythische Stammbater der Merowinge: er zeugte mit der am Meeresufer schlafenden Königin den Meroveus, von dem nachher die Merowinge stammten, nach alterer Sage wohl den Clojo, den ersten Frankenkönig, dessen Name von hlojan, mugire brüllen (noch jett im Volksmunde lüssen) abzuleiten ist, was an den brüllenden Stier der Stammfage erinnert. So überfällt nach dem Bedichte vom Meerwunder in Caspars Heldenbuch ein Meermann die am Strande wandelnde Königin, Müllenhoff Ztschr. VI, 433. Auf diese Sage bezieht sich vielleicht der goldene Stierkopf in Childerichs Grabe. Auch in Spanien findet sich die Sage und auch hier gebiert die überwältigte Frau einen überaus starken Sohn, den Stammvater eines Helbenge-Wir wißen nicht, ob Obin, der als Meergott Hnifar heißt, schlechts. ein Name, der mit Nig und bem Flugnamen Neckar verwandt sein könnte, nach einem verlorenen Mythus die Geftalt eines Meerwunders annahm. Aehnlich wird von Dietrichs und Ortnits Zeugung durch einen Elben (Elberich) gemeldet. Ueber die Sage vom Elbstier §. 126 unten.

Entschiedener gehört aber Wate, der Vater Wielands, den Waßerriesen an. Seine Beziehungen zu dem gleichfalls watenden Thor, ja zu Odin und wieder zu Christophorus sind schon §. 73. 76 erörtert. War er der Sohn der Meerminne Wächilt, die ein elbisches Wesen ist, so deutet Anderes auf seine Riesennatur. Eine lautbrüllende Stimme wird ihm zugeschrieben; als Heermeister der Hegelinge in der deutschen Gudrun führt er ein Horn, das von Odin oder Heimdall auf ihn übertragen sein kann. Nach Müllenhoff Zeitschr. VI, 68 war er ursprünglich ein watender Meerriese, für dessen Wirtung der regelmäßige Wechsel von Ebbe und Flut galt. Oder sollen wir ihn für den Riesen ansehen, an dessen Stelle Wuotan als watender Gott trat? Ein Theil seines Wesens scheint auf Thör übergegangen, der nicht bloß, den Oerwandil auf dem Rücken wie Wate den Wiesand, die urweltlichen Eisströme, sondern außer Körmt und Oermt und beiden Kerlaug den Höllenstrom Wimur watet, und das bei den Loki hinüberträgt, der sich an seinem Gurte sesthält. War Wate etwa einst als Todtenschiffer gedacht? Körmt und Oermt und beide Kerlaug werden Grimnism. 29 unmittelbar nach den Todtenslüßen aufgezählt. Die Vorstellung könnte einer Zeit angehören, wo es noch an Brücken und Kähnen sehlte. Wie an Thôr die Erfindung der Brücken, so sinden wir an Wate die des Bootes §. 76 geknüpft.

In Wates Geschlecht finden wir zunächst Wieland, der als Alfenfürst bezeichnet wird, was uns zeigt wie Riesen und Zwerge, so verschiedener Natur sie seien, doch in einander übergehen. Wielands Sohn Wittig tritt gar zu einer dritten Classe von Wesen, den Helden. Nur sein Helmzeichen, ein Gistwurm, der seinen Grimm ausdrücken soll, bezeichnet noch seine riesige Abkunft, während sie sich bei seinem Wassenbruder Heime, von dem unten, in seinem ganzen feindseligen Charakter verräth, der ihn sogar einmal zum Mitglied einer Räuberbande macht.

Das berühmteste Waßerwesen Mimir ober Mimr (S. 210) wird Stalbst. 75 unter den Riesen aufgezählt. Als Bewahrer des Schakes der Tiefe heißt er Hoddmimir. Im Meere sind nicht bloß Schätze versunken, das Rheingold wird aus der Flut gewaschen und kehrt als Nibelungenhort dahin zurud; Andwari hatte das Nislungengold nach Sigurdartw. II in der Flut gewonnen. Im Flußbett barg Decebalus seinen Hort und die Westgoten die Leiche ihres geliebten Alarich als den köstlichen Schatz ihres Boltes unter dem abgegrabenen Strom. Das Waßer, in dem der Ursprung aller Dinge liegt, war auch felbst ein Schat, wenn Beterfen den Mythus von Aelwaldi richtig auf Waßerschäße gedeutet hätte; gewiss ist, daß in Mimirs Brunnen Weisheit und Berstand verborgen waren, die höchsten Schäte, weshalb auch sein Horn Hortträufler hieß. Wenig wißen wir von bem alten Thursen Söck mimir, den Odin nach Grimnism. betrog und ben Sohn Midwitnirs, des berühmten Unholden, tödtete. Ift er eins mit Hebard (Meerfüste?), dem Odin (Harbadslied 20) mit der eigenen Bunichelruthe ben Wit raubte? Ober gar mit jenem Asmund, bei bem Obin nach Grimn. 49 Jalkr hieß? FAS. III, 407 durchbohrt Obin ben Asmund mit seinem Sper. Die Namen deuten hier wieder auf Meerriesen; zugleich aber seben wir wie bei Aelwaldi, wenn er nicht, wie

Weinhold will, Alwaldi, ber allwaltende heißt, ben Schat als Ael, Bier gefaßt. Ein Trunt war es, für ben Obins Auge bem Mimir verpfandet ward, und so könnte hier eine Nebenform desselben Mythus vorliegen. Nach Meth benannte Flüße sind GDS. 697 in der Wesergegend und England nachgewiesen. Als Waßerriese erscheint endlich der ältere Startadr, ber an den Aelwaßerfällen wohnte (vidh Alufossu ober Oelfossu), und den Beinamen Alubreng führte. Er hatte acht Sande und besiegte im Zweikampfe den Hergrim, der ihm seine Berlobte Degn Alfasprengi, die gefürchtete Feindin der Elben, wie Weinhold R. 35 übersetzt, entführt hatte. Degn sah dem Zweikampf zu, und gab sich, als Hergrim gefallen war, selbst den Tod, denn sie wollte dem Starkadr nicht vermählt sein. Dieser zog alles bewegliche Gut Hergrims an sich und übernahm die Erziehung ihres mit Hergrim erzeugten Sohnes. Später entführte Starkadr Alfhilden, die Tochter des König Alfs von Alfheim, ward aber von Thor erschlagen und vom Felsen gestürzt. Seinem gleichnamigen Sohne erwies sich Thôr ebenso abhold als Odin (§. 60, 2) gunstig. Fossegrim nach der heutigen Volkssage ein Dämon norwegischer Waßerfälle ist, so giebt sich schon Hergrim als ein Bergstrom zu erkennen; nichts anderes ist Starkadr, bessen acht Riesenhände eben so viel Stromarme sind; daß ihn Thor vom Felsen stürzt, zeigt uns seine Bedeutung als den waßerreichen Absturz des Alustromes. Sein Zweikampf mit Hergrim ist die brausende Begegnung zweier Bergströme: der Machtigere von beiden reißt die Waßerschäße des Besiegten an sich. Die Braut, Degn Alfasprengi, ergiebt sich als ein schimmernder Staubbach, um den sich die Stromriesen, zwischen benen er niedersprüht, zu reißen scheinen. Schwieriger ist Alfhild zu beuten; ihrem Namen nach gehört fie dem Geschlecht der Alfen an, Uhland 176 ff. Mehrhändige Riesen kennt auch die deutsche Sage; in der Heldensage hat Heime vier Ellenbogen und Asprian vier Hände; sonst findet sich bei ihnen kein anderer Bezug auf das Waßer als daß Heimes Vater Madelger oder Adelger nach dem Morolt der Sohn einer Meerminne ift, Myth. 360. Aehnlicher natürlicher Deutung ist die Vielhäuptigkeit der Riesen fähig: es sind Felsungethüme mit mehrfachen Säuptern. Mangel an Gliebern begegnet man dagegen fast nur bei göttlichen Wesen, und hier seben wir das in ihrer mythischen Natur begründet. Zum Schluß gedenke ich noch des Meerriesen Widblindi, der nach Staldst. 47 Balfische in das hohe Meer hinausführt, die seine Eber heißen, wie Frau Harkens Dachse ihre Schweine und die Gemsen die Rühe der Fanggen genannt werden, S. 174 Wölfe Obins Jagbhunde heißen.

## 123. Feuerriesen.

Bogi, der dritte Sohn Fornjots des alten, ist von seinem hohen Buchse Halogi (Hochlohe) genannt; das Land, dessen König er ist, heißt nach ihm Halogaland, das nördliche Norwegen. Weinh. 54. Von seiner Frau Glöd (Glut) hat er zwei Töchter, Eisa und Eimyria (Asche und Glutasche), welche von zwei Jarlen, Weseti und Wisil, nach sernen Eilanschen, Burgundarholm (Vornholm) und Wisilsen, entführt werden. Weseti ist wörtlich Gründer heiliger Stätten, Wisil heißt der Weibnehmer: als erster Andauer jener Eilande bringen sie die heilige Flamme des Heerdseuers nach ihren neuen Ansiedelungen, Uhland 31. 57. Wesetis Sohn hieß Büi und bedeutet den Andau. Wie Logi zu Loti und dieser zu Utgardlofi ward, bei dem sich Loti und Logi im Schnelleßen meßen, ist §. 83 dargestellt.

Wie das Feuer in Loki nur zulett als verderblich, früher meist als wohlthätig gesaßt wurde, so geschieht das auch schon in Logis Töchtern und Schwiegersöhnen, welchen sich Thislsi als Thielvar (S. 242) vergleicht. Zugleich ist das eine neue Spur früherer günstiger Auffaßung der Riesen. Halogi hatte aber auch eine Tochter, Thorgerdr Hölzgabrudt, welcher wie ihrem Vater in eigenen Tempeln blutige Opfer sielen und viel Gold und Silber dargebracht ward, Staldst. 45. Ihre Schwester Irpa fand neben ihr abgöttische Verehrung; aber dem Wiking Soti, der beider Bruder war, zeigte sich Odin unter dem Namen Biörn seindlich gesinnt, Petersen 79, wie sonst Thor diesem Geschlecht. Freilich ist Biörn ein Beiname Thors. Lex. Myth. 908.

In den nordischen Mythen erscheint Thôr als Bekämpfer der Riesen in allen Elementen; aber den drei Söhnen Fornjots tritt er nirgend un= mittelbar gegenüber, wenn er gleich in der Thôrsdrapa Fäller der luftigen Götterstühle Fornjots heißt, was nach den Auslegern auf Abstellung seines Gottesbienstes zielt. Degir Kari Logi sind in der deutschen Heldensage zu Ede Fasolt Cbenroth (S. 94) geworden, und im Eggenliede, das gleich der entsprechenden Erzählung der Wiltinasage anfangs im Röl= ner Lande und um den Drachenfelsen spielt, wo wir auch die Faseltskaule nachgewiesen haben, bekämpft und besiegt Thor als Dietrich Einen um den Andern. Fasolt wird in einem Wettersegen wie Mermeut als Sturm= riese angerufen, Myth. 602: ganz so erscheint er auch im Edenliede, und die Faseltskaule ist wegen verderblicher Ostwinde berüchtigt, M. Rheinl. S. 323. Edes Name läßt sich von der Schärfe des Schwertes keineswegs herleiten wie Weinhold 18 will: dem widerspricht die näher zu Degir Uogi (M. 217) tretende Form Uekesahs bei Beldede und die Ortsnamen Uederath und Uedesborf in unserer Gegend, wo seine Sage daheim ist. Da in seinem Bruder der Sturmriese nicht zu verkennen ist, so ruht

Grimms Parallele der drei Brüder mit den Sohnen Fornjots auf gutem Grunde. Edes Berührungen mit Degir find §. 97 besprochen; vgl. Uhland Germ. IV, 347. Ueber Ebenrôt erfahren wir aus dem Eggenliede am Wenigsten. Grimm hat ihn Myth. 710 dem Abendrôt, einem andern Riesen der Heldensage, verglichen; dieser hat aber noch zwei Brüder und die Zusammenstellung ließe sich nicht durchführen. Der auch als Ortsename bei uns erscheinende Name soll wohl den durchaus rothen, d. h. seurigen bezeichnen. In dem Kampf wider Ede und seine beiden Brüder tritt Dietrich an die Stelle Thôrs, wie uns diese Vertauschung schon S. 246 begegnet ist; hier aber läßt das niederrheinische Local der Sage an einen fränksichen Dietrich benken, der sich auch sonst noch mit dem oftgotischen mischt. Vgl. Mein Bonna Verona, 1868.

Andere Feuerriesen, mit welchen Thor zu schaffen hat, sind Hyrrosin und Geirrödh §. 34. 84. Geirrödh ist als Gewitterriese dargestellt; doch läßt seine S. 260 nachgewiesene Beziehung auf die Unterwelt und ihre Feuerhölle vermuthen, daß die nordische Sage ihn seinem ursprünglichen Kreiß entrückt habe. Der berühmteste unter den Feuerriesen ist Surtur der schwärzende, der mit Muspels Söhnen in Muspelheim wohnt; im letzten Weltsampf steht er aber dem Freyr, nicht dem Thor gegenüber.

Wir haben Riesen in allen Elementen, ja in ber Unterwelt angetroffen; zugleich sahen wir sie auf das geistige Gebiet gerückt. Zum Schluß hebe ich noch die Neigung namentlich der deutschen Riesensage hervor, auffallende Erscheinungen der Erdbildung zu erläutern. Schon die nordische ließ Gefion sich einem Riesen verbinden, um darzuthun, warum die Buchten im See Lögr den Borgebirgen Seelands entsprechend liegen; die deutsche weiß die s. g. erratischen Steinblöcke zu deuten: ein Riese hat hier seinen Schuh ausgeklopft, weil ihm ein Steinchen hineingerathen war, bas ihm beim Gehen beschwerlich fiel. Andere vereinzelt liegende Felsblöcke hat ein Riese nach einer benachbarten Stadt geschleubert um sie zu zertrümmern; späterhin wird das auf den Teufel übertragen, der eine driftliche Rirche zerstören wollte. Ein Riesenmädchen gedachte sich eine Brude von Pommern nach Rügen zu bauen, damit fie übers Bager geben konne ohne sich die Pantöffelchen zu negen: sie nahm die Schürze voll Sand und eilte ans Ufer; aber die Schürze hatte ein Loch, und ein Theil des Sandes ward verzettelt; das Uebrige schüttete sie weg, als ihr die Mutter mit der Ruthe drohte. So entstand eine Reihe durrer Sandhügel, die in Pommern Berge heißen, Myth. 502. Bon folden Studden find alle Sagenbücher voll und auch unsere Gegend könnte in den Schluddersteinen bei Rolandseck bazu Beiträge liefern.

Eine Riesin haben wir nicht unterbringen können, weil zu Unreimbares von ihr berichtet wird. Nach Olaus Wormius war die Zauberin Hagberta die Tochter des Riesen Wagnoft, die Saxo I, 9 Hardgreipa nennt. Sie konnte sich in jede Gestalt und Größe verwandeln. Bald war sie himmelhoch, bald klein und niedrig, bald hart, bald fließend. Waßer konnte sie fest machen und Berge schmelzen; den Himmel konnte sie niesderziehen, die Erde erheben und Schiffe durch die Luft sliegen laßen. Die Götter konnte sie stürzen, die Lichter des Himmels auslöschen und die Finsterniss der Tiese erleuchten. Germ. VI, 294. Hier ist mehr die Zauberin als die Riesin hervorgehoben; aber ihre Macht übertrifft die der Götter und obgleich ihr Name mit dem Berthas zusammengesetzt ist, bleibt der Zweisel erlaubt ob Olaus wohl berichtet war. Daß die Riesen nach Belieben groß und klein erscheinen, begegnet bei Saxo öfter. Zauberei ist bei den Riesen wie bei Odin nur der Ausdruck ihrer überznatürlichen Macht. A. M. ist W. Menzel a. a. O.

### 124. Elben im Allgemeinen.

Die allgemeinste Beziehung ber halbgöttlichen Wesen, welche menschliche Größe nicht überragen, scheint Wicht, in der Mehrzahl Wichte oder Wichter, nordisch vættr, pl. vættir; doch begreist er zuweilen auch riesige Wesen. Unsere heutige Volkssprache braucht das Wort bald männlich, bald sächlich; es muß aber nicht gerade ein mythisches Wesen
meinen: dazu bedarf es, daß der Begriff der Kleinheit durch die Diminutivsorm gesteigert werde: Wichtel, Wichtlein, Wichtelmännchen, Myth. 408.
Die bei Shakespeare vorkommenden ouphes, die zunächst Elben scheinen,
Gr. M. 411, erinnern doch zugleich an die den matronis ausaniadus
gewidmeten Steine. Zwischen elves und kairies macht er keinen Unterschied.

Minder allgemein ist der Ausdruck Elbe oder Alb; der Name scint schon in Tacitus Germ. 8 vorzukommen, wo statt Aurinia Albruna zu lefen ist. Bgl. Müllenhoff in Haupts Itschr. IX, 240 und Kuhns 28. S. 148, wo kluge Frauen Albrunen heißen. Doch begreift Alfr in der Edda den Asen, Wanen und Jötunen gegenüber zwei Gattungen gött= licher Wefen: Lichtelben (Liosalfar) und Schwarzelben (Swartalfar) ober Dunkelelben (Döckalfar); der zweiten Classe scheinen die Zwerge anzu= gehören, denn sie sollen in Schwarzalfenheim wohnen. Bei dieser Unter= scheidung scheint vergeßen, daß der Name der Elben mit albus, weiß, zu= sammenhängt, ursprünglich also einen lichten Geift bezeichnet. Es werden aber sogar die Wohnpläte scharf unterschieden: die Schwarzelben sollen in der Erde, dem dunkelften Elemente, wohnen, die Lichtelben in Alfheim, das in den höchsten Regionen liegt, vielleicht nach S. 44 in der Sonne selbst. Darum heißt es D. 17, sie seien schöner als die Sonne von Angesicht; aber die Schwarzalfen schwärzer als Pech. Bgl. den Namen Pechmanle Zingerle S. 44 u. Roch. Mythen 108. Obgleich hinzugefügt ist, sie seien sich in ihren Verrichtungen noch viel ungleicher, wird doch nicht so weit gegangen, zu sagen, die Lichtelben wären gut, die Schwarzelben boje: das hätte bekannten Mythen zu offenbar widersprochen. die Riesen als Feinde der Götter erscheinen, so finden wir die Schwarzalfen den Göttern verbunden, in deren Dienft sie wirken und schmieben, und wenn gleich hämische Züge in ihrem Bilde nicht fehlen, so gehört doch vielleicht, was Bosartiges in ihrer Natur zu liegen scheint, jungerer Bildung an. In allen Elben ift die Ratur von der milden Seite aufgefaßt, und mehrfach sahen wir in den unterirdisch wohnenden Schwarzalfen die Triebkraft der Erde dargestellt, die stillwirkende Kraft der Natur, die Gras und Halme hervorsprießen läßt und im Schooß der Tiefe die kostbaren Erzadern wirkt, die freilich auch das verführerische Gold und das mörderische Eisen enthalten. Aber nicht bloß Waffen und goldener Schmuck gehen aus der Esse dieser kunftreichen Schmiebe hervor: sie haben dem Thôr den Hammer, dem Freyr das Schiff und ben goldborstigen Eber, bem Odin den Spieß und den Ring Draupnir gefertigt, deren hohe Bedeutung anderwärts dargelegt ift. sie in der dunkeln Erde wohnen, heißen sie Schwarzalfen, womit nicht nothwendig Häßlichkeit verbunden sein muß. Nach der deutschen Sage schmieden die Zwerge, die Zwerginnen spinnen: beide sind bald schon, bald eislich getan.

Die Zwergin im Rudlieb kommt aus der Höhle sehr schön (nimis pulchra), dabei zierlich gekleidet und goldgeschmückt. Hier klagt auch der Zwerg über die Treulosigkeit des Menschengeschlechts und leitet daraus die furze Lebenszeit, die uns bestimmt ift, während die Zwerge, weil sie redlich seien und einfache Speisen genießen, lang und gesund leben, Myth. 424. Schönheit und Häßlichkeit, lichte und dunkle Farbe ist hienach schon den in der Erde wohnenden Zwergen eigen, die den Schwarzelben gleichgestellt werden. Beides ist auch wohl begründet: ihre dunkle Farbe in ihrem Aufenthalt im finstern Erdschooße, vielleicht auch in ihrem Schmiedegeschäft; ihre lichte, die schon der Name Alb ausdrückt, in ihrem wohlthätigen segensreichen Wirken. Zwei Classen von Wesen nach lichtem und dunkelm Aussehen zu unterscheiden, war die jüngere Edda so wenig berechtigt als das staldisch gelehrte und darum späte Alwismal einen Unterschied zwischen alfar und dvergar aufzustellen, während in der Wöluspa auch Zwerge Alfennamen führen. Zwar sind nicht alle Elben Zwerge; auch wohnen nicht alle unter ber Erde: aber zwischen erdbewohnenden Alfen und den Zwergen giebt es keinen Unterschied; die Lieder wißen sogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen: nur döckalfar werden genannt. ist es bedenklich, wenn die jüngere Edda die Lichtalfen in Ljosalfaheim oder doch in Alfheim wohnen läßt, obgleich Einiges dafür spricht, womit

aber nicht zu vereinigen ist, daß sie jetzt Gimil bewohnen sollen, den künfetigen Himmelssaal aller Guten und Rechtschaffenen, der nach D. 17 im dritten Himmelsraum liegt. Sonst finden wir so hochliegende, von Swartsalfaheim gänzlich gesonderte Wohnsitze der lichtern Alfen kaum bezeugt, und man dürfte den Einfluß christlicher Vorstellungen von den Engeln und mehren Himmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 hieße:

Heilig ist das Land, das ich liegen sehe Den Asen nah und Alfen.

Doch ergiebt die Vergleichung aller Stellen, welche Asen und Alfen zusam= men nennen, die durch das Reimbedürfniss begünstigte Gewohnheit, beide Claffen wohlthätig waltender Wesen formelhaft zu verbinden: sollten nur die Lichtalfen gemeint sein, von beren Wohlthaten nichts gemeldet wird, so wäre die Formel ungenügend. Nach unserer Ansicht gab es im Volks= glauben zweierlei Classen von Alfen eigentlich nicht, sondern nur Ein Ge= schlecht, das bald in der Erde, bald in andern Elementen haufte: erstere tonnten nach ihrer Natur licht, nach ihrem Aufenthalt und Schmiede= geschäft dunkel erscheinen. Der stärkste Beweiß gegen die Annahme einer eigenen im Himmel wohnenden Classe von Lichtalfen ift, daß es echte alte Mythen von ihnen nicht giebt, während von den Schwarzalfen, die in der Erde wohnen, die j. Edda so viel zu erzählen weiß. Grimm nimmt 414 drei Arten nordischer Genien an, Lichtalfen, Dunkelalfen und Schwarzalfen, wie die pommersche Volkssage weiße, braune und schwarze Unterirdische son= bere, und im Morolt brei Geisterscharen erscheinen, welche ber im Rampf Gefallenen und ihrer Seelen warten, weiße, bleiche und schwarze: die weißen sind Engel, die schwarzen Teufel; die bleichen scheinen im Fege= feuer wohnende Verwandte der Streiter, so daß die drei christlichen Seelen= aufenthalte vertreten sind, was auf kein hohes Alter weift. Daß sich Engel und Teufel um die Seelen der Verstorbenen streiten, läßt sich aus der heidnischen Vorstellung deuten, daß nicht alle Sterbende in Obins himm= lische Halle eingehen, sondern einige zu Hel kommen, wie auch Thor und Frenja Anrechte an die Seelen der Verstorbenen geltend zu machen haben; vgl. auch S. 134. Aus jener Stelle im Morolt, wo der christliche Ein= fluß zu Tage liegt, ist für drei Classen elbischer Geister kein Schluß zu ziehen, und der pommersche Volksglaube schattet nur die Unterirdischen ab, stellt aber keine eigene Classe himmlicher Elben auf und auch bei Shakespeare begründen die vier Farben der Elfen black, grey, green, white Mids. keinen Unterschied. Jene bleiche Schar gleicht nun aller= bings ben nair, welche wir im Zwergverzeichniss ber Wöluspa antreffen: der Name bezeichnet sie als Geister der Todten, mit welchen sich die Unterirdischen unserer Bolfsfagen immer berühren; auch die Beinchen, beren Königin Berchta ist, sind den Todten verwandte elbische GeisterAlwismal, das neunerlei Classen von Wesen unterscheidet, und jeder eine eigene Sprache beimist, nimmt auch für die Bewohner der räumlich gesdachten Hel, die uns zur Hölle geworden ist, eine eigene Sprache an, und diese könnten mit jenen Heinchen und eddischen wär zusammenssallen. Auch Dain im Zwergregister bedeutet den Todten, Dwalin wie es icheint den Schlasenden und Thrain (Hrafn. 3) den Träumer. Bgl. Germ. III, 172.

Wie steht es aber um die Opfer (Alfablot), die wir den Alfen gebracht sehen: galten diese den Lichtelben? Fast follte man es glauben, da es noch spät Gebrauch war, den Engeln Speise zu bereiten und hinzustellen. Dem heimkehrenden Sighwat Skiald wehrte seine Hausfrau, die vor der Thure stand, den Eingang bis er den Alfen geopfert habe. Petersen 101. Heimstr. Olaf Helgas. c. 92. Welche Alfen hier gemeint seien, ist nicht gesagt. In der Kormak. 216. 218 soll mit dem Blut eines erlegten Stiers der Hügel geröthet und aus dem Fleisch des Thiers den Elben ein Mal bereitet werden. hier scheint boch ber hügel auf die darunter wohnenden Alfen zu deuten: er alfar but i. Spuren dieses Dienstes der Erdgeister finden sich noch in dristlicher Zeit, als sie schon zu Teufeln herabgesunken waren: namentlich werden Lämmer, Böcklein und Hühner dargebracht, während die unschuldigen Hausgeister ein Topf Milch befriedigt, die gierigen Waßerwesen sich nicht einmal an thierischen Opsem genügen laßen, sondern Menschenblut verlangen. In unsern Bolkssagen sehen wir allen Elben unter der Erde oder im Waßer die Wohnung angewiesen, denn diejenigen, deren Leben an Bäume geknüpft ist, ober die in Blumenkelchen wohnen, wo ihrer oft hundert Tausende neben einander Plat haben, bilden kaum eine Ausnahme. Vielen wird lichte Gestalt und schönes Angesicht verliehen, der Wohnung in der Tiefe ungeachtet. Namentlich schottische und englische Sagen zeigen Elben und Elbinnen in wunderbarer Schönheit; ihre Kleidung ist weiß und glänzend. Sie heißen das gute Volk, die guten Nachbarn, im Norden Lieblinge, Liuslingar, in Deutschland gute Holden. Sie lieben Musik, ihre Lust am Tanz ist unermüdlich, wenn sie gleich die Nacht dazu mählen. Im Umgang mit Menschen hat aber ihre oft missbrauchte Gutmüthigkeit gewisse Grenzen, und sie kann dann sogar in Grausamkeit übergeben. Die Elben deutscher Gedichte des Mittelalters sind auch zum Theil noch schön; aber das Christenthum hat sie schon herabgewürdigt. Von der elbe wirt entsehen vil maneger man: böser Blick wird ihnen angedichtet, auch ihre Geschoße sind verrufen, ihr Pfeil, ihr Anhauch selbst, bringt Tod und Krankheit; der Nachtmar namentlich scheint ein feindseliger Geist, und über Albbruden beschwert man sich noch täglich. Auch ihre Gestalt hat gelitten; doch erscheint noch Elberich, selbst Hinzelmann mit schönem Angesicht, ganz wie im Norden

und bei den Angelsachsen der Ausdruck, "schön wie ein Elfenweib' den Gipfel weiblicher Schönheit bezeichnet. Sögubr. FAS. I, 387.

Allen Elben, auch ben unterirdischen ist es gemein, daß sie geringe Dienste mit unscheindaren Gaben lohnen, die sich aber dem Bescheidenen in Sold wandeln. Selbst dem zufällig in ihren Kreiß tretenden füllen sie die Taschen mit Lindenblättern, mit Rehricht, mit Rossbollen (R. Reusch 2. Aufl. Nr 7); oder hat die Gabe nur dem Vorwizigen, der zu früh nachsieht, die unsaubere Gestalt angenommen? Natürlich kehrt er den Sac um, und schüttet die Füllung aus. Zu Hause angekommen sindet er aber in den Ecken des Sacs, in denen noch einige Ueberreste des Dungs zurückgebliehen waren, blanke Goldstücke liegen, und da erkennt er die Wahrheit des alten Worts: "Wer das Rleine nicht ehrt, ist des Großen nicht werth!"

Auch sittlich unbeflectt erhielten sich einzelne Elben wie jener bei Cafarius (V, 36), der selbst dem Christenthum nicht abhold, und überhaupt fo rein gehalten ift, daß man für die in der Edda fehlenden Mythen von Lichtelben, wenn diese nicht überhaupt aufzugeben wären, hier Ersat fände. Er rettet bem Ritter, bem er in Gestalt eines schönen Jünglings bient, das Leben, indem er ihm eine Furt durch den Strom zeigt als er von seinen grimmen Feinden verfolgt den Tod vor Augen sieht; ein andermal holt er deffen kranker Gemahlin Löwenmilch aus Arabien herbei (vgl. Müllenhoff 418), und als ihn jett der Ritter, dem er gestehen muste, Einer der mit Lucifer gefallenen Engel zu sein, verabschiedet, weil ihm vor ihm graut, verlangt er für seine treuen Dienste sehr bescheidenen Lohn und verwendet ihn nur, einer Rirche, die keine Glocken besitzt, eine folche Hier liegt zugleich auch ber Beweis, baß der Glockenhaß in au kaufen. der elbischen Natur nicht begründet erft von den Riesen auf die Elben Nicht der Glockenklang, die Untreue der Menschen übertragen ward. vertreibt sie. Bgl. die Steinfeldersage von Bonschariant, Rheinl. 304, Ratfen II, 200 ff., wo aber Züge aus der Riesensage mit eingeflochten Gleichwohl wufte sein Herr ihn mit dem Christenthum nicht aus= zusöhnen, wie doch den Elberich der Dichter des Ortnit. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und sogar die Taufe und Bekehrung der Beiden mit Eifer betreibt, so zeigt seine Verwandtschaft mit R. Golde= mar, bem erzichurfenden und schmiedenden Bergkönig, und mit Elbegast, ,dem schlauen berüchtigten Dieb', daß auch Er kein Lichtgeist war, sondern zu den Schwarzelben zählte.

Die Elben klagen über die Untreue der Menschen ,wie ist der Himmel so hoch! wie ist die Untreue so groß!' An der Untreue der Menschen scheint es zu liegen, wenn mit den Elben eingegangene eheliche Berbindungen, wie sie besonders mit Waßergeistern vorkommen, zuletzt ein tragisches Ende nehmen; doch könnte schon in der ungleichen Sin-

nesart der Berbundenen der Grund liegen, daß solche Mischheirathen nicht jum Glud ausichlagen. Dieje ift aber in der Abstammung begründet: ce find eigentliche Difsheir athen, aus benen nichts Gutes entfteben tann. Das iheint mir auch schon ber Sinn bes Mythus von Urvagi, welden Ruhn Herabkunft 81-94 bespricht. Pururavas muß Giner ber Gandharven werden, um Biedervereinigung mit der Geliehten zu erlangen, beren Bedingungen er dießseits nicht zu halten vermochte. Aehnlich glaub ich die deutschen Märchen verstehen zu mußen, wo die Wiedervereinigung auf dem Glasberge geschen soll, der auch nicht von dieser Welt ift. Urvagi durfte den Pururavas nicht nakt sehen; in der deutschen Sage ist es die Frau, welche nicht natt gesehen werben barf; so in ber Delusinensage, die in altester Gestalt bei Gervasius (Liebrecht 2) erscheint, wo aber der Fischschwanz, den ich für undeutsch halte, noch nicht vorkommt: die Elbin verwandelt sich in eine Schlange und verschwindet. Im Uebrigen darf man dem Urtheil Bolfs Beitr. 271 zustimmen: sie find Wesen höherer Art, und darum verlangen fie von dem Geliebten und Gatten höhere Rudfichten: sobald er die aus den Augen sett, ist das ganze ichone Berhältniss gebrochen und sie kehren zurück in das Elbenreich. Das zeigt sich auch bei dem Alb u. s. w., wovon unten. Bgl. Liebrecht Amor und Psyche, Zeus und Semele, Pururavas und Urvaçi in Ruhn's Ishkr. XVIII, 1, wo auch andere Sagen, z. B. die von Friedrich von Schwaben und Konrads Partonopier und Meliur verglichen sind.

Die Riesen konnten wir nach den vier Elementen eintheilen, worauf uns schon die Söhne Fornjots, des alten Riesen, leiteten. Bei den Elden hat diese Eintheilung Bedenken, weil ihnen solche Stammväter sehlen und die elementarischen Bezüge noch erst zu ermitteln sind. Zunächst sind uns Luftelben nicht bezeugt. Zwar führt das Zwergregister einen Windalfr auf; aber auch Andwari, der im Waßer watet, nennt sich Sigurdarkw. II, 5 Gustr (Bläser), wie spiritus mit spirare zusammenhängt, Geist mit gisan wehen, Myth. 430. So hat Uhland 166 Benggwir und Beyla, §. 122, die bei Degirs Trinkgelage die Bedienung besorgen, für milde Sommerlüste in Freyrs Gesolge erklärt. So heißt auch ein deutscher Hausgeist Blaserle, und von dem schädlichen Anhauch der Elben war schon die Rede. Austri, Westri, Nordri, Sudri sind vielleicht nicht sowohl die vier Hauptwinde als die vier Himmelsgegenden. Als Geister sind sie freilich alle der Luft verwandt, als ätherisch schildert sie auch ihr Lied:

Wir trinken den Wein,

Wir trinken den klaren Mondenschein. Wolf DS. 265.

Sie erscheinen aber, besonders die Zwerge, in derber, greifbarer Leiblichkeit. Da jedenfalls die Rubrik schwer auszufüllen wäre, so scheint es für die Uebersicht vortheilhafter, die Elben in Zwerge (oder Erdgeister), Waßergeister und Feuergeister einzutheilen. Erstern schließen sich die Wald= und Feldgeister an; diejenigen, welche Geister der Verstorbenen scheinen, werden wir gelegentlich unterzubringen suchen: die Ansicht, daß alle Elben dieß seien (Ruhn NS. 469) ist zwar im Grunde richtig, obwohl es selten hervortritt; einen Eintheilungsgrund gewinnen wir aber daraus nicht.

# 125. 1. Zwerge (Erdgeister).

Der Name der Zwerge (Querge, Querge) ist noch unerklärt. Grimm vergleicht Myth. 416 das Georgyós (übernatürliche Dinge verrichtend), was lautlich entspräche, denn das Wort (altn. dvergr, alth. tuerc) gehört zu denen, die im Neuhochdeutschen noch eine Verschiebung erlitten haben; das plattdeutsche Querg oder Querlich geht im Anlaut in ein anderes Organ über. Sie heißen auch Schwarzalfen, Bergmännchen, Erdmänn= den, Unterirdische, Onnerbänkissen (Müllenhoff S. 281); Hogmänni, Bawaria 1, 327, in ber Schweiz härdmändli, godwirgi (Bernaleken Alpens. 190), Toggeli, Lütolf 47. 116 und mit Bezug auf ihre Bogel= gestalt Biberli, Rochh. Mythen 110; im Tyrol Norggen und Lorggen, in Oesterreich auch Fenesleute, Gangrl und Trollen; doch gehen letztere in Riesen über, Vernaleken, Oester. M. 23. Der Name Fenesleute er= innert an die Fenggen §. 121; auch sie sind häßlich, aber sonst elbischer Ratur. Der Fenesberg Vernal. 230 klingt an den Venusberg unten §. 129 an und wörtlich scheint mit dem Bonner Verwandtschaft. Gangerl gemahnt an Obins Beinamen Gangleri, und ba der Name auch auf den Teufel über= tragen ist (Schmeller II, 55), so liegt die gleiche Vermuthung nicht fern. Als Wesen des heidnischen Glaubens finden wir sie auch Beiden genannt. Andere Namen sind schon gelegentlich angeführt; einige werden noch er= wähnt werden: zu erschöpfen sind sie so wenig als die für die wilde Jagd. Das seltsame Zwergregister in der Wöluspa theilt sie in drei Reihen, indem es zuerft die von Modsognirs Schar heraushebt, dann die von Durins Geleit folgen läßt ohne Allgemeines von ihnen auszusagen, zulett die von Dwaling Zunft und Lofars Geschlecht aufführt, von welchem so gesproden wird als wohnten sie allein im Gestein. Wer jener Lofar sei, wißen wir nicht; man könnte an Loki denken, der nach M. 413 selber alfr heißen soll, den wir wie Donar (M. 170) in nächster Verbindung mit den Zwergen sehen, dem vielleicht ihre Erschaffung aufgetragen ward, da der Rath dazu, wenigstens nach der Wöl., die sie für unheilvoll ansieht, von ihm ausgegangen sein muß (S. 95). Auch können sie seines Beistan= des nicht entrathen, da er nicht bloß das Feuer ist, dessen sie zum Schmieden bedürfen, sondern auch die Erdwärme, die Gras und Laub, das Gespinnst der unterirdischen Kräfte, hervortreibt. Bei dieser Deutung bleibt unklar, warum nicht auch die beiden andern Reihen ben,

gleichen Stammvater haben sollen, da doch auch sie aus des Meerriesen Blut und Gebein entstanden sind. So werden D. 61 einige Zwerge als Söhne Iwaldis (des innenwaltenden) bezeichnet, welcher nach Hrafn. 6 auch Iduns Vater sein soll. Aber Söhne des innenwaltenden (Lok!) könnten alle Zwerge heißen, da sie selbst die innenwaltenden sind.

Die drei Reihen, die den obigen drei Scharen S. 425 gleichen, erinnern daran, daß die deutschen Elben und Zwerge eigene Rönigreiche In der Edda findet sich davon keine Spur; oder wäre Frege, bem Alfheim (die Sonne?) zum Zahngebinde geschenkt ward, als könig der Alfen gedacht? Jedenfalls gehörte ihm ein elbisches Reich; doch warum könnte es nicht in der Unterwelt gelegen haben, auf die er so viele Bezüge zeigt? Aber schon die schwedische Hulbra ift Königin des Huldrefolks; in Deutschland heißt Golbemar Konig, nicht fein Bruder Alberich, den doch der Rame als Elbenkönig bezeichnet; im Ortnit, wo er Elberich heißt, trägt auch Er die Arone. Alberich ward in der französischen Sage, die nach England überging, zu Oberon, und jest heißt er wieder König. Der dritte Bruder, Elbegast, ,der schlaue berüchtigte Dieb', heißt in dem niederländischen Gedicht Alegast; er holt den Raiser Rarl in Ingelheim zum nächtlichen Stehlen ab. Hier ist auch er in die neufränkische Sage getreten. Man könnte an Alwis S. 235 denken, wenn er Thôrs Tochter Thradh entführen, nicht die verlobte Braut heimholen wollte; nur der Steinjötunn Hrungnir heißt Thrudhs Dieb, weil das auf steinigen Boden fallende Samenkorn nicht aufgeht, Uhland 82. Sonst ist es bei den Zwergen hergebracht, die Braut zu entwenden. Goldemar stiehlt die Hertlin, des Königs von Portugal Tochter, Laurin die Simild, Dietleibs Schwester. Goldemar ist noch tiefer in die Helbensage ver-In dem Geschlecht der Hardenberge an der Ruhr war nach Gobelinus Persona, vgl. Zimmerische Chronik III, 85, der Rame Neveling (Nibelung) herkömmlich. Bei einem diefer Nevelinge hielt fich Rinig Goldemar als Hausgeist auf, spielte wunderschön Harfe, war bes Brettspiels kundig, trank Wein und theilte mit dem Grafen das Bette. Er warnte ihn auch vor dem Ueberfall seiner Feinde und berieth ihn, wie er ihrer Hinterlift entgehen sollte. Seine Hände, die sehr weich anzufühlen waren, ließ er wohl betaften, wollte sie aber nicht sehen laßen. Sein dreijähriger Aufenthalt auf Schloß Hardenberg galt eigentlich der schönen Schwester des Grafen, welcher den Zwergkönig Schwager nannte. Die lebende Volkssage, die ihn König Volmar nennt, fügt hinzu, ein neugieriger Rüchenjunge habe ihm einmal Erbsen und Asche gestreut, damit er zu Falle fäme und seine Gestalt in der Asche abdrucke. Als aber der Roch am andern Morgen in die Rüche trat, fand er den Rüchenjungen am Bratspieß stecken. Ruhn WS. 138. Myth. 477. Von Ents

führung wird hier nichts gemelbet. Viel gründlicher und meisterlicher trieb Elbegast das Diebsgewerbe: er stahl den brütenden Vögel die Eier. Wie aber Abelger in Madelger, so scheint Adelger oder Alegast in Maslegis, Maugis übergegangen und so in die französische Sage gelangt, wo er Dieb und Zauberer zugleich ist. Rheins. 120. Auch die Roggensmuhme und der Kornengel sollen Kinder stehlen. Bei Oberon und Tistania sinden wir das Kinderstehlen wieder und Titania hat davon den Ramen, da Kinder Titti heißen; der Tittisee ist ein Kindersce. Vgl. Roch. Aarg. S. 357. 359, Mythen 109. 150. Die neben den gesstohlenen Kindern in Zwergsagen erscheinende Braut ist wohl auch eine Entführte. So werden wir an Goethes Hochzeitlied erinnert, wie bei dem Schutz, den der Zwergkönig Antilois dem Wilde gewährt, an Schillers Bergesalten.

Unklar bleibt noch der Zusammenhang mit dem Meisterdied Agez, der bei den Meistersingern öfter genannt wird, Mone HS. 140. Man wird zunächst an Degir erinnert, den schrecklichen Gott; got. heißt agis Schrecken, hochd. akiso. Wurde er als Dieb gedacht, wie seine Gattin Kan Raub heißt? Das erklärte zugleich, warum der Magnet Agstein heißt, weil der Magnet den Schiffern das Eisen stiehlt; auch siele ein Licht auf den Teusel Oggewedel (MS. II, 250), der die erste Lüge sand. Aber Müllenhoff Ztschr. XIII, 183 weist nach, daß Reinmars Spruch MSH. II, 208° nur eine Personisication der Vergeßlichkeit meint, ahd. mhd. Agez; der j. Titurel vergleicht ihn dann mit Elbegast, dem schlauen berüchtigten Dieb: für den mythischen Agez bleibt demnach kein Zeugniss sibrig als etwa wenn im Waltharius der Vater Hagens Agazi heißt, was schon Lachmann Kritik der Sage 457 mit dem Meisterdieb Agez zusammenstellte.

sammengenannt, König Ribelungs Söhnen, des Zwergkönigs, denen Siegfried den Hort theilte und das Schwert zum Lohn vorausnahm. Nach den §. 66 verglichenen Märchen eröffnet ihm dieß die Unterwelt, auf die schon der Name Ribelung deutet. Der Name Schilbung kann neue Aufschlüße gewähren: er hängt mit dem nordischen Geschlecht der Stilfinge (Schilbunge) zusammen, deren Ahnherr Stelfir, der Bater Stiölds, geswesen sein soll, der auch Steaf heißt, was die dänischen Stiöldunge den schwedischen Stilfingen, Schiltung erscheint in deutschen odpsseischen Geschichten, Orendel, Parzival 1. 2. und R. Tyrol, so auch in der Fortssehung des Laurin. Wackernagel vermuthete Itsa. IX, 374, jener Steaf, der auch Stiöld heißt, sei nach älterer Sage auf einem Schild statt des Schiffs übers Meer geschwommen. Wir sehen hier wieder seine Berührung

mit dem (§. 91. 102) als Unterweltsgott erkannten Uller, der auf dem Schild als einem Schiff übers Meer lief. Schwerlich bediente sich dieser winterliche Gott in der ältesten Sage einer Eisscholle, die wir Schülpen nennen: beßer nimmt man an, sein Schiff war aus Baumrinde (Schelse) gemacht. Bgl. Frisch s. v. Schelch. Als Todtenschiffer wie als Ersinz der des Schiffs oder Boots sahen wir §. 73 u. S. 419 den Riesen Wate, in letzterer Eigenschaft neben seinem Sohne Wieland (Wölundr), der wieder zwei Brüder hat, Egil und Slagsidr. Wieland heißt Elsenztönig wie Goldemar, und Egil, in der Wiltinas. Eigil, wird mit dem ags. Aogol, dem deutschen Zwerge Eugel zusammenhängen, und wir gewinnen so neue Brudertrilogieen, welche unsere frühern §. 37. 57 vervollständigen und beleuchten können:

| Luft     | Waßer               | Feuer       |
|----------|---------------------|-------------|
| Kâri     | Degir               | Logi        |
| Fasolt   | Ede                 | Ebenrôt     |
| Elberich | Elbegast (Agez)     | Goldemar    |
| Alberich | Nibelung            | Shilbung    |
| Odin     | Hoenir (Pfeilkönig) | Lodr (Lofi) |
| Slagfibr | Eigil (Tell)        | Wölundur    |
| Fafnir   | Dir                 | Regin.      |

Diesen brei zwergischen Brüdern entsprechen die §. 114 erwähnten drei Haulemännerchen, die auch schon, weil sie begabend sind, an die Trislogie höchster Götter gemahnen. Dem auf dem Schiffe oder Schild schwimmenden Unterweltsgott, heiße er nun Stiöld oder Uller, möchte ich den auf dem Blatt schwimmenden Däumling vergleichen, dem St. Brandan auf der See begegnete, Myth. 420, vgl. auch Malegis, Boltsb. XII, 406. Mit der Rechten hielt er ein Näpschen, mit der Linken einen Griffel: den Griffel steckte er in die See und sieß davon Waßer in den Napf triesen; war der Napf voll, so goß er ihn aus und füllte dann von Neuem: ihm sei auferlegt, die See zu meßen dis an den jüngsten Tag. Grimm erinert dabei an uralte indische Mythen. "Brahma, auf Lotos sitzend, schwimmt sinnend durch die Meeresabgründe. Vischnu, wenn nach Brahmas Tode Gewäßer alle Welten bedecken, sitzt in Gestalt eines urkleinen Kindes auf einem Blatt der Pipala (des Feigenbaums) und schwimmt, an der Zehe seines rechten Fußes saugend, auf dem Milchmeer."

Die trilogische Zusammenstellung hat auch den Zwergen elementarische Natur angewiesen. Da wir sie aber unter den Erdgeistern fanden, so wäre gleichwohl die Eintheilung nach den Elementen unthunlich gewesen. Wir sahen die Götter an die Stelle elementarischer Riesen getreten: sollten ihnen auch Zwerge zu Vorbildern gedient haben? In den deutschen Sagen erscheint Odin häusig als Zwerg, als kleines mutiges Mandle.

Myth. 439. Bgl. das Nebelmännle S. 375 und ein anderes Nebelmännlein bei Vonbun B. 74, das auch durch breitkrämpigen Hut auf Odin weist. Bgl. Wolf DS. 189, wo Ouwelmännchen neben Nievelmännchen stehen. Man s. auch S. 127, wo Eckerke, Hütchen und Balder auf Thor, Odin und Baldur deuten. So mag es wohl guten Grund haben, wenn ags. Stammtafeln Voden von Skeaf und Sceldva abstammen laßen. Zedenfalls haben sich unter Zwergen so gut als unter Riesen göttliche Gestalten verloren.

Ein berühmter deutscher Zwergkönig ist Laurin, von dem der Zwergkönig Antilois in Ulrichs Alexander eine Nachbildung scheint. reitet auf einem Ross, das nicht größer ist als ein Reh, wie Laurins Ross einer Beiß verglichen wird. Auch Er hat sich einen Rosengarten geziert, den man ihm nicht verwüsten soll. Er liegt im Tiroler Hochgebirge als ein irdisches Paradies, jener Blümlisalp (Grimm DS. §. 300) vergleichbar, die nach Rocht. Mythen in der Schweiz öfter wiederkehrt. Laurins Rosengarten wird mit einem Seidenfaden gehegt. Das kehrt bei bem großen Rosengarten, den Kriemhild angelegt hat, wieder; er ist ein Nachbild des elbischen. Wer dem Laurin diese heilige Umfriedigung bricht, der büßt es mit der rechten Hand und dem linken Fuß: dadurch ist auch Er als unterweltlicher Gott bezeichnet, benn Hände und Füße fordert als Schiffslohn der Fährmann, der über den Todtenfluß sett, und sie wurden den Todten in den Sarg gelegt. Der linke Fuß und die rechte Hand wurde von Wittig als Brückenzoll begehrt; Hand und Fuß ver= langt auch Norprecht der Fährmann im großen Rosengarten; von dem Fährmann in den Nibelungen scheint es nur vergeßen. Hier mar also die Donau wie dort der Rhein als Unterweltsfluß gedacht. Bgl. Ruhn WS. S. 129. So scheinen in den Nibelungen Else und Gelfrat den Unterweltmächten Gudmund und Geirröbh zu vergleichen.

Andere Zwergkönige der deutschen Sage sind Sinnels von Palakers bei dem Lebermeer (mare mortuum, von hlev, hlowes, Todtenhügel,
wie auch Leberberg zu erklären ist), wo der Magnetberg liegt. Er ist Laurins Bruder wie Walberan sein Oheim, wenn nicht wieder ein
dritter Bruder in ihm steckt. Endlich erscheint noch in Dietrichs Drachenkämpfen der streitbare Zwerg Bibung. In der neuern deutschen Sage
ist Gübich berühmt, wohl aus Gibich (einem Beinamen Odins) entstellt, wie auch Gibichensteine und Gibichenkoppen bestätigen. Auch dieser Geist ist wie Hücken §. 127, wie Anecht Ruprecht §. 142 ein verkwister (das auf das gotische frakvistnan zurückgehende niederrheinische Wort verbient in die Schriftsprache Aufnahme), verzwergter Odin. Er ist König der Harzzwerge. In Deutschböhmen ist Hans Heiling als Fürst der Zwerge bekannt; doch schwankt er zu den Riesen hinüber. Im schlesischen Gebirge sputt Rübezahl, dessen Vorname Johannes schon Beachtung verdient hätte. Sein Name selbst, früher Rübezagel, ist elbisch wie Erbsen-blüte und Senfsame bei Shakespeare oder Lindenzweig, Hölderlin, Hurle-busch u. s. w., Myth. 1016, Itsch. XII, 408. Beides zeugt für seine Deutscheit.

Eine Reihe deutscher Sagen spricht von dem Tode des Zwergkönigs, wobei wunderliche Namen erscheinen. "König Anoblauch ift todt", "König Pingel ift tobt', , die alte Mutter Pumpe ist tobt': diesen klagenden Ruf vernimmt ein Bauersmann und erzählt es daheim. Sogleich springt ein Anecht, eine Magd ober gar eine Rate, die erst ins Haus gekommen sind, auf und verlagen es: sie waren die Erben und Nachfolger des verstorbenen Königs und eilen, ihr anerfallenes Reich in Besitz zu nehmen. Müllenhoff S. 291. 2. Kuhn NS. 189, Baader 26, Zimmersche Chronik IV, 285. Dieselbe Erzählung findet sich auch bei den Fenggen, doch ohne Andeutung des Königthums; sie bleiben bei den Bauern nur im Dienst bis ihre menschenfreßerischen Bater gestorben sind, in deren Art fie bann selber schlagen. Häufig erscheinen Riesen als Vasallen solcher elbischen Reiche. Dem König Nibelung dienten zwölf starke Riesen (Nibel. 95), dem Laurin fünf, dem R. Goldemar (Heldens. 174) sehr viele, dem Walberand, wie er heißen sollte, zahllose.

Goldemar und Laurin scheinen ursprünglich Könige der erzschürsenben Zwerge, die auch Bergmännchen, Bergmönche heißen. Wer ein Bergmännchen sieht, trifft nächstens auf eine ergiebige Erzader. So wird von den Benedigern erzählt, die in Tiroler Bergen nach Erz und Goldsand suchten und einmal einem Hirten gesagt hätten: Ihr werft beim Hüten oft einer Kuh Steine nach, die zehumal mehr werth sind als die ganze Kuh. Diese Benediger erklärt aber Bonbun Sagen 16 troß ihres nobeln der Lagunenstadt entlehnten Namens nur für verkappte germanische Iwerge. Zingerle Sagen 70. Doch waltet dabei die Borstellung, daß aller venedische Reichthum aus Tiroler Bergen geschürft sei. Vonbun 3. 48. 50. Panzer II, 197.

Wesentlich verschieden sind Riesen und Zwerge nicht: sie gehören beide dem Steinreich an, und ihre Beziehungen zur Unterwelt sind gleich nahe. Nur pflegt es ein Zwerg zu sein, der als Bote der Unterweltszgöttin, wie sonst der Hirfch, in den Berg lockt: den Dietrich von Bern holt ein Zwerg ab, Heldens. 39, und noch in den allegorischen Gedichten des 15. Jahrh. führt ein Zwerg zu Frau Benus. Hiehin gehört auch der Rattenfänger, der die Kinder von Hameln in den Berg lockt; in der Sage vom Lorscher See (Wolf Beitr. 172) vertritt ihn ein Bergmännchen, von einer Göttin gesendet. Vgl. Zingerle II, 179. Gleiche Berhältnisse zu der Unterweltsgöttin sinden sich nur bei Riesinnen §. 121;

doch sind jene als Todtenschiffer auftretenden Riesen zu beachten so wie der Viehhirt (wilde Mann) S. 441.

Erdgeister und Zwerge theilen die lichtscheue Natur mit den Riesen: ein Sonnenstral wandelt auch sie in Stein und Felsen, wie wir in Alswismal sehen. Darum tragen sie auch Nebelkappen, Tarnkappen, die nicht bloße Kopsbededung sind: die holhat ist ein Mantel, der sie vor dem Lichte schüßen soll; doch faßen sie einige Sagen allerdings als Hüte. Zuweilen giebt ihnen die tarnhat (verbergende Haut) auch höhere Stärke: wer sie ihnen entreißt, oder den Hut abschlägt, bringt sie in seine Gewalt. Ihre Verwandtschaft mit den Riesen bricht auch an einer Stelle des Alswismal hervor, wo Thor zu dem Zwerge sagt:

Wer bist du, Bursch, wie so bleich um die Rase? Hast du bei Leichen gelegen? Bom Thursen ahn ich Etwas in dir: Bist solcher Braut nicht geboren.

Der bleiche Zug um die Nase, der bei Sterbenden und Todten beobach= tet wird, zielt auf ihre Berwandtschaft mit den nair, den Geistern der Berftorbenen, mit denen sie mehr als die urweltliche Wohnung gemein Wenn aber Thôr jest Etwas vom Thursen in Alwis ahnt, so ist das für ihn carakteristisch, der als geschworener Feind der Riesen überall Thursen wittert. Auch barin gleichen sich Riesen und Zwerge, daß sie die Cultur und das Christenthum haßen: das Glockengeläute ift ihnen zuwider, der Ackerbau und das Wälderrotten vertreibt sie: sie wollen auch durch Pochwerke nicht gestört sein, und beide beschweren sich über die Treulosigkeit der Menschen, die sie mehr noch als alles Andere zur Auswanderung zwinge. Doch pflegen Sagen von maffenhafter Auswanderung, wobei sie über einen Fluß geschifft werden und dem Fährmann, den sie mit alten Münzen zahlen, unsichtbar bleiben, sich nur an die Elben zu knüpfen. Bgl. jedoch M. 511. Neben der Ueberfahrt kommt auch die Brücke vor, die unzähliger Füße Getrappel erschüttert. So ist es die Unterwelt, wohin der Abzug geschieht, M. 428. Wie die Riesen Gisen= stangen, so tragen die Zwerge Geiseln: die Alberichs war von Gold; vorn hingen sieben schwere Anopfe daran. Wie Zwergkonige giebt es auch Riesenkönige, und beibe entführen gern irdische Rönigstöchter: ber Riese Hrungnir wie der Zwerg Alwis s. o. kann Thrudhs Dieb heißen. stellen die Riesen Idun und der schönen Frenza nur nach, um sie der Welt und den Göttern zu entziehen. Deutsche Sagen laßen die Riesen Menschentöchter entführen, weil sie Wohlgefallen an ihnen finden; bei den Zwergen wißen sie noch einen dritten Grund: ihre Kleinheit. ,Sie streben ihr Geschlecht durch Heirat mit den Menschen zu erfrischen. Darum bedürfen sie auch menschlicher Ammen (ut prolom suam infelicem nutriant, Gervas. Otia Imp. 986); säugende Frauen ziehen sie gern in ihre Höhlen, ihre schwachen Abkömmlinge zu schenken; wenn auch Hebammen in die Berge geführt werden, freißenden Zwerginnen beizustehen, so scheint dieß eine Weiterbildung. Auch wenn sie Säuglinge ber Menichen rauben, und dafür einen tielfröpfigen Bechfelbalg (Changeling bei Shakespeare Mids.) in die Wiege legen, so ist es ihnen nicht sowohl um den Besitz des rothwangigen menschlichen Kindes zu thun als das eigene Rind unterdes von Menschenmilch auffäugen zu lagen und so ihr zurudweichendes untergehendes Geschlecht zu fräftigen. Ursprünglich wird dieser doch weitverbreitete Zug nicht sein; er entstand erst, als mit der wachsenden Aufklärung sich das Gefühl einstellte, daß jene einst wohlthätigen Geister in Abnahme geriethen. Da sie oft als Geister der Verstorbenen gedacht wurden, so könnte allerdings zuerst ihr Absehen auf Pflege und Ausstattung menschlicher Abkömmlinge gerichtet gewesen sein. Sehen wir doch auch, daß die Ahnfrau in Fürstenschlößern erscheint, den jungen Sprößling des Geschlechts zu säugen und zu pflegen. Es kann also Entstellung sein, wenn man ihrem Hang Menschenkinder zu entführen selbsüchtige Absichten unterlegte. den sie auch sonst noch der Menschen bedürftig dargestellt, indem sie von ihnen Brau= und Backgeräthe borgen, das fie Abends getreulich zurückbringen und wohl ein Brot aus Dankbarkeit hinlegen, ober ihre Hochzeiten und Feste in den Sälen der Menschen zu begehen münschen, wofür sie köstliche Rleinode zu schenken pflegen, an denen Glück und Wohlfahrt des Hauses hängt. Sie leihen aber auch selbst den Menschen ihr Zinnwerk zu ihren Hochzeiten, DS. 36; aber das fann für älter gelten. Uralt und tief in unsere Mythen verflochten ist freilich der Zug ihrer Bedürftigkeit, daß sie zur Theilung eines Schapes, zur Schlichtung eines Streites menschliche Richter angehen, und dabei von den Menschen übervortheilt werden. Es pflegt dann aber auch ein Fluch an bem Schat oder dem Kleinod zu haften, das der Mensch so sich selber zuwendet, während das freiwillige Geschenk ber Geister ganzen Geschlechtern Beil und Segen bringt.

Wenn es Myth. 438 heißt, es komme in den weitverbreiteten Sasen von den Wechselbälgen nur darauf an, den Zwerg zum Selbstgeständniss seines Alters zu bringen, "nun bin ich so alt, wie der Westerwald" u. s. w., so zweisse ich ob dieß der tiefste Sinn dieser Erzählungen ist. Der Zwerg ist keine überreife Schöne, die ihr Alter geheim halten muß. Vielmehr soll man etwas Widersinniges thun um ihn zum Lachen zu bringen, weil das Lachen Erlösung bewirkt. Vgl. S. 321.

Was sonst den Menschen Feindseliges in Elben und Zwergen liegt, und Vicles der Art findet sich in der neuern Volksjage, kann gleichfalls

aus dem abnehmenden Glauben an sie hergeleitet werden. "Die Menschen achten der Elben nicht, die Elben schaden den Menschen und neden sie. Myth. 429. Daher die Elbengeschoße, die unfehlbar tödten; ihr feind= licher Anhauch, welcher Lähmung, Beulen und Geschwüre zur Folge hat, der lähmende Schlag ihrer Geisel. Lgl. Germania VI, 216. Wenn der Elbe in das Auge speit, das ihn gesehen hat und nun erblinden muß, ober wenn er es mit dem Finger ausdrückt, wie in der angezogenen Stelle des Gervasius, so sollen die Menschen sie nicht sehen; auch die Götter wollen nicht von den Menschen in ihrer wahren Gestalt erschaut werden: der See verschlingt die Anechte, die bei dem Bade der Nerthus Hand geleistet haben. Geistersichtig wird man durch Bestreichung des Auges mit Schlangenfett, bessen Genuß auch die Bogelsprache ver= stehen lehrt, oder indem man durch ein Astloch blickt, wo Elben hindurch zu triechen pflegen, vgl. §. 140, ober durch die Deffnung, die ein Elben= pfeil durch eine Thierhaut geschoßen hat, oder durch den Armring, oder über die rechte Schulter eines geisterhaften Wesens, dem man dabei auf den linken Fuß treten muß, Kuhn WS. 187. II, 56; es ist aber aus dem angegebenen Grunde meist mit Gefahr verbunden für das Auge des Eine Umkehrung hievon ist es wohl, wenn der Blick des Schauenden. Beiftes selbst es dem Menschen anthut, der dann , entseben' heißt: es ist der in den Sagen so berühmte ,bose Blick', der aber auch Menschen beigelegt wird.

Es bleibt noch der Alb, Trud oder Nachtmar übrig, der im Schlafe brückt ober tritt, wovon vielleicht der Name. Schon R. Wanlandi ward Pngligas. c. 10 von der Mar gedrückt oder getreten. Hier zeigen sich aber im deutschen Volksglauben Spuren, daß auch dieser Geist ursprünglich kein feindseliger war. Nach niederl. Glauben muß die schönste von sieben Töch= tern Nachtmar werden. Wolf Beitr. 264. Aehnliche Meldungen finden sich anderwärts. Die Mar ober Mahrt wird gefangen, wenn man das Aftloch oder Schlüßelloch verstopft, durch das sie in die Rammer des Schlafen= ben drang. Geschieht das, so erweist sie sich als ein schönes Mädchen, und Mancher hat sie geheirathet und sie haben Kinder gezeugt und glücklich zusammen gelebt bis die Frau, von der Sehnsucht nach der Heimat er= griffen, den Mann bat, den Pflock aus dem Aftloch zu ziehen, durch das sie ins Haus gekommen war. That er das, so verschwand sie und kam nicht wieder als etwa noch ihre Rinder zu waschen und zu pflegen. wöhnlich ergiebt sich England ober Britannien als das Land, wohin sie zurückgekehrt ist; dieß kennen wir aber schon als das Todtenreich. Bei Ruhn WS. 185 verschwindet sie auf die Frage woher es komme daß sie eine Mar geworden sei. Gleich dem Schwanenritter, der aus dem hohlen Berge tam wie Steaf aus dem Seelenlande, will sie nach ihrer Heimat

nicht gefragt sein. Ruhn Itschr. für vgl. Spr. XIII, 125 nimmt zwei Classen weiblicher Maren an, beren eine aus ber andern Welt, aus dem Engellande kommt, während die andern nur verwandelte Sterbliche sind. Die Aehnlichfeit dieser Maren mit den Walkuren fällt auf; im Oldenburgischen nennt man den Alb auch die Walriderste, Ruhn NS. S. 419. Auß der Lenorensage weiß man, daß es Bande giebt, welche die Todten noch an diese Welt knüpfen und sie dahin zurückziehen. Den Helgi zieht Sigrung Trauer aus Walhallas Freuden; Rindesliebe zwingt die Mütter, noch jeden Sonntag wiederzukommen, ihrer Säuglinge zu pflegen (MS. 185. Ruhn NS. 91): ein unerfülltes Cheversprechen band jene Mahrt an diese So fann die Liebe den Geist in die Rammer des Schlafenden führen: reine Lust am Quälen und Peinigen der Menschen gilt erst zulest als Beweggrund. Wenn es lebende Menschen sind, die andere im Schlafe zäumen und reiten, so geht das in den Herenglauben über. Häufig geschieht es ihnen, daß sie selbst gezäumt und vor die nächste Schmiebe geritten werden, um sich an allen Vieren beschlagen zu lagen.

Den Walfüren näher steht noch die Pferdemar, die ebenfalls Balriberste heißt: sie pflegt sich zu ihrem nächtlichen Ausritt bestimmter Pferbe in fremden Ställen zu bedienen, welche fie so gut füttert, daß die übrigen dagegen durr und mager bleiben; doch wird auch berichtet, daß sie Morgens erschöpft und schweißbedeckt im Stalle stehen. DS. 131. Das kann von jenen in heiligen Hainen den Göttern erzogenen Pferden berrühren, die nur der Gott oder sein Priester reiten durfte, wie Sago (M. 627) von Swantowits Pferde erzählt, daß es Morgens staubig und schweißbedeckt im Stalle gestanden, weil der Gott auf ihm gegen die Feinde seines Heiligthums triegte. Auch lebende Menschen werden als Walrider oder Walriderste, Rittmeije, gedacht. Sie pflegen auch den Pferden die Haare zu verfilzen, wodurch der sog. Weichselzopf (plica) entsteht, der wohl eigentlich Wichtelzopf heißen sollte. Es ist eine Krankheit, der bekanntlich auch Menschen ausgesetzt sind, und die hier von der Mar, der Trude, dem Alb herrühren soll, wenn nicht von Frau Holle selbst, der Königin der Elben, in deren Geleit sie nächtlich ausfahren. Auch der Pilwiß oder Bilwiß (Myth. 440 ff.) verwirrt oder verfilzt die Haare, und einige Namen des Weichselzopfs lauten als wär er von dem Pilwiß genannt. Dieser vielgestaltige Geift, der sich mit Haus= und Feldgeistern berührt, und bald in den Bergen, bald in Bäumen wohnt (Myth. 422), hat am meisten Herabwürdigung erfahren. Sein Name der nach Gr. M. 442 aeguum sciens, das Rechte wißend, bedeutet, würde ihn zu den guten Holden stellen; doch heißt nach ihm der "Bilwesschnitt", auch Bocksschnitt genannt, ein von Insekten herrührender Raub am Getreidefelde, der für das Werk eines bosen Geistes oder Zauberers gilt. Indes scheinen

hier zwei Beinamen Obins, Bilwisi und Bölwisi, S. 171 oben, in Eins geronnen, wenn der Name nicht, wie Feifalik behauptete, slavisch ift. Vgl. Sazo 129—131, wo zwei Rathgeber, Bölwis und Bilwis, sich gerade so entgegensteken wie in der Heldensage Sibich und Ecart, oder wie im Eingang zum Puppenspiel des Faust und im Faust Marlows guter und böser Geist, was freilich nur Allegorieen sind, zwiespältige Regungen in der Seele beffen, der zwischen Gutem und Bosem schwankt, Uhld. VII, 137. Eine Sichel an den Fuß gebunden geht der Bilmes= ober Bilsenschneider durch das reifende Korn, und von dem Theil des Getreideselbes, den er mit seiner Sichel durchschneidet, fliegen alle Körner in seine Scheune oder in die des Bauern, dem er als Hausgeist dient, wenn er nicht als Hegenmeister oder Zauberer, sondern als elbisches Wefen aufgefaßt wird. Zuweilen reitet er auf einem Bock burch bas Getreibe. was an Thôr und wieder an die Roggenmuhme §. 120 erinnert. Bawaria 1, 320. Hier ist die Herabwürdigung unverkennbar: das Um= geben des Bilwiß ober ber Roggenmuhme, Roggenmutter im Getreidefeld, hatte ursprünglich einen wohlthätigen Sinn. Als eine mütterliche Gottheit schützte sie die Aecker und machte sie fruchtbar. Wenn das Korn im Winde wogt, so sagt man, der Eber gehe hindurch; das erinnert an Fros Eber, des Gottes der Fruchtbarkeit. Man hört auch sagen, der Wolf geht im Getreide: vielleicht Wuotans heiliges Thier, und so mahnt der Bock des Bilwiß an Thor, der wie Wuotan Erntegott ist, Myth. 446. Vgl. Rochh. Mythen 30-33. 132. 234.

Wenn der struppige Bilwiß uns zu den Feldgöttern führte, so gehen wir mit dem behaarten und auch sonst nahverwandten Schrat, Schräß oder Schretel (Schräzel), zu den Waldgeistern über. Es ist rauh und zottig und die Augenbrauen sind ihm zusammengewachsen. Das= selbe berichtet Ruhn NS. 419 von der Murraue, die sonst der Mahrt , gleicht. Vgl. WS. 286. Goethe fagt im II. Bande von Wahrheit und Dichtung (21, 177) über Meyer von Lindau, einen seiner Straßburger Tischgenoßen: ,seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausbruck, daß er ein Räzel mar, b. h. daß seine Augenbrauen über der Rase zusam= menstießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt.' Wir sehen jett aus Panzers Beitr. I, 111, vgl. Meier 173, Stöber 279, daß Räzel und Schräzel zusammen= fallen, wie Räzel= und Schräzellöcher. Prätorius berichtet (DS. 80): ,Die Augenbraunen des Albs, der Drud oder Mar stoßen in gleichen Linien jusammen; Leute, benen die Augenbraunen auf der Stirne zusammenge= wachsen sind, können Andern, wenn sie Born oder Haß auf sie haben, den Alb mit bloßen Gebanken zuschicken. Er kommt dann aus den Augen= braunen, sieht aus wie ein kleiner weißer Schmetterling und sett sich auf

die Brust des Schlafenden.' Der Schmetterling ist das Bild der Seele, die in Schmetterlingsgestalt auch aus der Heze sliegt, während der Leib wie todt liegt, Myth. 1031. 1036. Auch Denen, welche das Vermögen haben, sich in Werwölse zu wandeln, sind die Augenbrauen über der Nase zusammengewachsen, Myth. 1051. Auf dem Eichsfeld nennt man die Räzel Markdrücker, was den Waldgeist bezeichnet.

Der Inhalt der altdeutschen Erzählung von dem Kampf eines zahmen Waßerbären mit dem Schretel, das einen Bauernhof unsicher machte, lebt noch im Volksmunde, aus dem sie mehrsach aufgezeichnet worden ist. Woe und Asbiörnsen 26. Müllenhoff 257 stellt sie unmittelbar neben Beowulf, und die Verwandtschaft ist so einleuchtend, daß ihnen gleiche mythische Grundlage zugetraut werden muß. Biörn ist ein Beiname Thors, vgl. ob. 239; der Schrat geht aber in die Riesen über, und diese pslegt Thor zu bekämpfen, und Beowulf, wenn er als Vienenwolf zu deuten ist (Myth. 689), kann eher auf den Bären gehen als auf den Specht. Bis zur Unkennbarkeit entstellt sinden wir sie Vernaleken 180; aber eben daran lernen wir, daß alle Sagen und Märchen hieher gehören, wo Schloß, Haus ober Mühle von dem Sput befreit werden soll, der es unwohnlich macht.

Wald-, Holz- und Moosleute haben wir öfter erwähnt und den nordischen Iwidien verglichen. Ihr Leben scheint an Bäume geknüpft, dem ein Waldweibchen muß sterben, wenn ein Baum entrindet wird. Man pflegte gewisse Bäume mit gebogenen Anieen, entblößtem Haupt und gefaltenen Händen um Holz zu bitten ehe man die Axt anlegte; die dabei gebrauchte Formel klingt noch in einem Kinderliede nach. Hiemit kann es zusammenhangen, daß elbische Wesen hinten hohl gleich Bäumen vorgestellt wurden, was unsere Minnesinger auf Frau West und die Trüglichkeit aller irdischen Freuden übertragen. In der Buschgroßmutter haben die Waldeute ihre eigene Königin, die der Berchta gleicht, denn obgleich ihr Wagen sich in einen Schubkarren gewandelt hat, so lohnt doch auch sie den Ausbeßerer mit dem Abfall der Späne, die zu Gold werden. Iwidie mehrt, sautet der einsilbige Ausspruch in der Eingangsstrophe Hrafnagalds. Das mag der Sinn des Spruches (Myth. 452) sein:

Shal keinen Baum, Erzähl keinen Traum, Pip kein Brot, So hilft dir Gott aus aller Noth.

Das Holzweibchen klagt, es sei keine gute Zeit mehr seit die Leute ihre Klöße in den Topf, das Brot in den Ofen zählten, oder seit sie das Brot pipten und Kümmel hineinbücken. Den Kümmel können die Waldleute nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingedrückte Fingerspiße oder gar durch ein Kreuz bezeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte

sich auch dem Bauern das Brot nicht mehr, dessen Mitgenuß er dem Waldweibchen entzog, und sein Wohlstand nahm ab bis er ganz verarmte.

"Sie haben mir gebaden Kümmelbrot: Das bringt diesem Hause große Roth."

Daß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen bringen kann, sehen wir aus Müllenhoff 370, wo der wilde Jäger einem Bauern ein Brot nimmt und sagt, weil ich dieses Brot hier bekommen habe, soll es in deinem Hause nimmer daran sehlen'; und er hielt Wort. Die Sage vom gestreuen Ecart, wie man sie aus Goethes Ballade kennt, zeigt sogar, daß ein durchaus unfreiwilliges Opfer Segen bringen kann so lange man zu schweigen versteht; das Bier, das die unholdigen Schwestern ausgetrunken haben, mehrt sich in den Krügen bis die Kinder plaudern, "und gleich sind vertrocknet die Krüge".

Daß diese Waldleute in Riesen, ja in Helben übergehen, ist schon oben erinnert worden. Außer an Witolf, Wittig, Witugouwo zeigt es sich Mimring, den Sazo (§. 35) silvarum satyrus nennt. erscheint auch als Schmied wie Mime in der Wiltinasage, und Wittigs Vater Wieland, der Elbenkönig, ist der berühmteste aller Schmiede (Myth. 426, vgl. 440), den als Galans le forgeron selbst die französische (Ker= lingische) Sage kennt. Wie man dem Bergschmied Eisen und Stahl auf die Klippen legen und dann Morgens die Arbeit gefertigt finden sollte, so geschah es wirklich nach der englischen Sage (D. Helbens. 170) von Wansand=Smith. Aehnliches wird von dem Smett uppn Darmssen (Myth. 463, Isichr. f. M. I, 103, Ruhn WS. 41. 47. 62) berichtet; der Grinken=Schmidt (NS. 156, WS. 84 ff.) wird auch hieher gehören, zumal er ein wilder Mann heißt, und der Schmidt am Huggel (Harrys 56) ergiebt sich aller Vermenschlichung zum Trop doch zuletzt als Metallkönig. Es ist aber ein uralter Zug, der schon bei Hephaistos vor= fommt, Myth. 440, und bei Du Chaillu Journey to Aschango-land aus Niederguinea berichtet wird. Bgl. Petersen 110. Die schon M. 351 begonnene Vergleichung der Wielandsage mit der von Dädalus hat Ruhn Itidr. f. Spr. IV, 95 ff. zu dem sichern Ergebniß ihrer Einheit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzelten Tannenbaum in der Hand, den wir auf Wirthshausschildern und als Schildhalter nieders beutscher Fürstenwappen, auch des preußischen, finden, ist tief in unsere Mythen verstochten. In dem dänischen Liede Held Vonved trägt er den Eber auf dem Rücken, den Bären im Arm, auf jedem Finger seiner Hand spielen Has und Hinde; vgl. Uhl. III, 52, der noch andere Beispiele giebt, von welchen ihn zwei einen Hirschen reiten laßen. Am Lesbendigsten wird er im Iwein geschildert, wo er ein Waldthor heißt und ein ellenbreites Antlit hat; den Kolben trägt er in der Hand. Zugleit

ist er als Hüter wilder Thiere, Wisende und Urrinder, dargestellt, die in einem Gereute des Waldes, unfern des wunderbaren Brunnens, weiden. Wirnt von Gravenberg zeigt sich auch darin als Nachahmer Hartmanns, daß er als Gegenbild des wilden Mannes im Iwein ein wildes Weib schildert, das aber dem Märe nicht so nothwendig angehört als der wilde Mann im Iwein. Wir finden ihn wieder in dem zweiten Märchen bei Sommer, wo er ber eiserne Mann heißt, was an die iarnwidhiar (§. 13. 120) erinnert. Auch hier muß er die Thiere hüten, und AM. III, S. 185, wo er in einer Variante des Märchens (Nr. 97) vom Waßer des Lebens abermals begegnet, sollen seine Thiere, Hasen und Füchse, sogar mehr wißen als der Riese selbst (ein Zwerg in dem entsprechenden Märchen), nämlich wo das Waßer des Lebens zu holen sei. Waßer des Lebens ist das aus dem Brunnen der Urd gemeint, das verjüngende Kraft hat wie die Aepfel Iduns, mährend auch int Iwein ber Brunnen heilig ift, wie wir daran seben, daß Gewitter toben, wenn sein Waßer verschüttet wird. So hat er gleiche Bedeutung mit dem Brunnen der Urd, dessen Waßer wir S. 39 als heilig erkannten, daher es von diesem erst auf andere Waßer wie den Pilatussee in der Schweiz übertragen sein wird. Ein nach seiner Heiligkeit benannter See, Zingerle S. 98. Daß Gewitter entstehen, wenn man einen Stein hineinwirft, vgl. Zingerle Sagen S. 105-7, das bezeugt auch KM. 121, wo goldene Nepfel an die Stelle des mythisch gleichen Lebenswaßers treten, und der Löwe, der sie bewacht, dem Helden demüthig folgt als seinem Herm, was den Zusammenhang mit Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, ja mit Heinrich dem Löwen, außer Zweifel stellt. Die Betretung sonst unnahbarer mythischer Gebiete ist in den meisten Märchen zur Aufgabe gestellt: hier sind sie als der Unterwelt verwandt deutlich genug bezeichnet: ,der Garten, worin der Baum steht, ist von einem eisernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen wilde Thiere eins nach dem andern, die halten Wacht und laßen keinen Menschen hinein.' Unweit des Baumes, der wohl der Weltbaum ift, als dessen Früchte mithin die goldenen Aepfel erscheinen, steht hier wieder der heilige Brunnen, deffen Leben wirkende Kraft sich daraus ergiebt, daß sein Waßer Blinde sehend macht und Wnnden heilt, zulett auch ausdrücklich Waßer des Lebens heißt. Die Jungfrau, um deren Erlösung es sich handelt, ist Hellia oder Idun; schwarze und weiße Farben bedeuten hier wieder Stufen der Erlösung. Als Hüter der Thiere, wie er bei Rochh. Mythen 105 Geiße hütet, erscheint der Riese hier nicht: das Zusammengehören beider ist vergeßen; doch erlangen wir Auskunft über die Bedeutung der Thiere so wie des Brunnens und der Aepfel, und daß der Löwe hervorgehoben wird, ist uns für die Vergleichung mit Iwein und Heinrich dem Löwen §. 66

wichtig. Der Bezug des Waldthoren auf den Brunnen und die Aepfel erscheint dagegen RM. 136 wieder: hier heißt er bald ber Gisenhans, bald ber wilde Mann, wie bei Sommer der ciferne Mann; die Gin= heit beider Märchen erhellt daraus, daß hier wie dort der eiserne Mann am Königshof in einen Käficht gesperrt wird, und ein goldener Ball, ver= muthlich ein Apfel, Beranlagung wird, daß ihn der Königssohn befreit. Die Strafe, die diesen dafür erwartet, führt es dann herbei, daß er den Hof verlagen muß und im Walbe bei dem eisernen Mann Schutz findet, der ihm als seinem Befreier zu Dank verpflichtet ist. Auch hier fehlt ber Brunnen nicht, bessen Wunderfraft sich darin äußert, daß Alles, was hineinfällt, zu Golde wird. Diesen krystallklaren Brunnen soll nun der Königssohn bewachen (was eigentlich des Eisenmanns Amt wäre); er läßt aber seine langen Haare hineinfallen, die nun zu Golde werden und wie eine Sonne glänzen. Die Thiere hütet Eisenhans nicht wie bei Sommer; daß er aber doch eigentlich Herr der Thiere ist, ergiebt sich baraus, daß er dem Königssohn dreimal mit einem Pferde aushilft. Gegen den Schluß kommen auch die goldenen Aepfel vor. Wer ist nun der eiserne wilde Mann, der die Thiere hütet und mit ihnen den Brun= nen und die goldenen Aepfel bewacht?

In Stirnisför sitt ein Viehhirt am Hügel und bewacht die Wege. Außerdem wird Gymisgard, worin wir die von Wafurlogi umschloßene Unterwelt erkennen, noch von Hunden bewacht. In Fiölswinsmal, das wesentlich den gleichen Inhalt hat wie Skirnisför, wie auch Mengladas Saal von Waberlohe umschloßen ist, fehlen die Hunde nicht, auch des Gitters wird gedacht, wie dort des Todtenthors (Str. 35), ferner des Baums Mimameidr, der sich über alle Lande breitet: wir werden also in mehr als einem Stude an die verglichenen Märchen erinnert; nur die geweideten Thiere vermisst man. Und doch ist Fiölswidr, der Wächter, Niemand anders als unser wilder Eisenmann und der Viehhirt in Stirnisför. Er läßt sich mit Windkalbr, wie der Hirt mit Skirnir, ins Gespräch ein, bas nur durch Mengladas Erscheinen, wie bort durch Gerdas unterbrochen wird. Der Biehhirt erscheint auch in der Herwararsage, wo Herwör ihn nach ihres Vaters Todtenhügel fragt. Der Viehhirt antwortet, es sei toll= tühn, daß sie zur Nachtzeit unternehmen wolle was Andere am hellen Tage nicht magten, denn von Sonnenuntergang an schwebe glübende Lohe Diese Lohe ist die Waberlohe und unserer Deutung derselben auf die Glut des Scheiterhaufens, die hier noch fortglüht, gereicht diese Stelle zu nicht geringer Bestätigung. Im Harbardslied bleibt es uner= klärt, warum sich Harbard, der sonst Odin ist, und zugleich als Todten= schiffer erscheint, Str. 52 einen Viehhirten nennt. Schwerlich ist es aber ein leeres Borgeben; es stimmt mit bem Ergebnifs ber forgfältigen Untersuchung Ruhns 324—332 über eine Reihe einschlägiger Meldungen, wonach die Hirtin der unterirdischen Heerde neben unserm Bieh-hirten Frau Harke, Holla oder Frenza ist. Auch der indische Gott der Unterwelt besitzt (schwarze) Rühe.

Vor der Unterwelt also wird Vieh geweidet: das bestätigt sich für den griechischen Glauben aus Odyssee X, 191 ff., für den deutschen aus Birlinger I, 364, und Rellers Fassnachtspielen Nro. 56, wo der Weiber Bosheit, die nach vielen schwankhaften Erzählungen des Mittelsalters die des Teufels übertrifft (§. 95), dadurch dargethan wird, daß drei böse Weiber das Vieh rauben, das vor der Hölle geht.

Vor der helle vil vihes gåt, Daz weln wir nemen mit gewalt.

Auch der Hirt kommt hier vor und heißt Gumprecht. Er geht aber gern ins Wirthshaus, das Pinke pank, ein aus dem Volksschauspiel bekannter Teufel (Ztschr. IV, 485), vor der Hölle hält, und das machen die bösen Weiber sich zu Nutze. Wir sehen hier wie der wilde Mann auf die Wirthshausschilder kommt z. B. in Basel. Pinkepanks Taverne erinnert an den Namen Nobiskrug §. 52, wo der Teusel den Wirth macht. In dem fränklichen Liede vom Todaustragen heißt es M. 728:

Nun treiben wir den Tod aus hinters alte hirtenhaus.

Vgl. S. 32. Spuren des vor der Hölle weidenden Viehs finden sich auch bei Pröhle Harzs. 106, wo um die Schalk, ein verwünschtes Schloß, das ganze Groß= und Kleinwild in kleinen Steinen abgebildet umherliegen soll. Weniger sicher ist die Erinnerung, wenn RM. 61 das Bürle vorgiebt, auf der unterweltlichen Wiese weideten ganze Heerden Lämmer. Ein Sprichwort sagt: wer zu viel bete, bete sich wieder aus dem Himmel heraus und muße unserm Herrgott das Vieh weiden, die "Piwitte' nach einer westfälischen Variante. Im Nobiskrug (§. 53) müßen nach Ruhn NS. 132 diejenigen, welche nichts getaugt haben, Schafbode hüten, wie beim Walpurgisfest auf dem Blocksberg die jüngste Here Kröten hüten soll, Dt. 1025. Undere sagen: im Nobiskrug erhalte man den Pass zum Himmel; und wieder Andere meinen, der Nobiskrug sei der Himmel selber.' Es bestätigt sich immer mehr, daß nach den ältesten Vorstellungen Himmel und Hölle beisammen liegen. Nicht immer ist die Unterwelt von Höllenflüßen umgeben oder durch das Wendelmeer M. 1218 von der Menschenwelt geschieden, nicht immer liegt sie im hohlen Berge ober im Schoof ber Flut, vgl. §. 118: oft trennt sie, wie in dem lat. Volksliede von Bischof Heriger nur ein dichter Wald (densis undique silvis) von der übrigen Welt; aber er ift von wilden Thieren erfüllt, und diese hütet ber bald als

Iwerg, balb als Riese vorgestellte wilde Mann, der zugleich den Brunnen des Lebens und den Baum mit den goldenen Aepfeln bewacht. Er hütet sie aber auf der grünen Wiese, auf die auch bei Hans Sachs u. s. w. die Landsknechte und nach der steirischen Sage die Soldaten verwiesen werden. Vernaleken Oestr. M. 119. Daß die gehüteten Thiere verwandelte Menschen sind, den Gefährten des Odysseus ähnlich, ist nicht zu bezweiseln. Vgl. Kuhn WS. 330.

Wer Speise und Trank der Unterirdischen genießt, ist ihnen versalsen und kann nicht mehr ins Menschenleben zurück. Dieß gilt nicht von dem Brote, das sie aus Dankbarkeit schenken, nicht von den dustenden Ruchen, die sie backen und den Menschen mittheilen, wenn ihnen der aus dem Erdboden aufsteigende Wohlgeruch Verlangen darnach erregt hat (vgl. Ruhn WS. I, 132. 368): es gilt nur von dem Verwegenen, der sich in ihre Feste drängt, doch auch von Denen, die sie selber in den Verg holen, ihnen wie die Frau von Alvensleben DS. 68 in Geburtswehen Hülfe zu leisten: der Verg ist die Unterwelt, und ihr gehört an wer ihre Kost genoßen hat, wie schon die Granatkörner der Persephone lehren. Mit jenen Ruchen hängt nach Kuhn 569 das Tisch den deck dich zusammen.

Da wir wohl zum lettenmal von der Unterwelt handeln, so wollen wir einige Züge nachholen, die noch nicht zur Sprache gekommen sind. Im Grunde der Erde und als Decke der Unterwelt ist der Dillstein gedacht, der dem römischen lapis manalis, dem delphischen dupadóg entspricht; eine Verwandtschaft mit dem Dilsgraben hat Ruhn Westf. S. 333 vermuthet; in den Mythen ist er uns nicht begegnet. Undeutlich blieb uns §. 84. S. 259 Geruthus Bruder Gudmund in Gläsiswalr, das von dem Todtenlande noch durch eine goldene Brücke geschieden ist. Sollte sich hier eine Spur erhalten haben, daß Paradies und Hölle einst beissammenlagen? Weinhold Polargeg. 24 erklärt Gudmund mit P. E. Müller für einen Elben; wir werden unten eine andere Vermuthung wagen, zu der Gläsiswalr beßer stimmt.

#### 126. 2. Waßergeister.

Schon bei den Waldelben zeigte sich ein Uebergang in Waßergeister (Waßerholde, Brunnenholde) an den Moosleuten, die den Waldleuten gleich vom wilden Jäger, der auch der hafsfrû nachstellt, verfolgt werden, und doch eigentlich vom Waßer benannt sind, da Moos Sumpfland bedeutet. So hielt sich auch der Zwerg Andwari in Hechtgestalt in einem Waßersfall auf, und nach Wiltinas. c. 43 wohnte Alfrit (Alberich) in einem Fluß. Aehnlich gehen die Walküren, die sich in Schwäne wandeln, in Meerweiber über, und Frau Holla selbst wohnt im See oder badet im Teich, wobei an Nerthus erinnert werden dars.

Ein allgemeiner Ausdruck für elbische Geister ift menni, minne; besonders wird er für Bagerwesen, Meerminnen, gebraucht; doch erscheinen daneben Waldminnen, Myth. 405, und auch die Meerminnen heißen wilde Weiber. Nahe Verwandtschaft zeigt der Name Mümmelchen, der in Muhme, Mühmchen übergeht, S. 211. Auch der Name Marmen= nil schließt sich an. Ihn suchen die Menschen in ihre Gewalt zu bringen, damit er ihnen weißage; er gleicht dem Butt des deutschen Märchens, nur daß dieser Schöpferkraft besitzt und jener nur Gabe der Weißagung. Er hüllt sich aber gern in hartnäckiges Schweigen und bricht es nur unwillfürlich. Jener, den König Herleif nach der Halfss. (FAS. II, 31) hatte fangen laßen, gab keinen Laut von sich bis der König einmal sei= nen Hund schlug; da lachte der Marmennil. Der König fragte: warum er lache. Weil du den schlugst, sagte der Marmennil, der dir das Leben Nähere Auskunft weigerte er bis der König versprach, ihn retten soll. wieder ins Meer zu laßen: da gab er auf dem Wege nach dem Strand in Liedern Bescheid über das dem Dünenland drohende Kriegsunwetter. Als man ihn nun über Bord ließ, fragte ber Mann, der ihn in der Hand hielt: was ist bent Menschen bas Beste? Marmennil antwortete:

> Ralt Waßer den Augen, Ralbsleisch den Zähnen, Leinwand dem Leib: laßt mich ins Meer. Nun wird mich, das weiß ich, Niemand wieder In sein Boot bringen vom Boden der See.

Auch dieser Marmennil wird als Schmied gedacht: die Coralle heißt sein Geschmeide, marmennils smidi, Myth. 405, wie den Bergkrystall Zwerge gehämmert haben und Zwerginnen die Herbst fäden gewoben. Wie Marmennil und jene Meerweiber in den Nibelungen, die noch spät als Donauweibchen fortlebten, weißagen auch Zwerge, z. B. Eugel im hürnen Sifrit, und in einem volksmäßigen Liede (St. Andreas Schuspatron) wird das Echo, das bekanntlich dvergmâl, Sprache der Zwerge heißt, zur Weißagung benußt.

Der Mummelsee in Baden und das Flüßchen Mümling im Odenwald scheinen von dem Mummel, ihrem See- und Flußgeist, benannt, wie der Neckar von dem Neck oder Nix, einem Waßergeist. Der älteste Name der Waßergeister ist Nichus, ags. nicor, niederl. nicker oder necker. Von dem Nickelmann erzählt Ruhn WS. 43, von dem Necker häusiger in den NS. Ob Odins Namen Hnikar und Nikuz ihn als Waßergott bezeichnet, ist zweiselhaft, §. 62; doch würde sich daraus noch beßer erklären, warum der h. Nicolaus auf dem Schimmel geritten kommt und als Patron der Schiffer gilt, wie denn sein Bild am Vinger Loche steht, wo ihm für glückliche Durchsahrt Gelübde geweiht wurden, wie er auch in Vorarlberg die Kinder bringt, Wolf Beitr. 184, Istickr. I, 143; sonst pflegt er nur die Kinder zu beschenken, Kuhn WS. 100. Quismann 38. Neben St. Nicolaus wäre auch St. Nicosius (14. Dec.) in Betracht zu ziehen.

Es giebt männliche und weibliche Nixen; beiden wird, wie sie mit dem Oberleib aus der Flut tauchen und ihr langes Haar in der Sonne strälen, hohe Schönheit beigelegt; wenn den Unterleib ein fischartiger Schwanz entstellt wie bei der Melusine des Volksbuchs, so ist diese Vorstellung als deutsch nicht zu erweisen, wie Melusine böhmischen Ursprungs scheint, Grohm. 44 oder nach Liebrecht Germ. XVI, 219 griechischen; wohl aber wenn fie rothe Müte und grünen Hut tragen und grüne Bahne bleden, die wohl auch eisern heißen; wagen sie sich ans Land zu den Menschen, ·so erkennt man sie an dem naßen Saum des Gewandes. Sie erscheinen gern auf den Märkten, und da muß man auf die Preise achten, die sie bezahlen, denn je nachdem sie hoch oder niedrig sind, folgt Theurung oder wohlfeile Zeit. Auch auf Tanzböden zeigen sich wohl die Seejungfern, in der Dreizahl gewöhnlich, und schwingen sich im Reihen mit der männ= lichen Dorfjugend, aus welcher sie ihre Geliebten wählen. Aber zu einer bestimmten Zeit müßen sie zurück in ihren See: wird sie versäumt, so tostet es ihr Leben, und wallt es blutroth herauf aus der Flut, so ist ein schreckliches Gericht über sie ergangen. Aehnliches wird auch von dem Waßermann erzählt, den man sich rauhbehaart an Gesicht und Hän= Auf ihre Haare legen die rauhen Leute großen Werth und rächen es, wenn sie ober ihre Kinder geschoren werden, bis ins dritte und vierte Glied. Ruhn WS. §. 39. 40. Hier zeigt sich die Grausam= teit des Waßergeistes, der auch Menschenopfer fordert, wie der Rhein und andere Flüße ihr jährliches Opfer verlangen und von Ertrunkenen gesagt wird, der Nix oder die Elbjungfer habe sie herabgezogen. Der Donau= fürst fragt Jeden, dem er begegnet, was er wünsche und stürzt ihn dann in die Tiefe hinab, wo er alles Gewünschte finden werde. Einem Rinde foll er eine Corallenkette um den Hals gehängt haben, an der es er= würgte, und später am Donauftrande gefunden ward, Bernaleken öfterr. S. 164. Oft hat das eine milbere Seite: die Liebe der Nix zog den schönen Jüngling hinab; Wachilde, Wittigs Ahnfrau, birgt ihn im Schooß der Flut vor dem verfolgenden, im Zorn unbesiegbaren Dietrich, und Holda, die zwischen Hel und Ran in der Mitte steht, empfängt die Ertrinkenden in lachenden Wiesen auf dem Grunde ihres Sees oder Brun= Ein Waßermann zeigte einem armen Fischer einen Schatz unter neng. der Bedingung, daß er mit ihm theile. Der Fischer that es; es blieb aber ein Heller übrig, welchen ber Fischer mit seiner Hade entzwei schlug. Als der Waßermann so ehrliche Theilung sah, ließ er das Geld liegen und verschwand. Vernaleken österr. Sagen 185.

Noch ein anderer Zug kann mit den Waßergeistern verföhnen: die Liebe der Elben zu Spiel, Gesang und Tanz zeigt fich nirgends machtiger als bei ihnen. Wie der Ton aus Oberons Horn unwiderstehlich in den Tanz reißt, so ist der Albleich eine suße, entzückende Weise (Myth. 439), und die des schwedischen Strömkarl, der auch Fossegrim heißt (und das Rauschen des Waßerfalls, fors, liegt beiden zu Grunde), loct und bezaubert; von seinen eilf Bariationen dürfen nur zehne gespielt werden: bei der eilften, die dem Nachtgeist und seinem Beer gehört, würden Tische und Bänke, Kannen und Becher, Greise und Großmütter, selbst die Kinder in der Wiege zu tanzen beginnen. Wer seine Runft erlernen will, opfert ihm ein schwarzes Lamm ober ein weißes Böc-Icin; ist das recht fett, so greift der Fossegrim über des Lehrlings rechte Hand und führt sie so lange hin und her bis das Blut aus allen Fingerspißen springt: bann ist er aber auch in seiner Runft vollendet und kann spielen, daß die Bäume tanzen und die Waßer in ihrem Falle stille stehen; ja der Spieler selbst vermag nicht abzulaßen, wenn ihm nicht Jemand von hinten die Saiten zerschneidet ober er das Stud rudwärts zu spielen gelernt hat, Myth. 461. So ist auch der Tanz der Elbinnen im Mondschein so verführerisch, daß man die Augen abwenden muß, um nicht hineingezogen zu werden, wie die Alte bei Nithart oder in Paganinis Tanz auf der GSaite. Die Vergleichung der Trilogieen stellt Oberon als aus Alberich romanisiert zu Wodan, und es wird bessen Hom sein, das sich bei ihm wiederfindet. So sahen wir §. 35 den blinden Hödr als Hotherus zu dem liederkundigen Horand werben, deffen Besang unwiderstehlich hinreißt; der blinde Hödr gleicht aber dem einäugigen Obin.

Odins Horn will man bei Heimdall und Wate auf den Donnerschall beziehen: das Rauschen des Windes, das seinem Wesen zu Grunde liegt, kann ihn zum Gotte der Tonkunst gemacht haben; die Waßergeister hat zu Lehrern dieser Kunst wohl das Rauschen des Waßers befähigt. Nur ausnahmsweise zeigt auch einmal ein Hausgeist, der Laguzerbuz bei Von- bun, musikalische Talente: er spielt als schwarze Kaze die Maultrommel.

Unklar bleibt es noch was die Waßergeister mit dem Schwerte zu schaffen haben: sie verdingen sich als Knechte bei Menschen und verlangen ein Schwert, einen Erbdegen zum Lohn. Temme Pommersche Sagen Nr. 252, Kuhn WS. I, Nr. 37. Wir werden an das alte Riesenschwert erinnert, das Beowulf in Grendels mattbeleuchteter Halle erblickt.

Die Seelen der Ertrunkenen birgt der Waßermann unter umgestüldten Töpfen, wo ihr Wimmern vernimmt, wer lebend in sein Waßerreich hinabsteigen durfte. Hebt er einen der Töpfe auf, so fährt die erlöste Seele rasch empor; wir erfahren aber nicht, ob sie sich in Luft verslücht.

tigt ober wieder einen Leib annimmt. Doch spricht für Letteres das Märchen bei Wolf DS. 59. Statt der Töpfe wird auch wohl ein Glasgefäß genannt, worüber man Liebrecht Gervasius 150 ff. vergleiche.

Schon bei den Waßerriesen §. 122 gedachten wir des Waßermanns, der in Stiergestalt Stammvater der merovingischen Könige ward, womit es zusammenhängen kann, daß ihren Wagen Ochsen zogen wie Rühe ben der meerverwandten Nerthus, und ein Stierhaupt in Childerichs Grabe gefunden ward. Aehnliches wird Irische Elfenm. S. XLVII von dem Elfstier erzählt und DS. 59 von dem braunen Stier, der aus dem Mummelsee steigt. Bgl. Harrys I, 47 und Kuhn NS. 500. WS. 207. 297. Rochholz II, 515. Mythen 76. Aber auch apfelgraue Rosse stei= gen aus der Flut und begatten sich mit den Stuten in den Ställen der Menschen. Audhun fing ein solches und zwang es ihm zu pflügen; am Tage ging das gut, aber mit Sonnenuntergang riß es alles Zeug ent= zwei, lief in die See und kam nicht zurück, Landn. II, 10. Auch das kehrt in Deutschland wieder: der schwarze Gaul DS. 202 zieht aber Pflug und Pferde und Bauer und Jungen in das grundlose Teufelsbad bei Dassel. Agl. Ruhn NS. 476. Myth. 458. Lütolf 39. Solche Rosse heißen nennir oder nikur: das und die Berbindung mit dem Mummel= see bezeichnet sie als elbisch; sonst gleichen sie eher riesigen, verderblichen Befen. Die Pferdegestalt, die hier Waßergeister annehmen, erinnert an griechische Mythen; auch fanden wir schon §. 74. 92, 1 Pferd und Quelle verbunden. Daß sie der Unterwelt angehören und ihr Brüllen ausbrechendes Biehsterben bedeutet, führt Ruhn WS. 294 aus.

Das Christenthum hat natürlich auch Waßerwesen als teuflisch aufgefaßt, ja allen Elben die Seele, d. h. doch wohl nur eine unsterbliche, abgesprochen; dem Volk aber sind sie der Erlösung fähig, ja bedürftig. Jener Strömkarl läßt sich für sein Harfenspiel und den Unterricht darin nicht bloß opfern, sondern auch wohl Auferstehung und Erlösung verheißen, Wyth. 462. Der Elbst im Selisbergersee (Lütolf 282) ist jedoch durchaus als menschenfeindliches Wesen gedacht. Er erscheint bald als Fisch bald als Sau u. s. w. zur Vorbedeutung böser Zeiten, wie auch im Zugersee sich ein Ungeheuer sehen läßt, wenn Theurung, Pest oder Krieg bevorstehen.

Ein Bezug auf die Waßergeister ist bei den Sagen von versun= tenen Glocken anzunehmen, zu welchen vielleicht Unkenstimmen und gluckende Töne der Wirbel in Seen und Teichen die erste Veranlaßung gaben, Ruhn WS. 23. Heidnischer Glockenhaß wird auf den Teusel übertragen, der aber nur über ungetaufte Glocken Macht hat. Der Volks= glaube faßt die Glocke als beseelt, nicht wie Schiller als herzlos auf; daher ihre Tause, ursprünglich nur eine Weihe, Uhld. VIII, 588, und •

die Namengebung, am liebsten Anne Susanne, womit schon der Glocke Rlang nachgeahmt ist. Nur die getaufte Glode vermag das fulgura frango; nur sie ertönt von selbst "als Botichaft vom Tobe bedeutender Personen, als Wahrzeichen der Unschuld eines Angeklagten, zur Bewährung der Heiligkeit eines von Gott erwählten Ruftzeugs", Uhlb. a. a. D. Die versunkenen Glocken verlangen gleich andern Schäten wieder ans Tageslicht; gleich andern Schäten sonnen sie sich und werben, wenn man ein Tuch auf sie legt, der Oberwelt wieder gewonnen; doch gelingt das nur selten, und selbst dann laßen sie sich nur von Rindern zur beiligen Stätte ziehen. Vgl. Ruhn NS. 477. Nach Ruhn a. a. O. erscheint in der Unke, und ebenso in der Glocke die in die Unterwelt gebannte weiße Glocken im Berge kommen seltener vor, wenn nicht die Rirche mit versunken ist, Ruhn 16. Gleichwohl finden sich, auch in Roln, Sauglocken, die ein Schwein aus der Erde gewühlt haben soll, Temme P. S. 268, Oftpr. 240, worauf die sprichwörtliche Redensart Bezug nimmt: er hört gern mit der Sauglocke läuten. Häufig wird gemeldet, daß die Glocken im Teich am Johannistag läuten; das ist derselbe Tag, wo auch ber Flußgeist sein Opfer, einen Schwimmer oder Klimmer verlangt.

## 127. 3. Feuergeister.

Eigentliche im Feuer lebende Geister, wie das M. A. von dem Solamander dichtete, giebt es in der deutschen Sage nicht, nur dem Feuer verwandte, die auch in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Element deuten. Dahin gehören zunächst die Irrlichter, wovon §. 128. Ueber Lebenselicht vgl. §. 146.

Der Bezug auf das Feuer sowohl als auf die Seelen der Abgeschiebenen findet sich auch bei ben Hausgeistern. Sie gleichen den Manen, Laren und Penaten, und sind eigentlich Heerdgeister. Der Heerd ift die heilige Stätte, gleichsam der Altar des Hauses, wo das ewige Feuer nach der alten Sitte nie ausgehen sollte; in der Nacht ward es nur mit Asche bedeckt. Das Heerdfeuer scheint das Element des Hausgeistes: an den Heerd ist er gefeßelt, dahin wird ihm auch sein Näpfchen Milch gestellt, oder welche einfache Kost sonst ihm zum Opfer bestimmt ist: er nimmt sie gerne an und zürnt, wenn sie ihm zu reichen vergeßen wird. Auf die Einfaßung des Kamins wurden auch geschnitte Hausgeister gestellt, zulett mehr zum Scherz oder zur Zierde, ursprünglich wohl mit tieferer Bedeutung: es waren Gögenbilder, Bildnisse der Hausgeister, die über dem Heerde angebracht wurden. Die Sitte währte in dristlicher Beit fort, und wurden jest auch Beilige auf der Gisenplatte ausgegoßen, welche die Hinterwand der Feuerstätte bekleideten, so fuhr man boch fort, auf den Ramin allerlei in Holz geschnitte Puppen zu stellen, theils wie

bie alten Hausgößen, Zwerge und Däumlinge gestaltet, was als ein bloger Schmuck keinen Anstoß gab, theils aus dem driftlichen Leben her= genommene Bildchen, weshalb man sowohl in den Minnesingern als auch im Volksmunde bald von einem Robold von Buchse, bald von einem hölzernen Bischof und hanbüchenen Rüster hört und liest. Zwei Namen tamen jett auf sowohl für die Bilder als für die Geister selbst: Robold und Tatermann. Robold beutete man aus dem griech. κόβαλος, Schalk, dem die für ungeheuerliche Wesen beliebte deutsche Endung auf -olt gegeben wurde; vgl. aber Hildebrand, Wörterb. V, 1551. Mittel= lateinisch hieß es gobelinus, fr. gobelin. Bei dem Tatermann vermu= thete ich früher, von dem Ausdruck Taggelmännchen für kleine Figuren verleitet, Zusammenhang mit dem Taggen oder Zaggen, wie in nie= derrheinischen Bauernhäusern der Mildschrank hieß, der gegen die vom Heerdfeuer erwärmten Gisenplatten mit Heiligenbildern in der Wand der anstoßenden Wohnstube eingelaßen wurde. Auf diesen Taggenschrank pflegte man solche Tatermänner oder Roboldbilder zu stellen. stimmte, daß der Aschenbrödel im Tirol Aschentagger heißt, Zingerle II, Der Tatermann ift aber wohl von Tatern, Zittern benannt, Leopr. 177, was auf einen Zusammenhang mit den Riesen, den kalten, zitternden wiese; doch hießen auch die Zigeuner Tatern und Datten. Bgl. Liebr. Germ. X, 220. Für Tatermann findet man Katermann geschrieben: das erinnert an den gestiefelten Rater, wie denn viele Beister, wie Ragenveit, Hinze und Heinzelmann auf Ragennamen deuten; obgleich Heinz eigentlich nur Verkürzung aus Heinrich ist, und andere Hausgeister gleichfalls menschliche Diminutivnamen führen, z. B. Petermännchen. So ist Chiemke aus Joachim entstellt, Wolterken aus Walther, Rudi aus Rudolf, Rüpel und Robin aus Ruprecht (Hruodperaht), der dänische Nisse aus Niclas, der in Deutschland zu Claus ober Clobes ward. Das Wort Popanz kann eine Zusammensetzung von Puppe und Hans sein. Die meisten dieser Namen sind auch im Volksschauspiel beliebt, und so= wohl Robolde als Tatermänner finden wir die Puppen genannt, die beim ältesten Puppenspiel an Dräten gezogen murben. Andere Namen für koboldartige Beifter deuten auf Verkleidung oder Vermummung, benn man verkleidete sich auch zu Fasnacht und andern festlichen Zeiten in diese Hausgeister und spielte ihre Rollen, oft nur um die Rinder zu Daher heißen nun die Robolde selbst Mummart, Mummanz Ein bekanntes Volkslied beginnt mit den Worten: "Es geht u. s. w. ein Bugemann im ganzen Reich herum'; Walther spricht von butzengriul und will nicht mehr in butzonwise gehen. Dieser Butengreuel ist der Rinderschred, den solche Verkleidungen erregten. Mit dem Put schreckt man noch jest in Tirol die Kinder. Zingerle S. 148. Verbutzen heißt

jett sich verkleiben, die Gestalt der Hausgeister in der Bermummung annehmen; wahrscheinlich geht aber das Wort butze zunächst auf die kleine Gestalt des Robolds selbst. Butze ist ein winziger, im Buchs zurückgebliebener Wicht, verbutten ist verknorzen, und Robolde heißen Butte, Buttmann, in Bonn Bomann. Doch leitet Grimm M. 475 ben Namen von bozen pulsare, weil der Geist, in welchem man sich zum Rinderschreck verkleibete, ein klopfender, pochender war. Auch die Namen Hanselmann und Hampelmann erklären sich so: es sind an Dräten ober Fäben gezogene Puppen, wie sie jum Nürnberger Rinberspielzeug bienen. Hanswurst oder Hanselmann, der in Schwaben auch von Teich gebacen wird, berührt sich mit dem Henneschen, der beliebtesten Figur des Kölner Puppentheaters, dem Rasperle des Wiener entsprechend. Auch Caspar ist ein Zwergname, Müllenhoff S. 28 ff., so auch Puck, das nach Myth. 468 gleichen Sinn hat wie But und vielleicht bamit zusammenhängt. In Schleswig-Holstein beißen die Hausgeister Hauspucken, Millenhoff S. 318, und der Niss, aus Nicolaus gebildet, führt wohl noch den Beinamen Puck. Man weiß aber, daß der Puck eine beliebte Figur des englischen Theaters war. Umgekehrt wirkte auch das Theater zurück auf die Namen der Hausgeister. Nissen und Clas heißen sie, weil der heil. Nicolaus eine Hauptfigur des alten Volksdramas war, ebenso Caspar, einer der heil. drei Könige. Nicolaus war Bischof, und darum wurden auch Bischöfe als Zaggenmännlein auf den Ramin gestellt; daher jener hölzerne Bischof. Der beliebte Zwergname Barthel kommt von Bartholomäus, Myth. 483. Dieß kann genügen, um den Zusammenhang des Volksschauspiels mit der Verehrung der Heerdgößen und Hausgeister darzuthun. Hier nur noch die Bemerkung, daß "Posse" und "Possenspiel" hier ihren Ursprung fanden. Ztschr. X, p. 220. Lübben Die Thiernamen 55. Am Lechrain heißen die Robolde Hojemannlein, Leopr. 32, Bawaria I, 301, in Tirol Büt, in Vorarlberg Büt, in Montafun Bog (pl. Bög); daneben hört man das Diminutiv Bügel. Damit ist die Gattung benannt; der einzelne Hausbüt führt daneben noch seinen besondern Namen. Daß diese Bütze und Bütze ber Erlösung fähig sind, wie ich oben annahm, zeigt sich an dem "Stutzli" (Bonbun Beitr. 70), der durch ein unschuldiges Rindlein, das er ungeheißen gewiegt hat, erlöst wurde. Eine Abart bilden die Elbpute in Borarls berg, die wir aus Vernaleken A. 227 als boshaft kennen. Bgl. Lütolf 432. 435.

Man wird sich des häufig in Sagen und Märchen vorkommenden Zugs erinnern, daß dem Ofen gebeichtet wird: was man eidlich hat geloben müßen, keinem Menschen zu verrathen, das erzählt man dem Ofen; hinter ihm verstecken sich aber Menschen und so kommt das Ge-

heimniss an den Tag. Gotisch heißt der Ofen auhns: statt des f zeigt sich die entsprechende Gutturale, die den Zusammenhang mit dem latein. ignis beweist.

Diese Anbetung des Ofens geht wie Alles was in unserer Mytho= logie auf Elementardienst weist, das Nothfeuer, die Johannisseuer u. s. w. auf eine Zeit zurud, die älter ift als das Germanenthum. In den Hauß= geistern ist das Feuer schon personificiert; noch stärker tritt die Personi= fication in Donar hervor, der in Deutschland Heerd= und Feuergott zu fein scheint, wie für den Norden Thialfi Gleiches vermuthen ließ, S. 242, wo sonst Loki (Lofar?) als solcher auftrat. Wir fanden S. 401 die Trilogie ,Sonne Mond und Hercules', welche jener bei Casar Sol Luna Bulcanus §. 57 ganz entspricht, wenn wir Donar, den wir §. 83 ff. als Hercules nachgewiesen haben, nun auch durch seine Bezüge zu den Hausgeistern als Heerdgott (Bulcanus) erkennen lernen. Donar, vielleicht auch Wodan, scheint sich aber in den Hausgeistern zu vervielfältigen, oder in ihrer Gestalt als Hausgott zu erscheinen. Darum halten die Zwerge auf Heiligung des Donnerstages, und mögen nicht leiden, daß an diesem Tage gesponnen oder Holz gehauen werde. Bei Müllenhoff S. 578 heißt ein Zwerg Hans Donnerstag. Wie dem Donar das Eichhörnchen heilig ift, so heißt ein Hausgeist Ederken; einen andern fanden wir Peter= männchen genannt, und Donars Bezüge zu St. Peter saben wir §. 86. Wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Feuer wird ihnen rothes Haar und rother Bart beigelegt wie dem nordischen Thôr; auch läßt man ihnen rothe Rleider, rothes Röckchen und Räppchen machen, um ihre Dienste zu belohnen. Zuweilen nehmen sie das übel und ziehen weg, worauf der Segen aus dem Hause verschwindet, M. 453. 479. Auch von den ,faligen Fräulein' wird das erzählt (Alpenb. 4): mit trauriger Miene scheiden sie aus dem Hause, wo sie solch ein Ansinnen franken durfte. Das ist ein Zug aus der Unschuld der Welt, an Goethes utopische Insel erinnernd, wo der Wirth, um die Schuldigkeit gefragt, den Anittel ergreift und den Frembling wegen frecher Verletung des Gaftrechts hinausprügelt. Grimm will das aber auf Waldgeister und Unterirdische beschränken, die auch oft im Berkehr mit Menschen stehen, mahrend er von Hausgeistern annimmt, sie dienten recht eigentlich um Kleider. Allerdings bezieht sich ihr Name gern auf die Kleidung, namentlich auf die rothe Müte. In Flandern heißen sie Rothmütchen, in Frankreich Chaperon rouge; Rothkäppchen tommt in deutschen Märchen vor, Wolf DS 239. Ein norwegischer Nisse trägt eine rothe Pelzhaube, M. 467. Nach der Zimmerschen Chr. IV. 292 scheint es aber vielmehr als könnten sie die rothe Farbe nicht leiden und würden damit vertrieben. Ein schottischer Waßergeist heißt Shellycoat, Schellenrod ober wie Liebr. will, Muschelrod. Schellen lieben die Zwerge

an den Kleidern und bedingen sich bunten Rock mit klingenden Schellen, M. 479, wie später gerne die Narren trugen im Lustspiel wie an den Höfen. Dagegen der Zwerg Antilois, der, dem Laurin nachgebildet, doch eigenthümliche Züge zeigt (Zingerle Germ. XVIII, 220), trägt einen Rock mit klingenden Schellen. Auch der Sennen= und Wettergeist Stiesfeli bei Rochholz II, XXI ff. hat am meisten von Donar; aber Hütchen (Hödefen DS. 74. Ruhn WS. 350) gleicht auffallend Odin: er drückt den Hut so tief ins Gesicht, daß man ihn nicht erkennen kann.

Oben ist erzählt worden wie Odin mit dem Riesen Wafthrudnir über die urweltlichen Dinge stritt und Wafthrudnir erlag, weil er die Frage nicht beantworten konnte, was Obin seinem Sohne Balbur ins Ohr gesagt habe als er auf dem Scheiterhaufen lag; doch haben wir §. 50 diese Frage zu beantworten unternommen. Dieselbe kehrt nun auch am Schluß ber Herwarars. wieber, wo König Heidreck beim Julfest auf Freys Eber das Gelübde abgelegt hatte, Alle die sich wider ihn vergingen zu begnadigen, wenn sie ihm ein Räthsel vorlegen könnten, das er nicht zu errathen mufte. Aber so weise muste sich König Heidreck, daß er alle Räthsel lösen könne. Nun war Gest der blinde, ein reicher und mach= tiger Mann, sich eines Frevels gegen den König bewuft. Als dieser ihn nun vor sich lud, opferte Gest dem Odin, daß er ihm in seiner Noth beistünde. Da nahm Obin Gest des blinden Gestalt an, trat vor Rönig Heidreck, mahnte ihn seines Gelübdes und legte ihm viele noch jest im Volke gangbare und in meinem deutschen Räthselbuch enthaltene Räthsel vor, welche König Heidreck alle bis auf das lette löste, welches wir schon aus Wafthrudnismal kennen. Da ergrimmte Heidreck und wollte mit seinem Zauberschwerte Tyrfing nach Odin schlagen; aber dieser entflog ihm in Falkengestalt, mas ursprünglicher scheint als wenn Obin ber Gunnlöb als Abler entfliegt und von Ablern (Riesen) verfolgt wird. Wie sich die Riesen in Adler wandeln, so nehmen die Götter Falkengestalt an und auch Siegfried wird als Falke von Ablern verfolgt in Kriemhilds Traum, der ein Nachklang ist jener Gunnlödsage. Dieser bisher absichtlich noch übergangene Odinsmythus begegnet häufig, in Deutschland bekanntlich zulest noch in Bürgers Abt von St. Gallen, wo Hans Bendix, der an Odins Stelle tritt, des Abtes Gestalt annimmt wie Odin die des blinden Gest, wobei auch die alte Räthselweisheit unvergeßen blieb. Wie Odin dem Gest, Hans Bendig dem Abt, so hilft Hütchen einem unwißenden Geiftlichen, der zur Kirchenversammlung geschickt werden sollte, aus der Noth, indem er ihm einen Ring giebt, der ihn so gelehrt und beredt machte, daß er als berühmtester Redner glänzte. Hier ist Odin nicht bloß zum Zwerg eingeschrumpft; die Ueberlieferung hat auch sonst gelitten. Bgl. das Märchen bei Müllenhoff S. 303, wo Christus an die Stelle Odins getreten ist.

Hütchen begabt auch in ähnlicher Weise wie Odin DS. S. 103. Neben Hütchen kommen die Namen Hopfenhütel, Gisenhütel (Fingerhut) vor; andere Hausgeister heißen Stiefel, was auf die Flügelschuhe Mercurs und so wieder auf Odin deuten kann, wobei noch eine Beziehung auf die Siebenmeilenstiefel möglich ift. Denn Hütchen lief in unglaublich furger Zeit über Balder und Berge nach Hildesheim, und noch jest zeigt man seinen Rennpfad. Das erinnert an den lichten Geist bei Casarius, der in einer Stunde Löwenmilch aus Arabien holte. Wir haben Bezüge auf Donar und Odin gefunden; Ruhn WS. 358 erzählt aber noch von einem Zwerge Namens Balber, ber an Balbur gemahnt. Wir legen darauf kein Gewicht; aber wenn sich uns §. 125 Obin zu Alberich stellte, so sehen wir diesen als Elberich zu Ortnits Vater gemacht, womit dem Zwerge gleichsam göttliche Ehre erwiesen ist. Selbst die Tarnkappe, die den Zwergen eigenthümlich ist und nach der Hütchen benannt scheint, läßt sich bei Odin, der Höttr und Sidhöttr heißt, wiederfinden; es ist sein tief ins Gesicht gedrückter Hut, der ihn unkenntlich machen sollte. Bauberer Martin Pumphut (Menzel Odin 168) macht der Hut unsichtbar. Schon gleich nach der Geburt übte er diesen Zauber: eine Schlange lag bann statt seiner in der Wiege: auch darin erinnert er an Odin, der als Schlange zu Gunnlöd in den Felsen schloff, der die Schlangennamen Ofnir und Swafnir führt und bei den Langobarden unter dem Bilde einer Schlange verehrt wurde. Zuweilen bewirkt das Aufsetzen des Hutes in unsern Sagen plögliches Umschlagen des Wetters, und Odin ist als Widrir Wetterherr.

Der Name Hütchen reimt auf Gütchen, welches ein fast so allgemeiner Name für elbische Geister ist wie gute Holde. Goethe nennt im 2. Theil des Faust die Gnomen ,den frommen Gütchen nahverwandt'. Gütgemann, Delbermann sind entsprechende Mannsnamen. Bei Sommer 170 erscheint ein Gütchenteich, aus dem in Halle die Rinder geholt werden, bei uns ein Gütgesbach. Demnach war es ein Waßergeist; bei Burglehner, Zingerle S. 68, erscheint es als ein frommes Bergmännlein und ist einer andern schädlichen Gattung entgegengesett. Das Güetel wird oft entstellt in Jübel. Aber auch als Hausgeist erscheint das Jüdel. Es spielt gerne mit den Kindern, wie alle Hausgeister gerne spielen und sich beluftigen, weshalb man ihnen Schube, Bogen und Pfeile und andere Spielsachen hinzulegen pflegte, Anh. XXXVII. Sein Spielen mit den Kindern sah man aber nicht gerne, weil es sie nicht schlafen ließ. Man dachte daher auf Mittel, es von den Rin= dern abzuhalten (Abergl. No. 389) ober abzuziehen, wozu wieder Spielsachen dienten (Nr. 62). Auch die Kühe beunruhigt es (Nr. 454); nach 473 scheint es sogar die Kinder zu verbrennen. Das giebt uns Aufschluß über die altdeutsche Erzählung von dem Jüdel, wo ein Judenkind, das dem

Christenthum zuneigte, von den eigenen Verwandten in einen Ofen gesteckt, aber von der Jungfrau Maria vor dem Verbrennen behütet wird. Der Missverstand des Namens ist hier deutlich; zugleich tritt aber wieder die Beziehung der Hausgeister auf den Ofen, den Heerd des Hauses, hervor.

Auch die Hausgeister sind ihrem Wesen nach wohlthätig; als genii tutelares, Schutgeister des Hauses halten sie es mit dem Hausherrn und warnen ihn vor Veruntreuungen des Gesindes, das ihnen daher oft ab-Ist das Gesinde aber treu und versäumt es nicht, ihnen den Napf mit Milch zu füllen, streut es nicht etwa Sand und Erbsen, damit ste fallen und ihre kleine Gestalt oder die misgestalteten Füße im Sande abdrücken, verschont es sie überhaupt mit Spott und Neckereien, die sie oft grausam vergelten, ist es im Dienst der Herschaft nicht faul und fahrläßig, dann werden sie auch Anechten und Mägden hold und erweisen ihnen viele Dienste, verrichten in der Nacht insgeheim einen Theil der jenen obliegenden Arbeit, striegeln die Pferde und füttern das Bieh, misten den Stall, holen Waßer aus dem Brunnen, spülen Teller und Schüßeln, kehren und fegen Flur und Haus. Der faulen schlampigen Magd freilich stoßen sie den Milchkübel um, blasen das Licht aus und solchen Schabernacks mehr: gegen sie wird der gutmüthige Hausgeist zum Quäl- und Plagegeist. Herabwürdigende Auffaßung macht sie dann vollends zu Poltergeistern: sie poltern und rumpeln im Hause umber: daher die Namen Rumpelstilz (AM. 55), Bullermann, von Bullern, Poltern. Schon ber Buttmann, der But kann mit bozen klopfen zusammenhängen (Myth. 475) und Popanz (s. v. S. 451) sowie der schwäbische Poppele (Meier 85 ff.) mit Popern, Pochen. Bgl. Panzer II, §. 1-7. Diese Poltergeister, die das Haus, das von ihnen beseßen ist, unbewohnbar machen, und Vorübergehende gern mit Steinen werfen, mögen den Riesen verwandt sein, dem Grendel und jenem Schretel, das der Waßerbar bekampfte; auch driftliche Ansicht kann ihre Natur verfinstert haben.

Der Hausgeist ist weniger an das Haus als an die Familie geknüpst: er bleibt nicht im Hause, wenn der Hausherr wegzieht. Bei der ersten Bebauung Islands ließ der Nordmann seine Götter nicht daheim: die Hochsitzpsciler, an welchen ihre Bildnisse ausgeschnitzt waren, stellte er bei der neuen Feuerstätte wieder auf. So slüchtete Anchises die Penaten aus dem Brande von Troja und trug sie auf der Schulter als das liebste Gut, was in der Weinsberger Sage auf die Männer übertragen ward. So zieht auch der deutsche Hausgeist mit dem Hausherrn weg, wenn er auswandert oder auszieht. Erst als man die Hausgeister als neckende Kobolde, als Quäl= und Plagegeister betrachtete, konnte sich die Sage bilden, die vielsach (DS. 72. Ruhn NS. 82) erzählt wird. Ein Bauer, der des Unsugs seines Robolds überdrüßig war, beschloß auszu-

ziehen und ihn zurückzulaßen, ober gar mit der alten Scheune, worin er sein Wesen hatte, zu verbrennen. Als er nun alle seine Habseligkeiten auf einen Karren geladen hatte und davon fuhr, blickte er noch einmal um nach dem alten Hause, das in lichten Flammen stand: da saß der Kobold hinten auf dem Karren und sprach: "Es war Zeit, daß wir herauskamen, es war Zeit, daß wir fortkamen!

,Wenn wir nicht wären entronnen, Wir wären Alle verbronnen.' Der Kobold saß hinten im Faß.

Da konnte man wieder umkehren und den Kobold behalten. Bgl. Kuhn S. 350. Uebrigens scheint der Bütz bei Bonbun Beitr. 70 geglaubt zu haben, er sei an das Haus gebunden, weshalb er ganz schwermüthig wurde, als die Hauseigenthümer ihr Anwesen verkauften und wegziehen wollten. Als ihn die Hausfrau seines Trübsinns wegen zur Rede stellte, seufzte er: "Ach ihr zieht aus und ich darf nicht mitziehen". "Ja freilich darfst du mitziehen", entgegnete die Frau: da hüpste der Bütz vor Freusben auf und rief:

"Jett nümmi mî Hüder und G'müder Und züch sell met hinüber."

Häusig bricht die Ansicht durch, daß die Hausgeister Seelen der Verstorbenen seien. Nach DS. 71 sollen sie Meßer im Rücken stecken haben; das würde sie sogar als Geister von Ermordeten darstellen. Eine Magd wollte gern ihren Kobold sehen und ließ nicht nach mit Vitten. Endlich verspricht er, sich zu zeigen, bestimmt den Ort, bedingt sich aber, daß die Magd einen Eimer Waßer bereit halte. Da sieht sie ihn auf einem Kischen natt liegend, ein großes Schlachtmeßer im Rücken. Vor Schrecken fällt die Magd in Ohnmacht, der Robold springt auf und gießt ihr den Eimer Waßer über den Kopf, damit sie wieder zu sich somme. Auch die Penaten waren Seelen abgeschiedener Vorsahren, selbst Vertha steht als weiße Frau an der Spize der Fürstengeschlechter, und die Hausgeister sahen wir nicht sowohl an das Haus als an die Familie gebunden.

Zuweilen soll die Ahnfrau gewaltsam ums Leben gekommen sein: das führt auf die in Deutschland, Frankreich und Italien nachweisbare Sage von den dankbaren Todten. Ihren Hauptsitz haben sie in einer Reihe deutscher, zum Theil erst jüngstgedruckter Märchen, wo der Geist eines Ersmordeten Dem, der mitleidig seine Leiche Misshandlungen entzogen und ehrlich bestattet hat, das Leben rettet und zum Besitz der Geliebten vershilft. Auch gegen diese hatte der Held sich mitseidig erwiesen, indem er sie aus der Gesangenschaft loskaufte ohne zu wißen daß sie eine Königsstochter sei. Den Zusammenhang mit dem "guten Gerhard" hab ich

anderwärts ausgeführt; ich merke nur noch an, daß in einigen dieser Märchen der Geist des Ermordeten zuerst als Vogel ober als wildes Thier erscheint, und die vorkommenden Eigennamen: Rarl (der guote Karle), Heinrich (der arme, guote Heinrich), Gerhard (der gute Gerhard), vielfach bedeutend und zum Theil nicht ohne Bezug auf die Geisterwelt Bei den Hausgeistern tommt besonders der Name Beinrich gerne vor; auch sie nehmen Thiergestalt an: sie erscheinen als Ragen, Schlangen und Kröten. Hinzelmann DS. 103 zeigt sich bald als Marder, bald als Schlange; überhaupt finden wir neben den Hausgeistern auch Hausschlangen (Roch. Myth. 194) und wie jenen wird ihnen Mild zum Trinken hingesett. Mit den Kindern leben die Hausschlangen gerne zusammen, bewachen sie in der Wiege und theilen mit ihnen Speise und Trank: dann gedeiht das Kind und blüht; wird aber die Schlange verletzt oder gar getödtet, so nimmt es ab und siecht hin. Zuweilen kommt die Schlange mit dem Kinde zur Welt, um seinen Hals gewickelt: dann ist auch ihr Leben unzertrennlich verbunden. Einer Sage giebt es in jedem Hause zwei Schlangen: eine weibliche und eine männliche: ihr Leben hängt mit dem des Hausvaters und der Hausmutter zusammen. Sie laßen sich aber nicht eher sehen bis diese sterben und sterben dann mit ihnen, D. 651. Leopr. 77. Gräße Gesta Rom. I, Wenn die Schlange aus Mitleid mit zu Bette genommen wird, und sich Morgens in einen schönen Prinzen verwandelt (Roch. Mythen 195), so gehört dieß in das Capitel von den Erlösungen: statt der Schlange konnte auch eine Kröte u. s. w. stehen.

Eine besondere Art des Robolds ist der Mönch (Sommer 172, Wolf DMS. 122), so genannt wegen seiner Kleidung. Er ist ernster als andere Kobolde und steht auch der Feldwirthschaft vor. Für seine treuen Dienste fordert er nur, daß man freundlich mit ihm umgehe; zu Gibichenstein auf dem Amte verlangte er aber einst, daß an einem bestimmten Tage jedem Armen, der sich melbete, ein Stud Brot und ein Hering gegeben würde. Wenn man dieß unterließ, so tobte er so lange bis die Armen gespeist wurden, Sommer 37. Wir haben Brot und Heringe schon früher als eine altheidnische Speise getroffen, die sich namentlich auf den Berchtentag bezog. So kommen auch unter den Berggeistern Bergmönde vor. Die Mönche wachen nur über das Vorhandene und bringen nichts; die Vorliebe anderer Robolde für den Herrn und sein Haus geht aber so weit, daß sie Geld und Getreide zutragen, und man sagt ihnen nach, daß sie es aus ben Scheuern ber Nachbarn entwenden. Von einem, der schnell reich geworden ist, heißt es in diesem Sinne, er habe einen Robold. So geht dieser über in den Drak (im Ostpr. Samland Alf, Reusch II. Aufl.), der bei Nacht als feuriger Streif oder Drache durch die Luft fliegt,

groß wie ein Wiesbaum ober wie eine Wagenrunge; er heißt auch Langsschwanz und hat einen Kopf wie ein Melkeimer groß, mit dem er hin= und herwackelt. Müllenhoff 206. Schwarz Urspr. 57. Andere Namen sind Mertche oder Stepche (Stepke), was auf Martin, Stephan oder Christoph weist. In manchen Zügen geht er vollends in den Teusel über, und man kann ein Bündniss mit ihm machen, ihn auch zwingen, etwas von dem was er fortträgt, abzugeben; man muß aber eilen, unter Dach und Fach zu kommen, sonst wird man von ihm besudelt oder mit Läusen bedeckt. So liegt ihm nicht sowohl der Blitz als das Meteor oder Sternschnuppen zu Grunde, denen man wohl auch besruchtende Wirkung zutrauen mochte dis sie gleichfalls verteufelt wurden. Zetzt machte der Volksglaube einen koboldartigen Geist daraus, der sich in den Dienst eines Menschen bez giebt aus eigennützigen Absichten, aus Speculation auf eine Menschen bez giebt aus eigennützigen Absichten, aus Speculation auf eine Menschensele.

Den Uebergang zu Gespenstern und Teufeln bilden auch Robolde, die sich für herrenlos ausgeben, die man erwerben kann, aber nicht immer wieder loswerden. Werden sie ins Haus getragen, in einem Schrant ober in einer Lade gebracht, so wischen sie heraus, wenn die Lade geöffnet wird, hinter den Ofen und sind nicht mehr zu vertreiben. Wer einen Robold dieser Art in seinem Dienste hat, wird seiner lebenslang nicht ledig, ja er muß ehe er stirbt ihm einen neuen Herrn schaffen; doch darf ihn ein Mann nur einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Weil ihn Niemand gerne annimmt, sucht man ihn mit List unterzubringen, indem man ihn in Geftalt eines Apfels ober eines Anäuels Garn verschenkt, Sommer 171. Oft heißt es, wer einen Robold dieser Art in seinem Dienste habe, durfe sich nicht kammen und waschen; dieselbe Bedingung stellt der Teufel, und schon daß man ihn los zu werden sucht, bevor man stirbt, zeigt wie er in den Teufel übergeht. Noch deutlicher ist dieser Ueber= gang, wo man dem Robold Arbeit schaffen muß. Der Alraun (Mandragora) gehört hieher, ber auch Galgenmännlein heißt; zulett eigentlich nur eine personificierte Pflanze, die überall da wächst, wo ein Erbdieb, der noch reiner Jüngling ist, gehängt ward und das Waßer ließ (aut sperma effundit). Die Pflanze hat breite Blätter und gelbe Blumen, die Wurzel menschliche Gestalt, der durch die Runst noch nachgeholfen wird. Ausgraben ächzt und schreit sie so entsetlich, daß man davon sterben muß. Man soll daher wie Odysseus die Ohren verstopfen und dann die Erde rings abgraben bis sie nur noch an dunnen Fasern hängt; dann bindet man sie mit einer Schnur einem allschwarzen Hund an den Schwanz, zeigt diesem ein Stud Brot und läuft eilends weg. Der Hund, nach dem Brot gierig, folgt und zieht die Wurzel aus, fällt aber von ihrem ächzenden Beschrei getroffen tobt zu Boben. Dann hebt man sie auf, mascht sie in

rothem Wein sauber ab, wickelt sie in weiß und rothes Seidenzeug, legt sie in ein Kästchen, badet sie alle Freitag und giebt ihr alle Neumond ein neues weißes Hemblein. Das Männlein antwortet bann auf alle Fragen, offenbart heimliche und zukünftige Dinge und bringt dem Hause Segen. Ein Stück Geld, das man ihm Nachts zulegt, findet man am Morgen doppelt; doch darf man ihm hierin nicht zu viel zumuthen, sonst genießt man seines Dienstes nicht lange: es nimmt ab und wird untüchtig. Durch Erbschaft geht es auf den jüngsten Sohn, oder wenn dieser vor dem Bater stirbt, auf den ältesten über. Die Alrunen Desterreichs find 2 Boll groß; der Teufel hat sie mit einer klugen Frau Namens Alrune (Albrune, Kuhn WS. 148) gezeugt. Dieser einfachen Abstammung gemäß ist auch ihre Wirksamkeit gut und bose. In letterm Fall heißen sie Tragerl, welchen man jedoch noch Abstammung von einer fabelhaften Pflanze zuschreibt, die nur in der Christnacht blüht und deren Samenkorn dann in einem Rirchenkelch aufgefangen wird. Das Tragerl bringt Alles was man verlangt, muß aber bei Lebzeiten verkauft oder verschenkt werden. man unter einer weißen Hafelstaube, worauf eine Mistel wächst, so tief in die Erde als hoch an der Staude die Mistel sitt, so findet man ein Rind fast von Fischgestalt: dem braucht man nur Geld unterzulegen um die Hälfte mehr zu bekommen. Lütolf 192. In der dritten Hand stirbt der Alraun und der Besitzer mit, 193. Verschieden von dem Alraun ist der Spiritus familiaris; er wird in einem Glase aufbewahrt und bewegt sich ohne Unterlaß, so daß man nicht erkennen kann ob er mehr einer Spinne oder einem Scorpion gleicht. Er kann nur durch Rauf erworben und übertragen werben. Der rechtmäßige Eigenthümer mag das Glas dann hinlegen wo er will, immer kehrt es von selbst in seine Tasche zurück. Er bringt großes Glück, schützt im Kriege und behütet vor Tod und Gefängniss; wer ihn aber behält bis er stirbt, muß mit ihm in die Hölle. Darum sucht ihn der Besitzer wieder zu verkaufen; er läßt sich aber nicht anders als immer wohlfeiler losschlagen, damit ihm Einer endlich bleibt, der ihn mit der geringsten Münze bezahlt hat. Ganz ähnlich wird von dem Drak erzählt man werde ihn auf folgende Weise Findet man heute einen Dreier und nimmt ihn auf, so liegt habhaft. morgen ein Sechser an derselben Stelle, übermorgen ein Groschen und so steigt der Werth des Gefundenen bis zum Thaler. Wird auch dieser aufgenommen, so stellt der Drak sich im Hause ein. Er verlangt gute Behandlung und Beköstigung gleich einem andern Hausgeist; wird es damit versehen, so zündet er einem das Haus über den Ropf an. man ihn wieder los werden, so muß man jenen Thaler veräußern, aber unter seinem Werthe und zwar so, daß es der Räufer merke und stills schweigends einwillige. So trägt man auch das siebente Ei einer allschwarzen Henne ausgebrütet unter der linken Achsel. Der dienstbare Geist, der jeden Auftrag erfüllt, kann sechsmal einem andern Herrn übertragen werden; erst der siebente Besitzer stirbt eines geheimnissvollen Todes. Vernalek. 258.

Verwandt sind noch das unsichtbar machende Vogelnest (DS. 85) und ber Heckethaler ober Brutpfennig (DS. 86), vgl. Haupt Sagen der Lausit I, 73. Nach Ruhn NS. 470 soll, wer einen Heckethaler haben will, in der längsten Nacht einen schwarzen Rater in den Sack stecken, und diesen fest, und zwar mit 99 Knoten, zubinden; darauf geht man zur Rirche und dreimal um dieselbe, jedesmal, wenn man zur Thure kommt, den Rüster durchs Schlüßelloch rufend. Beim Drittenmale kommt er selbst (und das ist der Teufel); darauf fragt man ihn ob er einen Hasen kaufen wolle, und erhält für den Kater im Sack den Thaler. muß man aber eilen, unter Dach und Fach zu kommen, denn wenn er den Anoten löst, und den Berkäufer einholt, so ist dieser verloren. Der so erhaltene ist der Heckethaler, und man kann ihn nur wieder los wer= den, wenn man ihn in Salz steckt, was auf dessen Heiligkeit deutet. Bgl. Vernaleken Alp. 99. Man sieht den Ursprung der Redensart: die Rat im Sack kaufen; zugleich erklärt sich in Claudius Rheinweinliebe die Stelle: "der Rucuck und sein Rufter". Bgl. jedoch Bremisches Wör= terb. 2, 858 und Döbel I, c. 68. Daß der Wiedehopf des Ructucks Rüster sei (Alpenb. 386), ist im Volksglauben nicht gegründet, wenn er gleich eine Gemeinschaft zwischen Beiden annimmt. Itschr. für d. Myth. III, 281. Der Rucuck bedeutet hier ben Teufel, für den des Rucucks Name noch täglich gebraucht wird; einen Rüster hat er, weil in der längsten Nacht die Kirche ihm zu gehören scheint.

### 128. Seelen und Gespenster.

1. Die Geister, von welchen wir bisher zu sprechen hatten, waren eigentlich holde, geheure; nur durch Entstellung waren sie wohl in unholde, ungeheure übergegangen, die als feindselige Quäl- und Poltergeister, als drückender Alb, als reitende Nachtmar mehr zur Last als zum Segen ge-reichten. In den Gespenstern betreten wir das Bereich der unseligen spuken- den Geister: damit entsernen wir uns aber auch von dem Gebiet rein heid-nischer Ueberlieserung; noch entschiedener mischen sich in den folgenden §s. christliche Vorstellungen ein. Von den Gespenstern sind indes die erscheinenden Seelen als nicht immer unselig zu unterscheiden. Der in neuer Gestalt erscheinenden Seele ist die Verwandlung in Vogel oder Pflanze verwandt aber nicht identisch: bei der Verwandlung wird der Leib mit ergriffen und umgebildet; bei der Versteinerung (S. 410) bleibt ein täusschender Schein der alten Leibesgestalt übrig. Wenn aber die Seele aus

dem Munde des Sterbenden als Taube oder als Rabe entfliegt, oder als Maus, als Schlänglein dem Schlafenden entschlüpft, so sindet keine Ber-wandlung des Leibes Statt. Ob die Lilie, die dem Grab des Mädchens entwächst, und die nur der Geliebte brechen soll, die Rebe und die Rose, die sich über Tristans und Isoldens Grabe verschlingen, als ihre Seelen zu verstehen sind, könnte bezweiselt werden; aber zedenfalls ist dieß keine Berwandlung, denn der verwesende Leib ist dabei unbetheiligt. Auch aus dem Glauben an Seelenwanderung scheint dieß nicht herzu-rühren, die Seele wird zuweilen nur auf kurze Zeit in einer neuen Gestalt sichtbar; darin zu verharren ist ihr schwerlich bestimmt. In der alten Zeit konnte man sich nichts Uebersinnliches denken; darum musten auch die Seelen, musten auch Geister und Gespenster leibliche Gestalt annehmen. Bgl. jedoch Rochholz II, 393 und Solarlied 53, wo es von den urweltlichen Qualorten heißt:

Bersengte Bögel, die Seelen waren, Flogen wie Fliegen umher.

In Nachstehendem folgen wir meist einer der vergleichenden Mythologie angehörigen Schrift Dr. Grohmanns (Apollo Smintheus und die Bedeutung der Mäuse. Prag 1862), indem wir die Punkte hervorheben, die in der deutschen gegründet scheinen. Wie Ruhn nachgewiesen hat, dachte man sich den Blitz in ganz ähnlicher Weise entstanden wie man sich selbst auf Erden das Feuer erzeugte §. 144, nämlich durch Drehung eines Stabes in der Nabe des Sonnenrades. Dieser Vorgang wurde auch als Zeugungsact des Feuergottes aufgefaßt. Aus der Mischung dieser beiden Vorstellungen, der Entzündung des himmlischen Feuers durch einen umgeschwungenen Stab und des irdischen Zeugungsactes, entstand der Glaube, daß bei jener Zeugung im Gewitter der himmlische Funke der Seele geboren würde, den dann der Rinder bringende Storch oder Schwan §. 90 aus der Unterwelt auf die Erde brächte. Von dieser Blitgeburt der Seelen mögen freilich im heutigen Volksglauben wenig Spuren mehr haften; aber aus frühern Jahrh. ist der Glaube bezeugt, daß die Mäuse im Gewitter geboren würden (Grohm. 7), und schon oben saben wir die Seele als Maus erscheinen.

Maus und Eber sind sehr ähnlich gestaltet und in bairischen Hexensacten wird oft des Mäuse= oder Fackel=(Ferkel)machens erwähnt. Myth. 1044. Dabei bemerkt Grimm, diese Plage könne mit vollem Fug dem verheerenden Hagelwetter zur Seite gestellt werden, das den Hexen gleichsfalls Schuld gegeben wurde. Als das Charakteristische der so zusammens gestellten Eber und Mäuse wird nun ihr blinkender, gleichsam blizensder Jahn betrachtet und der Satz daran geknüpft, der Bliz sei als der leuchtende Jahn des Thieres, des Ebers oder der Maus gedacht und

später das Thier mit seinem Zahn identificiert worden, wodurch nun Maus und Blitz zusammensielen. Daraus erklärt sich der Aberglaube, daß ein Stück Holz von dem Baume, in welchen der Blitz im ersten Frühlings= gewitter eingeschlagen hat, als Zahnstocher gebraucht das Zahnweh heilen soll, während auch der verlorene Zahn des Kindes, das bald einen neuen bekommen wird, in ein Mausloch gesteckt wird mit den Worten: "Mäusschen, ich gebe dir einen knöchernen, gieb mir einen eisernen." Grohm. 8.

Wie in der Erzählung des Paulus Diaconus statt der Maus eine Schlange aus dem Munde des schlafenden Königs Guntram kriecht, wie noch öfter Mäuse und Schlangen ihre Rolle wechseln, so entsteht auch die Schlange aus dem Blit, den Schiller selbst eine Schlange nennt.

Da nach §. 125 auch elbische Wesen Seelen sind, so verwundert es nicht, wenn von Mäusen oder Ratten erzählt wird, was sonst von Zwergen gilt, ja daß man den Mäusen dieselben Opfer brachte wie den Elben. In der Julzeit hielten die Elben in Mausgestalt ihren Umzug, darum durfte man in den Zwölften die Maus nicht beim rechten Namen nennen, sondern muste Bönlöper (Bodenläufer) sagen. Bgl. Ruhn NS. 411. Aehnlicher Vorsicht bediente man sich bei dem Wolf. Wie das Erscheinen des Modisheers (§. 72), das aus Seelen der Verstorbenen bestand, Krieg verkündigte, so schloß man auf Krieg auch aus dem Ueberhandnehmen ber Mäuse. Der Anführer des Modisheers ist der Sturmgott Wuotan, ben wir für die älteste Zeit auch als Gewittergott zu benken haben. Ihm waren also die Mäuse geheiligt, und schon darum muß Gertrud §. 110 an die Stelle der Gemahlin des Gottes, heiße sie nun Frigg oder Frenja, getreten sein: Gertrudis mures a colis mulierum abigit, heißt es bei Lasicz. Daß sie wie Frenja Seelen bei sich aufnimmt, wird ausdrücklich gemeldet, und diese Seelen werden es sein, die ihr als Mäuse den Stab Der Stab ist das Symbol der Herschaft, Gr. RA. 133. hinauflaufen. Der Sinn dieser Darstellung ist also, daß sie den Mäusen gebietet, Mäusefraß verhängt und abwehrt, und da Mäuse Seelen find, so ist die Herschaft über die Unterwelt als Seelenaufenthalt hier noch deutlicher aus= gedrückt als es der Stab allein, wenn wir ihn dem der Gridh verglei= chen, vermöchte. Ein Beispiel wie ber Mäusefraß zur Strafe verhängt wird, haben wir an der Sage vom Mäusethurm bei Bingen nebst ihrer Sippe, welche unsere gelehrten Lateiner noch immer nicht begreifen können. Die Vergleichung ergiebt, daß die Mäuse (mira quadam metamorphosi) aus den Leichnamen der Gemordeten entstehen oder richtiger als ihre Seelen zu betrachten sind. Bur Zeit einer Hungersnoth heißt es im Froschmäuseler:

Als Hatto Bischof von Ment Das Korn samlet in seiner Grent Und arme Leute tamen gelaussen Umb für ihr Geld ihm Korn abzutausen, Bersperrt er die in eine Schewr, Und ließ sie verbrennen im Fewr; Als aber die gefangene Mann Ihr Jammergeschrei siengen an, Lacht der Bischoss von herzen grund, Sprach mit seinem gottlosen Rund: "Wie schon können die Kornmeuss singen! Kompt, kompt, ich will euch mehr Korn bringen." Bon Stund an sah er Abenthewr, Die Meuss liesen zu ihm vom Fewr.

Der Dichter hält nur für ein Gesicht, für die Schrecken des Gewißens was die Sage sich wirklich eräugnen läßt. Die Mäuse liefen aus dem Feuer auf ihn zu: es sind die Seelen der verbrannten Armen, die an dem Mörder Rache nehmen. Verwandt ift auch die Sage von den Rinbern von Hameln f. oben §. 125. Der Rattenfänger hat das Land von Mäusen und Ratten gefäubert: sie waren seiner Pfeife gefolgt und mit ihnen nach der ältesten Meldung, Menzel 229, im Koppenberg verschwunden. Der Roppenberg ift der Rabenberg, der Berg um den die Raben fliegen, also die Unterwelt. Als ihm der Lohn geweigert wurde, folgten ihm dahin auch die Kinder. Hier ist nicht deutlich, daß die Mäuse von der Göttin zur Strafe geschickt waren, und daß sie eine schwerere, den Verluft der Kinder, verhängt, als die Menschen die neue Schuld zu der alten fügen. Unzweifelhaft wird dieß in der nahverwandten Sage vom Lorscher See, Rheins. 143, wo sich die Plagen steigern: Ameisen, Grillen, Mäuse; aber ebenso auch die Strafen des verheißenen aber nicht geleisteten Opfers: der Verlust der Schweine, Schafe, Kinder. Auch daß die Mäuse Seelen sind, wird hier deutlicher: als Seelen werden auch die Kinder von dem Spielmann entführt, der sie wie früher die Mäuse als Hermes Psychopompos in die Unterwelt zurück nimmt. Bgl. §. 130. Beispiele von Seelen in Mäusegestalt sammelt Rochholz Drei Gaugött. 172 ff.

Wir haben oben die in neuer Gestalt erscheinende Seele von der Berwandlung, welche den Leib mit ergreift, unterschieden; die Sage vermischt beides. Wenn eine Hexe ausfährt, so läßt sie nach Ruhn NS. 379 ihren Körper steif wie ein Flintstein im Bette liegen, während sie nach anderer Meldung kraft der Hexensalbe leibhaft zum Schornstein hinausfährt. So sagt die Angligasage I, 7 von Odin, er habe die Gestalt zu verwandeln gewust. Der Körper lag als schlafend oder todt da und Er war dann Bogel oder Thier, Fisch oder Schlange und zog in Einem Augenblick in die entferntesten Länder in seinen oder in andrer Leute Geschäften; dagegen c. 6 heißt es, er habe die Kunst verstanden, Antlis

und Gestalt zu verändern wie er nur wollte. So tauschten Sigurd und Gunnar Ansehen und Gestalt, so wechselte Signy, Sigmunds Schwester, die Gestalt mit einer Zauberin. Eigentliche Verwandlung, bei welcher der alte Leib ganz umgebildet wird, ift es, wenn Riesen als Adler, Drachen oder Wölfe erscheinen, oder Andwari der Zwerg als Hecht, Loki als Lachs, als Weib, als Stute u. f. w. In andern Fällen gleicht die Verwandlung mehr einer Verkleidung, wenn Loki von Frenja oder Frigg ihr Fal= kenhembe borgt, oder diese Göttinnen selber mittels ihres Vogelgewandes als Falken entfliegen, ober Walküren als Schwäne ober wie Liod in Rrähengestalt; auch Sigmund und Sinfiötli bedurften Wolfshemben, in die sie fuhren um Wolfsgestalt und damit auch wölfischen Sinn anzunehmen, wenn es gleich die Sage so barstellt als hätten sie die Wolfs= felle nur zum Versuch angelegt und hernach nur nicht mehr herausgekonnt. In der deutschen Heldensage wird Wildebar sich nicht bloß in einen Bären verkleidet, sondern ganglich dessen Gestalt angenommen haben als er mit Jung dem Spielmann vor König Rother tanzte, und dieser den Bären mit Hunden hegen ließ und deshalb von Wildebar erschlagen ward. Bgl. §. 141. In den neuern Werwolfssagen bedarf es der Wolfs= gewänder (ulfahamir) nicht mehr; die Anlage des Wolfsgürtels genügt, sich zum Werwolf (loupgarou) umzuschaffen. Der Gestaltwechsel ist mit Ausnahme des Auges, das unverwandelt bleibt (Maurer II, 103), ein vollständiger; auch die thierische Wildheit, auf die es beim Werwolf nächst der Kraft abgesehen ist, theilt sich mit. Darum vermuthet auch Maurer S. 105 mit Recht, daß die Berserkerwuth, bei welcher sich nur die Leidenschaft steigerte und zugleich die leibliche Kraft in solchem Maße erhöhte, daß die Berserker Thieren glichen, ohne daß doch deren Gestalt angenommen wurde, gleichwohl als eine spätere Abschwächung jener Verwandlung in wilde Thiere anzusehen sei. Hören wir ihn selbst: "Böllig hiemit übereinstimmend wird beschrieben wie die Berserker, sobald sie der ihnen eigenthümliche Zustand befiel, in vollkommen thierische Wuth geriethen: sie heulen wie wilde Thiere, sperren den Rachen auf und recen die Zunge heraus, stoßen Schaum aus dem Munde, knirschen mit den Zähnen und beißen in ihre Schilde; zugleich werden sie unnatürlich stark und meinen für Feuer und Gifen unverwundbar zu sein; in ihrer Buth verschonen sie nichts was ihnen in den Weg kommt; nach über= standenem Anfall sind sie um so schwächer und nahezu völlig fraftlos; durch Anrufen endlich bei ihrem Namen wird auch wohl der Zustand sofort beseitigt, ganz wie das Beschreien auch sonst zauberische oder über= natürliche Vorgänge und Verrichtungen stört. Von wirklichen Verwand= lungen in fremde Gestalten ist bei den Berserkern allerdings nicht mehr die Rede. Daß aber in Bezug auf sie ursprünglich die gleiche Vorstellungs=

weise herschte, zeigt, daß von König Harald erzählt wird, er habe in sei= ner Umgebung eine Schar von Berserkern gehabt, welche ulfhedhnar geheißen hätten, d. h. Wolfsgewandige; dabei deutet die Sage freilich diese Bezeichnung dahin als hätten jene Rämpfer Wolfspelze über ihren Panzer getragen; es ist dieß indes offenbar nur ein späteres Dissverständnis. Demgemäß erklärt auch Sveinbiörn Eglisson das Wort berserkr nicht von berr bar und serkr Gewand, sondern von berr der Bär, was den Glauben an Verwandlung in Bärengestalt neben der in Wölfe voraus-Auch Bödwar Biarki in der Hrolf Krakisage war hamramr, start durch Annahme thierischer Gestalt: als Bar tampfte er wüthend gegen das feindliche Heer, während er zugleich in Menschengestalt müßig in der Rönigshalle saß; von Hjalti zum Kampf aufgerufen, sagte er voraus, daß er jest dem Könige weniger werde frommen können denn Als er zum Kampf hinaus ging verschwand ber Bar, und ber Rampf stand bald ungunftiger für Hrolf Rraki, denn die Rraft des Belben vermochte ben Baren nicht zu ersetzen. Bgl. Uhland VII, 153. 163.

Daß die Seelen auch in Gestalt anderer Thiere, als Wiefel, Mücken, Hummel u. s. w. erscheinen, ist bekannt genug. So wird in Tirol die Kröte für eine arme b. h. büßende Seele gehalten und ihrer Häßlichkeit unerachtet mit Schonung behandelt. Vernaleken Alpenf. 128. Ueber die als Pflanze symbolisierte Seele vgl. den Auffat Robersteins im 5. Heft des Weimarschen Jahrb. Daß sie auch als Licht erscheint, seben wir aus den Märchen von den Probestuden des Meisterdiebes BM. 21. RM. 192 und M. Märchen No. 54, und dem Glauben an die Inwische, Heerwische, auch Feuermänner, Wiesenhüpfer, Marchegger, Lüchtemennekens genannt; doch hält driftlicher Aberglaube ihr Licht für höllische Flammen und giebt sie bald für Seelen ungetaufter Kinder, bald für verdammte Beifter ungerechter Feldmeßer aus; oft haben sie auch den Grenzstein verrückt und müßen ihn nun in der Hand tragen und rufen: ,wo set ich ihn hin, wo set ich ihn hin?' Antwortet aber Einer: ,wo du ihn hergenommen hast', so sind sie erlöst. Mit den Worten: ,ich enwel net jlöhnig john', weist der niederrheinische Bauer jede Anmuthung zurück, die er für unrecht hält. Diese Irrwische heißen Tückebolde, was in Dickepot entstellt wird; ber Name Huckepot fann baber kommen, daß sie den Leuten gerne aufhoden wie kobolbartige Gespenster. Müllenhoff 168 heißen sie Tummeldink, was von ihrer hastigen Bewegung herkommen kann, auf die Myth. 869 auch der Name Tuckebold bezogen wird, von Zucken, Hin= und Herfahren, wie "Fuchtelmanner' ahnlich zu deuten ist. Sie weisen aber auch oft ben rechten Weg und leuchten für ein Trinkgeld aus dem Wirthshaus heim. In Westkalen nennt man sie Schnätgänger, vermuthlich weil sie in der Furche gehen, die durch Ackerfrevel verrückt worden ist. Wenn sie mehr als Gespenster erscheinen, so verräth doch der Name Elflicht ihre Verwandtschaft mit Elben und Wichten, ja Rochh. Mythen 176 ff. weist sie als Schutzgötter der Feldund Hausgrenze nach, die allen gegen Ackerthiere und Feldgeräthe beganzenen Frevel strasen. Daß sie Goldstücke aus sich herausschütteln, mag Goethe (Märchen) im Volke vernommen haben. Sie wurden also wohl auch lohnend gedacht.

2. Gespenst kommt von spanan, praet. spuon, dessen Urbegriff loden ist; das Gespenst will also verloden, zum Bosen bereden; es grenzt an teuflische Eingebung und Beredung, M. 866. Einen verwand= ten Begriff hat das gotische Stohsl, das verführende Gespenst. Sput fonnte Beredung heißen, wenn es mit dem engl. to speak, unserm Sprechen, zusammenhinge. Sowohl Blutstropfen als Speichel (Spuck) pflegen in Märchen zu reden. Gr. Myth. 866. Altnordisch heißt der Spuk draugr, dem hochdeutschen gitroc entsprechend: es bezeichnet die gespen= stische Erscheinung als eine trügende, als ein Phantom. So wird schon vom elbischen gitroc gesprochen. Der draugr heißt auch dolgr (Feind): er wird oft dargestellt als von Feuer umgeben, er brennt in höllischem Feuer, und das zeigt den Uebergang in die Irrlichter und Feuermänner, von denen schon die Rede war. Ein anderer nordischer Ausdruck ist aptraganga, dem französischen Revenant entsprechend; es ist ein unseliger Geist, der umgehend spuken muß. Im Tirol heißen sie Büte; am Lechrain wird spuken "weizen" (strafen) genannt. Leop. 112. Der Spuk ist an das Haus gebannt, nicht wie der Hausgeist an die Familie gebunden. Zuweilen kann ein solcher spukender Geift noch erlöst werden, gewöhnlich indem ein anderer für ihn thut und ausrichtet was er selber bei Lebzeiten hätte thun sollen: dann findet der Todte Ruhe im Grabe. Diese Erlösung suchenden Geister berühren sich mit den Schlüßeljungfrauen §. 116, die um alte Burgen schweben und einen Schatz in der Tiefe der Burg be= wachen, der unrechtmäßig erworben ist, jett aber keinen Herrn mehr hat und bem zufällt, der die Bedingungen zu erfüllen magt, an die sein Besit und die Erlösung der Jungfrau geknüpft ist. Ihre Verwechselung mit den Schicksalsschwestern haben wir früher wahrgenommen. Ein spukender Geist ist jedoch meist keiner Erlösung fähig; er kann aber in eine Einöbe oder in einen Sumpf, in das ,rothe Meer' verwiesen werden. Beiftlicher kann ihn nur bannen, wenn er rein ift: ihm selbst darf keine Schuld zur Last fallen, sonst verhöhnt ihn der Geist und verräth seine Oft wirft er ihm sehr unbedeutende Vergeben, sehr läßliche Sünden vor, z. B. er habe einmal eine Feder gestohlen, worauf der Geift= liche wohl antwortet: ja, um das Wort Gottes damit zu schreiben. Selbst ein Hälmchen Stroh, das an seinem Kleide hängen geblieben ist, zieht

ihm die Schelte ,Strohdieb' zu. Der Uebergang dieser bannenden Geist= lichen und Mönche in Teufelsbanner von Profession liegt nabe. fahrenden Schüler, welche das Geschäft des Teufelsbannens vorzugsweise trieben, waren ursprünglich angehende Beiftliche; oft aber werden sie gar zu Zauberern, wobei ber Unterschied zwischen gutem und bosem Zauber nicht beachtet zu werden pflegt. Der in den Sumpf gebannte Sputgeist kommt aber seiner alten Wohnung alljährlich ober alle 7 Jahre wieder einen Hahnenschritt näher bis er aufs Neue davon Besit nimmt und sein Poltern und Rumoren toller treibt als zuvor. Bgl. Ruhn WS. 201. Oft stellt der Geist auch Bedingungen, unter denen er sich bannen lagen will, und zuweilen läßt sich ber Teufelsbanner verblüffen ihm darin zu willfahren; zeigt er sich unnachgiebig, so muß ihm der Geift gehorchen. Die Aehnlichkeit dieser in den Sumpf gebannten Geister mit Grendel ist auffallend; aber jener wohnte von Hause aus im Sumpf, diese werden nur dahin verwiesen; auch konnte Grendel noch getöbtet werden, diese nicht, weil sie Geister ber Verstorbenen sind. Aber ichon Grendels nachster Bermandter, das Schretel, das mit dem Waßerbaren fampfte, wird nicht mehr getöbtet; es hatte schon eine Vergeiftigung erfahren. Es giebt auch Stadtgeister und Dorfgespenster; sie erscheinen gern als kopflose Capuziner und Jefuiten, als breibeinige Pferbe und Hafen u. f. w., bgl. Roch. Mythen 76—102. Ihre Erscheinung ist übler Vorbedeutung, sie verkünden Sturm und find so dem wilden Heer verwandt; doch zeigen einige freundliche Witterung an. Bielleicht bezeichneten manche urfprünglich das Opferthier, das dargebracht werden follte, das angedrohte Uebel abzuwenden. Die daran gefnüpften Erzählungen sind meist jüngerer Erfindung. Ueberhaupt lieben auch die Gespenster Thiergestalten anzunehmen: die des Bocks, weil er Thôrs Thier ist, wie der Teufel selbst gern als Bock erscheint; als Rate, weil sie Frenjas Thier ist, weswegen sich auch Hegen in Ragen wandeln; als grunzendes Schwein, weil der Eber Frens Thier ist; als Krähen und Raben, vielleicht weil der Rabe Odins Thier ist und alle diese Götter im Volksglauben zulett zu Teufeln herabsanken. Allerdings könnte dieß barauf ausgedeutet werden, daß ihnen, wie Mannhardt "Korndämonen" ausführt, einst der Schut der Gemarkung oblag. Solche Gespensterthiere erscheinen oft nur zu gewissen Zeiten, wie das sog. Frafastenthier in den Fronfasten zu erscheinen pflegt, den Fronfastenweibern entsprechend. Die Fronfastennacht ist der Mittwoch vor Weihnachten (Stöber Neujahrsstollen 67), die auch Sträggelnacht heißt. Sträggele ist ein Gespenst, mit strix und striga verwandt und oft als Here gedacht. Strix heißt auch der Nachtvogel, die Eule, und diese selbst gehört zu den unheimlichen, oft zu den gespenstischen Thieren. Die häßlichste Art von Gespenstern, die Bampyre,

erscheint leider auch bei uns. Schon die Asmundsage bei Sazo V. 130 beweist, daß sie uns nicht fremd ist. Burchard von Worms (Anh. XXXIX) weiß, daß man die Leichen der Rinder mit einem Pfal durchstach, damit sie nicht umgehen und den Menschen schaben möchten. Das geschah auch den Müttern, die bei der Entbindung gestorben waren (XL). fann dieser Glaube gallisch, und Anderes der Art aus slavischen, litaui= schen und finnischen Gegenden eingedrungen sein. Bgl. jedoch Ruhn WS. 175. Der Vampyr heißt Nachzehrer (Kuhn Märk. S. 30); man hatte bem Tobten ben Behrpfennig mitzugeben verfäumt. Bgl. Temme Was sonst als Bedingung angebornen Glücks betrach= Pom. S. 258. tet wird, die mitgebrachte Haube ist hier Anlage zum Vampyrismus. Vgl. auch Preußische S. 86 und S. 275, wo der Vampyr Blutsau= ger heißt. Wenn der Bampyr Lebenden Blut entsaugt um selbst wieder ins Leben zurückzukehren, so hängt dieß mit dem Glauben der Alten zu= sammen, wonach Odysseus den Schatten im Hades Blut zu trinken giebt, damit ihnen Seele und Bewustsein zurückkehren. Mehrfach wird gemel= det, das Durchstechen mit dem Pfal habe nicht gefruchtet und das Mor= den nicht eher aufgehört bis man die Leiche samt dem Pfal verbrannt habe, Lothar Volkss. 108, was Goethes Auffaßung in der Braut von Rorinth rechtfertigt. Der Vampyr berührt sich mit dem drückenden Alb oder der Trud (§. 125), die gleichfalls Geister der Verstorbenen sind, und in dieser Gestalt ist wohl der Glaube deutsch. Ja wenn wir Zin= gerle hören, saugt die Trud die Leute wie der Bampyr (Zingerle Sitten 190), was uns erst über den Grund ihres Drückens Aufschluß gabe. Eine befere Erklärung scheint indes, daß die aus der Walkure Thrud herabgesunkene Drut die Menschen brückt oder reitet, weil sie zur Schlacht reiten muß. (§. 125.)

## 129. Segen.

Das Wort Here erscheint in ältern Schriften in einer doppelten Form, einer niederdeutschen, die bald hagedisse, bald hagetisse lautet, während die hochdeutsche hagezisse oder hagezusa für die tenuis in der niederdeutschen Form stimmen würde. Grimm M. 992 nimmt es für ein abgeleitetes Wort, das er aus dem altn. hagr dexter, artisiciosus deutet: "Here ist ein kluges, verschmitztes Weib." Wahrscheinlicher ist es ein zusammengesetztes, dessen erster Theil auf Hag, Wald oder Feld zurücksgeht. Schwieriger wäre die andere Hälfte der Zusammensehung zu deusten, da sie im Anlaut zwischen d und t schwankt. Dürste man d in disse sungfrauen, die Disen erinnern, die in dem Merseburger Heilspruch Idis heißen. Im Heliand ist Idis, im Otfried Itis die h. Jungfrau. Aber

auch in Deutschland finden fich Spuren, daß der Anlaut 3 abfällt, wie bei den nordischen Disen. So in der Interrogatio fidei bei Maßmann 68, wo von disageldon, den Difen gebrachten Opfern, die Rede ift. daß die Hollander Disdag in Disendag entstellen, wird durch die Disen vermittelt sein. Den Difibodenberg an der Nahe, der auch Difenberg beißt, halte ich für einen Berg ber Difen: seinen Boben haben die Difen, die göttlichen Jungfrauen, sich zum Aufenthalt erkoren; ober war an einen Boten der Disen zu benken? Die Legende dieses Glaubensboten scheint die h. Hilbegard erfunden zu haben: für einen irischen Beiligen klänge sein Rame sehr deutsch. Ferner wird der aus Disenberg entstellte Desen= berg hieher gehören. Nehmen wir diese Herleitung des früh verdunkelten Wortes an, so erklärt sich auf bemselben Wege das Wort Eidechse, die nach M. 993 gleichfalls Hagebisse heißt; freilich fordert das ahd. egidehsa eine andere Deutung. Die Eidechse ist ein unheimliches Thier; sie soll aus fleischlicher Vermischung ber Hegen mit dem bosen Feind herrühren. Leopr. 88. Hienach wären also die Hagedisen Waldgöttinnen, Waldnymphen, den Oreaden und Hamadryaden der Alten vergleichbar, unsern Walkuren am nächsten verwandt, in beren Amt und Würde wir die Ibisen tennen lernen. Die Walfüren reiten Wolkenroffe, welche die Wolken selber bebeuten: aus ihren Mähnen träuft Thau und Hagel; das macht die Felder fruchtbar §. 107. So sind die Hegen Wettermacherinnen: der Bezug auf die Fruchtbarkeit der Erde ist beibehalten, aber in sein Gegentheil umgeschlagen. So brachte auch der Umzug der an der wilden Jagd theilnehmenden Götter, wozu Einherier und Walkuren gehörten, Segen und Gebeihen, was wir gleichfalls in sein Gegentheil verkehrt feben. Noch heißen die Hegen in niederdeutschen Gegenden Balriderste (§. 125), was sie deutlich als Walkuren bezeichnet. Sie bedienen sich zu ihren nächtlichen Ritten fremder Pferde, die bann Morgens schweißbedect im Stalle stehen. Auch schlafenden Burschen werfen fie den Zaum über den Ropf, verwandeln sie in Pferde und reiten auf ihnen hinaus; am andern Morgen sind sie bann erschöpft und zu aller Arbeit untüchtig. 11. Jahrh. war nach Burchard von Worms der Glaube verbreitet, daß gewisse Weiber bes Nachts bei verschloßenen Thuren in die Höhe gehoben würden, wo sie mit Andern fämpften, Wunden empfingen und Wunden versetzten. Dieß ist die einfachste Meldung, die sie noch ganz als urlog= treibende Walküren erscheinen läßt. Nach andern gleichzeitigen, die sogleich erwähnt werden sollen, glaubten sie dabei in Holdas Geleit aufgenommen mit unzählbarer Menge geisterhafter Frauen durch die Luft zu Dieses Geleit der Frau Holda, die mit Frenja zusammenfällt, fahren. kennen wir schon als aus Walkuren und Elben bestehend.

Die Walfüren hießen auch Wunschmädchen, in Deutschland Bun-

schwanenmädchen, weil sie sich in Schwäne wandelten. Vielleicht hängt damit die Hexenprobe zusammen. Bekanntlich warf man die der Hexerei Angeklagten ins Waßer: sanken sie unter, so galten sie für unschuldig, schwammen sie aber oben, so waren sie Hexen, d. h. Walküren, Schwanen-mädchen, Myth. 1028. Einer Hexe hatte der Teufel versprochen, ihr bei der Waßerprobe eine Eisenstange zu bringen, damit sie untersänke; er hielt auch Wort und brachte ihr die Stange; es war aber eine Nadel: die Hexe schwamm oben und ward verbrannt.

Aus den Schwänen hat die spätere Volkssage Gänse gemacht, §. 115. Ein Jäger, der sich auf Zauberei verstand, lud eine geweihte Rugel in fein Gewehr, um nach Wilbgansen zu schießen, schoß und traf eine Gans, welche herab ins Gebüsch fiel. Als er hinkam, fand er statt der Gans eine nakte Frau ba sigen, in welcher er die Haarschneiderin aus der Stadt erkannte, die mehr als das Vaterunser konnte. Baader 337. berer Jäger sah plötlich ein Gewitter aufsteigen, von dem er muthmaßte, es sei durch Hegerei entstanden: er schoß mit einer geweihten Rugel in die dichten Wolken. Da fiel ein naktes Weibsbild todt zur Erde, mor= auf das Gewitter sich augenblicklich verzog, Baader 337. Wenn die Hegen jum Blocksberg ziehen oder nach andern Bergen und Orten, die früher bem Dienst heidnischer Götter geweiht waren, was man Hegenfahrten nennt; wenn sie dort den Teufel verehren und an seinem Gelage Theil nehmen, so scheint hier Wuotan, seltener Donar in den Teufel verkehrt: die Heren wollten an seinem Göttermal theilnehmen, wie die Walkuren dabei als Schenkmädchen dienten. Auf das Schenkamt der Walkuren in Odins Saal deuten mehrere Züge, die von den Hexengelagen berichtet Bei Kuhn NS. Nr. 33 wird ein Maitagshorn erwähnt, dessen sich die Hegen in der Walpurgisnacht bedient hatten, und das der Anecht eines benachbarten Gutsbesitzers entwandte und seinem Herrn überbrachte. Darauf gaben sich die Hegen große Mühe, das Horn wie= der zu gewinnen. Ein feingekleideter Herr läßt sich andern Tags bei bem Herrn melden und verspricht seine Besitzungen mit einer 7 Fuß hohen Mauer zu umziehen, wenn er das Horn zurückgebe; im andern Falle solle sein Gehöfte dreimal abbrennen, gerade wenn er sich am reichsten bunke. Letteres geschieht auch, weil er das Horn nicht zurückgab; der König ließ ihm aber Alles wiederaufbauen. Das Horn schickte man überall umber um zu erkunden woher es stamme; das war aber nicht herauszubringen. Vgl. Müllenhoff No. 294. 295.

Wie die Walküren spinnen auch die Hegen Geschicke. "Watt sittst du daer all wedder unn spinnst, du ole verfluchte Hex", rief ein Sonntagskind einer Heze zu. Da rief sie zurück: "Sönken, Sönken, laet my doch myn

Faden spinnen', und augenblicklich saß er unter einem Haufen Bauholz, wo die Leute ihn mit Mühe hervorzogen. Müllenhoff Nr. 217.

dem Walkürenglauben konnte der Hegenglaube sich um so leichter entwickeln als wir sahen, daß auch irdische Jungfrauen unter ber Bedingung jungfräulichen Standes und friegerischen Gewerbes zu Walturen werden und in Wuotans und Frouwas Dienst eintreten konnten, wie wir das an Brynhild und der mehrfach wiedergeborenen Swawa gesehen haben. Zulegt ward sie als Rara wiedergeboren: biese erscheint als Zauberin mit dem Schwanenhemd und schwebt singend über ihrem Helden. Helgi aber, der gleichfalls zum andernmal wiedergeboren war, hieb einst in der hiße des Rampfs zu hoch mit dem Schwert in die Luft und schlug seiner über ihm schwebenden Rara den Fuß ab: da fiel fie zu Boden und sein Glud war zerronnen, FAS. II, 374, vgl. S. 305, §. 92 oben. Aus diesem Glauben an menschliche Walkuren erklärt es sich wie die Nachtfahrerinnen wähnen konnten, in den Dienst Holdas aufgenommen zu sein und in ihrem Geleite zu fahren. Die Walturen erkannten wir als Bervielfältigungen der Frenja, mit der sie sich in alle ihre Aemter theilen. Frenja war aber die Rage heilig: sie fuhr mit einem Ragengespann, und noch jett fagt man, wenn eine Braut bei schönem Wetter gur Trauung geht, sie habe die Rate gut gefüttert. Daraus erklärt sich, warum die Rate das Thier der Nachtfrauen und Hegen ist, und diese sich gern in Ragen wandeln. Nach dem Volksglauben wird eine 20 jährige Rage zur Here und eine 100jährige Here wieder zur Rate. Frenja heißt nun in Deutschland gewöhnlich Holba, und in Frau Hollas Geleit fahren die Hegen aus wie die Walkuren in Frenjas: darum heißt die Hegenfahrt in vielen Gegenden Hollenfahrt. Hilbe, eine ber Walkuren, haben wir als Frenja selber erkannt und als Pharaildis wiedergefunden, deren Namen aus Frau Hilbe, vielleicht als fahrende Hilbe zu deuten ift. raildis sahen wir auch Herodias genannt. Burchard von Worms bezeugt nun, daß gewisse gottlose Weiber geglaubt hätten, mit der Diana oder Herodias, die er an einer andern Stelle, Anh. XXXVI, auch Holda nennt, bei Nachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszufahren; gerade fo dachte man sich später die Hegenfahrten. Den Namen Hegen gebraucht Burchard noch nicht; er nennt sie sceleratze mulieres retro post Satanam conversae; sie sind vom Christenthum ab, ins Heibenthum zurückgefallen. Das eben foll diese Ausführung barthun, daß der Herenglaube auf deutschheidnischen Grundlagen ruht und aus der griechischen und römischen Welt nicht abzuleiten ift. Wo aber fände sich im deutschen Heidenthum dieser nächtliche Ritt auf Thieren?

Den Walküren selbst werden nur Wolkenrosse beigelegt; aber zugleich lesen wir von übelthätigen riesigen Zauberweibern, daß sie Nachts auf

Wölfen ritten und Schlangen zu Zäumen hätten. Eine solche begegnete dem Hedin am Julabend und bot ihm ihre Folge (fylgdh) gleich einer schützenden Walküre (Myth. 1006). Er schlug sie aus; aber noch am selben Abend muste er es bei Bragis Becher entgelten. Auf dem Wolfe reitend wird D. 49 auch Hyrrodin geschildert; Frenja dagegen reitet im Hyndluliodh bei finsterer Nacht auf ihrem Eber zur heiligen Walhall, wahrend Hyndla, die sie ihre Schwester nennt, sich des Wolfes bedienen foll. Es sind nun allerdings andere Thiere, Kälber und Bode, Myth. 1011, welche nach dem Volksglauben die Heren reiten; aber der Tausch kommt wohl auf Rechnung unserer bürgerlichen Zustände: im 14. Jahrh. sind es in einer Uebersetzung unserer Stelle (Anh. XLII) noch Waldthiere, worauf die meinthätigen Weiber reiten. Bergeßen hat aber auch die deutsche Sage solche Ritte nicht. Bei Baader 16 kommt der Teufel auf einem Schwein geritten. Bgl. Panzer II, 97. 308. Bernaleken Oesterr. **S**. 113. Vonbun B. 75.

Wie wir hier auf Frenja, das Haupt der Walküren, gewiesen wers den, so deutet auf Holda die Wahl der Versammlungsplätze; es sind solche, wo vor Zeiten Gericht gehalten oder Opfer gebracht wurden, M. 1003. Welchen Bezug aber Holda zu den Gerichten und Freisteinen hatte, sahen wir §. 114. Selbst die Beschuldigung, daß die Hexen Mäuse machten, rührt unmittelbar aus dem Glauben an die höchsten Göttinnen her, welche bald um Abwendung des Mäusefraßes angerusen werden, bald ihn zur Strafe über die Menscheit verhängen. Vgl. §. 128.

Wenn hienach die Hexenfahrten aus den Umzügen der Holla oder Frouwa entstanden sind, und Nornen und Walküren den Hexen zu Grunde liegen, so sind doch in den Hexenglauben auch noch von andern göttslichen Wesen Züge aufgenommen, namentlich von Riesen und Elben, was um so weniger verwundern kann als Frau Holda die Königin der Heinschen und Elben ist. So will Grimm 1009 die Hexentänze auf die luftigen Tänze der Elben bezogen wißen, die man Nachts im Mondschein auf Wiesen ihre Reigen führen sah und Morgens ihre Spur im Thau erstannte. So heißen die Hexen Thaustreicherinnen (daustrickers): sie streichen oder streisen den Thau von fremden Wiesen, um die eigenen damit fruchtbar zu machen, M. 1026, oder die Milch jeder fremden Weidekuh für sich zu gewinnen, Rochholz Die Gaugött. 73. Andere Ersinnerungen an den Elbenglauben werden uns sogleich begegnen.

Die ältesten Nachrichten von jenen Frauen, welche in Holdas Geleit nächtlich auszufahren glaubten, gedachten noch des Teufels nicht: erst später drängte er sich ein, indem er an Wuotans Stelle trat, an dessen Götter= mal die nachtsahrenden Frauen Theil zu nehmen glaubten. An Wuotan gemahnt es schon, wenn die Heren M. 1024 "Mantelfahrerinnen" heißen. Sie bedienen sich seines Mantels, wie das auch Frenja darf, von der es auf die Mutter Gottes übertragen ist, die in weiten Mantel gehüllt dargestellt zu werden psiegt. Daß sich die Hexen mit dem Teusel verbinden und vermischen und zu Walpurgis (Trudennacht Leopr. 176) diesenige unter ihnen, an welcher der Teusel vorzügliches Gefallen hat, zur Hexentönigin erwählt wird, hängt wohl mit dem Hochzeitsseste Wuotans und Frouwas zusammen, das nach §. 73 b. um diese Zeit, der wonnigsten des Jahres, begangen wird. An die bei dieser Hochzeit geschlungenen Festtänze knüpst wohl auch der Volksglaube an, wonach die Hexen in der Walpurgisnacht den Schnee vom Blocksberge wegtanzen sollen, Kuhn NS.
376. Zeitschr. V, 483. Daß hier die Hexen noch als wohlthätige Wesen ausgesaßt sind, leuchtet ein. Ueber andere Hexentanzpläße Kuhn WS. 133.

Aus der Vermischung des Teufels mit den Hegen geht nach dem Volksglauben teine menschliche Frucht hervor, sondern elbische Wefen, welche Dinger (wihtir), Elbe und Holden heißen. Bald sollen es Schmetterlinge sein, bald Raupen ober Würmer; auch in Haut, Gin= geweiden und Anochen der Menschen sollen solche Dinger oder "Holdeken" ihren Aufenthalt nehmen können, denn ihrer bedienen fich die Hegen, um Arankheiten und Geschwulft bei Menschen und Bieh hervorzubringen, M. 1027. Vgl. Shakespeare Lovés Lab. L. 5, 2, 81. So erscheint auch ihr Buhler, der Teufel, in der Gestalt des Albs oder Schmetterlings. Elbische Bezüge sind ferner Myth. 1015 in ben Eigennamen nachgewiesen, welche der Teufel sich als Buhler der Hexen beilegt; viele sind von heilkräftigen Rräutern hergenommen und sicher aus ältern Elbennamen entsprungen: sie zeugen noch wie , Wohlgemuth, Blümchenblau, Lindenzweig', von schuldloser Phantasie. Andere lauten toboldartig und erinnern an unsere Hausgeister, und selbst die bedenklicher klingenden wie Raffezahn, Binkebank u. s. w. fönnen von Schraten und Waldgeistern herrühren. So erscheinen auch die Hegen selbst unter Blumennamen, wie im Sommernachtstraum Elsen Bohnenblüte und Senfjamen heißen, Ruhn Zischr. XIII, 117.

Auch das Entsehen und der Elbschuß §. 125 ist auf die Hegen übertragen; jedoch kommen Hegengeschoße schon früh neben Asen und Elbengeschoßen vor. Von Hegengeschoßen wie sonst von Elbengeschoßen ist mehrsach die Rede, M. 1014. Leidet Jemand an Steisheit im Kreuz, so heißt es, er habe einen Hegenschuß. Den Hegen wird nicht bloß böser Blick zugeschrieben, Myth. 1053, worauf schon ihre rothen, triefenden Augen deuten, und die seltsame Gestaltung ihres Augapsels, M. 1034; sie psiegen auch denen, welche sie belauschen, die Augen auszublasen, Baader 69 und bei Birlinger aus Schwaben I, 136, 137, 143 bekennt eine Hege Kinder und fremder Leute Vieh angeblasen zu haben. Ein Handwerksgesell kam an die Thür eines Felsenkellers, aus dem Gesang und Spiel heraustönte.

Da sie verschloßen war, schaute er durch das Schlüßelloch und gewahrte, daß der Reller hell erleuchtet war und darin gezecht und getanzt wurde, auch an der Wand ein Pferd angebunden stand. Sogleich sagte eine Frau der Sippschaft zu einer andern: "Geh, blas das Licht aus", worauf diese durch das Schlüßelloch dem Gesellen ins Auge blies, daß er augen= blidlich erblindete. Hierüber entsett, schrie er dreimal: "Um Gottes Willen macht auf!' Da flog die Thüre auf und Hegen und Teufel stoben aus= einander. Der Gefell ging nun in den Reller und fand, daß sein Aus=. ruf alles Blendwerk zerstört hatte: das Egen war Viehkoth, der Wein Rosspisse geworden und das Pferd in den Anecht der Here verwandelt: sie hatte ihn im Schlafe gezäumt und dahin geritten, während ein Ge= bund Stroh im Bette neben ihrem Mann ihre Stelle vertrat, Baader 69. So konnte schon Odin nach Pngligas. 7 beliebige Gestalt annehmen, während sein Körper schlafend oder todt da lag. Daß hier die Zusam= menkunft ber Hegen nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, sondern unter ber Erde, im Reller Statt hat, erinnert baran, daß es nach §. 118. 125 verschiedene Vorstellungen über ben Himmel gab, der bald im Berge, bald im Schooß der Erde gedacht ist. So läßt Kaisersberg nach M. 1088 die nachtfahrenden Frauen im Benusberg (vgl. Benesberg M. 1014) zusammenkommen, wo gutes Leben, Tanzen und Springen ist, und bei Hans Sachs (II, 4, 88b) wird eine Fabel erzählt

> Wie man nachts außfuhr auff der Gabel Und auff dem Bock in Benus Bergk, Darinn man sech groß Wunderwerk.

Nicht anders geht es auch in Laurins Berge zu, wo Zwerge die Fiedel streichen, so daß man zur Erklärung der Hegentänze auf nächtlich im Mondschein tanzende Elben nicht zurückzugehen brauchte. In die Unterwelt sehen wir uns auch versetzt, wenn nach dalekarlischer Ueberlieserung der Teufel bei der Hegenversammlung nicht den Hochsitz einnimmt, sons dern unterm Tisch gebunden an einer Kette liegt, wie nach Saxo in der Hölle Utgarthilocus, in dem der gefeßelte Loki nachklingt, §. 83.

Aus dem Glauben an übelthätige Riesenweiber, §. 118, sind die meisten Züge, selbst das Verbrennen §. 144, auf die Hexen über= tragen. Ja hier liegt eigentlich die stärtste Wurzel des Hexenglaubens. Mit den Riesen haben die Hexen den Glocken haß gemein. Glocken= geläute war ihnen Hundebellen und die Glocken der Bonner Hauptkirche nannten sie St. Cassiushunde. Bgl. Lütolf 41. 205. 207. Wie die Riesen frostiger Natur zu sein pflegen, so erseben auch die Hexen keinen warmen Tag als den an dem sie verbrannt werden. Ruhn WS. 134. Rommt auch die kalte Natur der Teufel, mit welchen die Hexen zu buhlen glauben, von den Riesen her? Daß sie stäts verderblich wirken

und mit der Absicht zu schaden handeln, kann den Hegen nur von den Riesinnen tommen. Wenn Grimm D. 1028 sagt: Diese frummnafigen spigkinnigen, hänglippigen, schicfzahnigen, rauhfingrigen Beiber stiften Uebel ohne daß es ihnen nütt. Dieser eine Zug hatte über ben Grund aller Hexerei die Augen öffnen sollen', so verstehe ich das in anderm Sinne als er selber: es zeigt mir ben Ursprung des Hegenglaubens aus bem an die Riesen, die auch den Menschen Sonne und Mond und die schönste Jahreszeit zu rauben gedachten, nicht um sich damit zu bereichern, nur um die Welt im Gise bes Winters erstarren zu lagen. schon in der Edda berührten sich die Riesinnen mit den Walküren: ,skass valkyria' schilt Sinfiötli Helgakw. II, 38 den Gudmund, und Nachtreis terinnen (kveldridhur) gemorbet zu haben rühmt sich Atli gegen Hrimgerdr, die als Riefin selbst ein solches nachtfahrendes Weib ist. Sinfiötlis Schelte wird die Riesin selber geritten: ich halte das schon für eine Umkehrung wie die oben S. 470 besprochene. Daß fie Wölfe ritten und Schlangen zu Zäumen hatten ist S. 473 erwähnt. Die Hexen reiten nicht bloß fremde Pferde, sondern auch Menschen, die sie zäumen und so in Pferde verwandeln; im Walkürenglauben ift das nicht nachzuweisen; bei Alben und Maren kommt es nur vor wo sie in Riefinnen übergeben.

Auch von den altdeutschen Priesterinnen §. 137 hat sich Manches auf die Hegen vererbt, namentlich der Opferkeßel und der Zauberstab. Wgl. was §. 138 über die Sudkunst gesagt wird. In der heidnischen Zeit konnten die Frauen Priesterinnen werden, ja einige Frauen genoßen fast göttlicher Verehrung; jett in der driftlichen sollten sie nicht einmal mehr priefterlicher Würde fähig sein. Diese Herabwürdigung dulbeten sie nicht: sie erhielten sich noch lange im Besitz geheimen Wißens und fuhren fort Heilkunst, Weißagung und Zauberei zu üben. Wenn sie flatt auf jenen Thieren auf Besen und Ofengabeln reiten, so ist das eben der Zauberstab, den der Runenzauber nach dem Zeugniss des Guilielm. Alvernus (Myth. 1037) in Pferbegeftalt verwandeln konnte. Wenn in ber Thorstein Bäarmagnsaga §. 84 der Zauberstab aus dem Hügel geworfen wird, den dann der Anabe besteigt und reitet wie unsere Kinder die Steckenpferde, fo scheint auch das eine Umtehrung, da der Stab vielmehr Macht hatte, den Hügel zu erschließen und Todte zu wecken, vgl. §. 65. Nur die mit den Todten begrabenen Waffen konnten wie in der Herwararsage aus dem Hügel geworfen werden. Bgl. M. 1179. Aug auf dem Siebe fahren die Heren durch die Luft, Macbeth I, 3. Ruhn WS. 18. Das Sieb ist Symbol des Regens, und so kann es von der Priesterin, die mit dem Siebe Zauber treibt, aber auch von Sif ber Regengöttin selbst auf sie übertragen sein, denn auch von den Göttern fahen wir Manches auf die Hegen übergehen. Selbst was vom Herzeßen der

Hegen erzählt wird, findet sich nach §. 80, 140 bei den Göttern wieder. Die Hegen reiten nicht bloß auf Thieren, sie verwandeln sich auch in sie wie die Götter in Gestalt der ihnen geheiligten Thiere zu erscheinen lieben. Besonders wandeln die Hegen sich gerne in Kapen, Eidechsen und Elstern; aber auch als Schmetterlinge (Buttervögel) stehlen sie Milch und Butter.

Zusammenhang mit altdeutschem Wald= und Baumcultus zeigt sich wo einzelne Bäume nächtlich von Heren umtanzt werden. Die Herengelage erinnern durch den Genuß des Pferdesleisches und auch sonst noch an heidnische Opfermale; sie haben an altheiligen Orten, zu altheiligen Zeiten Statt und das stigma diaboli ist eine eingeriste Rune, den deutschen Hausmarken ähnlich. Die Ansicht Soldans, Geschichte der Herenprocesse Stuttg. 1843, der den Herenglauben aus dem Alterthum herleitet, ist in Obigem widerlegt.

Zum Schluß gedenke ich noch anderer Ableitungen des Wortes Here als der hier angenommenen. Got. ist fascinare afhugjan, von Sinnen bringen, Sinn und Gemüth verwirren, Myth. 987, und nach Myth. 992 heißt hugsa dalekarlisch Here. Wäre an hugjan denken zu benten? ober an jenes burch bloße Gebanken Bermeinen, Ginem ben Alb zuschicken, wovon §. 125 die Rede mar? Das Deutsche Wörterbuch geht von hagazussa aus und nimmt den ersten Theil der Zusammen= setzung für Feld und Flur; in zussa findet es den Begriff des Schä= digens, Verderbens. Die Here wäre barnach die das fruchtbare Land Schädigende. Nach Schmeller II, 146 ist heren — quälen, plagen, und diese Bedeutung, bei der er jedoch auch auf hagedisse zurückgeht, hält er für die ursprüngliche. Das erinnert mich baran, daß extern aufs Aeußerste necken und plagen bedeutet. Extern (Aekstern) heißen auch die Elstern, Elstern aber sind Hegen. Ruhn WS. II, 51. Nach Grimm GDS. 457 wäre bei den Externsteinen (vgl. Ruhn WS. 225) ein driftliches Runslwerk an die Stelle eines heidnischen getreten. War dieses heidnische Werk ein Werk der Disen, die später zu Begen herabsanken? Fehlt es doch nicht an Ausnahmen, wo selbst die Hegen, wie es der älteste Sinn des Wortes gestattete, noch als wohlthätig aufgefaßt wurden: eine solche ist es schon, wenn sie nach S. 474 oben zu Walpurgis ben Schnee vom Blocksberg hinwegtanzten. Grimms Ableitung des Namens der Exsternsteine von Chegestern befriedigte ihn selber später nicht mehr; vielleicht würde er sich zu der unsern bekehrt haben, wenn er gewuft hätte, daß die Höhle im Innern der Externsteine das in den Felsen gehauene Bild eines Bogels zeigte. Die Elster war der Bogel der Hel: sie ist wie diese schwarz und weiß und glaubte man nach dem Morolf, sie habe so viel schwarzer Federn als weißer. Das ist wohl auch der Grund warum sich die Hexen so gern in Elstern wandeln und beide mit demselben Na=

men, demselben Bilde bezeichnet wurden. Den Elsterncultus, welchen Gr. Myth. 640 nachweift, beziehe ich auf die Dise, die sich in die Elster wandelte. Zur Hexe war sie noch nicht entwürdigt als der Glaube galt, daß ihr Geschrei vor dem nahen Wolf warne. Daß Prof. Braun im Windelmannsprogramm 1858 den Mithrasdienst in die Westfälischen Externsteine verlegen wollte, kann bei dem bekannten klassischen Zopf unserer Antiquare kaum noch befremden.

Bon den Heren unterscheidet sich die Trude dadurch, daß die Hererei angelernt, das "Truden" angeboren ist. Leopr. 9. Mit dem Alb und der Mar hat die Trude das Drücken gemein, sowie das Bermeinen oder Berneiden (der bose Blick), das sich aber auf diese beiden nicht beschränkt; eigenthümlich ist ihr nur der aus Goethes Faust bekannte Truden su serzeichen zu verwechseln ist. Bgl. Menzel Unsterdlichteitslehre II, 136. Durch die Missgestalt des Fußes erinnert die Trude doch an höhere Wesen wie Berhte mit dem kuoze §. 115. Jest freilich wird das Pentagramma nur gegen den Trudenzauber gebraucht, wie auch der Trudenstein (Panzer II, 429) vor dem Albdrücken u. s. w. bewahrt, ein Schrattenstein vor dem Schretzlein, Virlinger Aus Schwaben I, 130. Vgl. Bawaria I, 320. 321.

#### 130. Tod und Teufel.

In der Edda erscheint der Tod nicht personificiert: Odin entsendet Frenja oder ihre Vervielfältigung die Walküren, die in der Schlacht Gefallenen in seinen himmlischen Saal zu führen, während Hel sich keiner Boten bedient: sie erwartet die Ankunft der Todten in ihrer Halle und ift im Voraus bedacht sie nach Würden zu empfangen, wie das im Hatonarmal auch Odin thut. Nur Ran zieht die Ertrinkenden in ihr Net. Daß aber die Todten geritten kommen, sehen wir aus Modgudes Worten zu Hermodur §. 33, gestern seien fünf Haufen tobter Männer über die Brude So kommt auch Helgi aus Walhall geritten von Sigruns geritten. Thränen herabgezogen, mas wir oben als die älteste Gestalt der Lenorens. bezeichnet haben, in welcher das Reiten der Todten schon in den Worten, die Bürger vernommen hatte: der Mond scheint hell, die Todten reiten schnell, ausgedrückt war. Erst der spätere dänische und schleswigsche Glaube giebt auch der Hel ein Pferd und zuweilen ein dreibeiniges, Myth. 864. In deutschen Gedichten bedient sich der Tod eines Pferdes nur um die Seelen darauf zu laben: ebenso oft aber führt er fie am Konr. v. Würzburg legt ihm sogar ein Net bei, was an Ran Seile. erinnert; ja er erscheint als Jäger und Fischer, ber ben Denschen Schlingen legt und nach ihnen angelt. M. 805. Oft aber, nach einer blutigen Schlacht,

führt er eine große Schar an, ein zahlreiches Gesinde folgt seiner Fahne und trägt fein Zeichen, fein Wappen. M. 807. Wenn er aber im Actermann von Böhmen Hauptmann von Berge heißt, so beziehe ich das auf die Vorftellung von der Unterwelt, dem Seelenaufenthalt im hohlen Berge. Der Tod selber wird aber als Adermann gedacht, der den Garten jätet und die Blumen bricht, der das Schlachtfeld mit Blut düngt und mit Leichen besät, wie er auch in dem Liede: "Es ist ein Schnitter, heißt der Tod' als Mäder mit Sichel oder Sense erscheint, vor dem sich schöns Blümlein hüten soll, oder ein andermal als Holzmeier, Förster, die Bäume des Waldes niederstreckt, Myth. 808. 825, Wackernagel Ztschr. IX, 307. Wenn hier biblische Bilder anklingen, so wird es auf heidnische Vorstel= lungen zurückgehen, wenn der Tod als Spielmann mit seinem Gesinde einen Reigentanz aufführt, woraus im 14. Jahrh. die Todtentänze entsprangen. Auch hier kommt der Tod als Spielmann heran, wie der Rattenfänger, den wir schon §. 128 als Todtengott aufgefaßt haben. Denn da jett ber Tod an der Stelle der Walkuren die Menschen heim= holte, so erschien er als Bote Gottes: zu Boten wählte man aber von Alters her Fiedler und Spielleute. Den Tod als Tanz zu faßen, zu dem aufgespielt ward, war man auch schon durch die Heldendichtung gewöhnt, ich brauche nur an Volkers Fiedelbogen und feine übelhallenden Leiche zu erinnern; mit der Geige aber pflegte noch Walther zum Tanze anfzuspielen. Wenn aber Grimm MS. 809 wahrscheinlich macht, daß schon im 12. Jahrh. die Vorstellung des Todes durch ein Gerippe im Schwange war, so ist doch das Gerippe ,mit Stundenglas und Hippe' den Todtentänzen im 14. Jahrh. noch fremd: man stellte ihn wohl als eingefallene zusammengeschrumpfte Leiche, nicht mit entblößten, nur mit stärker hervortretenden Anochen dar, Wackernagel a. a. O. 321. Erst im sechzehnten Jahrhundert begann man ihn als Skelett vorzuführen.

2. Die Bekehrer gaben die alten Götter nicht für nichtig aus, noch läugneten sie ihr Dasein: sie erklärten sie nur für böse Geister und Teu= fel. Schon darum muste in den christlichen Teufelsglauben viel Deutsch= heidnisches Aufnahme finden, und nur davon kann hier die Rede sein, da wir mit dem jüdischen und christlichen Teufel an sich nichts zu schaffen haben.

Unter den alten heidnischen Göttern waren zweie schon vor der Bekehrung als böse und sinster erschienen, Loki und Hel: diese gingen also leicht in Teufel über; längern Widerstand wird die Volksmeinung der Verteufelung der guten Götter entgegengestellt haben, Myth. 938. Aber auch diese boten Seiten dar, welche unschwer in ein ungünstiges Licht zu stellen waren: so konnte Wuotan als der kriegerische Geist, den die Blutrache nicht ruhen ließ, leicht als ein Wütherich dargestellt werden, und schon die nordische Sage von Hrolf Kraki thut das (hinn illi Odhinn Myth. 940), wie bereits Vulfila Holba in Unholda, Hultho in Unholtho wandelt. Odin warf Zwistrunen unter Verwandte: er verseindete die Fürsten: so sät der Teusel Zwietracht; freilich ist die Redensart, Untraut unter den Weizen säen, biblisch. Schon bei Heinrich dem Löwen und Gerhard von Holenbach u. s. w. sahen wir §. 66 den Teusel an Wuotans Stelle getreten. Nach Myth. 980 trägt der Teusel einen Canonicus, der sich versäumt hatte, von Bayeur nach Rom zu der Mette; nach Stramberg (Rh. Antiqu. I, 106) trug er auch den Abt Antonius von Mossau nach Riew in die Mette, mochte es aber nicht leiden, daß der Abt sich freuzte und segnete, was er sich mit den auch rückwärts zu lesenden Worten verbat:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Vgl. Ruhn WS. 57. Der Teufel ist schwarz, weil Schwarz die böse Farbe und zugleich die der Unterwelt (§. 96) ist; wenn er aber auch als Graumann (M. 914) erscheint, so kann er das nur von Wuotan haben. Doch ist auch die grüne Farbe zu beachten, da der Teufel gern als grüner Jäger, Wuotan als Grönjette, auftritt, vgl. KM. 43. 101.

Ein gebräuchlicher Name für den Teufel ist im MU. valand, Junter Voland. Das Wort ist unerklärt und namentlich die Participials
form befremdend. Die Deutung aus Phol hat für sich, daß der. Teusel
auch Fold, Fuld und Fal heißt, Myth. 944, und Pfalgraben die
Teufelsmauer, ein Kömerwerk zur Begrenzung des Decumatenlandes.

Der Teufel erscheint lahm und mit dem Pferdefuß oder Bocksfuß, hier und da auch mit dem Hühnerfuß, was wir §. 80 aus seiner Beziehung zu Thôr, zu Wuotan und Frenja gedeutet haben. Wie sich Bertha durch den Gans= und Schwanenfuß zu erkennen gab, so muß der entweichende Teufel seinen Pferdefuß zeigen, M. 946. Umgekehrt fehlt ihm, wenn er die Gestalt jener Thiere annimmt, gern ein Bein: dreibeinige Thiere werden dann überhaupt gespenstisch. Auch in unverkummerter Gestalt erscheint er als Pferd, als medernder Bock, als grunzende Sau, in welcher Fros Eber nachklingt; seltener wandelt er sich in den Wolf, doch wird er gern der Höllenwolf genannt, wie er auch Höllenhund heißt und hellewelf, wie schon die Edda einen hvelpr in der Hölle annahm (Myth. 949), dem Cerberus entsprechend. Wirklich erscheint der Teufel als Hund, Myth. 948, Panzer I, 329. II, 438 und noch zulett in Goethes Fauft. Im Puppenspiel von Faust bringt der Rabe die Verschreibung und wird dabei Mercurs Vogel genannt, womit nur Wuotan gemeint sein kann, da der klassische Mercur nichts mit dem Raben zu schaffen hat. Agl. KM. 99.

Der Teufel wandelt sich in eine Fliege wie Loki, als er Brisinsgamen stiehlt, Menth. 950. Wie Loki liegt er in der Hölle gefeßelt, was schon bei Utgarthilocus vorkam. Er soll aber am jüngsten Tag ledig werden und dann mit dem Antichrist zugleich den letzten Kampf

tämpfen, ganz wie Loki in der Edda, Myth. 963. Wenn neben ihm seine Großmutter genannt wurde, so haben wir diese schon mit Grendels Mutter und der neunhunderthäuptigen Ahne bei Hymir verglichen.

Der Hammer, Thors Symbol, ist ein gewöhnlicher Name des Teufels, ber auch Meister Hämmerlin heißt, M. 951. Wie Thor baut er Bruden, M. 972; wie dieser im Wagen, so fährt der Teufel in der Rutsche oder reitet wie Odin auf einem Pferde, nur gewöhnlich auf einem schwarzen, wie Obin auf dem Schimmel oder dem grauen Ross. Wie Obin ift der Teufel der Erfinder des Würfelspiels; gewöhnlicher aber wird statt dessen das moderne Rartenspiel genannt. In der Hölle spielt er gern um Menschenselen; im fabliau St. Pierre et le jongleur steigt aber St. Peter in die Hölle hinab, dem Spielmann, der des Teufels Stelle während seiner Abwesenheit vertreten soll, die Seelen im Würfelspiel abzugewinnen. Bei Landstuhl in der Pfalz, Franz von Sidingens Burg, liegen drei Steine, die dem Plat den Namen geben; zwei derselben die= nen dem dritten als Unterlage. Diese Steine find nach der Sage Wür= fel, mit welchen Sidingen mit dem Teufel spielte und das Spiel verlor. Die Redensart: Wo führt dich der Teufel her so geschwind? zielt auf den Mythus von Odins Mantelfahrt und die Haddingssage, und der Fluch: ,fahr zum Teufel' erinnert an das nordische far til Odhins! Beides heißt Auch die Teufelsbündnisse haben wir §. 68 aus ben Tod anwünschen. dem Odinsdienst abgeleitet, namentlich aus den Schutverhältnissen, die er mit seinen Günstlingen einging, die, indem sie sich ihm ergaben, ihre Le= benszeit auf feste Jahre bestimmten. Die bei diesen Berbundnissen übliche Blutunterschrift geht wohl auf die Eingehung von Freundschaftsbündnissen zurück, wobei Blut fließen muste. Viel schwieriger ist eine andere Art von Bündniffen zu deuten, bei welchen man sich dem Teufel auf feste Jahre zu Dienst verpflichtet, wofür der Teufel dann Lohn zu gewähren Stirbt man innerhalb diefer Frist, so fällt dem Teufel die Seele anheim, AM. 100. vgl. 101. Myth. 970. "Des Teufels russiger Bruder' (Nr. 100) hat während dieser Frist die Musik erlernt; schon KM. III, 183 wird bemerkt, daß dieß eine gar nicht driftliche Ansicht von der Holle sei. Man wird an Obin erinnert, der die Staldenkunst verleiht, so wie an den Strömkarl und Fossegrim (§. 126), während die Bedin= gung, die auch bei dem Bärenhäuter (Nr. 101) vorkommt, sich nicht zu waschen und zu kammen, an Wate und die germanischen Rachegelübde §. 34 gemahnt. KHM. 68, vgl. Serb. Volksm. 6, zeigt, daß die sieben Jahre als Lehrzeit aufzufaßen sind. Es scheinen demnach zweierlei Dinge gemischt; jene Rachegelübbe, nach welchen man sich nicht waschen noch tämmen will, geschehen um den Sieg; bei der Lehrzeit gilt es eine Runst, sei es nun die Musik, oder wie bei dem Serb. M. die Zauberei: Sieg und Kunst ist beides Odins Gabe, und auf ihn wird hier auch der Teufel zurückweisen.

Der Teufel heischt dieselben Opfer, die sonst heidnische Götter empfingen: ein schwarzes Schaf, ein schwarzes Huhn, einen schwarzen Geißebock, einen Hahn, der an einem Donnerstag im Merz aus dem Eigeschlüpft ist, Kuhn WS. 102. "Man muß dem Teufel zuweilen ein Licht anstecken", rath der Volksmund; auch das ist deutschheidnischer Brauch beim Opfer.

Ebenso häufig als mit den alten Göttern berührt sich der Teufel mit Riesen. Der Drus (aus Thurs entstellt) ist eine gewöhnliche Teufelsbezeichnung, Ruhn WS. 110. In dem vielbekannten und vielgestaltigen Märchen vom Schmidtchen von Bielefeld, von Apolda u. s. w. wird der Teufel von des Schmidts wie sonst die Riesen von Thors Hammer getroffen und weich gehämmert. Selbst wenn in der driftlichen Zeit vom Teufelholen die Rede ist, ift dieß erst von den Riefen auf den Teufel übertragen, da man in der heidnischen von jedem Vermissten glaubte, Trolle oder andere uvättir (üble Wichte) hätten ihn geholt. Maurer Bekehrung II, 59. 84. Der Teufel wirft Felsensteine nach driftlichen Rirchen wie die Riesen nach Städten; wie die Riesen erscheint er als Baumeister, und die tausendfachen Nachklänge des Mythus von Swadilfari setzen den Teufel an die Stelle der Riesen. Uralte Bauten, den cyclopischen Mauern entsprechend, werden bald Riesen, bald dem Teufel Fußspuren u. s. w. in Felsen bezieht das Volk auf beide. Teufelsbetten berühren sich mit Hünenbetten und Brunhildebetten, M. 976; als Altäre §. 105. 119 sind sie alle zu faßen. Pflanzen und Thiere werden nach dem Teufel benannt wie früher nach Riesen und Göttern. M. 981. Ruhn WS. II, 110.

Wie die Riesen von Göttern und Helden besiegt und überlistet wurden, so trifft nun den Teusel das Looß, von den Menschen angeführt und ausgelacht zu werden, weshalb er so häusig als dummer Teusel ersicheinen muß. Um Auffallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teusel vielhändig und der ihm verwandte Antichrist siebenhäuptig vorgestellt wird, M. 946. Doch nicht immer ist der Teusel der Betrogene. Als er zu Salamanca die Zauberkunst lehrte und der letzte Zuhörer ihm als Honorar anheimfallen sollte, muste er sich mit dessen Schatten begnüsgen. Als der Schüler aber die erlernte Verzüngungskunst an sich selber versuchen wollte, und sich zu dem Ende tödten, zerhacken und in einer Glasslasche in Pferdemist sehen ließ, steckte der Teusel sich hinter die Poslicei, die ein schon ganz wohlgestaltetes Kind in der Flasche fand, das sie aber sogleich zum Feuer verdammte. Vgl. Rochh. Gl. I, 121 und §. 80 ob. In dieser Erzählung wird dem Schatten eine gewisse Wescheit zugestanden,

wie das auch der Sinn der Schlemihlsage ist. Bei der altd. Schattens buße RA. 676 so wie bei der an dem Schatten des Schuldigen vorgenommenen Enthauptung geht diesem doch die äußere Ehre verloren, und auf die äußere Ehre hab ich schon bei Lebzeiten Chamissos mit dessen Zusstimmung Schlemihls Schatten gedeutet. Der Name bedeutet in der Gaunersprache Pechvogel.

Das elbische Kinderstehlen (vgl. was S. 436 von Wechselbälgen gesagt ist) ist in der Legende von Zeno, welche Bruns und Lübben herzausgegeben haben, auf den Teusel übertragen, der das Kind stiehlt und sich selbst dafür in die Wiege legt. Jenes Kind wuchs heran, aber der Teusel gedieh nicht, obgleich der arglose Vater all sein Erbgut verthat ihn zu füttern. Das währte dis der rechte Sohn, den der Vischof von Mailand studieren laßen, der aber auch die Schwarzkunst gelernt hat, den Teusel in ein Glas bannt und dem Vischof zum Geschenk macht. Das Weitere gehört nicht hieher. Auch Bruder Kausch, von dem das Volksbuch als einem Teusel erzählt, war ursprünglich ein Robold, und schon sein Name bezeichnet ihn als Poltergeist. M. Volksbücher VI, 387. Sind doch auch die Pflanzennamen, unter welchen der Teusel den Heren den Hof macht, so wie sein Erscheinen als Schmetterling, von den Elben hergenommen.

# Helden.

## 130 a. Götter- und Heldensage.

Daß die Heldensage ihrer historischen Bestandtheile wegen eine gessonderte Abhandlung verlangt, ist schon §. 59 angedeutet; gleichwohl sind die Helden gelegentlich zur Sprache gekommen um ihren Ursprung aus den Göttern nachzuweisen. Hier soll nur daraus die Summe gezogen und das Verhältniss der Heldensage zur Göttersage dargelegt werden.

Dem bedenklichen Sate J. Grimms (Myth. 315), daß die Helden vergötterte Menschen seien, fühlt man sich versucht, den ganz unbedentslichen gegenüberzustellen, daß vielmehr vermenschlichte Götter in den Helsden nachleben. Setzt Grimm doch selber M. 356 hinzu: "Sind die Helsden von einer Seite betrachtet vergötterte Menschen (?), so dürsen sie zum Widerspiel auch als vermenschte Götter angesehen werden." Damit laßen wir uns indes nicht beschwichtigen, da wir uns für die erste Hälfte des

Sates vergebens nach Gründen umsehen. Will man bei den Griechen Herakles, bei den Römern etwa August dafür anführen, dessen Berehrung doch nicht auf dem Volksglauben ruhte, so kennt die deutsche Mythologie vergötterte Menschen nicht, und selbst Sago und Snorri, welche die Götter für Menschen wie Jornandes für Halbgötter ausgaben, thaten dieß wider begeres Wißen, weil sie als Christen an heidnische Götter zu glauben nicht scheinen durften. Und daß auch Herakles schon bon Hause aus ein Gott war eh ihm Bebe ben Unsterblichkeitstrank reichte, barauf laßen scine zwölf Arbeiten, vgl. S. 252, schließen, deren Zwölfzahl auf den Kreißlauf des Jahres deutet. Zu wenig gesagt scheint es auch, wenn es Myth. a. a. D. weiter heißt: "Wir sind befugt, in einzelnen Helden einen Niederschlag alter Götter zu sehen", was vielmehr in allen anzunehmen ist. Doch möchten wir statt dieses der Chemie entliehenen Ausdrucks lieber einen von der Physik erborgen und in der Helbenfage Spiegelungen ber Götterfage erkennen. Die Götter spiegeln sich in ben Helben so beutlich, daß wir aus dem Spiegelbild nicht felten Zuge des uns undeutlich vorschwebenden Urbildes ergänzen mögen.

So könnte die S. 229 angedeutete Ansicht, daß Beli, der Riese der Frühlingsstürme, welchen nach Stirnisför Freyr, eigentlich aber (vgl. §. 66) Obin mit einem Hirschhorn erschlug, im Grunde als Drache zu denken sei, aus der Vergleichung mit Siegfrieds Drachenkampf Bestäti= Dem auf solchen Umwegen ermittelten Drachenkampf gung gewinnen. Odins (S. 230) ging der Ritt durch Wafurlogi voraus, der sich gleich= falls bei Sigurd nachbildet, und zwar in doppelter Weise: einmal indem Sigurd für sich selber hindurchritt und Brynhilden erweckte, das andremal, indem er in Gunnars Geftalt den Ritt durch die Flamme wieder= holte, die nach Odins Ausspruch längst hätte erloschen sein sollen. Wir sahen S. 66, daß dieser doppelte Ritt aus der Verbindung beider Gestalten erwachsen war, in welchen uns der Mythus von Fregr und Gerda erhalten ist, indem Frenr nach der ältern Gestalt den Ritt selber voll= brachte, den in der jüngern Stirnir für ihn unternahm, so daß einmal der Gott für sich selber ritt, das andremal für den Freund und Herrn. Hierin liegt denn auch der Grund der seit Lachmanns Abhandlung: Rritik der Sage so viel besprochenen Dienstbarkeit Siegfrieds. Hier also erläutert sich die Heldensage aus der Göttersage, die so eben aus ihrer Spiegelung in der Heldenfage berichtigt werden konnte, so daß die Bergleichung des Urbilds mit dem Spiegelbild sich bald für dieses bald für jenes fruchtbar erweist.

Nach Stirnisför vermählt sich der Gott mit derselben Göttin, für die er erst durch Wafurlogi geritten und den Drachenkampf bestanden hat. Dieß ist auch wohl bei Siegfried der Fall gewesen, wenn die Heldensage

ein richtiges Spiegelbild ber Göttersage enthielt: dann bleibt es zweifelhaft ob es Brunhild oder Kriemhild war, die er aus dem Todesschlaf er= wect oder erlöst hat. Das bestätigt auch das Lied vom Hürnen Siegfried, das freilich neben Kriemhild von keiner Brunhild weiß. So ent= spricht die Helbensage genau der Göttersage. Wie Frenr mit Beli kämpfte, der vielleicht selber einst als Drache gedacht war, S. 229. 484, so erlegt Siegfried den Drachen, der als Fafnir gleichfalls ein Riese mar. Den Ritt durch Wafurlogi haben sie Beide gemein, und wie Frenr die Gerda erlöste, so Sigurd Hilben, die sich später in Kriemhild und Brunhild spaltete. Diese Entzweiung, die sich in den Zank der Königinnen fort= bildete, war nothwendig, wenn die Heldensage einen ähnlichen Ausgang nehmen sollte wie die entsprechende Göttersage. Frenr fällt im letten Weltkampf gegen die Riesen, die zerstörenden Naturgewalten. Da sein erster Kampf, der gegen Beli, ein Frühlingskampf gewesen war, so wird fein zweiter, in welchem er erliegt, ein Herbstfampf gewesen und erst durch die §. 2 besprochene Mythenverschiebung statt an das Ende des natür= lichen Jahres an das des großen Weltenjahrs gerathen sein. Dem ent= spricht es genau, wenn Siegfried nach Kriemhilds Traum im Kampf gegen zwei Abler erliegt: diese Abler sind Winterriesen, die sich in Abler zu wandeln pflegen während die Götter als Falken entfliegen. Da Ute, Ariemhilds Mutter, den Falken auf Siegfried deutet, so meinen die bei= den Adler Gunther und Hagen. Da sie so aus Riefen Helben geworden waren, so bedurfte es jest eines Grundes ihrer Feindschaft gegen Sieg= fried und diese wurde am Besten durch die Spaltung der von Siegfried erweckten Hilbe in Brunhild und Kriemhild, herbeigeführt. Dieselbe Spal= tung begegnet auch sonst in der Göttersage. So finden wir §. 114 Hel in Holda und Berchta, ihre dunkle und lichte Seite geschieden und ebenso vervielfältigt sich nach S. 345 Bet (nach Stark Bertha) in Einbet und Wilbet, was denselben Gegensatz ausdrückt, während sie selbst als War= bet (Borbet) neben ihren Schwestern fortbesteht und der Stadt Worms ben Namen giebt. Hiemit war schon die örtliche Anknüpfung vollbracht, die dann zur Historisierung hinüberleitete, wobei es unentschieden bleiben mag ob die Namen Gibich, Gunther, Giselher u. s. w. aus der Lex Burgundionum in die Heldensage oder aus dieser in das burgundische Gesethuch gekommen sind, welches lettere mir wahrscheinlicher ist. ganze erste Hälfte kann, wie es eben geschehen ift, aus dem Mythus von Freyr abgeleitet werden, nur daß bei Siegfrieds Tode auch der von Bal= durs Tode mitwirkte. Erft bei dem zweiten Theile, der in den Nibelun= gen mit dem 20. Abenteuer beginnt, ift eine Anlehnung an den hiftori= schen Hunenkönig Attila und den Fall des Burgundenkönigs Gundicarius anzunehmen. Dieser zweite Theil muß aber viel spätern Ursprungs sein:

er ist eine Weiterbildung der Heldensage und wurde erft dieser hinzuge= bichtet; eine mythische Grundlage hat er nicht, man muste benn an die Rache benken, welche Wali für Baldurs Tod nimmt. In der Heldensage konnte Siegfrieds Ermordung nicht ungerochen bleiben: bei ber Art wie dieß geschieht ist aber eine Nachbildung des ersten Theiles unverkennbar. Wie Brunhild den Siegfried aus Nibelungenland nach Worms geladen hatte, wo er als ein Opfer beleidigter Liebe und Chre fällt, so lädt Kriemhild ihre Brüder und Hagen nach Heunenland, wo Siegfrieds Tod an ihnen gerochen wird. Faßen wir die Siegfriedssage ins Auge wie sie vor der Spaltung der erweckten Hilde in Brunhild und Kriemhild die treueste Spiegelung ber Göttersage von Freyr und Gerba war, so gleicht sie auffallend zweien andern Helbensagen, benen von Beowulf und Ortnit, nur daß fich bei beiden die gleiche Umtehrung bemerken läßt. Beowulf siegt zuerst in Frühlingskämpfen gegen Grendel und feine Mutter, erliegt aber in einem Herbstfampfe einem Drachen, in den sich ein Winterriese gewandelt hat. Hier sehen wir die Umkehrung: der Drache tritt erst in einem Herbstkampfe hervor, während ihn Siegfried (wie Freyr den Beli) in einem Frühlingskampf erschlägt. Auch Ortnit fällt wie Beowulf in einem Drachenkampf, den wir als einen Herbstfampf zu versteben haben; in dem entsprechenden Frühlingskampf hatte er gegen den Heiden Machaol gesiegt, wie auch sonft wohl Heidenkönige an die Stelle von Riesenkönigen getreten sind. Sein Tob wird aber von Wolfdietrich ge= rächt, wobei man sich benn nicht entbrechen kann, an Wali (Skeaf) zu denken, der im nächsten Frühjahr Baldurs Tod zu rächen hat. Spaltung Hilbens in Brunhild und Ariemhild wird durch die doppelte Gestalt des Mythus von Stirnisför, die S. 66 und 484 besprochen ist, begünstigt. Wie Freyr nach der ältern Gestalt des Mythus selber durch Wafurlogi ritt und Gerda erlöste, nachdem er Beli erschlagen hatte, so ritt Sigurd nach dem Drachenkampf zuerst für sich selber hindurch und erweckte Brynhild, und wie nach jener jüngern Gestalt Stirnir für Freyr, seinen Herrn, durch die flackernde Flamme ritt, so Siegfried für Gunther, den er für seinen Herrn ausgab, worauf sich später (nach der Spaltung) Brynhild bezog und gründete. Bei diesem zweiten Ritt legte Sigurd das Schwert zwischen sich und Brynhild und bewahrte so dem Freunde Hier spielt die Freundschaftssage hinein, die wir in der Erzählung von Amicus und Amelius am reinsten dargestellt finden, wo der Beweis der Treue, wie das auch in Märchen geschieht, durch dieselbe Schwertlegung geleistet wird. Das tragische Geschick Siegfrieds wirkt um so rührender, als er dem Freunde so unzweideutige Beweise der Treue gegeben hat und doch der Beschuldigung der Untreue zum Opfer In der Liebessage kehrt sich die Freundschaftsfage um: wie in fällt.

ber Freundschaftssage der Freund dem Freund die Geliebte opfert, wie hier Sigurd die Brynhild dem Gunnar wirbt, so wird in der Liebessage der Geliebten die Freundschaft zum Opfer gebracht, wie Tristan den Marke Isolde zu Liebe hintergeht. Auch hier kommt die Schwertlegung vor; jedoch ist sie jest nur ein Trug, durch den die Untreue gegen den Freund, der Geliebten halber, nur gesteigert ist. Mit dieser Umbildung der Freundschaftssage in Liebessage stellt sich Tristan dicht neben Siegsfried: sie haben, wie ich schon öfter bemerkte, Drachenkamps, Liebesbecher und Schwertlegung gemein. Der Vergeßenheitstrant, den Sigurd bei Giuki (Gibich, Dankrat) trinkt, ist dieß nur in Bezug auf Brunhild; blicken wir auf Kriemhild, so erscheint er als Liebestrank.

Die oben angenommene Spaltung Hildens in Brunhild und Kriems hild, und die Vergleichung mit der von Hel in Holda und Berchta, von Bet (Bertha) in Einbet und Wilbet schematisiert sich wie folgt:

| Brunhild | Hilde   | <b>Ariemhild</b> |
|----------|---------|------------------|
| Holba    | ર્ફુંeI | Berchta          |
| Einbet   | Borbet  | Wilbet.          |

Bgl. die Doppelausgabe meines Nibelungenliedes S. XXIX. Bei Panzer erscheint die mittlere der drei Schwestern wohl auch unter dem Namen Held, was ich S. 313 als Hel verstanden habe; es kann aber auch Breschung aus Hilda sein. Ueber Einbet vergleiche noch Anzeiger 1874, 79.

So sahen wir auch schon §. 108 den in Grimnismal berichteten göttlichen Shezwist und Friggs Parteiname für Agnar in der Heldensage abgespiegelt, wo Brynhild ihrem Günstlinge Agnar den Sieg zuwandte, den Odin dem Hjalmgunnar bestimmt hatte. Für die Göttersage ergab sich daraus, daß Brynhild (Sigrdrisa) ein Beiname der Frigg, der Gesmahlin Odins, wie andererseits Siegmund ein Beiname Odins war: denn als Siegmund wird Odin den Drachensamps gekämpst haben, den wir im Beowulsslied noch nicht auf Sigurd (Siegfried), sondern erst auf seinen Vater Siegmund übertragen finden.

Wenn nun Brynhild zur Strafe ihres gegen den göttlichen Willen durchgesetzten Eigenwillens von Odin mit dem Schlafdorn getroffen und in den Schlaf versenkt wurde, den wir §. 108 durch die Vergleichung mit dem Märchen von Dornröschen als den Winterschlaf der Natur erkannt haben, so gewinnen wir wieder aus der Heldensage einen Zug, der sich in der hier gespiegelten Göttersage von Freyr und Gerda nicht so deutlich hervorhob, denn Stirnir erhält von Gerda nur das Verspreschen sich nach neun Nächten in dem Haine Barri mit Freyr zu verbinsen: eine Erweckung aus dem winterlichen Todesschlafe wie bei Sigurds erstem Ritt durch Wasurlogi sinden wir nicht; vielleicht würde ihn die älteste Gestalt des Liedes von Stirnissör, wo Freyr selber ritt, statt

Stirnirn zu schicken, nicht vermissen laßen; schon die Darstellung in Fiölswinsmal tritt der Heldensage näher. Auch in §. 74 konnten wir Odins Beinamen Grani aus der Heldensage von Sigurds Ross Grani erläutern und den Mythus von Odin als Sonnengott wiederherstellen: dieser verlorene Mythus, für den der Name Apollo Granus ein Zeugniss ist, hatte sich durch seine Spiegelung in einem deutschen Märchen erhalten. Ein anderes Märchen, das man aus Bürgers Abt von Gallen kennt (vgl. §. 127), zeigte uns das deutsche Spiegelbild eines im Rorden zuerst in Wasthrudismal, dann in der Herwararsage erscheinenden Odinsmythus.

Auch als Hackelbärend, als ewiger Jude, als Robin Hood saben wir Obin gespiegelt, ja in Hutchen, in Anecht Ruprecht erkannten wir sein Bild in einem Zwerge. Viel wichtiger ist aber die Spiegelung eines Odinsmythus, die drei der berühmtesten deutschen Heldensagen zu Grunde Der §. 90. 91 besprochene Mythus von Obin und Uller zeigt wiederholte Spiegelungen in den Helbensagen von Dietrich, Wolfdietrich und König Rother, ja er spiegelt sich noch zum viertenmal in Rarl Meinet und seinen zwei Brüdern: Odin ist von seinen Brüdern Wili und We, oder in anderer Faßung von Uller, dem winterlichen Obin (Mitothin), aus dem sonnigen Asgard vertrieben, wodurch die übrigen eilf Asen unter die Dienstbarkeit des kalten Nebenbildes Odins gerathen sind. Dieß spiegelt sich am Deutlichsten im Wolfdietrich, ber gleichfalls von seinen zwei Brübern, Bachsmuth und Boge, vertrieben, doch stäts auf die Befreiung feiner eilf getreuen Dienstmannen bedacht ist. So zieht auch Rother aus, seine Dienstmannen zu befreien, und nennt sich Dietrich, woraus sich die Nebenspiegelung der Dietrichsage deutlich genug ankündigt, und zugleich die Wiederkehr des aus dem Wolfdietrich genugsam bekannten alten Berchtung von Meran unter dem wenig veränderten Namen Berker die nahe Verwandtschaft mit der Wolfdietrichsage außer Zweifel sett. Die Befreiung der Dienstmannen bildet aber auch den Kern der eigentlichen Dietrichsage, denn seine durch einen Hinterhalt in Ermenrichs Gefangenschaft gerathenen Dienstmannen zu befreien läßt Dietrich von Bern nicht bloß Ermenrichs Sohn mit achtzehnhundert Gefangenen frei, sondern giebt auch Bern und Amelungenland hin und begiebt sich freiwillig in dreißigjähriges Elend. Hiebei befremdet uns die Zahl dreißig, da wir den sieben Wintermonaten des Mythus entsprechend vielmehr eine siebenjährige Frist erwartet hätten, wie sie in andern Sagen von der Heimkehr (vgl. S. 301) wirklich erscheint. Aber die Siebenzahl begegnet daneben: sieben Söhne Berkers von Meran zu befreien, zog Rother aus, sieben Mannen waren es, die Dietrich von Bern zu befreien ins Elend ging: nur im Wolfdietrich sind es eilf

Dienstmannen, eine in dem gespiegelten Göttermythus noch beser begründete Zahl; daß wir aber an der Gleichheit der drei Spiegelungen nicht zweisfeln, so stellt sich an der Spize der sieben Dienstmannen Dietrichs von Bern Berchtram von Pola neben Berchtung und Berker. In der Kerlingischen Sage entsprechen hier Reinfrit und Heuderich, Karl Meinets Brüder, welche diesen kleinen Karl den Gr. unter dem Vorwand unehslicher Abkunft, die auch bei Wolstdietrich behauptet wird, vertrieben haben. Die Uebereinstimmung der Göttersage mit ihrer vielsältigen Spiegelung kann folgendes Schema veranschaulichen:

Wili Odin We Boge Wolfdietrich Wachsmuth Ermenrich Dietmars Sohn Harlung

Dietrich

Heinfrit. Reinfrit.

Auch Freyr spiegelt sich in Dietrich, wenn er Derk mit dem Beer heißt. In der dritten unserer cyclischen Heldensagen, der von den Hegelingen, sinden sich ebenfalls solche Spiegelungen. So ist Hilbe in der Göttersage noch Walküre, in der sich aber Freyja durch das Halsdand zu erstennen gab, §. 108, 1; in unserm mhd. Gudrunliede erscheint sie als irdische Königstochter, und wenn Hiarrandi, der in dem Gedichte zu Hosrand wird, seine mythische Grundsage in Hödur (Hotherus) findet, der nach §. 35 alle Herzen zu Trauer oder Freude, zu Haß oder Liebe zu stimmen weiß, so ist auch Horand das Spiegelbild eines Gottes. Ugl. S. 87.

Die Göttersage von Thôr und Oerwandil findet sich in der Seesage von Orendel gespiegelt, wobei auch der Schiffer Eise als das irdische Nachbild einer der höchsten Gottheiten, Isa oder Iso erscheint; von Oren= dels Spiegelung als Erentell im Tell hier abgesehen. Einen andern Thôr= mythus, den von seinen Kämpfen gegen die Söhne Fornjots, fanden wir in Dietrichs Rampf mit Ece Fasold und Ebenroth gespiegelt, und in der Vorrede zum Beowulf habe ich auch in dessen Drachenkampf ein irdi= sches Gegenbild von Thors lettem Kampf nachgewiesen, der sich noch sonst vielfach z. B. in Winkelried wiederholt. Auffallend bleibt hier nur des jungen Wiglaf Antheil an Beowulfs Drachenkampf, da doch Thôr nur in frühern Rämpfen in Thialfi, Loki ober Tyr einen Gefährten ober Begleiter hatte, nicht in dem letten Weltkampfe, der sich in Becwulfs herbstlichem Drachenkampf nachbildet. Auch in der von Uhland so sorg= fam erwogenen und bramatisch verwertheten Sage von Herzog Ernft, die freilich außerhalb der cyclischen Helbensage liegt, fanden wir S. 267 einen Thôrmythus gespiegelt und hoffen uns hier ber Beistimmung ber Aundigen zu erfreuen. Freilich der Regel des Meeres, welchen Thôr aus der Unterwelt heraufholen sollte, konnte in der Heldensage von Herzog Ernst nicht beibehalten werden; da sie aber historisiert und mit der Reichsund Kaisergeschichte in Verbindung gebracht worden war, so hätte ein beherer Ersat für diesen Höllenkekel nicht gefunden werden können als in dem Waisen, dem Hauptedelstein der deutschen Raiserkrone. Die Unterwelt ist durch den hohsen Berg, dessen tunnelartigen dunkeln Eingang der Glanz diejes Kleinods erleuchtet hatte, unverkennbar angedeutet. Abenteuer, welche Herzog Ernst bestehen muß, eh er das Ziel seiner Reise, die Unterwelt erreicht, haben in den Wundern der Fremde und der Ferne auch anderer Odysseeartiger Gedichte und Sagen vielfache Gleichnisse und Gegenbilder und es begründet keinen Unterschied, daß ein Theil derselben in der Herzog-Ernstsage antiken Ouellen entnommen werden muste. Auch der Splitter im Haupte Thôrs, der von der Steinkeule des Riesen Hrungnir in seiner Stirne haftete, fanden wir S. 246 in Dietrichs Haupte wieder. Von Andern sind schon die Flammen, die ihm im Zorn aus dem Munde schlagen, auf den Gewittergott bezogen worden, wobei es zweifelhaft blieb, ob hier sich Thôr oder Odin als älterer Gewittergott (Widrir) spiegle. Wenn wir in Dietrichs, Rothers und Wolfdietrichs Helbenfagen Obins Mythen gespiegelt sahen, während in andern Theisen der Heldensage von Dietrich Thors Mythen sich abbildeten, so darf uns das nicht befremden, denn auch die Siegfriedssage läßt sich auf Freyr oder Obin allein nicht zurückführen. Auch Baldurs Tod findet sich in dem Siegfrieds, wie ihn Wie dort Frigg dem die Nibelungen erzählen, unverkennbar wiederholt. Loki verräth, daß sie eine Staude nicht habe in Eid und Pflicht genommen, Baldurs zu schonen, so vertraut Kriemhild dem Hagen, wo Sicgfried verwundbar sei. Die Uebereinstimmung ist zu schlagend als daß sie für zufällig gelten könnte, zumal auch Hagen, Siegfrieds Mörder, dem Hödur, Baldurs Mörder gleicht, denn Hödur ist blind, Hagen einäugig. Beide können als Todesgötter aufgefaßt werden: Hödur, der die dunkle Jahreshälfte bedeutet, läßt sich auf den Winter, den Tod der Natur, beziehen, und Hagen fällt schon dem Namen nach mit Freund Hain zusammen und wenn Hagen schon im Waltharius von Troja genannt wird, so sahen wir §. 90 daß Troja die Unterwelt bedeutete. Es ist also nicht Freyr allein, der die Grundlage der Heldenfage von Siegfried bildet; wird doch in der Wilkinas. Sigurd von einer Hirschkuh gefäugt, wie Wolfdietrich von einer Wölfin, und sowohl Hirsch als Wolf sind Odins Thiere, der ja auch als Gaut oder Gapt an der Spize der gotischen, als Vater Sigis der fränkischen Heldenreihe steht.

Außer der Sage von Herzog Ernst enthält noch eine andere unchclische Heldensage die Spiegelung einer Göttersage, ich meine die berühmte niederrheinische, aber auch an der Schelde localisierte ja bis nach Valen= ciennes (val au cygne) vorgedrungene von dem Schwanenritter, ber im Parzival Lohengrin heißt. Wir haben ihn auf den ungeborenen Steaf und den eintägigen Wali und seinen Kampf gegen Baldurs Mörsber zurückgeführt. Auch untergeordnete mythische Wesen zeigen solche Spiegelungen: so verdoppelt sich Alberich in dem französischen Oberon, der auch bei Shakespeare wiederkehrt, und sein Bruder Elbegast ist als Alegast in die Kerlingische Heldensage übergetreten, wo sich Wildeber wiedersindet.

Diese Beispiele vermenschter Götter könnten leicht noch beträchtlich vermehrt werden; aber schon sie werden genügen das Verhältniss zwischen Götter und Helbensage zu erläutern und den Sat sestzustellen, das Götter zu Menschen häusig herabgesetzt werden, während ein Beispiel eines vers göttlichten Menschen noch zu erbringen ist. Daß Menschen in Helden nicht umgewandelt werden, hat W. Grimm Heldens. 395 anerkannt, ins dem er es als ausgemacht betrachtete, daß die geschichtlichen Beziehungen, welche die Sage jetzt zeigt, erst späterhin eingetreten sind, mithin die Beshauptung, daß jene Ereignisse die Grundlage bildeten, aller Stützen besaubt sei, wie er auch S. 345 auf den austrasischen König Siegbert und seine Gemahlin Brunehild keine Hinweisung in der Sage sinden zu können gestand. Nur bei Ermenrich möchte es allerdings zweiselhaft sein, ob der geschichtliche Gotenkönig dieses Namens auf den mythischen gewirkt oder selber Bestandtheile seines Mythus an sich gezogen habe.

Bei diesen Zugeständnissen W. Grimms muß es uns wundern, daß er S. 398 sagt, er habe kein Beispiel einer Umwandlung eines Gottes in einen bloßen Menschen gefunden, da doch eigentlich alle Heldensage auf solchen Umwandlungen beruht. Uebrigens ist unsere Helbensage im= mer nur Umwandlung deutscher Göttersage, und die von Uhland u. A. oft behauptete Entlehnung einer beutschen Helbenfage aus bem Orient, aus dem Schachnameh des Firdusi u. s. w. bleibt schon darum un= wahrscheinlich, weil keine andere Sage als deutsche Göttersage sich in unserer Heldensage spiegeln kann, da bei der Trennung der europäischen Stämme von den asiatischen die orientalische Göttersage noch kaum zur Ausbildung gelangt war, so daß die indische oder die eranische (persische) Heldensage noch nicht durch Spiegelung aus ihr entstanden sein konnte. Der Zweig der indogermanischen Sprachenfamilie, der sich lipäter in Sla= wen, Litauer und Deutsche schied, brachte aus seinen Ursigen noch keine Helbensage mit, ja sie ist vor der Bölkerwanderung schwerlich nachzuweisen. Aehnlichkeiten oder Uebereinstimmungen, selbst eine gewisse Familienahn= lichkeit mit orientalischer Heldensage, die ja Spiegelung der uns verwandten Söttersage sein wird, will ich gerne zugeben, Abstammung nicht. Val. Schleicher Deutsche Sprache S. 89, der mir aber darin zu weit geht,

daß er auch die Göttersage für gemeindeutsch erklärt, wonach sie erft nach unserer Trennung von Slawen und Litauern entstanden wäre. Bei dem Auszuge dieser drei noch ungeschiedenen Bolker aus ihren asiatischen Ursigen werden sie doch schon Götter gehabt haben, mit Indiern und Eraniern u. s. w. gemeinsame Götter. Diese werden ihnen die Wege gezeigt, vielleicht schon durch weisende Thiere gewiesen haben, und darauf mag die Verwandtschaft mit der Mythologie aller übrigen indogermanischen Völker Ohne diese Annahme hätte die vergleichende Mythologie keinen Wenn z. B. die Wolfdietrichsage nach Uhland aus dem festen Boden. Schachnameh entlieben sein sollte, so sind die behaupteten Aehnlichkeiten keineswegs so schlagend als die welche wir oben mit unferer Götterfage nachgewiesen haben, wo die Zahl der drei Brüder sowohl als die der eilf Asen und Dienstmänner des vertriebenen Gottes und Helden sich Wenn in obigem (S. 489) Schema Dietrich für seinen entsprechen. Vater Dietmar eintrat, so hat sich in der gotischen Heldensage wohl dasselbe begeben, was in der frankischen geschah, da Siegfried als Drachenfämpfer seinen Bater Siegmund verdrängte.

Verschieden von der in der Heldensage sich spiegelnden Göttersage ist es, wenn die Götter an die Spike der Heldengeschlechter treten oder wenn sie in das irdische Heldenleben bestimmend und anregend eingreisen, wie das §. 70 in der Prolf Arakisage geschah, wovon aber die Sigurdsage die zahlreichsten Beispiele darbietet, mehr noch in der Wölsungasage als in der Edda; in der Dietrichssage würde es daran wohl auch nicht sehlen, wenn wir sie in ihrer heidnischen Gestalt kennten. Das Christensthum muste die gröbsten Paganieen nothwendig beseitigen wie es schon früh im Beowulf gethan hatte; viel mehr aber geschah das in den Nibeslungen, die soviel später, als schon das Christenthum die unbedingte Herschaft erlangt hatte, aus einzelnen Liedern in ein Ganzes gebracht wurden. Die Spiegelungen der Göttersage in der Legende, z. B. bei Christophorus und Ursula, haben wir hier absichtlich außer Acht gelaßen.

# Gottesdienst.

### 131. Ueberficht.

Das Verhältnis der Menschen zu den Göttern liegt auf der Grenze des mythologischen Gebiets, und wir müßen uns hüten, nicht in Altersthümer und Culturgeschichte hinüberzuschweisen oder in Wiederholungen zu verfallen, da gar manches Hiehergehörige schon früher berührt werden muste.

So ift §. 44. 46 von religiösen Pflichten die Rede gewesen, welche die Edda einschärft. Beide bezogen sich darauf, daß die Menschen Mitstämpfer der Götter sein sollen, mit welchen sie an den Riesen gemeinsschaftliche Feinde haben. Aber das ganze Leben der Germanen war ein Rampf, bei dem ihm die Götter zur Seite stehen musten, wenn er geheisligt sein und mit freudigem Siegesbewustsein getämpft werden sollte. Als die Wisinge des Nordens nicht mehr auf die Götter so sehr als auf sich selbst und ihr gutes Schwert vertrauten (Myth. 6), da genoßen sie noch der angestammten Tapferkeit und jenes Heldengeistes, welchen der jetzt erlöschende Glaube geweckt und genährt hatte; bald aber wär ihre Versmeßenheit in Verzweislung umgeschlagen, wenn nicht das Christenthum mit der Milderung der Sitten neue religiöse Grundlagen gebracht hätte.

Jene religiösen Pflichten sind noch so allgemeiner Natur, daß sie hier, wo wir uns ein näheres Ziel zu steden haben, nicht eigentlich Gegenstand der Abhandlung sein können. Das ganze Leben soll allerdings ein Gottes= dienst sein; wir haben aber das Wort hier in dem engern Sinne zu nehmen, der die äußern gottesdienstlichen Handlungen betrifft, durch welche die Gesamtheit des Volks oder der Familie den Göttern seine Verehrung kundthut. In den Kreiß unserer Betrachtung fallen hier also auch solche Handlungen nicht wie D. 50 (Skalda c. 17) bei Thors Kamps mit Hrungnir vorschreibt: "Darum ist es auch eines Jeden Pflicht, nicht mit solchen Steinen zu wersen, denn damit rührt sich der Stein in Thors Haupt." Was hier eigentlich gemeint sei, ist schwer einzusehen. Vielleicht muß es heißen: at kasta hein of golf hvert (nicht hvert), so daß der Sinn wäre, es solle ein Jeder gehalten sein, die Steine aus dem urbar gemachten Boden zu wersen: damit werde der Stein in Thors Haupte soser. Eine solche Pflicht, der eine ähnliche auch der römische Glaube gegen

Terminus einschärfte, wär aber in unserm engern Sinne keine gottesdienstliche. Die Handlungen, die zum eigentlichen Gottesdienste gehören,
beschränkt Grimm (Myth. 26) auf Gebet und Opfer. Nach dem von ihm
selbst M. 1202 gegebenen Winke süge ich als ein drittes noch die Umzüge der Götter und ihre Feste hinzu.

### 132. Gegenstände des Cultus.

Wir haben im zweiten Buche nur belebten Wesen eine Stelle eingeräumt; inwiesern auch leblose Dinge Gegenstände der Verehrung waren, ist §. 54 angedeutet, muß aber hier noch näher erwogen werden. Ist man doch in der Behauptung eines Naturcultus der Germanen, der nur sehr bedingt zugestanden werden kann, §. 54, soweit gegangen, neben ihm eigentliche Götter wenigstens für das engere Deutschland zu läugnen, wo sie doch eben Tacitus, auf den man sich zu berusen pslegt, bezeugt, indem er drei der höchsten Götter mit römischen Namen nennt, während er sür andere die einheimischen angiebt, wozu ich außer Nerthus, Tuisto, Mannus und seinen drei Söhnen und außer jener dem Castor und Polluz verzelichenen Zwillingsgottheit Alci die deutsche Isis zähle. Wenn er daneben sür einen Baum- und Waldcultus der Germanen zum Zeugen aufgerusen wird, so will er in den so missbrauchten Stellen (c. 9. 43) nur Tempel und Bilder verneinen.

Mit mehr Schein zieht man Cafars S. 154. 400 erwogene Aeußerung an nebst einer Reihe von eifrigen Christen gegen das schon unterdrückte Heidenthum geschleuderter Beschuldigungen, die von rohem Baumcultus sprechen, ja ihn für jene Zeit, wo das Andenken der Götter schon getrübt war, nicht ganz unwahrscheinlich machen. Für die späteste Zeit, wo Beiden= . thum neben dem Christenthum ohne Anleitung der Priefter sich forterhielt, wo die Namen der alten Götter schon verschollen waren und man nur noch ihrer Synibole gedachte, die Ehrfurcht vor den Elementen sich schrankenlos geltend machte, für diese Zeit kann folche Berirrung zugestanden werden Zingerle Sitten 120. Dazu kommen noch absichtliche Entstellungen in der Zeit, wo Christenthum und Heidenthum noch im Streite lagen; da war es natürlich, daß man dieses von der unvortheilhaftesten Seite darstellte, daß man ihm Manches missdeutcte und verkehrte, ja aufbürdete, um es der Robbeit beschuldigen zu können, wie es denn wirklich eine frühere robere Unschauung von den göttlichen Dingen enthielt. Genauer befrachtet läugnet aber Cafar nur andere als sichtbare Götter, und selbst jene späten Zeugnisse sprechen doch zugleich von Opfern, die an jenen geheiligten Stellen den Dämonen dargebracht seien; als Dämonen werden aber hier die Götter bezeichnet. Auch hängt allerdings an Steinen, Pflanzen und Thieren, an Wager, Luft und Feuer, an den Gestirnen manches Mythologische, ein gewisser Cult berselben darf sogar zugestanden werden, eine Art von Heilighaltung und Berehrung ist nicht zu läugnen, aber sie steigerten sich nicht bis zur Anbetung, bis zum eigentlichen Gottesbienste. Wenn am Ufer des Flußes gebetet, am Rand der Quelle Lichter angezündet, Opfergaben dargebracht wurden, wie deshalb die Sachsen fonticolas hießen, so kann dem Fluß= und Quellgeist dieser Dienst gegolten haben: die Heilighaltung des Waßers als Element bedarf doch der An= knüpfung an Götter und Helden. Die wunderbare Rraft einer Quelle (ursprinc) wird daraus erklärt, daß der Stab eines Gottes, oder der Huf des göttlichen Rosses sie der Erde oder dem Felsen entlockt habe; aber auch dann finden wir sie bis zur Anbetung und Opferung selten gesteigert. Noch der heutige Volksglaube läßt zu gewissen festlichen Zeiten das Waßer in Wein sich wandeln, das alsdann geschöpfte gilt für heilig und heilsam; das rührt aber dann mehr von der Heiligkeit des Festes her als von dem Elemente selbst. Auf die Heiligkeit gewisser Seen, die sich nicht meßen laßen und einen Steinwurf durch Gewitter ahnden, haben wir selber §. 125 hingewiesen. Diese von dem Brunnen der Urd abge= leitete Heilighaltung trat der Verehrung schon näher. Ihm vergleicht sich der Brunnen im Iwein, deffen Waßer auf den Stein geschüttet Ge= witter hervorbringt, mährend im Roman de Rou (v. 1154) aus dem Brunnen von Barenton Waßer geschöpft und auf den Brunnenstein ge= goßen wird um Regen hervorzubringen, was ich nicht als ein Opfer bes Waßers betrachte, sondern dem Serbischen und Griechischen Gebrauch mit der Dodola, der nach Myth. 560 auch in Deutschland bezeugt ist, ver= gleiche und für eine symbolische Beleidigung des Brunnengeistes halte, der ihn zwingen soll, Regen zu gewähren. Bgl. Liebrecht Gervasius 148. Unverkennbar ist das Opfer in dem was Stöber S. d. Els. 109 von dem weißen See im Urbisthal erzählt: "Sein Waßer war zu einer Zeit von wüster grauschwarzer Farbe überzogen und am Ufer standen die Blumen und Bäume welk und durr; die Fische trieben todt auf der Oberfläche hin; kein Bogel kam sich am Strande zu baben, kein Wild seinen Durst zu löschen und eine bösartige Seuche wüthete im ganzen Lande. Da erkannte man dieß Elend als eine Strafe des Himmels, dessen Born nur befänftigt werden könne, wenn man ein unschuldiges Rind im See ertränkte. Aber keine Mutter wollte das ihrige opfern. Da begab es sich, daß ein Beier sich aus einer benachbarten Burg ein. Anäblein raubte um es in seinen Horst zu tragen; da ließ er es im Darüberfliegen in den weißen Sec fallen. Und sieh, alsbald hörte der Fluch auf, der See ward wieder flar wie Krystall, seine Ufer begannen ju grünen und zu blühen, und Krankheit und Elend wichen einem frohen, gedeihlichen Leben.' Aber die Besprengung der Weltesche aus Urds Brunnen,

Obins Trunk aus Mimirs Quelle, das Baden im Junghrunnen und die Lustration der kölnischen Frauen, welche Petrarca bezeugt, und deren Bezug auf das Fest der Sonnenwende sich so wenig verkennen läßt als die Absicht einer günftigen Erneuerung, selbst die Taufe ber Neugebornen, die schon vor dem Christenthum galt, versteigen sich doch zu Gebet und Opfer so wenig als der Glaube an jene Hungerbrunnen, die reichlich fließen, wenn unfruchtbares Jahr bevorsteht (Mbyth. 557, Leop. 37, Ruhn W. S. 334), oder der Gebrauch des Waßermeßens um Abnahme und Zunahme der Güter zu erforschen, Myth. 588. Nur die Erregung von Strudeln und Waßerfällen finden wir höhern Wesen beigelegt: darum tritt hier auch sogleich ein Opfer hinzu. Wenn aber nach Panzer II, 236 die Geifter, die in dem großen Waßerfall am Kriml-Tauern wohnen, durch einen hineingeworfenen Stein günstig gestimmt werden follen, so vermutbe ich ein Missverständniss, da die Heiligkeit des Waßers, wie wir saben, keinen Steinwurf duldet. Das dem See auf dem Berg Helanus dargebrachte Opfer (Myth. 563), bei dem kein Stein und kein Beist auftritt, scheint gallisch; in Deutschland dürfen wir überall an Götter und Geifter denten, wo sich bei Flüßen und Quellen Spuren eigentlichen Gottesdienstes Diese heiligen Waßer pflegen auch heilkräftig zu sein, worauf schon der Name Heilbronn deutet. Unter Heilawac versteht man aber das in heiligen Zeiten geschöpfte Waßer. Hier knüpft sich Heiligkeit und Heilkraft an den Gott, dessen Fest zu jener Zeit begangen wird. Noch jett besteht jener Volksglaube, daß sich das Waßer zu gewissen Zeiten in Wein wandle, zu Weihnachten, zu Oftern; es muß dann aber zu Mitternacht und schweigend geschöpft werden. Vom Jungborn §. 19.

Nicht anders wird es sich mit den übrigen Elementen verhalten; auch in ihnen walten göttliche Wesen, und wenn es gleich Hawamal 67 heißt:

## Feuer ift das beste den Erstgebornen,

so muß es doch erst in Loki zum Gott erhoben, in Logi als Element, in einem andern Logi als Wildseuer personisiciert werden, wie in Thialsi, in Donar das Blitz und Heerdseuer angeschaut ward, um für göttlich zu gelten. Am Stärksten sind Feueropfer bezeugt, wenn zur Beschwichtigung der Feuersbrunst ein Laib Brot, ein Osterei oder eine dreifardige Rate u. s. w. in die Glut geworfen, oder dem Osen ein Salzopfer gesbracht ward, damit es keinen Verdruß im Hause gebe. Vgl. Zingerle Germ. VI, 220. Daselbst werden auch Schmalzopfer nachgewiesen; auf Butteropfer könnte der Familienname Anken brand gedeutet werden. In christlicher Zeit werden solche Opfer, die ursprünglich den Elementen gegolten hatten, auf die armen Seelen bezogen; ebenso spricht das Ansbeten des Osens, dem man beichtete vgl. §. 127, für uralten Feuercultus;

aus ihm haben sich aber Riesen und Götter entwickelt und so wißen wir nicht genau ob es noch das reine unpersönliche Element war, zu dem sich jene Bedrängten wandten. Bgl. jedoch Zingerle Sagen 411. Wie dem Ofen, so wird in den Räubermärchen auch den "Rolandsfäulen" ge= beichtet, und da diese Herculessäulen ersetzten, §. 83, so sehen wir uns wieder auf Donar als Feuergott gewiesen. Bei Luft und Wind ist die Personificierung in göttliche Wesen noch viel entschiedener: Raris Geschlecht, des Riesen des Sturms, ist sehr zahlreich; auch erzählen unsere Märchen und selbst Ortssagen (Birl. 191) noch jest von hilfreichen, mit Mehl oder Werg (Leopr. 101) gefütterten Winden, und sogar ein König= reich der Winde wird angenommen. Wie dem Ofen wurden auch der Erde Geheimnisse anvertraut, Heimkehrende fusten den mutterlichen Boden, die Erde mehrte Heimdalls Macht, Schwörende legten sich Erde und Rasen aufs Haupt ober gingen unter ben Schmud ber Erbe, ben grünen Rasen, RA. 112, Zingerle Sitten 191, Quipm. 278; aber wie dieß auf die Berehrung unterweltlicher Mächte zielt, so könnte selbst bei den übrigen Beispielen noch bezweifelt werden ob sie auch nur die Heilig= haltung des blogen Elements bezeugen. Für die Unbetung tenne ich keinen stärkern Beweis als Sigrdr. 4, wo neben Asen und Asinnen das fruchtbare Feld (fiölnyta fold) angerufen wird. Das Beispiel steht indes vereinzelt in einer vielleicht uralten Formel. Man beichtet der Erde (Loher und Maller IX), man nimmt Erde beim Sterben in den Mund, man ruft die Erde zum Zeugen der Vermählung. Das Alles sind Spuren einer Verehrung, die über bloße Heilighaltung hinausgeht. Da aber die Erde eine Göttin ift, so gilt diese Verehrung nicht dem Element als Auch Steine und Felsen galten für heilig und heilkräftig, bei heiligen Steinen, gewöhnlich blauen, wurden Eide abgelegt, wie ihnen auch gebeichtet wird, vgl. Ind. pag. de his quae faciunt super petras. Das kann baran hängen, daß es ein Grenzstein ift, welcher der Gottheit geheiligt ist (P. 114), ein Opfer= ober Gerichtsstein, was gerne zusam= menfiel wie die Priester zugleich Richter waren. Ueber die Wunderkraft gewisser Steine, der ebeln namentlich, vgl. §. 140. Steine am Wege erbarmen sich, Steine und Felsen weinen um Baldur; aber über bas Mitgefühl der Natur an den Menschenlooßen, über ihre Heilighaltung überhaupt und der Unterwelt insbesondere, denn ihr waren wohl die Steine angehörig, bei welchen geschworen und gebeichtet ward, geht dieß nicht hinaus und weder Gebete noch Opfer sind bezeugt. Wenn vota ad lapides besonders in ruinosis et silvestribus locis vorkommen (M. Anh. XXXV), so beuten die Worte daemonum ludificationibus decepti an, daß es alte Tempel waren, wo man die Götter gegenwärtig glaubte. Steine (ober Bäume), welche man durchkroch, um Krankheiten auf sie zu

übertragen oder um gleichsam wiedergeboren zu werden, galten darum nicht für heilig. Sollen solche Oeffnungen heilbringend sein, so dürsen sie nicht von Menschen gemacht sein (Panzer I, 429): das zeigt am deutlichsten, daß die Heilfraft hier von göttlichen Wesen ausgehen muß. Vgl. aber §. 140.

An Pflanzen haftet Heiligkeit, weil sie Göttern geweiht ober nach ihnen benannt sind, wovon das lichte Kraut ein Beispiel ift, das man mit Baldurs Augenbrauen verglich D. 22. Ein anderes erinnerte an das Haar der Frenja, andere finden wir auf Ziu, auf Donar bezogen. Auf Maria deuten Viele, die wohl früher nach deutschen Göttinnen benannt waren. Perger Pflanzens. 69. 220. Ueber die Krautweihe im "Frauendreißigst" (15. Aug. — 8. Sept.) Perger 45. Waßerblumen find heilig, weil sie Meerminnen und Seenigen zur Wohnung, ja Nachts zum Schiffe dienen; die Seerose (nymphaea alba) ist eine verwandelte Jungfrau; die Friesen nennen sie Schwanenblume, und sieben Seeblätter nahmen sie in ihr Wappen auf. Hier und da hängen an Pflanzen mythische Erzählungen, z. B. wenn die Wegwarte eine Jungfrau gewesen sein soll, die am Wege ihres Buhlen harrte, wovon schöne Varianten bei Panzer II, 204. Bgl. das Räthselmärchen bei Gr. 160. Andere spielen nur in Mythen eine Rolle z. B. der Mistelzweig in Baldurs, die Eberesche in Thors Mythus. Bgl. Ruhns Herabkunft 201, welcher aus mancherlei Aberglauben schließt, daß der Vogelbeerbaum eine Verkörperung des Bliges gewesen sei. So steht der Schlafapfel, ein Auswuchs an der wilden Rose, mit Odin und Brynhild in Bezug und auch oben bei der h. Pinnosa wurden wir an ihn erinnert. Vom Johannisblut sahen wir, daß es aus dem Blute eines Gottes aufwuchs. Farnsamen soll unsichtbar machen, Shakesp. R. Heinrich IV. I, 21, und Erfüllung aller Bünsche gewähren (Ruhn Herabk. 221); über seine himmlische Abstammung vgl. Kuhn Herabk. 221. Er hat auch wetterheilende Kraft, Kuhn 1. c. 222. Otterkraut heißt er, weil die Schlangen den, welcher ihn bei sich trägt, so lange verfolgen bis er ihn wegwirft; Irrkraut, weil, wer darauf tritt ohne ihn zu sehen, irr und wirr wird und nicht Weg noch Steg mehr kennt, Ruhn 223. Kräuter schützen vor Zauber: wer ein vierblättriges Kleeblatt bei sich trägt, kann nicht betrogen werden; daß es auch sonst glückbringend sei, ist erst neuerer Aberglaube. Ueber die blaue Blume §. 116. In unserm Bergißmeinnicht ist die Blume selbstredend und warnend eingeführt. Als Wünschelruthe wird in Schweden die schon genannte Eberesche verwendet, bei uns Hasel oder Kreuzdorn: sie zeigt nicht bloß Schätze, sie macht aller Wünsche theilhaftig. Auch ihr verlieh man gern wie dem Alraun (vgl. S. 459) menschliche Gestalt, ja sie wird mit Namengebung getauft, indem man

drei Kreuze darüber schlägt. Selbst ihre Zwieselgestalt legt Kuhn 208 als einfachstes Bild des zweibeinigen Menschen aus.

Vom Baum= und Thiercultus giebt auch Grimm M. 66, 613 an, daß er eigentlich dem höhern Wesen galt, dem der Hain geheiligt war, das im Baume lebte, oder die Gestalt des ihm heiligen Thiers angenom= Die Heilighaltung der Haine, gewisser Pflanzen und Thier= gattungen verdanften sie ihrem Bezug zu den Göttern. Den heiligen Hain ber Semnonen betrat man nur gefegelt; wer zufällig hinfiel, durfte weder selber aufstehen noch sich aufrichten lagen: hier hatte nur der Gott zu gebieten, allem Uebrigen geziemte unterwürfiger Gehorfam, Germ. 39. Bon dieser symbolischen Feßelung war das Volk genannt (Zeitschr. VII, 383), hier hatte es seinen Ursprung genommen, hier trat es durch Gesandte zusammen und beging gemeinsame Opfermale. Häupter und häute ber geschlachteten Thiere wurden in solchen Hainen aufgehängt, und vielleicht empfingen davon einzelne Bäume noch besondere Seiligkeit. indic. paganiarum de sacris silvarum quae nimidas vocant. nimidas an nemus erinnert, so scheinen doch Opfer gemeint : das Opfer wird dargeboten und angenommen. So können auch einzelstehende Bäume wie jene gewaltige Donarseiche bei Geismar in Hessen, an die Winfrid die Art zu legen wagte, den Göttern geweiht heißen, weil an ihnen die Opfer gleichsam dargereicht wurden, und es scheint absichtliche Entstellung, wenn berichtet wird, den Bäumen oder gar dem Holze selbst habe man Götter wohnen in diesen Hainen, das Laub der göttliche Ehre erwiesen. mächtigen Erde durchrauschte der Gott; noch der dristliche Berichterstatter läßt sie vom göttlichen Hauche bewegt zusammenstürzen. So wahr und naheliegend ist die Anschauung, die dem Naturgefühl unserer Bäter eher Ehre macht als sie der Rohheit beschuldigt. Auch erlosch dieß Gefühl sobald nicht: die vielen Wald= und Bergcapellen, zu denen Heiligenbilder Ber= anlagung gaben, die in oder auf der Giche, der Linde gefunden immer wieder dahin zurückfehren, wie oft sie auch hinweggenommen, zu bewohnten Stätten und ihren Rirchen gebracht wurden, bezeugen durch die an sie geknüpften Sagen wie tief das Bedürfniss, sich im Wald, auf Bergen ber Gottheit näher zu fühlen, im Bolfe murzelte.

Eichen und Linden sind vorzüglich gern solche heilige Bäume, die Eiche dem Donar, die Linde der Frouwa oder Erka geheiligt. Den Lango-barden war bei Benevent ein Blutbaum geweiht, den der h. Barbatus umhieb. Myth. 615. Es war ein Opferbaum, opfern hieß blotan hochd. pluozan. Wir finden auch in Deutschland Blutbäume, eine Blutlinde zu Burgfrauenstein bei Wiesbaden, eine Blut buche bei Irchel im Canton Zürich, und wenn man die Rothbuche jest Blutbuche nennt, so könnte hier, obgleich es keiner mythischen Erklärung bedarf, doch Zusammenhang

walten. Bäume pflegen Blut auszuströmen, wenn sie verletzt wurden, und noch jett werden altehrwürdige Bäume, damit sie nicht absterben, mit Man findet auch die alte Sitte, Steine an alte Baume Blut gedüngt. hinzulegen, mit der Formel: ich opfere, opfere dem wilden Fräulein. Ber absichtlich heilige Bäume verlett, muß fterben und oft mit ihm sein ganzes Haus. Unsere Weisthümer verbieten noch Waldfrevel bei ganz unmensch-Daß aber die Verehrung dem Gotte galt, welchem der lichen Strafen. Hain, der Baum geweiht war, davon haben sich Spuren in den Ortsfagen erhalten, wonach unheimliche Wesen in den Bäumen wohnen sollen, die jede Verletzung des Baumes ahnden. So die Etelmutter bei Schneisingen (Roch. I, 59); dagegen wird man bei der Heiligenföhre zu Wegenfletten (Roch. 89) an Fortunat, oder eigentlich Frau Sälde erinnert. Von hohem Alter sind auch die Sagen, wo es einem Kinde bestimmt ist, sich an einem Baume aufzuknüpfen, mas mit ber Wikarssage S. 65 zusammenhängt und zugleich an Sawitri gemahnt R. 89. Es steht zu vermuthen, daß dieser Baum Wuotan geweiht war; die alte Frau aber, die sich des Kindes annahm, wird Fria (Frigg) gewesen sein. Am deutlichsten wird der Bezug einzelner Bäume auf die Götter in der Legende von der h. Edigna, die wie das Marienkind KHM. 3 im hohlen Baume wohnt, Panzer II, 49, 405, sich aber auch schon durch das heilige Ochsengespann, so wie durch Hahn und Glocke als eine Göttin zu erkennen So sist in einer altspanischen Romanze eine Königstochter auf giebt. einem Eichenwipfel und ihre langen Haare bedecken den ganzen Baum.

Von Thieren gewidmetem Opferdienst hat sich bei den Hausschlangen ein vereinzeltes Beispiel gezeigt; im Ganzen muß auch er geläugnet werden. Die Heilighaltung gewisser Thiergattungen fließt aus ihrem Bezug zu den Göttern, als deren Hausgesinde sie gelten können, wie Wuotans Wölfe und Raben davon ein Beispiel sind, oder aus ihrer Bestimmung zum Opfer. Auch wandeln sich Götter in gewisse Thiere, und menschliche Seelen nehmen Thiergestalten an, §. 128; doch nur bei den Schlangen steigert sich das bis zum eigentlichen Cultus. Ein Thier mag für heilig und unverletlich gelten, seine Tödtung sogar mit einer Strafe belegt werden, weil es für weißagend und heilbringend gilt; diese Berehrung reicht nicht bis zur Anbetung. Aber selbst Opfer können Thieren zu Gute kommen, die eigentlich den Göttern zugedacht sind. Wenn dem Pferde Buotans ein Getreidebuschel unabgemäht stehen bleibt, so gilt die Gabe dem Gotte, und wenn den Vögeln des Himmels Brotkrumen gestreut, den Sperlingen ein Kornbüschel ausgesetzt wird (Pröhle Harzs. 187, Myth. 635), was uns jest Walthers Vermächtniss erklärt, so möchte man den angeblichen Grund so milden Sinnes ,damit sie den Fluren nicht schadeten' ungern für den wahren ansehen. Ueber die berüchtigte

Semmelgeschichte Liebr. Germ. X, 109. Es ist ein Dankopfer: einen Theil der verliehenen Gaben giebt man dem Gotte zurud, um ihn gnädig und geneigt zu stimmen, ein andermal wieder Segen zu spenden: darum geschieht es bei der Ernte. So giebt man in Hessen zwei Gescheit von der Wintersaat den Bögeln, und wenn die Ernte eingethan ift, wirft man Nachts um 12 Uhr eine Garbe aus der Scheuer, damit die Eng= lein im Himmel davon zehren, Wolf Götterl. 94. In der ersten Helga= twida fordert ein weißagender Vogel, wenn er mehr aussagen und dem Rönig zum Besitz Sigurlinns verhelfen solle, Hof und Heiligthum und goldgehörnte Rühe. Aber dieser Vogel scheint derselbe, der hernach als Hüter Sigurlinns entschlafen von Atli erschoßen wird. Franmar Jarl, ben wir als Riesen zu denken haben, hatte Adlergestalt angenommen. begehrt auch der Riese Thiassi, der als Adler auf der Eiche saß, ein Opfer: nur wenn er sich von dem Mal der Asen sättigen dürfe, will er gestatten, daß der Sud zum Sieden komme, D. 56; vgl. §. 31 und Wolf Beitr. I, 362. Panzer I, 264. Wenn in der Schweiz die Kinder dem Goldkäfer, den sie auf der Hand halten ,Milech ond Brocka ond e filberiges Löffeli dezue' verheißen, so ist das nur eine Schmeichelrede.

Die Heilighaltung der Pferde, die in heiligen Hainen oder im Umfreiß der Tempel auferzogen zu Opfern, Weißagungen oder den Wagen der Gottheit zu ziehen dienten, ging allerdings weit; sie konnte dis zur Verehrung getrieben werden. Nur zum Dienst der Götter bestimmt, dulbeten sie keinen irdischen Reiter (Tac. Germ. 10: nullo opere humano contacti). Hrafnkel hatte sein Ross Frensazi zur Hälfte dem Frenz geschenkt und das Gelübde gethan, den Mann umzubringen, der es gegen seinen Willen reiten würde. Von einem andern gleichbenannten Ross wird berichtet, daß sein Eigenthümer Brandr es göttlich verehrt habe, Myth. 622. Aber schon jener Name verräth, daß es der Gott, nicht das Ross war, dem göttliche Ehre erzeigt ward. Die Namen Hengist und Horsa bei den Fürsten der Angelsachsen, welche England eroberten, möchte Lappenberg (Engl. Gesch. I, 93) auf die heiligen Pferde beziehen, die ihren Zug geführt hatten.

Noch weiter ging die Berehrung der Rühe und Rinder. König Enstein glaubte an die Ruh Sibilja, der so viel geopsert wurde, daß sich, Niemand vor ihrem Gebrüll erhalten konnte; darum pflegte sie der König mit in die Schlacht zu führen. Auch den König Degwaldr begleitete eine heilige Kuh überall zu Waßer und zu Lande, er trank ihre Milch und ließ sich zulezt im Hügel neben dem ihren begraben. Hier sind Opfer, den Kühen dargebracht, bezeugt; doch scheinen dieß einzelne Verirrungen, die auf den Gottesdienst überhaupt kaum einen Schluß verstatten. So könnte das Opfer ursprünglich dem Gotte gegolten haben, der in dem weißagenden Gebrülle der Kuh seinen Willen zu erkennen geben sollte.

Am meisten scheint unserer Auffaßung die Verehrung der Schlangen entgegenzustehen, welche fich keineswegs auf die als Seelen zu betrachtenden Hausschlangen (§. 127) beschränkte. An sie erinnert zwar, wenn es im Wolfdietrich von einer Bipernart heißt, es lebten immer nur zwei solcher Bipern, Myth. 649. Aber war auch dieser Zug von den Hausschlangen erborgt, so erinnert doch jene langobardische Heldensage hier stärker an die gerade von demselben Bolke bezeugte Berehrung eines heiligen Schlangenbildes, das in der vita Barbati (Myth. 648) als Wir haben indes schon §. 106 in Schlangen und Viper gedacht ist. Drachen Symbole der schaffenden und erhaltenden Naturkraft erkannt und Odins Beinamen Ofnir und Swafnir hierauf bezogen: so kommt es zu Statten, daß in jener andern vita Barbati (Myth. 649) angebeutet wird, der höchste Gott sei unter jenem Schlangenbilde verehrt worden. Wie wir hier auf Obin gewiesen werden, der sich §. 76 auch in eine Schlange wandelt, so deutet der nahverwandte ebenso mystische Räfercultus, von welchem Myth. 655 Spuren nachweist, andere bei Zingerle II, 179. 213, Leopr. 79 begegnen, auf Thôr.

Die edelste Art von Heilighaltung der Thiere begegnet in unsern Märchen, wenn der Dümmling mit Thieren Erbarmen übt, mit Löwen und Wölsen wie mit den kleinsten Thierchen, Ameisen und Bienen, nur aus schöner Menschlichkeit, wo dann das gute Herz sich ihm reichlich lohnt, denn im Verlauf des Märchens werden ihm Aufgaben gestellt, die nur durch den Beistand dieser Thiere gelöst werden können. So giebt er auch einem armen alten Mann das letzte Stückhen Brot oder den einzigen Psennig; so erweist er den Todten die letzte Ehre, nicht aus bewuster Psslicht: aus gutem Herzen, aus liebevollem Sinn gegen alle Geschöpfe. Diese Tendenz unserer Märchen wird man nicht als einen Rest alten Thiercultus anschen, obgleich ich überzeugt bin, daß auch der Thiercultus aus derselben menschlich schönen Gesinnung entsprungen ist und an der indischen Heiligbaltung der Kühe das gute Herz nicht weniger Antheil hat als der Eigennut.

Wir brauchen demnach weder Pflanzen= noch Thiercultus als für sich berechtigt anzuerkennen. In diesem Sinne darf auch Gestirndienst, wenn wir von Sonne und Mond absehen, geläugnet werden; diese aber waren zu göttlichen Wesen erhoben, die an andern Stellen besprochen sind.

Der obigen Ausführung scheint der auch in Deutschland verbreitete Glaube entgegenzustehen, daß Menschen, welche die Sprache der Thiere erlernt hätten, höherer Weisheit theilhaftig geworden seien. Allerdings ist hier den Thieren eine Weisheit beigelegt, welche an die im Waßer liegende erinnert. Gleichwohl ist dieser Glaube, den wir fast bei allen Völkern sinden, nicht überall mit Verehrung der Thiere verbunden, obgleich er eine gewisse Ehrfurcht vor ihnen bedingt.

Wie der Mythus von Allem die Ursache kennt, wie er weiß, warum der Lachs hinten spit ist, §. 41, warum der Rucuck mehlbestaubtes Ge= fieder hat, §. 12, so hängen mythische Erzählungen auch an den Eigen= thümlichkeiten anderer Thiere und Pflanzen: so der Trauerweide, der Kreuz= schnäbel (Reusch II. Aufl. 33), des Zaunkönigs (R. 34, GHM. 171), der Eidechse (Wolf Beitr. 447), des Gießvogels (R. 29, Gr. Myth. 1221), der Rrähe (R. 30), des Pferdes und Rindes (R. 134, Temme und Tettau Pr. S. 29) u. s. W. Andere Thiere sind rein mythisch, wie der Drache, der Bafilist, der Schlangenkönig mit seiner Krone (R. 37, Gr. M. 650. 929), der Stahlwurm, Rochh. Mythen 188, der Haselwurm, Haupts Sagen der Lausit I, 175, der Murbl, der Stahlwurm Alp. M. u. S. 377—380, der Tagelwurm (Leipz. Mustrierte Zeitung 1864 Nr. 1094). Als ein fabelhaftes Kraut könnte man die Irrwurzel (Alpenb. 409) bezeichnen, als einen fabelhaften Stein den Siegerstein und den Stein der Weisen. Ueber die sieben Planetenkräuter f. Alpenb. 400, über die bei der Rrautweihe (Mariä Himmelfahrt) gebräuchlichen Alpenb. 402, Montanus 38.

Mit erstaunlichem Fleiße und seltener Belesenheit hat Mannhardt (3tschr. f. D. M. III, 209—298) Alles zusammengestellt, was seit mehr als tausend Jahren in Deutschland und seinen Nachbarländern, ja im fernen Orient über den Ruckuck (Glucker) gesungen und gedichtet ist, um zu beweisen (S. 210), daß dieser Bogel bei unfern Vorfahren gött= liche Verehrung genoßen oder wenigstens zu dem alten Götterwesen in nahem Bezuge gestanden habe. Gleichwohl muß er zulett (S. 290) gestehen, daß die mystische Bedeutung des Ruckucks und die mit ihm ver= bundenen Sagen überall Naturerscheinungen zur letzten Grundlage haben. Wie der Hahn den Tag, so verkündet der Ruckuck den Frühling, und wie der Hahn der Hausprophet heißt, so gilt der Ruckuck für den Allerwelts= Prophezeite er zuerst nur den Frühling, so erscheint es als eine Weiterbildung, wenn er nun auch wißen sollte wie lange man zu leben habe oder wie manches Jahr ein Mädchen noch warten muße bis der erwünschte Freier es zum Altare führe. Unser Dichter geht noch weiter, er soll dem künftigen Chepaar auch die Zahl der Rinder bestim= men. Ist es ein Wunder, wenn die Prophezeiungen, die man aus seinem Gefange heraus hörte, nicht immer eintrafen, und er nun in den Ruf tam, ein falscher Prophet zu sein? Wenn dem Mädchen der Jahre zu viel werden, die es noch warten soll, so sagt es, es sei ein thörichter Rudud ober site auf einem närrischen Zweige; aber schon bei den Lango= barden bedeutete es nichts Gutes, als er dem neugewählten Langobarden= könig auf den Sper flog, der das Symbol seiner Herschermacht sein sollte: man schloß daraus, daß dieses Königs Regierung nicht fruchten liest man bei Reusch, einem Vorläufer Mannhardts, werde. **S**0

Pr. Prov. Bl. V, 338, in Baiern nenne man den Abler im Preußischen Wappen scherzweise den Preußischen Kuckuck und die alten Pr. Groschen Kuckucksgroschen, und in Preußen selbst solle dieser Scherz nicht ungewöhnlich sein und namentlich das Stempeln mit dem Adler den Preußischen Kuckuck aufdrücken heißen. Es galt für üble Vorbedeutung, wenn man seinen Ruf nüchtern hörte und Walther glaubt (73, 29) herzhaft geflucht zu haben mit den Worten:

hiure müezens beide esel unde gouch gehæren ê si enbizzen sîn. Ja, weil er seine Gier in fremde Rester legt, wird er zum Chebrecher und Hurensohn und sein Name, Gauch, zu einem der gangbarften Schimpfwörter. Wir haben auch schon gesehen, wie sein mehlbestaubtes Gefieder ihn zu einem Bäder machte; anderwärts hielt man ihn für einen Müller; Bader und Müller aber gelten im MA. nicht für ehrliche Leute. Bedeutete er doch zulett euphemistisch den Teufel selbst in Redensarten wie: Hol ihn der Ruckuck! das ist um des Ruckucks zu werden! oder wenn Claudius bon dem Rudud und feinem Rufter singt. Bgl. §. 128 oben. Aber gerade dieß lettere könnte uns erläutern wie man auf den Einfall kam, etwas Göttliches an einem so übel angesehenen Bogel zu finden. Der Teufel ist so oft an die Stelle der alten Götter getreten, warum sollte es nicht der Rucuck sein, den wir an des Teufels Stelle zu nennen pflegen? Daß er aber gerade an Thôrs oder Freys Stelle getreten sein solle, wie Mannhardt will, leuchtet nicht sofort ein, da der Adler, mit dem ihn das Volk zu vertauschen liebt, Odins Vogel war. Ja ich riethe, wenn ich überhaupt die Ansicht theilte, noch lieber auf Gertrud ober eine der Göttinnen, welche Gertrud erseten sollte. In dem an die Schnede gerichteten Rinderspruche:

### Rudud, Rudud Gerderut, Stät dine ver Hörns herut

ist die erste Zeile nicht sowohl des Reims wegen herbeigezogen, als weil auch der Kuckuck Versteckens spielt, indem er sich in dem grünen Laube birgt, das er augesungen hat, wodurch er zu dem Versteckspiel der Kinder Veranlaßung giebt. Aber Kuckuck und Gertrud gehören hier zusammen, wie auch Mannhardt annimmt, und so möchte ich ihn am Liebsten für den Vogel der Frenza oder Idun erklären, die beide Göttinnen der schönen Jahreszeit sind, des rücksehrenden Schmucks der Erde in Gras und Laub. Fällt auch Gertruds Tag (17. März) etwas früher als des Kuckucks Gesang in unsern Wäldern vernommen wird, so haben sie doch gemein, daß Beide den Anbruch des Frühlings zu bezeichnen pslegen. Noch eine andere Spur deutet auf Gertrud: das norwegische Märchen von dem Gertrudsvogel (Grimm M. 639, Asbiörnsen und Moe Nr. 2) sindet sich auch auf den Kuckuck übertragen; oder war er selber der Gertrudssich

١

vogel, und ist dieser nur durch Verwechselung mit dem Martinsvogel für den rothhaubigen Schwarzspecht gehalten worden? Dieß ist um so

wahrscheinlicher, als es sich hier wieder ums Backen handelt und die rothe Haube ber kargen Bäckerin ihr nur des Vogels wegen aufgesett ift, während das mehlbestaubte Gefieder des Rucknets nicht erfunden zu werden brauchte. Der Rucuck ist auch sonst noch, wie Mannhardt ausführt, wegen Rargheit übel berufen. Aber ber Lefer soll nicht um das Märchen von dem Schwarzspecht kommen, in dem wohl ein Mythus steckt: Als unser Herrgott mit Petrus auf der Erde wandelte, kamen sie zu einer Frau, welche saß und but; sie hieß Gertrud und trug eine rothe Haube auf dem Ropf. Müde und hungrig von dem langen Weg bat sie unser Herrgott um ein Stück Ruchen. Ja, das sollte er haben, sagte sie und knetete es aus; aber da ward es so groß, daß es den ganzen Bactrog ausfüllte. Nein, das war allzugroß, das konnte er nicht bekommen. Sie nahm nun ein kleineres Stück; aber als sie es ausgeknetet hatte, war es ebenfalls für ein Almosen zu groß geworden: das konnte er auch nicht bekommen. Das dritte Mal nahm sie ein ganz kleines Stück; aber auch das Mal ward es wieder zu groß. "Ja, so kann ich euch nichts geben", sagte Gertrud: "Ihr müßt daher ohne Mundschmack wieder fortgehen, denn das Brot wird ja immer zu groß." Da ereiferte sich der Herr Christus und sprach: "Weil du ein so schlechtes Herz haft und mir nicht einmal ein Stücken Brot gönnst, so sollst du dafür in einen Vogel verwandelt werden und beine Nahrung zwischen Holz und Rinde suchen und nicht öfter zu trinken sollst du haben als wenn es regnet." Und kaum hatte er die Worte gesprochen, so war sie zum Gertrudsvogel verwandelt und flog oben zum Schornstein hinaus und noch den heutigen Tag sieht man sie herumsliegen mit einer rothen Mütze auf dem Kopf und schwarz über den ganzen Leib; denn der Russ im Schornstein hatte sie geschwärzt. Sie hact und pict beständig in den Bäumen nach Egen und zirpt immer, wenn es regnen soll, denn sie ist beständig durstig.

# Gebet.

#### 133.

Das Gebet ist mehr als eine an göttliche Wesen gerichtete Bitte. Der ursprüngliche Sinn von Bitten ist Liegen, Niederfallen und die mit bem Gebet verbundenen Gebarden der Selbstdemuthigung, die emporge= hobenen oder ausgestreckten Arme, die gefaltenen Hände, das entblößte, geneigte Haupt, die gebogenen Aniee, das Niederstürzen zu den Füßen der

angeslehten Gottheit, sie alle drücken aus, daß der Mensch sich dem höhem Wesen als ein Besiegter, als wehrloses Opfer darbietet und unterwirft. Bitten und beten werden vielsach verwechselt; noch Pfessel sagt: den ganzen Tag bat er sein Paternoster her. Wörterb. II, 53. Beide Wörter aber kommen von bieten offerre. In der alten Sprache und noch im ndrh. Dialett heißt es "sich beten", als wäre sich dieten, sich opfern gemeint, gerade wie das mit Bitten in seinem alten Sinne zusammenhängende badi Bette (lectisternium) zugleich Altar bedeutet, Myth. 27. 59. Wörterb. I, 1722. Von dem Entblößen des Hauptes machten nur die Priester eine Ausnahme, wenigstens ist von den gotischen bezeugt, daß sie das Haupt mit der Tiare bedeckten.

Der Heibe schaute beim Beten gegen Norden, weil bahin auch bas deutsche Alterthum die Wohnung der Götter, den Götterberg, sette, und diese selber gegen Süden sahen, vgl. §. 63. Die gegen Often betenden Chriften nahmen daher einen nördlichen Sitz des Teufels an, und bei seiner Abschwörung musten sich die Neubekehrten mit gerunzelter Stirne und zorniger Gebärde, dem Gegensatz jener, die das Gebet begleitete, nordwärts kehren. Für die Vorstellung, zu welcher Sigrdr. 3 Anlaß giebt, als hätten die Deutschen figend gebetet, könnten deutsche Graber sprechen, welche die Todten in sitzender Stellung zeigen. Liebrecht Germ. X, 108 meint zwar, diese Erklärung sei nicht so ansprechend als jene M. 1220 angeführte, wonach diese auffallende Behandlung der todten Leiber den Menschen in dieselbe Lage versetzen solle, die er vor der Beburt im Schooße der Mutter angenommen habe. Aber hatten die Alten jo genaue Vorstellungen über die Lage des Embryo? Bgl. Germ. XVI, 222. Nach Maurer Bekehrung II betete man liegend nach Norden gerichtet und hielt, auch wenn kein Bildniss ba war, die Hände beim Beten vor die Augen, wie vom Glanze der Gottheit geblendet.

# Dpfer.

### 134. 1. Im Allgemeinen.

Wenn der Mensch im Gebet sich selber darbringt, so fügt er im Opfer (neihunge Graff II, 1015) einen Theil seiner Habe hinzu, und erkennt damit an, daß er das Ganze der Gnade der Götter verzdankt. Dieser weiß er sich bedürftig im Glück wie im Unglück, denn das Glück erscheint ihm als ein neuer Beweis der göttlichen Gnade, die ihm ein Dankopfer auch ferner erhalten soll; das Unglück schreibt er dem Zorne der Götter zu, den er durch ein Sühnopfer von sich abzuwenden

hofft. Eine dritte Art, wenn der Ausgang eines Unternehmens erforscht werden soll, und der Weißagung ein Opfer vorhergeht, damit der Gott geneigt werde, seinen Willen kundzugeben und einen Blick in die Zukunft zu verstatten', könnte man Bittopfer nennen und noch andere Fälle hinzurechnen.

Vor allen scheinen die Dankopfer häusig, weil sie wie die Jahressernten regelmäßig wiederkehren; doch laßen sich die drei großen Jahressopfer der Deutschen je zu einer dieser drei Arten zählen. Nur das Herbstsopfer, das zum Empfange des Winters, til års, also für den Segen der Ernte, gebracht wurde, ist ein Dankopfer; zu Mittwinter opfert man til grodhrar, den Feldern Fruchtbarkeit zu erstehen, und dieß scheint gleich dem dritten, das zum Empfange des Sommers, wenn die Wassen länger zu ruhen brauchten, til sigrs (für den Sieg) gebracht wurde, ein Bittopfer; da aber die Schweden dabei den Sühneber darbrachten, so war wohl die Versöhnung der unterweltlichen Götter, damit sie nicht Misswachs, Mäusefraß und andere Plagen verhängten, seine eigentliche Bestimmung. Vgl. M. 38.

Der Sühneber war auch den Angelsachsen bekannt und für deutsche Gerichtsmale, die einst Opfermale waren, ist er in sehr entlegenen Gegens den nachgewiesen. Das Nähere ist §. 101 angegeben: die dabei vorkomsmenden Zeiten bestätigen, daß die Opfermale mit den drei großen Bolkssversammlungen, den sog. ungebotenen Gerichten, zusammenhingen, die sich, wie verschieden auch ihre Zeit in den Weisthümern bestimmt wird, im Ganzen doch auf die genannten drei Jahreszeiten vertheilen, so daß wir Martini, Weihnachten und Walpurgis als die regelmäßigen Fristen ansehen dürsen. Dabei wäre auch die Meldung des Tacitus, daß die Deutschen nur drei Jahreszeiten gekannt hätten, in Betracht zu ziehen. Sie ist gewiss an sich richtig, wie er auch darin nicht irrte, daß der Herbst den Deutschen Obsts und Weingewinn versagte, worauf er als Römer allein Werth legte.

Außer diesen drei Jahresopfern gab es andere, die sich nach längern Zeiträumen wiederholten. Dietmar von Merseburg berichtet von dem großen Opfer auf Seeland, das alle neun Jahre am 6ten Januar, also noch in der Zeit der Zwölsten, am Berchtentage, die unterwelt-lichen Götter versöhnen sollte, wobei 99 Menschen und ebensoviel Pferde sielen; Adam von Bremen von dem Upsalischen, gleichfalls alle neun Jahre wiederkehrenden, bei welchem neun Haupter von jeder Thierzatung dargebracht wurden, Myth. 42. 46. Alle neun Jahre: das ist eine große Woche von 9 Jahren, der kleinen Woche von neun Tagen entsprechend. Der Greuel des Menschenopfers ist schwerlich erdichtet; aber

die Milderung ber Sitten, welche das Christenthum brachte, darf man nicht zu gering anschlagen. Nicht unähnlich ist übrigens, sagt Grimm Myth. 47, wenn man nach dem Sachsen= und Schwabenspiegel alle leben= den Wesen, die bei einer Nothnunft waren, namentlich Rinder, Rosse, Raten, Hunde, Hahnen, Ganse, Schweine und Leute, außer dem eigentlichen Missethäter (d. i. ursprünglich ihrem Hausherrn) enthauptet werden sollten. An der Dingstätte ftand der Stein (in Roln der blaue Stein), an den man die Verbrecher stieß, die zum Opfertode verurtheilt waren. "Es leuchtet ein," sagt Maurer II, 196, "daß Männernamen wie Stein, Westein, Freystein, Thorstein ganz so von diesem Opferstein hergenommen sind, wie die Namen Retil, Asketil, Thorketil, Bolli u. dgl. von dem heis ligen Opferkeßel." Allerdings fehlt es auch sonst nicht an Zeugnissen für Menschen opfer; außer Verbrechern, Meineidigen, Meuchelmördern und Chebrechern fielen besonders friegsgefangene Feinde, die man schon vor der Schlacht dem Gotte, wenn er den Sieg verliehe, geweiht hatte, was kaum viel schlimmer ist als wenn in driftlichen Schlachten kein Quartier gegeben wird. Daneben ist von erkauften Anechten die Rede; bier dürfen wir das Heidenthum nicht zu schwer verklagen, da wir leider hören, daß es Chriften waren, welche diese Anechte zum Opfer verkauften, M. 40. Man berichtet auch von Menschenopfern bei Flußübergängen, die Frauen und Kinder trafen, und die Sage weiß, daß Kinder zur Heilung des Aussatzes getödtet oder bei Neubauten in Grundwälle ein= gemauert, Myth. 1094, 1114. 16. Liebr. Philol. 23, 679, Stöber Oberrh. Sagenb. 505. W. Müller NS. 15. 6. 23. 24, ja Könige, wie in Schweden Domalbi (Pngligas. 18) für Missjahre, ober, wie Wifar §. 65, für den Seefturm verantwortlich gemacht und den Göttern geopfert Noch schlimmer ist es, wenn König Den §. 68 jedes zehnte wurden. Jahr einen seiner Söhne um langes Leben, Hakon Jarl der Thorgerd Hölgabrud, die nicht einmal eine Göttin war, wenn ihr gleich göttliche Ehre erwiesen ward, seinen Sohn geopfert haben soll, Maurer II, 198. Vornämlich ist es Odin, dem Menschenopfer gefielen; freilich minderte der Glaube der Hingeopferten Looß, denn der Gott verlieh ihnen Walhall. Schon die alten Geten, welche Grimm für unsere Vorfahren hielt, pflegten alle fünf Jahre einen Boten an Zalmoris ober Gebeleizeis zu senden, der, in der himmlischen Wohnung Aufnahme findend, nicht wiederkehrte. Man hatte ihn an Händen und Füßen in die Höhe geschleudert und auf drei Lanzen aufgefangen; wie grausam, ja unmenschlich das war, so mochten sich doch Lebensmüde zu diesem Botenamte drängen, um zu Zalmoris zu gehen, wie man im Norden zu Odin zu gehen sich mit dem Sper rigen ließ, oder Andere, wenn sie das Rleinste verdroß, sich vom Felsen stürzten den Gott zu suchen, FAS. III, 7. Ettmüller Altn. Sagenschat 383. Bgl. Bergmann Solarl. 146. Ueber die Tödtung durch Thors Hammer s. o. §. 79.

Wie zur Sühne Blut vergoßen werden muste und Menschen als das kostbarste, aber dem Gott willkommenste Opfer sielen, so beschränken sich auch Bitt= und Dankopfer nicht auf die Früchte des Feldes, am Wenigsten wohl bei dem Frühlingsopfer, das til sigrs, also dem Kriegs= gotte gebracht wurde. Das große Herbstopfer zollte zunächst nur den Dank für den Segen der Ernte; aber das Jahr hatte auch Pferde und Rinder, Lämmer und Ziegen, Schweine und Federvieh gebracht, und so genügten hier die unschuldigen Opfer aus dem Pflanzenreich nicht, welche sich überdieß lieber gleich an das Einscheuern knüpften.

Im Spätherbst pflegt der gemeine Mann noch jest für den Winter einzuschlachten; in heidnischer Zeit gab er dabei auch den Göttern ihren Antheil. Hievon ist nicht bloß die Martinsgans übrig und die nie= derrheinische Sitte, das Herbst pferd vorzustellen (M. Martinslieder S. VII); Grimm bezieht auch den Gebrauch, beim Einschlachten ein Gastmal zu rüften und Fleisch und Würste den Nachbarn zu schicken, auf die alte Opfergemeinschaft. Daß der November nicht des häuslichen Einschlach= tens für den Winter wegen Schlachtmonat heißt, sondern mit Bezug auf die alten Opferthiere, zeigt der entsprechende angels. Name blotmônadh, der mit Bluten nichts zu schaffen hat, da ags. blotan, alth. pluozan, Opfer bedeutet. So ist auch Martinslieder XIV, 52. 53 nachgewiesen, daß außer der Gans Hühner, Schweine, Rühe und Pferde zur Martins= feier gehörten. Das Pferbeopfer, das für die Deutschen charakteri= stisch blieb, obwohl wir es mit Indern, Persern und Slaven gemein hat= ten, erkannte an, daß das Pferd ein reines Thier ist; sein Fleisch muste gerne genoßen werden, sonst ware es unschicklich gewesen, es dem Gotte darzubieten, Myth. 40.

Die Gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, welche das Opfer auch äußerlich darstellen sollte, wie das Gebet sie geistig gegründet hatte, erforderte, daß die gesamte Gemeinde, nicht bloß der Priester, an der Silde'; dem aus gemeinschaftlichen Beiträgen bestrittenen Opferschmause, Theil nahm. Doch blieb dem Gotte das Eingeweide, Herz, Leber und Lunge vorbehalten, also was die Metger noch jetzt das "Gebütt" (von bieten) nennen. Bgl. Kuhn WS. II, 167. Nur dieß kam wohl auf den Altar (piot); das Uebrige wird gesotten, in der Versammlung auszgetheilt und gemeinschaftlich verzehrt. Das Blut (hlaut) sing man in Opferkeßeln (hlautbollar) auf, in die man Wedel (hlautteinar) tauchte, um das Volk zu besprengen, und Götterbilder und Altäre so wie die Tempelwände außen und innen zu bestreichen. Daran erinnert solgende Sage: Beim Kirchenbau zu Baesweiler ging das Waßer aus, den Kalk

anzumachen: ein reicher Bauer, der einen großen Teich besaß, ward um die Erlaubniss angegangen, daraus Waßer zu schöpfen: er verweigerte sie und zur Strafe ward das Waßer im Teich über Nacht zu Blut verwandelt. Bum Andenken daran strich man die Rirche mit diesem Blut an. Bgl. Jahrb. d. Bereins für Freunde d. Alterth. Heft XLIV. XLV. Häupter und Häute größerer Opferthiere, der Pferde namentlich, hing man im Haine, der das Heiligthum umgab, an Bäumen, ober an der Luft getrocknet am Giebel des Hauses auf, wo sie auch wohl aus-Bgl. Roch. II, 19. Sie beförderten die Fruchtgeschnist wurden. barkeit und schütten vor dem Blig. Ein Pferdeopfer ging auch bem Errichten der Neidstange §. 106 vorauf. Die den Göttern in ihren Hainen erzogenen Pferde S. 501, welche wir als weißagend kennen, waren der Opferung nicht bestimmt. Neben dem Pferde galt landschaftlich auch der Esel für opferbar, weshalb man die Schlesier Eselsfreßer schalt und von den Berchtesgadern, die dem h. Leonhard die Hufen der franken Rosse opferten, der Volkswiß sang:

> Die Berchtesgadner muß man preisen, Sie freßen die Esel bis aufs Eisen Und aus den Eisen haben sie'n Opfer gemacht;

daneben Kinder, Schweine und alles Schmalvieh, das noch jest genoßen wird, Ziegen und Böcke mit eingerechnet; vom Wilde nur die größern Raubthiere nicht, obgleich Bärensleisch nach Wölundarkw. 9 gegeßen wurde. In der christlichen Zeit wurden diese Thiere noch immer an die jest in Kirchen verwandelten Tempel als Abgaben entrichtet; der Unterschied bestand nur darin, daß der Bauer, der sie gezüchtet hatte, jest an dem Schmause selten mehr Theil nehmen durfte. Mit der Opferfähigkeit der Pferde und Kinder hangen nach Quizm. 240 die Sagen zusammen, in welchen sich zusfällig gefundene Ross= und Kälberzähne in blinkendes Gold verwandeln.

Die opferbaren Thiere nannte man Ziefer (Ziber, alth. zöpar), woraus sich das Wort "Ungeziefer", franz. atoivre, erklärt; doch scheink Zieser auch die opsermäßigen Pslanzen begriffen zu haben. Wenn Tac. Germ. 9 von concessis animalibus spricht, so kann er damit die den genannten Göttern, Mars und Hercules, geheiligten Thiere meinen: es genügte noch nicht, daß sie überhaupt opserbar waren, sie musten sich den besondern Gotte zum Opser eignen: dem Frey hätte man nicht den Bock, dem Thor nicht den Eber dargebracht. Dabei ward auch auf Geschlecht und Alter des Thieres geschen und daß es menschlichem Gebraucht nicht gedient habe: außer dem Gotte (§. 132) durste das Ross noch keinen Reiter getragen, das Rind muste noch kein Joch geduldet haben. Auch auf die Farbe kam es an: bald wird sleckenlose weiße, bald rabenschwarze Farbe bedingt; der Waßergeist heischt ein schwarzes Lamm und

§. 134.

Thrymr freut sich Thr. 27 seiner rabenschwarzen Rinder und der Rühe mit goldenen Hörnern. Goldgehörnte Rühe verlangt auch Helgakw. I, 4 der Riese in Vogelgestalt (S. 501) und unsere Rechtsgebräuche fordern vergoldete Hörner bei dem zu entrichtenden Bock. Quigm. 246. So ge= schmückt und bekränzt ward das Opferthier dreimal um das Heiligthum oder im Kreiße der Volksversammlung umhergeleitet, rund durch die Bänke geführt, Myth. 48, nach dem Ausdruck des Lauterbacher Weisthums, vgl. Bei häuslichen Festen, wo der Hausvater an die Stelle des Priesters trat, ging es einfacher zu und der Hausgeist oder ein eintre= tender Gaft trat an die Stelle des Gottes. Den Gebrauch Menschen= und Thierleichen in einzelnen Anochentheilen an Stangen und Bäumen als Opfer aufzustellen (Anochengalgen), weist Roch. Gl. I, 251 nach; am Ausführlichsten handelt er II, 145 ff. von dem unter der Hausschwelle vergrabenen Opfer, das gleich den Pferde= und Rinderhäuptern unter dem Dache die Bewohner vor Krankheiten und bosen Geistern, ja vor dem Tod schützen soll, ein uralter Glaube selbst semitischer Bölker: man erinnert sich, wie den Thurschwellen, die mit dem Blute des Lammes bestrichen waren, der Todesengel vorüberging.

Da es bei den Opfermalen an Brot nicht gefehlt haben kann, so erhielten auch wohl die Götter ihren Antheil an dem aus Kornspenden bereiteten Bachwerk. Bielleicht geschah das so, daß man die Götter selbst und die ihnen geheiligten Thiere in Brot= und Ruchenteich nachbildete, worauf die simulacra de consparsa farina des indiculus zu deuten schei= Wie Thaler (Itschr. f. M. I, 288) berichtet, war es noch jüngst in Tirol Gebrauch, aus dem letten vom Teigbrett zusammengescharrten Brotteig eine Figur zu bilben, welche ber Gott hieß und mit dem übri= gen Brote gebacken ward. Nach der Frithiofssaga 9 wurden beim Di= sablot Götterbilder gebacken und mit Del gesalbt, wobei ein gebackener Balbur und ein anderer Gott ins Feuer fielen, wovon das Haus in helle Flammen gerieth. Bei gewissen Festen wird noch jest dem Badwerk die Gestalt von Gögen und Thieren gegeben; lettere können auch ältere Thieropfer erset haben. Einfacher aber schöner als jene blutigen Opfer= male sind die Dankopfer, die sich unmittelbar an die Ernte knüpfen. Von den Aehrenbuscheln, die man den Göttern stehen ließ, ist öfter die Rede gewesen; das ward als Vogelzehnt tegede (Zischr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferspenden in Rirchenzehnten übergegangen waren. Den Bögeln fanden wir auch sonst Opfer gespendet (S. 501); es ist wesentlich eins, ob die dem Gott zugedachte Verehrung von Wodans Ross oder von den Vögeln des Himmels hinweggenommen ward. pflegte man bei der Obsternte den Baum nicht aller seiner Früchte zu berauben: einige ließ man hangen, bamit er ein andermal wieder trage.

Von Früchten, die den Göttern selbst dargebracht wurden, oder von Blumen, womit man ihre Bilder bekränzte, haben wir, weil sie der Beachtung nicht werth schienen, aus der heidnischen Zeit wenig Nachrichten; doch laßen spätere Sagen und noch fortdauernde Gebräuche darauf zurückschließen.

Wie die Opfer zu Opfermalen wurden, bei welchen Priester und Volt die dargebrachten Spenden gemeinschaftlich verzehrten, so pflegte man bei allen feierlichen, ja bei den täglichen Malzeiten der Götter zu gedenken und namentlich den Hausgöttern einen Theil der Speise zurückustellen. Auch bei dem Tranke vergaß man der Götter nicht, denn es war Sitte, ihre Minne, d. h. ihr Gedächtniß zu trinken. Von eigentlichen Trankopfern ist dieses Minnetrinken um so schwerer zu scheiden als beide dem Wuotan zu gelten pflegen, M. 49. 52. Neben Wuotans Minne wurde Thôrs, Niörds, Freys und Freyjas Minne getrunken; Odins Becher (Full) um Sieg und Macht; Njörds und Freys Horn um gutes Jahr und Frieden, Maurer 200. Nach Helgakw. I pflegte man am Julabend Bragis Becher (bragafull) zu leeren, und dabei auf Frens Sühneber Gelübde abzulegen, indem man sich einer kühnen, im Laufe des eben beginnenden Jahres zu vollbringenden That vermaß, was man strengia heit nannte §. 145. Beim Erbmal geschah Aehnliches zum Andenken an die Berftorbenen; in andern Fällen trank man dem Abwesenden zu Ehren und auch dieß hieß Minnetrunk. Aber auch Gelübde fühner Thaten konnten schon in heidnischer Zeit bei andern Festen als zur Julzeit abgelegt werden, ein Beispiel findet sich FMS. XI. c. 37. Von solchen im Rausche des Festes gelobten Thaten scheint Tacitus Germ. 22 vernommen zu haben. Ueberlegung am folgenden Tage kann aber nur, wie in jenem Beispiele, die Mittel zur Ausführung betroffen haben. Die Sitte des Minnetrunks, von welcher unsere Toaste herzurühren scheinen, gab man in driftlicher Zeit nicht auf; nur traten Heilige an die Stelle der Götter: St. Martin auf sein eigenes Verlangen an die Stelle Thors, Odins und der übrigen Asen (Myth. 58, Maurer I, 285), deren Minne auch in Schweden, wo Freyr Landas gewesen war, getrunken ward; St. Gertrud an Frey jas; den Njörd und Frenr scheint dabei St. Stephan ersetzt zu haben, Wolf Beitr. 125. So hing zu Freiburg bei den Johannitern ein Stein an einer silbernen Kette, mit dem St. Stephan gesteinigt sein sollte. Man goß Wein darauf und gab ihn den Gläubigen zu trinken. Raris des Großen Verbot, des h. Stephan oder seine oder seiner Söhne Minne zu trinken, blieb also unbeachtet, weil Fros Verehrung, der nun durch St. Stephan ersest wurde, noch überwog. Auch St. Michaels und Iohannes des Evangelisten Minne ward getrunken; lettere pflegen unter bem Namen ,Johannissegen' gleich St. Gertruden Minne besonders Scheidende und Reisende zu trinken, woran sich halbmythische Erzählungen

knüpften. Warum man von St. Gertrud gute Herberge hoffte, ift §. 110. 3 angedeutet. Sie soll aber auch einem Ritter, der sich dem Bosen verschrieben hatte, St. Johannis Minne zugetrunken und ihn dadurch aus seiner Macht erlöst haben. Wie Gertrud an Frenjas, so scheint hier St. Johannes wieder an die Stelle Odhrs, ihres Geliebten §. 73. 109. 2 getreten; die Verwechselung des Evangelisten mit dem Täufer kommt auch sonst vor. Die Kirche pflegt aber noch jest am Tage des Evange= liften einen Relch mit Wein zu segnen und das Andenken des liebsten Jüngers des Herrn dem Volk zur Nacheiferung anzuempfehlen. Zu Quell= opfern sind besonders krumme Gegenstände beliebt, Liebrecht Beidelb. Jahrb. 1868 Nr. 6 p. 86, Zimmersche Chron. 2. 75, 16 ff. erklärt uns die Hufeisen, die man zahlreich im Laacher See gefunden haben will.

### 135. 2. Hof und Beiligthum.

Tempel der Germanen, wenn darunter Gebäude verstanden werden follen, läugnet Tacitus Germ. 9: ber Größe ber Himmlischen ward es un= würdig erachtet, sie in Mauern einzuzwängen. Wo bei ihm von Tempeln die Rede ist, meint er geweihte Balder und Haine. Gleichwohl berichtet er Ann. I, 51, der hochberühmte Tempel der marsischen Bölker ,quod Tanfanae dicunt', sei der Erde gleich gemacht worden, §. 117. Hier beutet ber Ausdruck doch auf ein Gebäude; einem heiligen Hain scheint er weniger gemäß. Auch wenn er Germ. 40 von der Nerthus sagt, der Priester habe die des Umgangs mit den Sterblichen ersättigte Göttin dem Heiligthum (templo) zurudgegeben, benkt man wenigstens an ein Obdach für ihren mit Tüchern verhüllten Wagen. Doch hatte die Baukunst dazumal wohl erst so kindliche Anfänge entwickelt, daß sie den Göttern teine Wohnplätze bieten konnte, die mit der Erhabenheit der uralten Bal= der wetteifern konnten. Sehen wir auch ab von der unserm Volke ein= geborenen Liebe zum Waldleben, S. 499, so muste doch das Rauschen der tausendjährigen Eichen die Nähe der Gottheit ahnungsvoller verkünden, das uralte Heiligthum, wo schon die Bäter geopfert hatten, die Seele zu höherer Andacht stimmen als der prächtigste Tempel, den die noch unbe= holfene Kunst hätte zimmern können. Jedes neue Werk hätte der heiligen Schen Eintrag gethan, womit man sich der altgeweihten Stätte nahte. Den Goten scheint. freilich alhs (vaos), alth. alah, ein altheiliges Wort; aber wären wir auch versichert, daß es schon vor Bulfila ein Gebäude meinte, so waren die Goten durch ihre Berührung mit den alten Völkern ein frühreifes Volk. Die Ausdrücke, die wir bei den übrigen Stämmen für Tempel finden: wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri) deuten zugleich auf den Wald. Erst wo wir altn. hof und hörgr

(Hof und Beiligthum) verbunden treffen, durfen wir Ersteres für ein Gebäude nehmen, während hörgr seinen alten Sinn des Waldheiligthums Hof wäre demnach das älteste deutsche Wort für den erbauten Tempel, und doch weist auch dieß noch auf die Zeit zurud, wo die Gottbeit sich im Schatten beiliger Haine barg, und ihr Allerheiligstes nur ein dünner Seidenfaden hegte, wie wir ihn aus den beiden Rosengarten §. 125 tennen, und wie im Norden die heiligen Schnüre (vebond) §. 40 um bunne Haselstäbe gezogen wurden, RA. 182. 203. 810. Wenn in verschiedenen Gegenden der Volksluft gewidmete Versammlungspläte den Namen Rosengärten führen, worauf sich Uhland Germ. VI, 321 u. VIII, 519 gründet, so scheint dieß etwas Späteres, das erst aus dem größern Rosengartenliede erwuchs. Aelter sind die durch Seidenfäden gehegten Borhöfe der Tempel und Gerichte, von deren Unverleglichkeit auch unsere Rosengartenlieder ausgehen. Wenn Sommerfeste und Ofterspiele in Rosengärten begangen wurden (Uhland a. a. D. Rochh. Gl. I, 200), so kann sich dieß nur aus alten Opferfesten entwickelt haben, die in Tempelhöfen begangen wurden. Der Name Rosengarten zeigt, daß neben hof auch Garten (got. gards) bas innere Heilige Baum, der in der Mitte stand, konnte auch ein Rosenstock sein wie jener zu Hildesheim (DS. 457), der seit Ludwig dem Frommen noch jest grünt und blüht. Rosengärten finden sich wohl noch an Vorhösen der Rirchen (Paradies), und in den Bildern zum Sachsenspiegel bezeichnet eine Rose das Urtheil. Germ. X, 147. R. A. 263. Ein berühmtes Schwert heißt Rose, sub rosa bedeutet bei Strafe des Schwertes wie beileibe bei Lebensstrafe; in einem Kinderspiel tritt eine Frau Rose auf, Mannhardt G. M. p. 285. 294, Rochholz Kindersp. 436. Wunden werden als Rosen bezeichnet, und so hießen Rosengärten uralte Rirchhöfe von dem mit Dornen unterflochtenen Leichenbrand §. 148. Rochh. Gl. I, 202. Lütolf 254. 576. Tempelhöfe und Gerichtshöfe fielen zusammen, als noch Priester Richter waren und der Hofgodi der Rechtspflege und dem Gottesdienst zugleich vorstand. Den Zusam= menhang der Opfer mit den ungebotenen Dingen sahen wir noch in später Zeit fortwirken. Das feierlich gehegte Gericht war stäts mit Opsern verbunden, vgl. §. 101 und S. 511. Als sich an der Stelle der alten Waldtempel Kirchen erhoben, hieß Hof zulett nur noch die geweihte Erde, worin die Todten ruhten, wie diese auch früher nach Harbardsl. 45:

> Du giebst den Grabern zu guten Namen. Wenn du sie Wälder= wohnungen nennst

in Wäldern, ohne Zweifel heiligen, bestattet worden waren. Noch im 8. Jahrh. ließ sich ein schwerverwundeter Sachse in einen heiligen Wald tragen, um da zu sterben, Myth. 64. Aus dieser Sitte, die Todten in den Hainen zu bestatten, läßt sich der erst spät auftauchende Name "Freund Hain' am besten erklären, so wie der Name "Beinchen' für elbische der Unterwelt verwandte Geister. Auf den Kirchhöfen pflegte aber auch die Gemeinde zu dingen und die Gerichtslinde hatte dort ihre Stelle wie der immergrüne Thingbaum vor dem Tempel zu Upsala, RA. 796. 798. 805. Unsere Kirchhöfe nennen wir wohl Friedhöfe: ein neuer Be= weis für ihre alte Heiligkeit, denn das aus vrîthof missverstandene Wort follte Freithof heißen: an diesem gefreiten Raum fand ber Berfolgte Zu= flucht; wer hatte es gewagt, ihn gewaltsam hinwegzuführen? Bgl. Gr. Myth. 75. R. A. 886—92. Solcher heiligen Freistätten (grida stadr) gedenkt die Edda mehrfach; Walhall selbst ist als eine solche zu benken; vgl. die Freisteine §. 114. Auf die Kirche selbst scheinen jene Seiden= fäden und heiligen Schnüre übergegangen: so ist um die St. Leonhards= firche zu Latsch im Tirol, zu Ganacker, Tölz, Tolbath eine eiserne Rette gelegt und die Leonhardskapelle bei Brigen 21/2 mal von einer eisernen Rette umschlungen. Jedes Glied ist einen Fuß lang und jedes Jahr wird ein neues Glied angeschmiedet; andere Gisenketten in Aigen und Inchen= hofen, Panzer II, 193. So werden wir an die goldene Rette erinnert, welche den Tempel zu Upsala umgab, wie Mannhardt GM. 675 noch andere Goldketten gleicher Bedeutung nachweist. St. Leonhard ist der Patron der Gefangenen, die seine Fürbitte aus Retten befreit, weshalb an seinem Grabe (Leg. aur. 689) unzählige aufgehängt sind, wie das auch in den ihm geweihten Kirchen geschieht; wenn aber statt dessen nun die ganze Kirche außen von einer Rette umzogen ward, so kann dieß an jenen Gebrauch anknüpfen, das Heiligthum mit den geweihten Schnüren zu umgeben. Bgl. Wolf Beitr. I, 175. Liebrecht Itschr. für Ethnol. V, 82 scheidet zwar diese Sitte von der Umhegung durch Seidenfäden, welche er Philologus XIX, 82 und Heid. Jahrb. 1868. S. 652 bespricht. Man begiebt sich freiwillig in St. Leonhards Gefangenschaft, indem man ihm ju Chren um Leib und Hals oder Händen und Füßen Fegeln und Gifen= ringe trägt, die lebhaft an jene erinnern, von welchen die Chatten (ignominiosum id genti) sich nach Germ. 31 erst durch Erlegung eines Sind nun die um die Kirchen gelegten Retten aus Feindes befreiten. jenen geopferten Feßeln geschmiedet, die man dem Heiligen zu Ehren jahrelang ober lebenslang getragen hatte? Nach Bawaria I, 384 sind sie aus den Stallketten der franken Rosse, die man dem Heiligen verlobt hat, zusammengeschweißt. Muste das Eisen dazu von frommen, barmber= zigen Leuten erbettelt sein, wodurch sie als gedoppelte Opfer erschienen? und sind die Bänder, die AM. Nr. I vom Herzen des Gisernen Heinrich springen, hier auch in Betracht zu ziehen? St. Leonhard erinnert unmit

telbar an Zeus, wenn er auf einer Wand, in Wolken schwebend abgebildet steht und mit einer großen eisernen Rette seine Gemeinde umfängt, Panzer 394. Uebrigens sinden wir Retten und Ringe auch um ganze Berge gezogen, wovon Lütolf 259 Beispiele gesammelt hat. Für den ursprünglichen Sinn dieser Umhegung hält Liebrecht Gorm. XVI, 224 eine Schenkung des eingeschloßenen Gebäudes oder Gebietes an die betreffende Gottheit, deren Bildsäule die Enden des Bandes in die Hand gegeben wurden.

Was Tacitus von dem heiligen Hain der Semnonen berichtet, den nur Gefeßelte betraten, das wird von dem Hof, dem innersten Heisligthum, wo nur der Priester Zutritt hatte, für jeden Andern, dem es von diesem nicht gestattet wurde, überall gegolten haben. Wer die heiligen Schnüre brach, büßte mit der rechten Hand, dem linken Fuß; daß damit der Tod gemeint ist, ward schon §. 83. 125 dargethan. Hier barg auch der Priester den heiligen Wagen, dessen Geheimnisse nur Sterbende ersahren dursten.

Wenn hier schon an ein Gebäude gedacht werden darf, so werden uns in spätern heidnischen Zeiten erbaute Tempel ausdrucklich bezeugt. Zwar ist hier meist schon Berührung mit driftlicher Cultur vorauszuseßen; doch dürfen wir sie uns, da sie so leicht in Rauch aufgingen, wenn Christen Feuer hineinwarfen, nur sehr bescheiden denken: aus Holz und Zweigen um den heiligen Baum gefügte Hütten. Selbst Königsfäle finden wir noch um den heiligen Baum, jenen Rinderstamm der Wölsungasage, §. 21, erbaut, bei dem man nicht umhin kann an den weitum= schattenden Oelbaum im XXIII. Gefang der Odyssee zu denken. §. 21 unsere Deutung des Baumes Lärad, dessen Wipfel über Walhall reichte, zutrifft, so war selbst die Wohnung der Götter um die Weltesche, den heiligen Gerichtsbaum der Asen, gefügt. So sagt KM. 148 Gott zu dem Teufel: "In der Kirche zu Constantinopel steht eine hohe Eiche, die hat noch alles ihr Laub.' Das Innere des hohlen Baumes selbst kann in älterer Zeit wie zur Wohnung so zum Tempel gedient haben. Bgl. über Baumwohnungen und Baumgeburten Liebrecht, Heid. Jahrb. 1866. 367 und Philologus XIX, 582. Unter den deutschen Namen jener kunstlosen Tempel, die lateinisch meist nur delubra und fana heißen (der indiculus spricht de casulis i. e. fanis), steht wieder Hof voran; daneben heißen sie pëtapûr (wovon Bedburg), Bethaus, Holle und Saal, und nur diese dürfen wir aus Stein gefügt ober in den Stein gehauen denken. Von lettern mögen uns manche ganz ober theilweise erhalten sein, aber zu christlichen Capellen und Einsiedeleien wie die zu Salzburg oder bei Rreuznach umgeschaffen; die aus Stein gebauten, die zu driftlichen Kirchen taugten, blieben meist erhalten, wie es ausdrückliche Vorschaut, jene andern verbrannt oder niedergerißen worden, um die altgeheiligte Stätte dem Einen Gotte dienstbar zu machen. Ward doch selbst die uralte Donarseiche, an die Winfrid die Axt legte, weise benutzt, um aus ihrem Holz eine Kirche zu Ehren des Apostel Petrus zu zim= mern, damit heidnischer Irrthum zur Wahrheit des Christenglaubens hinüberleite.

Auch an dristlichen Kirchen und Capellen steigerten sich die Ansprüche erst allmählich. Von Heiligenbildern, die auf einem Baumstamme standen, berichtet die Legende, man habe es vergeblich versucht, sie in Kirchen außershalb des Waldes der Andacht der Gläubigen auszustellen; immer seien sie zu ihrem Baumstamm zurückgekehrt und so habe man sich zuletzt genöthigt gesehen, eine Capelle über Baum und Bild zu wölben, um so diesem gleichsam seinen Willen zu laßen.

Wo driftliche Kirchen an die Stelle heidnischer Tempel traten ift darauf zu achten, durch welche Heilige gewisse Götter ersetzt wurden. Von Woban, Donar und Ziu ist es bekannt, daß sie'St. Martin, St. Peter und St. Michael weichen musten wie Frenja unserer lieben Frau, Isis der h. Gertrud. Auch sonst waltet noch Zusammenhang. Wald= und Tempel= namen fielen zusammen: heidnische Tempel hießen gerne Alh, Wich, Forst, Loh (lucus) oder Harug (nord. Hörgr) und so werden wir durch Orts= namen wie Alhstetten, später Altstetten, Weihenstephan, Marienforst, Sei= ligenloh und Hargesheim an jene alten Waldheiligthümer erinnert. Bgl. Quigmann 218. Oft sind auch Ortsnamen von einzelnen Götterbäumen ausgegangen, wie Erfeleng von der Linde nach den Worten der Chronit: ,Ab Ercka matre sub tilia fatur venisse quaedam filia quae Ercklentz nuncupatur', wozu noch kommt, daß der eine kleine Viertelstunde von der Stadt entlegene Hof zu Destrich ,das guet ter Linden' hieß und von ihm der Bau der Kirche ausging. Edert Die Chronik der Stadt Erkelenz, Köln 1858 S. 106. 137. Wahrscheinlich hatte Erka dort auch einen heiligen Brunnen, da sie die Kinder vor dem Waßer noch mit den Worten warnen: "Geh nicht zu nah, die Frau Herke zieht dich hinab'. Brunnen erwartet man um die heiligen Bäume, weil sie an der Weltesche, die ihnen als Vorbild diente, nicht fehlten.

#### 136. 3. Bilder.

Auch die Götter bildlich darzustellen, erachteten die Germanen nach Tacitus der Erhabenheit der Himmlischen unwürdig: bei der unvermögen= den Kunst jener Zeit hätten sie dadurch auch nur verlieren können. Statt der Bilder (simulacra) hatten sie Symbole (signa und formae): den Sper Wuotans, den Hammer Donars, das Schwert des Ziu oder Heru; ein Schiff bedeutete die Isis, Eberbilder den Gott und die Göttin, welchen der Eber geheiligt war, und so konnten wohl auch die den andern Göttern, dem Wodan und Donar, geheiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. Hist. IV, 22) als deren Symbole gelten. Ob sich nicht gleichwohl bei Tacitus schon eine Spur eigentlicher Götterbilder findet, hängt von der Auslegung der berühmten Stelle von der im See gebadeten Nerthus ab. Erwähnt er boch selber schon Herculessäulen, die sich später in Irminsaulen, Rolandsfäulen, Aethelstansfäulen Myth. 107 verwandelten und als St. Hirmonsbilder (Panzer II, 403) noch jest verehrt werden. war auch der Römer in das Allerheiligste aller deutschen Haine gedrun- . gen; hier und da fönnten also schon damals bildliche Darstellungen versucht worden sein. Zu Zeiten der fortgeschrittenen Runst sind Götterbilder unzweifelhaft; die Worte neque ad ullam humani oris speciem assimilare, Germ. 9, sollen auch nicht andeuten, daß man sich die Götter nicht nach menschlichem Bilbe bachte: wie hatten die Götterlieder, beren uns Tacitus versichert, sie uns anders als menschenähnlich schildern sollen? Sobald die Kunft auftrat, versuchte sie sich an der Darstellung der Götter. Ein reicher Isländer Olaf Paa ließ sein Haus mit Sagenbildern schmuden, auf die dann Ulf, Uggis Sohn, die Husdrapa dichtete, die auch Baldurs Leichenbegängniss, Heimballs und Lokis Kampf um Brisingamen und Thors Fischfang mit Hymir behandelten. Bgl. Uhland 143. Weinh. Itschr. VIII, Ausführliche bildliche Darstellung von Göttern und Helden in zwei Abtheilungen, die Helden zu Schiffe und über ihnen in Walhall die Götter, enthält der schon anderwärts erwähnte gotländische Runenstein. Altchristliche Bildwerke mit heidnischen Anklängen hat Panzer II, 1—7 und 308—378 besprochen. Bgl. auch Wolf Beitr. I, 106 ff. Unsere heutige Runst liegt zu sehr in den Feßeln der Antike und zu tief schläft der deutsche Sinn noch in dem Berge, um den die Raben fliegen, als daß die schönste Aufgabe unserer Kunst, deutsche Mythologie und Sage, ihr bewust würde. Haben doch selbst in Dänemark, das seine Schiffe nach deutschen Göttern, nicht nach griechischen Nymphen nennt, Finn Magnusen und P. E. Müller für ihre Hinweisung auf die nordische Mythologie nur schnöden Hohn von den Rünftlern geerntet. Petersen 23 ff. Von der Anwendung unserer Göttersage in der Poesie darf Klopstocks Beispiel nicht abschrecken, der die Namen nordischer Götter zu bloßem Schmuck der Rede missbrauchen wollte, wie man bis dahin die der griechischen missbraucht hatte.

Unter den Vorwürfen, die in halbchristlicher Zeit gegen die Heiden geschleudert werden, nimmt die vorderste Stelle ein, daß sie Bilder aus Holz, Stein und Erz statt des Gottes verehrten, der Himmel und Erde geschaffen habe: unsinnig sei es, von Steinen Hülfe zu verlangen und von

stummen und tauben Bildern Trost und Beistand zu erwarten. Aber schon als unter den Goten das Heidenthum noch vorherschte, ließ Athanarich auf einem Wagen die Bildfäule des obersten Gottes. (frauja) vor den Woh= nungen aller des Christenthums Verdächtigten umherfahren, damit sie ihm opferten. Dieser Wagen gleicht auffallend dem, worauf die Bildfäule Freys mit seiner schönen Priesterin unter dem zuströmenden, Opfer darbringenden Volk umher fuhr, und da er wahrscheinlich verdeckt war, M. 96, wie noch später Götterbilder umhergetragen zu werden pflegten, so gleicht er auch dem der Nerthus, was der Bermuthung Raum läßt, daß auch dieser verdeckte Wagen eine Bildsäule barg. Bgl. auch den §. 110 erwähnten Wagen der h. Gertrud. So vergleichen sich die drei vergol= beten Erzbilder, welche Columban und St. Gallus in einer ehemaligen Capelle der h. Aurelia zu Bregenz am Bodensee als die alten Götter und Beschützer des Orts verehrt fanden, den drei Bilbern Wodans, Thors und Friccos, deren Adam von Bremen in dem allgoldenen Tempel zu Upsala gedenkt, Myth. 97. 102. So gleichen endlich die hundert Götter eines Tempels auf Gautland, M. 104, der Menge Bilder im Wasgau= walde, M. 73.

Es versteht sich, daß jene drei Götterbilder zu Bregenz in der in = nern Wand der ehemals driftlichen Capelle eingemauert waren. Wo christliche Kirchen an die Stelle heidnischer Tempel traten, pflegte man, was sich von Götterbildern noch unzerschlagen erhalten hatte, außen ein= zumauern, wohl um ben Sieg des Christenthums zu veranschaulichen, das die heidnischen Gögen aus dem Tempel verwiesen hatte. Schon im Beowulf sehen wir S. 447 Grendels ausgerißenen Arm außen an R. Hrodgars Halle als Siegeszeichen aufgehängt. Bei der Erklärung des Portals zu Remagen (Programm zu Welders Jubelfeste 1859) hat aber Prof. Braun ben Gebrauch, die abgeschafften Beidenthumer außen an ben Rirchen anzubringen, aus der Apokalypse 22, 15 abgeleitet. Rur hätte er bann auch den Mann in der Bütte Nr. 17 nicht für Noah, und den mit dem Baume in der Hand Nr. 14 nicht für Abam erklären dürfen, denn beide find unter Hunden, Giftmischern, Schamlosen, Mördern, Gögen= dienern und Lügnern nicht begriffen. Was soll man erst dazu sagen, daß er in dem Manne mit Schild und Lanze Nr. 15 den Erzengel Michael Gehört ihm der auch zu den Heidenthümern, den aus der Stadt Gottes Verwiesenen? Mit der Deutung der Bilber am Portal der Kirche zu Großen=Linden hat Braun kaum einen Anfang gemacht: hier aber ist doch in den Nrn. 33. 34 Frô ingenti priapo deutlich genug gekenn= zeichnet, zumal auch sein Eber nicht fehlt. Die Tödtung der Greise mit Thôrs Hammer sehen wir 27. 28 vorgestellt und selbst Gridh mit dem Stab in der Hand ist Nr. 7 unverkennbar. Die Ungethüme, welche

Sonne und Mond verschlingen 11. 12 und 18. 14, gleichen mehr Löwen als Wölfen; doch ist die Darstellung deutlicher als auf dem von Panzer II abgebildeten Portal der St. Jacobskirche zu Regensburg; die beiden Bagen 29. 31 möchte ich nicht gerade für die der Nerthus und Freys ausgeben. Auf dem Remagener Portal erinnert der Mann in der Rufe 17 an Awasir, obgleich auch an Grebel in der Budbe gedacht werden kann. Auch antike, aber boch romantisch umgebildete Beidenthumer wie Alexanders Griechensahrt, sehen wir herbeigezogen. In Figur Nr. 12 ift aber der wilde Jäger nicht zu verkennen. Uebrigens waren der Bilder noch mehr, die sich vielleicht noch auf dem Apollinarisberge finden, wo ich Stude davon gesehen habe. Bei der Abschwörung der alten Götter musten diese und andere Heidenthümer dienen, den Abscheu gegen dieselben durch äußere Zeichen zu bekunden, wobei es nicht immer bei bloßen Bebärden blieb, sondern auch häufige Steinwürfe sie trafen. Wege sind uns einige Götterbilder, obwohl sehr verstümmelt, erhalten Die Portale romanischer Kirchen, wo aus dem Innern verwiesene Heidenthumer außen abgebildet zu werden pflegten, sollen aber nun sorgfältiger beobachtet werden. Im Innern der Rirche fanden fie sich nur etwa, wie das Achener Istsbild mit dem Schiffe, an der Kanzel angebracht, weil sie da der predigende Priefter mit Füßen trat, was eine thatsächliche Abrenunciatio war. Den Bildern der Götter und Riesen verwandt sind ihre den Felsen eingedrückten Hände und Füße oder die Fußstapfen ihrer Pferde, die flüchtigen Spuren ihrer ahnungsvollen Gegenwart, ohne Zweifel von menschlicher Kunst gebildet, an ehemaligen Opferpläten und Dingstätten. Zuweilen erschienen dabei auch noch die Namen der Götter so wie im Bodethal die Rosstrappe Brunhildens gezeigt wird, die wir aus §. 108 als des höchsten Gottes Hausfrau kennen.

### 137. 4. Priester und Priesterinnen.

Wie die Tempel zugleich Gerichtshöfe waren, §. 135, so siel Richteramt und priesterliche Würde zusammen. Göttliches und weltliches Geseth (swa) waren ungeschieden und beide hatte der Priester (swarto) zu hüten. Ob die deutschen Priester einen gesonderten Stand bildeten ist streitig; ich möchte es nach Cäs. VI, 21 verneinen, zumal wir sowohl die Priester als die Könige aus dem Stande der Edeln hervorgehen sehen. Die Vereinigung dieser Gewalten bildet aber auch die Grundlage des Könige thums, und die ältesten Könige scheinen aus Priestern und Richtern hervorgegangen. Beide Aemter mochten sich aus der väterlichen Gewalt entwickelt haben, da der Haußherr Priester und Richter zugleich ist. Die nordischen Könige, von welchen wir in der Angligasaga lesen, gehen aus dem erblichen Opferpriesterthume hervor, und als Harald Schönhaar die

Alleinherschaft an sich riß, sehen wir noch bei den ersten Ansiedlern 33= lands, die kleine Rönige blieben wie sie in Norwegen gewesen waren, beide Gewalten verbunden. In Deutschland, wo Kriegs= und Wanderzüge den alten Naturstaat schon gebrochen hatten, scheint freilich Tacitus Priester und Könige zu unterscheiden. Aber wenig mehr als die Feldherrnwürde blieb einem Könige übrig, neben welchem der Priester auch das Richteramt übte und selbst im Rriegsheer der Priester, nicht der Herzog, Macht hatte zu strafen, zu binden und zu schlagen, Tac. Germ. 7. Auch wurden die Priester aus den edeln Geschlechtern genommen, aus welchen auch die Könige hervorgingen, RA. 272. Obwohl aber die Priester das Heer begleiten und felbst anzuführen scheinen, indem sie jene Symbole und Zei= chen ben Hainen entnahmen und in die Schlacht trugen, so durften sie doch weder selbst die Waffen führen noch auf Hengsten reiten, M. 81. Dieß scheint der Grund, warum neben ihnen ein anderer Edeling die Königswürde bekleiden muste. Priester und König begleiteten aber noch den Wagen des Gottes, wenn ihm die heiligen Rosse bei der Weißagung zuerst angeschirrt wurden. Als die merowingischen Könige auch noch die Feldherrnwürde den Hausmeiern überlaßen hatten, findet sich doch das altheilige Ochsengespann, das den Rühen der Nerthus und der h. Edigna (Panzer 60) entspricht, und schon mit ihrer göttlichen Abstammung zu= sammenhängt, noch bei ihnen wieder. Vgl. RA. 262.

Wie der Priester den heiligen Götterwagen, den auch Pflug oder Schiff vertreten konnte, zu geleiten hatte, ist §. 98. 110 dargestellt. So ist uns §. 65 mahrscheinlich geworden, daß der Sper des Gottes in sei= nem Heiligthum verwahrt wurde und der Priester es war, der ihn dem Könige, wenn er dem Gotte geopfert hatte, in dessen Namen übergab, ihn über das feindliche Heer zu schießen. So wird es der Priester gewesen sein, der die Sperritung vornahm, welcher wir §. 79 die Tödtung der Greise mit Thôrs Hammer oder Reule verglichen, die wir noch spät in England in Rirchen, in Deutschland an Stadtthoren aufgehängt fanden. Auch bei Tyrs oder Herus Dienst begegnete uns §. 88 Aehnliches, da das Schwert des Gottes dem Tempel entnommen und dem Imperator als Zeichen der Herschaft übergeben ward. War es der Priester des Gottes, nicht Odin selbst, der dem Sigurd Wölsungas. c. 61 den Hengst Grani gab, auf bessen Ruden noch kein Mann gekommen war? Wie nach Wiltinas. c. 17 dieses Ross, in einem Walde, bei einem Gehöfte, erzogen ward, läßt an die heiligen Haine benken, worin den Göttern Rosse wei= beten, S. 438. Wurde vielleicht auch einst der Mantel des Gottes (§. 66) im Tempel bewahrt und den Königen vom Priester hergeliehen? Darauf qeutet, daß die merowingischen Könige den Mantel des heiligen Martin, der an Wuotans Stelle trat, in ihren Schlachten zu tragen pflegten, Leg.

aur. p. 749. Du Cange gloss. II, 211. Die Hüter ber Cappa wurden darum Capellani genannt, der Ort, wo sie aufbewahrt wurde, Capelle, daher unsere Caplane, vielleicht auch Achens französischer Name Aix-la-chapelle. Auch Odins Raben geben zu einer solchen Vermuthung Aulaß: gewöhnliche Raben konnten durch eine Opferweihe mit Kraft und Bedeutung jener göttlichen Thiere ausgestattet werden. Drei Raben weihte Floki, als er Island aufsuchte, ihm den Weg zu zeigen, Landn. I, 2. Sie erscheinen hier als weisende Thiere, als Boten der Götter, wie in den ausgeworfenen Hochsitzpfeilern, woran Thors Bildnifs geschnitt war, der Gott selber den Weg zeigte, indem sie an Islands Rufte vorausschwammen. Der Hammer, der zur Weihung der Bräute wie der Leichen diente, wird auch noch zu andern Zwecken aus dem Heiligthume entnommen und von dem Priefter selbst die heilige Handlung an des Gottes Stelle begangen sein; nur bei dem Landerwerb, wo er ausgeworfen ward, die Grenze zu bestimmen und zu heiligen, bedurfte es eines stärkern Arms. Nach Tac. Germ. c. 7, womit Hist. IV, 22 zu verbinden ist, trugen aber die Priester selbst die Symbole der Götter, §. 136, die aus den Bildern der ihnen geheiligten Thiere (ferarum imagines) bestanden, aus dem Hain in der Schlacht. Diese dienten also zu Heerzeichen (chumpal), und da die Heerhaufen nicht durch Zufall zusammen gewürfelt waren, sondern aus verwandtschaftlich verbundenen Geschlechtern bestanden, so kommen wir hier dem Ursprung des Wappenwesens noch näher als S. 362, denn diese Thierbilder erscheinen später als Geschlechtswappen. Unter dem Bilde dieser Thiere standen also die Götter an der Spike der Geschlechter: deshalb erschienen die Fylgien in Gestalt solcher Thiere, welche auch die Hausgeister als Seelen abgestorbener Vorfahren und die dankbaren Todten, §. 127, annahmen.

Deffentliche Opfer verrichtete der Priefter; auch von der Weißagung, wenn sie für das Volk geschah, sei es durch Lookung oder aus Flug und Stimmen der Vögel, aus dem Gewieher der öffentlich unterhaltenen heisligen Rosse, bezeugt es Tac. Germ. 10. Doch hieß der Priester wizzgo (Weißager) mehr weil er zu strafen und zu ahnden (wizen) hatte; freilich schwankt das Wort auch in die Bedeutung des Schauens und Wahrnehmens (videre) hinüber. Aber auch die Dichtung war ein heiliges mit Weißagung und Lookung eng verbundenes Geschäft, und Pngligas. c. 6 heißen die Tempelpriester (hofgodar) Liederschmiede. Auch das Heroldsamt hatte, wie sich uns eben andeutete, priesterlichen Ursprung: Holkmann (Kelten und Germanen S. 171) will schon in dem überlieserten Namen Chariowalda den Herold erkennen. Später versahen Spielleute das von den Priestern ererbte und wohl auch erlernte Botenamt, GDS. 820. Wie mit dem Gesang der Zauber zusammenhing, den gewiss Priester zuerst

übten, sahen wir §. 75, zumal die schon dort angenommene Verwandtschaft des Wortes Ziefer und Zauber (Myth. 36. 987) erkennen läßt, daß dem Zauber ein Opfer vorherging, wie ein Gleiches bei der Weißagung anzunehmen ist, obgleich es sich nur da beweisen läßt, wo sie aus Blut und Eingeweide der Opferthiere geschah. Auch der Zauberer glaubte nicht durch eigene Kraft zu wirken, sondern durch die Macht der Götter, welche er sich durch ein Opfer geneigt machte. Altn. heißt der Zauberspruch galdr, alth. kalstar, und überraschend nahe liegt hier wieder das Opfer (kölstar). Kölstar und kalstar, Opfer und Zauber, sind auch hier verbunden wie zaupar und zöpar, saudh (Opfer) und seidh (Zauber), Myth. 987. Wie beides, kalstar und këlstar, von kalan singen tommt, so zeigen die für den Zauber gebräuchlichen französischen Wörter charmer und enchanter, jenes aus dem mittell. carminare, dieses von cantus und canere, den Zusammenhang des Zaubers mit Dichtung und Weißagung: Zaubersprüche mit Weißagungen waren in stabreimenden Liedern abgefaßt. Das französische sorcier geht auf das Lookwerfen bei der Weißagung §. 139 zurück, und das englische Wort witch für Here zeigt uns Zaubern und Weißagen verbunden. Beides heißt in Nieder= sachsen wicken und die Here wickerse; bezaubert oder verflucht nennt der Engländer wicked: die gemeinsame Wurzel liegt im Got. veihan weihen, sacrare, wie veihs, ahd. wih heilig bedeutet. M. 985.

Die Heren, bei welchen wir §. 129 hieher verwiesen haben, mahnen uns zu den Priesterinnen überzugehen. Aus Tacitus wißen wir, daß die Germanen in den Frauen etwas Heiliges und Vorschauendes verehrten, und weder ihren Rath verachteten noch ihre Aussprüche vernachläßigten. Vorausgeschickt hatte er Germ. c. 8, wie manche schon wankende ja zur Flucht gewandte Schlachtordnung die entgegenstürzenden, die Bruft dem Schwert darbietenden Frauen durch die Vorstellung des ihnen in der Ge= fangenschaft bevorstehenden Looßes wiederhergestellt hätten, und wie die Römer sich der Treue der deutschen Völker versicherter glaubten, wenn sie edle Jungfrauen zu Geiseln empfangen hatten. Diese den Deutschen eigenthümliche höhere Werthschätzung der Frauen befähigte diese auch zu priesterlichen Aemtern. Schon bei Casar I, 50 entscheiden Frauen durch Look und Weißagung, ob es Zeit sei, die Schlacht zu schlagen. Germ. 43 stand bem Dienst jener Zwillingsbrüder §. 92 ein Priester in weiblicher Tracht vor, wenn damit noch anderes gemeint ist als langes Haar; in Balburs Tempel sind nach der Frithiofssage Frauen be-Freys Wagen geleitete eine junge, schöne Priefterin wie ben schäftigt. der Nerthus ein Priester. Liebten Götter weibliche, Göttinnen männliche Priester? Bei dem Auszug der Langobarden sehen wir doch Gambara an Frêa, Ambri und Assi an Gwodan sich wenden. Diese Gambara

war eine Königin; von der brukterischen Beleda Hist. IV, 61 wird so wenig als von der ältern Albruna Germ. 8 berichtet, daß fie königlichen Geschlechts gewesen. Das wißen wir auch nicht von den grauhaarigen, barfüßigen Wahrsagerinnen der Cimbern, welche die Gefangenen schlachteten und aus dem Opferblut weißagten, Myth. 86, noch von den sechszig Priesterinnen an dem Tempel in Biarmeland, FAS. III, 624. 27. Sie streifen aber auch nicht ins Uebermenschliche wie jene Gambara und die §. 123 erwähnte Hörgabrûdr (nympha lucorum) und ihre Schwester Prpa ober die doch historische Veleda. Nach diefer erscheint noch Ganna, zulett bei den Alemannen Thiota; für den jüngsten Nachklang kann die Heidelberger Jettha gelten, die gleich Beleda von ihrem Thurm aus Entscheidungen sprach, die für Orakel galten. Gine Jettenhöhle Wilh. Müller NSS. 147, 2, eine andere wird in Heidelberg gezeigt. Den Göttern nüher als den Menschen stehen die Wölven oder Walen, auch spakonur, spådisir genannt, zu welchen die Seherin der Wöluspa selber zählt, die von Riesen erzogen, von Odin selber für goldene Sprüche begabt Sie beginnt damit Stillschweigen aufzuerlegen, eine hieratische Formel gleich jenem priesterlichen Favete linguis. Die Wölen saben wir §. 105 unter dem Namen Nornen Neugebornen an die Wiege treten, ihnen das Schicksal zu schaffen mehr als zu verkünden. kein eigentliches Priesteramt; selbst die menschlichen unter ihnen, wie die gleich zu erwähnende Thôrbiörg oder jene Heidr der Oerwarodbsaga c. 2 (vgl. Wöl. 26), üben mehr Weißagung und Zauber, wie sich Obin selbst Oegisdr. 24 von Loki vorwerfen lagen muß, er sei in Samsö von Haus zu Haus als Wala umbergeschlichen:

Vermummter Zauberer trogst du das Menschenvolk: Das dünkt mich eines Argen Art.

Nach Hyndlul. 32 sollen alle Walen von Widolf (§. 120) stammen: damit ist ihnen halbgöttlicher Ursprung beigelegt, der wieder an das Bershältniss zu den Riesen mahnt, dessen wir bei der Seherin der Wöluspa gedachten. Wie sich Thôrbiörg (Edda Havn. III, 4) die kleine Wala nannte, so heißt das Hyndlulied die kleine Wöluspa, womit Hyndla selbst als Wala bezeichnet ist; sie aber, die Höhlen bewohnt und den Wolf reitet, erscheint ganz als Riesin. Von solchen riesigen Frauen, die Zauber und Weißagung üben, ließen sich aus Saxo die Beispiele häusen; aber unsere eigene Geschichte bietet Beispiele in jenen übermenschlichen Weibern, die dem Drusus den Uebergang über die Elbe, dem Attila über den Lech wehrten, M. 375. Noch wichtiger ist aber die Verwandtschaft mit den schon den Nornen verschwisterten Walküren, Disen und weißagenden Meersrauen §. 107. Den Disen, welche freilich alle göttlichen Frauen begreisen, wird geopfert (clisablot); aber auch menschliche Zauberinnen und Wahrsagerinnen

nannten sich Spädisen, und mehrere derselben legten sich den Namen Thôr= dis bei. So waren die Walkuren bald Göttinnen, bald irdische Königs= töchter: als solche erscheint selbst Brynhild, in welcher wir doch unter dem Namen Sigrdrîfa die höchste Göttin erkannten. Auch bei ihr findet sich die Renntniss der Runen, die zur Weißagung wie zum Zauber dienen. Wenn aber die Walküren durch Thau und Hagel, die sie den Mähnen ihrer Rosse entschüttelten, die Felder fruchtbar machten, so wollten die Heren als Wetter= und Mäusemacherinnen nur Schaden anrichten. zeigt sie Riesinnen und Disen näher verwandt, die bald gütige, bald feindselige Wesen sind. Trugdisen erscheinen Sig. Aw. II, 24 und üble Disen reizen Hambism. 28 zum Brubermord. In der Natur unserer weisen Frauen pflegt dagegen nichts Feindseliges zu liegen: sie weißa= gen nur und heilen und so sind sie den deutschen halbgöttlichen Priester= namen am Nächsten verwandt. Ein Beispiel ist jene Sibylla Beiß, von welcher Panzer II, 54. 309. 426 berichtet. Ift der Vorname ichon drift= lich, so erscheint sie doch ganz als ein heidnisches Wesen; ihre Grabstätte zeigt ein weisendes Thier; ihre Aussprüche ertheilte sie von einem Schloße aus, das an den Thurm der Veleda oder Jettha gemahnt. Sie prophe= zeite Arieg, Viehsterben und übertriebene Aleiderpracht und Alles traf ein. Den Eintritt des Weltuntergangs bestimmte sie auf die Zeit, da ihr Grab so weit von der Mauer abgelegen sei, daß ein Reiter herumreiten könne. Das erinnert an Dornröschen und den Ritt um die Burg Kunigundens von Künast.

Im Bolksglauben leben also die deutschen Priesterinnen noch fort, nicht bloß als Hexen (die zwar aus Gerichtssälen und Folterkammern verschwunden aber noch keineswegs aus der Meinung getilgt sind), auch als Wahrsagerinnen und Aerztinnen. Sich zu feindseligen Wirkungen zu bestennen, konnten die Hexen von jeher nur gezwungen werden; aber das Gewerbe des Besingens und Wundenbesprechens, gewöhnlich Rathen oder Böten (büßen, beßern) genannt, die Anwendung der Zauberei auf die Heilfunst, treiben unsere weisen Frauen neben der Weißagung noch ziemlich unsbehindert fort. Hier und da üben wohl auch Männer, besonders Schäfer, ähnliche Künste; aber hier fällt der Zusammenhang mit dem alten Priesterthum nicht mehr in die Augen, denn theils enthalten sie sich des Wahrsagens, theils heilen sie durch altbewährte Hausmittel oder sog. sympathetische Curen, bei welchen Zaubersprüche seltener noch zur Anwendung kommen.

Wie der Priester im Norden Godhi (gotisch gudja) hieß, so die Priesterin gydhja, was aus godi moviert ist: beiden liegt der Name Gott gudh (got. guth) zu Grunde, und wenn noch jetzt die Pathin Gode heißt, so erinnert das daran, daß die Pathen im MA. ihre Psleg= linge den Glauben lehren musten, also fast priesterliches Amt übernahmen.

Bildeten nun auch die deutschen Priester keinen eigenen Stand, so sehen wir doch das Priesterthum reich genug ausgestattet: das Königthum hing mit ihm zusammen, die Rechtspslege lag in der Priester Hand, nicht weniger die Poesie und das Heroldsamt, das wenigstens an die Feldherrnwürde grenzte, die ihnen versagt blieb. Sie versahen jedoch den Feldherrn mit den göttlichen Wassen, den Feldzeichen und dem Mantel des Gottes, sie selbst führten die Scharen in die Schlacht und trugen ihnen die Symbole der Götter voran. Sie besaßen ferner Weißagung, Zauberei und Heilfunst in engster Verbindung mit dem Opfer und selbst die Anfänge der Schrift, die Runenkunde stand ihnen zu Gebote.

#### 138. 5. Zauber.

Die verschiedenen Arten des Zaubers (fiölkyngi, fornfrædi) dürsen wir nicht zu erschöpfen hoffen; ebenso unbegrenzt ist seine Macht. In Bezug auf den M. 983 zwischen Wundern und Zaubern aufgestellten Unsterschied ward schon S. 219 bezweiselt, daß aller Zauber mit unrechten Dingen zugehen oder gar teuflisch sein müße. Uebernatürliche Kräfte schöllich oder unbesugt wirten zu laßen scheint uns nicht sowohl zaubern als hezen. Da dem Odin die Erfindung der Runen beigesegt, seine Allmacht durch den Runenzauber symbolisiert wird, so hat die Ansicht, daß man erst den gesunkenen, verachteten Göttern Zauberei zugeschrieben habe, Bedenken. Auch auf den innern Widerspruch dieser Ansicht über die Zauberei, deren Ursprung zugleich unmittelbar aus den heiligsten Geschäften hergeleitet wird, ist ausmerksam gemacht. Ugl. jedoch Maurer Bekehrung II, 45.

Pngl. c. 7 heißt es von Odin: "Die meisten seiner Künste lehrte er seine Opferpriester' (S. 220). Bon dem Runenzauber unterscheidet jedoch dieselbe Stelle die Sudkunst (seidhr), welche zwar zunächst auf die Weißagung bezogen, der dann aber auch zauberische Wirkung beigelegt Daß diese Sudkunst den Leuten Tod, Unglück und Krankheit bewird. reiten, Einigen Verstand oder Kraft nehmen und Andern geben konnte, sagt Snorri ausdrücklich; auf die Sudkunst allein scheint es sich zu beziehen, wenn er hinzufügt: doch wie diese Zauberkunst geübt wurde, so geschah so viel Arges dadurch, daß die Männer sich schämten sie zu gebrauchen; die Priesterinnen aber lehrte man solche Runst. Damit stimmt auffallend, wenn Wöl. 26 der Heid der Vorwurf gemacht wird, daß sie Sudfunft geübt habe. Mit Recht bemerkt daher Maurer 147, man scheine schon in heidnischer Zeit zwischen weißer und schwarzer Kunft unterschieden zu haben. Es wirft aber Licht auf die Hegen, daß man in der Sudkunst die Priesterinnen unterrichtete. Die Sudkunst scheint ihren Zauber unmittelbar aus dem Opferkeßel zu schöpfen (A. M. ist Maurer 136 und Bergmann nach Germ. XVI, 224), während die Rraft ber Rune in dem

eingeritten Zeichen liegt, dem das Lied Leben einhaucht, §. 75. Diefe Zeichen (Runen) wurden wohl häufig in eine Zauberruthe (Gamban= tein) geritt, die dann als Zauberstab diente. In Stirnisför 26. 32. bildet sie neben Schwert und Ross das dritte der drei Wunschdinge, die nach S. 183 erfordert wurden, die Unterwelt zu erschließen. Berührung damit brachte aber an sich noch keine Wirkung hervor: bedurfte der gesungenen oder doch gemurmelten Zauberformel, die Stabreimen abgefaßt den Laut des eingeritten Zeichens dreimal anschlug. Des Zauberstabs ist in deutschen Märchen öfter gedacht als M. 1044 angenommen wird; meist ist es freilich nur ein Stecken; auch fällt die Here, die ihn zu führen pflegt, mit Hel zusammen, er selbst mit dem Stab, der nach §. 65 über Leben und Tod gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein verwandelt. Von dem Stecken führt M. 1. c. selber an, daß er der dritte Fuß des Hegenmanns genannt werde. Ob es außer Runen= zauber (galdr) und seidhr (Sudkunst) nicht noch andere Arten des Zau= bers gegeben habe, wird nirgend gemeldet. Maurer 137.

Was Alles durch den Runenzauber vollbracht werden konnte, sehen aus Oding Runenlied und den achtzehn dort genannten Liedern, deren jedem eine andere Wirkung beigemeßen wird. Indem ich einstweilen auf dieses selbst und die Beispiele S. 219 verweise, bemerke ich nur, daß die meisten dieser Zauber auch von Menschen, als Priestern des Gottes, geübt wurden. Wenn freilich Beschwörung die Graber sprengt, so geschieht es nur, damit der Todte Rede stehe oder eine Waffe aus dem Grabe reiche, §. 124; auch Odin, als er Wegtamskw. 9 das Walgaldr sang, verlangte von der erweckten Wala nur Bescheid über Batdurs Ge= schick, St. Fridolin von Ursus (Rheinf. 421) nur ein Zeugniss über veruntreutes Rlostergut. Hier scheint allerdings das Wunder vermögender als der Zauber: St. Petri Stab erweckte St. Matern, nachdem er schon 40 Tage im Grabe gelegen, um noch 40 Jahre zu leben und zu lehren. Als Hangathr konnte aber Obin auch Erhängte ins Leben rufen, Runenl. 20. Priesterliche Nekromantie wird sich so schwieriger Aufgaben gern enthalten haben: doch bezieht M. 1175 das ahd. hellirûna (necromantia) und ben nhb. Höllenzwang auf Erweckung der Todten. Nach Anh. XLI ist aber unter nigromantia nur Befragung der Todten zu verstehen. Bgl. Leopr. 46. An Feuerbeschwörung, die auch Odin übte (Runent. 15), wagten sich selbst Zigeuner (Baader 151, Wunderh. I, 21, Kuhn WS. 113, Leopr. 23) und sogar von Dieben ward geglaubt, daß sie Macht hätten, Retten und Schlößer zu sprengen. Ein Spruch, der Hafte und Feßeln löft, wird Run. 12 und Grog. 10 erwähnt und den ersten Merseb. Heilspruch pflegt man barauf zu beziehen. Es gab auch Sicherungsmittel gegen Zauber, M. 1056, Leopr. 48; wie es Mittel gab, die Hegen zu erkennen, M. 1033, so muste es auch Zaubersprüche geben, die fremden Zauber zu brechen vermochten. Man nennt sie gewöhnlich Segen, M. Schon unter Odins Runenliedern begegnen (13. 14. 18) solche Schutz= und Segenssprüche. Das 13. Runenlied (Hawam. 159) biente hieb= und stichfest zu machen, bekanntlich ein Zauber, ber bis auf die neueste Zeit geübt wird. Ruhn WS. II, 195. Unabsehbar sind aber die neuerdings aufgeschriebenen oder aus frühern Niederschreibungen bekannt gemachten Beilfprüche. Wir finden Segen gegen Berrenkungen, bofe Leute, bosen Blick, zum Blutstillen, wider die Schweine (Schwindsucht), wider das Beschwören, gegen Brand und Geschwulst, Gicht und Rothlauf, Rose und Flechten, gegen Zahnschmerzen und Würmer, Waßersucht und kaltes Fieber, gegen Ruhblattern, gegen Alb und Mar, gegen ,siebenundsiebzigerlei Rrankheiten'. Es giebt Bienensegen, Feuersegen, Waffensegen, Reisesegen, Pferdesegen, Adersegen, Hirtensegen. Seltsamer Beise erscheint barin St. Martin als Hirte. §. 77. Bei St. Peter, bem hirten der Völker, würde das weniger auffallen. Wir haben aber schon Obin als Viehhirten gefunden und von ihm muß es auf St. Martin übertragen Von Runen und Zauberliedern erwartet man Sieg im Kampf, Schut vor Gift, Heilung von Wunden und leichte Entbindung der Frauen, Hilfe in Seegefahr, Klugheit und Wohlredenheit: man glaubte durch sie seine Feinde hemmen und ihre Waffen abstumpfen zu können, sich selbst aus Banden zu befreien, das Geschoß im Fluge zu hemmen, die eigenen Bunden auf den Gegner zurückzuwenden, das Feuer zu besprechen, Hader zu schlichten, Wind und Wellen zu stillen, Geister in der Luft zu zerstreuen, Todte aufzuwecken, sich selbst vor dem Tod im Kampf zu bewahren, tiefe Weisheit zu erlangen, reißende Ströme zum Stehen zu bringen, die Gunft von Weibern zu gewinnen, sich vor Frost zu schützen, Zauber abzuwenden u. dgl. mehr, Maurer II, 138. Es giebt Sprüche, einen Steden zu schneiben, daß man einen Abwesenden prügeln kann, einen Dieb fest zu machen, daß er stehen bleibt, ober daß er das Gestohlene wiederbringen muß, Spruche, daß ein Gewehr nicht los geht, daß kein anderer ein Wild schießen kann, daß eine Wunde nicht zum Schwären kommt, Sprüche, die Aufblähung dem Rindvieh zu vertreiben, eine Heerde Vieh vor dem Wolf zu bewahren u. s. w. Kuhn WS. II, 191. Vgl. auch Rochholz Ischr. f. d. Myth. IV, 103 ff. Kuhn Ztschr. f. vgl. Sprachf. XIII, 49. 113 ff. Schönwerth III, 250 ff. Birl. Aus Schw. I, 441 ff. Alle diese Sprücke enthalten uraltes Gemeingut der indogermanischen Bölker und find für Mythologie und Culturgeschichte unschätzbare Urkunden.

Den Segen stehen Flüche und Verwünschungen gegenüber, welschen die alte Zeit Zauberkraft zutraute, daher alle Märchenbücher von verwünschten Prinzen und Prinzessinnen wimmeln. Eine Verwünschung ist §. 75

zetheilt; eine andere giebt Uhland III, 270 in Prosa aus Saxos sen, der auch ihre Wirkung berichtet: Haddings Flotte verschlingt der irm und das Haus, das er schiffbrüchig betreten will, stürzt ein; erst durch Opfer versöhnt er die Götter. Berühmter ist Sigruns Verwünschung Bruders Dag, als er ihr Helgis Fall bei Fiöturlundr kündete:

So sollen dich alle Eide schneiden, Die du dem Helgi geschworen hast Bei der Leiptr leuchtender Flut Und der uralten Waßerklippe. Das Schiff sahre nicht, das unter dir fährt, Weht auch erwünschter Wind dahinter. Das Ross renne nicht, das unter dir rennt, Müstest du auch sliehen vor deinen Feinden. Das Schwert schneide nicht, das du schwingst, Es schwirre denn dir selber ums Haupt. Rache hätt ich da sür Helgis Tod, Wenn du ein Wolf wärst im Walde draußen, Des Beistands bar und bar der Freunde, Der Rahrung ledig, du sprängst denn um Leichen.

18 das ist nur nähere Ausführung der ersten Zeile, denn bei allen annten Dingen hat Dag dem Helgi Treue geschworen und der Fluch, Wolf zu sein (vargr î vêum), trifft schon nach dem Gesetz jeden edensbrecher.

Walthers Fluch 73, 31. 32 ift mit leiser Ironie gefärbt und zeigt was er zuvor gesagt hat, daß er nicht fluchen kann. Und doch teht er es 61, 30. 31 schon leidlich. Aber Zauberkraft wohnt diesen tern Versuchen nicht bei, ja die Verwandlung in Thiergestalt, die das s der eigentlichen Verwünschung ist, beabsichtigen schon die frühern it mehr eigentlich, wenn es gleich Sigrun sagt, denn in der That meint wohl nur die Versehmung des Friedensbrechers, die freilich in dem ase ihres Gemahls die Wölsungasaga als wirkliche Wolfsgestalt bestet. In den deutschen Märchen sind es meist Stiesmütter, deren Neid berkräftige Verwünschungen ausstößt.

Runenzauber und Seidr konnten zu gleichen Wirkungen verwandt den. So gehören zum Wetter= und Hagelmachen Zauberkeßel und ipfe: Krüge wurden ausgegoßen oder in die Höhe gehalten, mit einem Eden im Waßer gerührt, Zingerle Sagen 322, worauf Schauer, Sturm hagel erfolgten; daneben wird wieder von heimlichen Worten gesebet, die dabei gesprochen wurden, M. 1041, und bei der aura leva-a (M. 604) wird durch Beschwörungen das Luftschiff herbeigezogen. ch dem 16. und 17. Runenliede wuste Odin durch Zaubersprüche Liebe zuslößen; dasselbe ließ sich auch durch Seidr erreichen, vielleicht auch Simrock, Mythologie.

ohne daß ein Minnetrank getrunken wurde, M. 1055. Die Minne kann man sich auch aneßen (Anh. XXXIX). Dem Minnetrank (Minnisöl) steht in der Heldensage der Vergeßenheitstrank (Ominnisöl) gegenüber. RW. 113 hat ein Kuss gleiche Wirkung, M. 1055.

Andere Zaubermittel scheinen zu keiner von beiden Arten gehörig: sie beruhen auf Sympathie. So der mit dem Atzmann' (Anh. LXIII) getriebene Unfug, wobei ein Abwesender alle einem Wachsbild angethane Qualen empfinden sollte, M. 1045. Ist es davon eine Anwendung, wenn man glaubte, die Hegen könnten den Leuten das Herz aus dem Leibe efen und einen Strohwisch dafür hineinstoßen? M. 1035. Kuhn WS. II, 191. Sympathetisch ist wohl ferner das , Nestelknüpfen', um junge Cheleute untüchtig zu machen; nach M. 1027 geschieht es burch Zuklappen eines Schloßes, das dann ins Waßer geworfen ward; nach H. Schreiber (Taschenbuch V, 185) und M. 1127 durch Anoten, die in einen Bändel geschlungen wurden. Dagegen scheint das Zauberhembe und aller mit Spinnen und Weben zusammenhängende Zauber, wie der ,gesponnene Feldzauber', den man Hegen Schuld gab (M. 1042. 1053), aus dem Weben der Geschicke, das ber Nornen und Dijen Geschäft mar, herzuleiten. Durch einen Zaubergurt oder =Ring konnte man sich selbst und andere in Thiergestalt verwandeln, in Wölfe, Baren, Pferde, Ragen, Schwäne, Gänse, Raben und Krähen, vgl. Panzer II, 442. Am berühm= testen, vielleicht auch am ältesten, ist die Verwandlung in den Werwolf (loup garou). Auch dieß fiel vielleicht unter den Begriff des Runenzaubers, denn dem Gurt oder Ring konnten Runen eingeritt fein, beim Anlegen Zauberformeln gesprochen werben. So wurden auch beim Weben des sog. Nothhemdes' Zaubersprüche (Ztschr. f. M. I, 241) gebraucht, wie beim Schicksalweben Lieder gesungen wurden (S. 360).

Ein Zauber war es auch, aber ein von der Menge, vielleicht früher unter Anleitung des Priesters, geübter, wenn man zur Zeit der Dürre durch eine symbolische Handlung die Götter gleichsam nöthigte, Regen zu spenden. Ein kleines Mädchen ward ganz entkleidet von seinen Gespielinnen in den Wald geführt; dort riß es Bilsenkraut mit dem kleinen Finger der rechten Hand samt der Wurzel aus und band es sich an die kleine Zehe des rechten Fußes. So geschmückt ward es dann am nächsten Fluße von seinen Begleiterinnen mittels Ruthen, die sie sich im Walde gebrochen hatten, mit Waßer besprengt, Anh. XL. Aehnliches geschieht in Baiern mit dem sog. Waßervogel, in Oesterreich mit dem Pfingstlümmel, welchen man in grüne Zweige gehüllt und mit geschwärztem Angesicht, Bawaria I, 375 ins Waßer warf, obwohl dieß in die Frühlingsgebräuche S. 145 übergeht, M. 562. Verwandt ist, obwohl kein Zauber, wenn in Köln zur Zeit großer Dürre der Keliquienkasten des h. Bischofs Severin vom Hoch

Seiligen, der nach dem Volksreim auch den kalten Stein in den Rhein warf, Befreiung von der Plage zu erlangen. Einer der Priester, welche den Kasten heraussetzen, muß binnen Jahresfrist sterben. Wolf DMS. 209. Ueber den Zauber mit dem Diebsfinger handelt Liebrecht Heidelb. Jahrb. 1868, 86, der den französischen Namen dieses Zaubers, main de gloire, auf die Alraunwurzel (mandragora) zurücksührt.

#### 139. 6. Weißagung.

Weißagung und Zauber sind nahe verwandt, ja sie fallen zusammen, wo das Geschick zugleich geschaffen und verkündet wird wie von den begabenden Wölen und Nornen, ja noch von Macbeths Hegen. Zu beiben dienen die gleichen Mittel: auch zur Weißagung gebrauchte man Runen und Sudkunst. Wie der Priester oder Hausvater bei der Weißagung durch Looßung verfuhr, beschreibt Tacitus Germ. c. 10. Von einem fruchttragenden Baume, und die Buche vorzüglich galt ihrer Edern wegen für fruchttragend, ward ein Reis geschnitten, dieses in Stäbchen zerlegt und jedem derfelben eine Rune eingeritt. Da der ältesten Runen 16 waren, so scheint sich barnach auch die Zahl ber Stäbchen zu bestimmen. Diese wurden nun aufs Gerathewohl über ein weißes Tuch ausgestreut, nach einem Gebete an die Götter und mit zum himmel gerichtetem Blick breie derselben aufgehoben, und nach den Runen, die sich ihnen eingeritt fanden, die Zukunft verkündet wahrscheinlich in einem aus drei Langzeilen be= stehenden Spruche, welchem der Name der aufgehobenen Rune zum Hauptstabe diente. Es ware unmöglich gewesen, aus drei Buchstaben zu weißagen, wenn diese Buchstaben nicht wie die Runen Namen gehabt, und diese Namen Begriffe enthalten hätten. Aus diesem Verfahren mit ben Lookstäbchen (sortes) entsprang das Wort sortiarius (fr. sorcier), das mehr noch den Zauberer als den Weißager bezeichnet, wie auch der Ausdruck "Zauber werfen" auf dergleichen Hergang deutet, während "Zauber legen' zugleich an Urlac und das geschaffene und gelegte Geschick §. 60 erinnert. Myth. 89. Man sieht wie Dichtkunst und Weißagung zusammenhingen und mit vates Dichter und Weißager bezeichnet wer= den konnten.

Eine andere Art von Looßung ist nach unsern Begriffen mehr ein richterliches als priesterliches Geschäft. So läßt man das Looß bei Austheilung des Erbes entscheiden, weil man so menschliche Willfür auszuschließen hofft. Hier bedurfte es der priesterlichen oder ritterlichen Ausslegung der gezogenen oder aufgehobenen Looße nicht: man muste, wenn wirklich die Götter entscheiden sollten, über ihre Bedeutung im Vorauseinig sein. Gewöhnlich wählte man den Mitlooßenden nach der alten Sitte

dauernd angehörige Zeichen (Handgemal, Hausmarke). Gelegentlich kann so das Looß auch über Leben und Tod entscheiden. Bgl. G. Homeyer über die Heimat nach altd. Recht, Berlin 1852; Ders. über das germanische Looßen, Berl. 1854; Die Looßstäbchen Berl. 1868; Die Hauß- und Hofmarke, Berl. 1870.

Daß auch aus dem Opferkeßel geweißagt wurde, beweist außer der §. 60 besprochenen Stelle der Hymiskw. und den Heren im Mach. auch Pngl. c. 7, wo es von Odin heißt, er habe durch die Runst, die Seid heiße, der Menschen Schicksal vorausgeschen. Verwandt, weil sie durch das Verdienst des Opsers geschieht, ist die Weißagung auf der Ruhhaut, vgl. Gr. Myth. 1069 Anh. XXXVI und GDS. 60—66; vgl. auch §. 60. 140. 143. Auch bei den Römern pflegten die, welche Orakel verlangten, auf den Fellen der geschlachteten Thiere zu liegen, Virg. Aen. VII, 86, die auch bei der römischen confarreatio und selbst noch bei Eingehung der freien Ehe in Gebrauch waren, Serv. ad Aen. IV, 374 und Festus s. v. pellis lanata. Häufig saß man auf der Ruhhaut bei Nacht auf Wegscheiden und Kreuzwegen, die auch wohl ohne die Ruhhaut in heiligen Rächten zu Offenbarungen verhalfen.

Andere Arten von Weißagungen beziehen sich nicht auf Erforschung ber Zukunft; es soll der Urheber eines in der Vergangenheit liegenden Ereignisses z. B. eines Diebstahls ermittelt werden. Der Thäter ist dabei nicht ganz unbekannt; weil aber Beweise fehlen, so kommt es darauf an, ihn zum Geständniss zu bringen. Das Verfahren beruht darauf, daß unsere Gliedmaßen unmerkliche, oft sogar unwillfürliche, Vollstreder unseres Willens sind. So bei dem Siebdrehen, wo das Sieb in Bcwegung gerieth, sobald ber Name des vermuthlichen Thäters genannt wurde, (Ruhn Germ. VII, 435, vgl. §. 117, Panzer II, 297, Müllenh. 200), oder in gleichem Fall der Erbschlüßel oder das Lotterholz sich umzuschwingen begann, M. 1063, Müllenh. 88. 200, Lynder 216. ,Andere Proben sind zugleich auf das bose Gewißen der Schuldigen berechnet, das ihn bei einer ganz einfachen, natürlichen Handlung, die ber Schuldlose ohne alles Arg verrichtet, in Unruhe und Verwirrung bringt.' So bei dem Bigen Rase, ber dem Schuldigen im Halse stecken blieb. Anh. LX. RA. 932. Neben dem Erbschlüßel gebraucht man die Erbschüßel und den Erblöffel beim Bleigießen am Silvesterabend und in der Andreasnacht.

Mit der Nekromantie, von der im vorigen §. die Rede war, hängt der Glaube zusammen, daß Sterbenden ein sicherer Blick in die Zukunft vergönnt sei: darum ist auch der Schwäne Sterbelied weißasgend. Pyromantie, Chiromantie, Gastromantic (M. 1065—7) muß ich in die Alterthümer verweisen; die Weißagung aus dem Gansbein (Martinsl. XVI) bezieht sich nur auf das Wetter; nach Vintler (Anh.

LIV) sah man aus dem Schulterblatt auch, was Menschen geschehen follte; Myth. 1067. Wichtiger ist die altdeutsche Weißagung aus dem Schnauben und Wiehern der in heiligen Hainen erzogenen Pferde, wenn sie vor den Götterwagen gespannt, von den Priestern oder Rönigen be= gleitet wurden. Germ. 10. Bgl. Birl. I, 121. Hier ging kein Opfer vorher, weil diese Thiere schon auf öffentliche Rosten den Göttern unterhalten wurden; wohl aber findet es sich bei mancherlei Zauber, der mit Pferdeköpfen getrieben ward. Bei der redenden Fallada (AHM. 89) wird man an Mimirs abgeschnittenes weißagendes Haupt (Pngl. c. 4) erinnert, ja an das Johannishaupt, das auf der Gralsschüßel lag, §. 76. Wenn Tacitus von den weißagenden Pferden sagt, sie hätten für Mit= wißer der Götter gegolten, so läßt sich dieß auf die sog. weisen den Thiere ausbehnen, die eine so große Rolle nicht bloß in deutschen Sagen spielen. Den Ort der Niederlaßung, der Gründung einer Rirche, die Furt durch den Strom u. s. w. zeigen Thiere als Boten der Götter, Myth. 1093, Panzer II, 405. Wilde Thiere eignen sich hiezu beker als zahme; unter den lettern stehen die Pferde hinter den Ochsen zurück: nur blinde Pferde sind noch geeignet, als Werkzeuge der Götter zu dienen. Der zur Unterwelt führende Hirsch §. 102 gehört nicht eigentlich hieher; doch kann auch er als Bote ber Götter betrachtet werden. mittelbar selber schienen die Götter den Weg zu weisen, wo ihre an den Hochsityfeilern ausgeschnitten Bilder ans Ufer trieben, M. 1094. Auch Träume können als Boten der Götter gelten; warum sind Träume im neuen Haus (FMS. XI, c. 2), in der Hochzeit= (Gr. D. S. 420. FMS. XI, c. 15.) und Neujahrsnacht bedeutend? War hier ein Opfer vorausgegangen, das die Götter geneigt machte, ihren Willen zu offen= baren? galt im neuen Haus schon die Anzündung des Heerdfeuers dafür? Noch schwerer ist zu sagen, warum der Traum im Schweinstall eintrifft, Maurer II, 127. M. 1099. ,Einzelne Träume, sagt Grimm Myth. 1100, wurzeln in der deutschen Volkssage so tief, daß man ihren Ursprung weit zurudfegen muß, g. B. ber von bem Schat, welcher einem auf ber Brude angezeigt werden soll.' In der That findet er sich schon im Karl Meinet ed. Keller v. 45—48. Verwandt damit ist der Traum Zimm. Chr. II, 510. Die Auslegung der Träume war gewiss einst ein priesterliches Geschäft. Bekannt ist die große Rolle, welche Träume in unserm Epos spielen. Wenn aber Träume Boten der Götter sind, wer hatte sie Bal= durn gesendet, wenn nicht Allvater? Ueber Ahnungen Maurer 129.

Den Pferdeorakeln lauschte der Priester öffentlich; ob auch Stimmen und Flug der Vögel so seierlich befragt wurden, verschweigt uns Tacitus. Wie großes Gewicht aber darauf gelegt wurde, ersehen wir aus heimischen Quellen, welche jede Begegnung, nicht bloß von Vögeln und Thieren, sür

Nach dem schon oben erwähnten Glauben hatten bedeutend ausehen. alle kampflichen Thiere, wie Wolf und Bar, guten Angang, d. h. ihre Begegnung war glücklicher Vorbedeutung, während Hasen, alte Weiber und Priester, weil sie unkriegerisch sind, von übelm Angang waren: ihr Anblick wirkte eher niederschlagend als ermuthigend. Ueber den Angang des Fuchses weichen unsere Nachrichten ab; nach dem Studentenausdruck, der Schwein für Glück versteht, sollte man dieses kampflichen Thiers Angang für günstig halten gegen die gewöhnliche Meinung, die ihn auf unfreundlichen Empfang deuten läßt, es sei denn, daß die Sau ihre Ferkel bei sich habe. So ausgebildet wie bei den Alten war wohl bei uns die Lehre vom Auch hier stehen wieder die kampflichen Thiere voran: Vogelslug nicht. Raubvögel, die auch in den Träumen die erste Rolle spielen, verkünden Sieg, weil sie selber über andere Vögel den Sieg davon tragen, M. 1082. Bei einigen Bögeln wird mehr auf den Gesang geachtet als ob sie rechts oder links fliegen; doch findet sich bei der Krähe beides erwähnt, und auch bei dem Martinsvogel; bei dem Specht kam es auf den Flug an. Bei der Rrähe beobachtete man auf welchem Fuße sie stand, bei der Elster ob sie von vorn oder hinten gesehen ward, bei dem Storch ob man ihn zuerst fliegend oder stehend traf. Eine Elster zu tödten bringt Unglück; sonst richtet sich ihr Angang nach der Zahl der gesehenen Thiere, Ruhn Germ. VII, 345. Heilig ist die Stelle, wo man die erste Schwalbe erblickt, oder den Ruckuck im Frühling zuerst rufen hört; darum steht man stille und gräbt an dieser Stelle den Rasen aus, denn er hat segnende Kraft, Myth. 1082. 1085. Plin. 30, 10. Der Ruckuck heißt auch Zeitvogel, denn er weiß, welche Lebenszeit uns bestimmt ist, oder wie lange ein Mädchen noch warten muß bis der Freier sich findet, und wenn Goethe ihn die Zahl der Kinder verkünden läßt, so hat auch das uralten Grund, Myth. 644. Doch ist es auch ein übler Angang, wenn beim-Ausgehen der Fuß strauchelt u. s. w.

Noch anderer Arten der Weißagung versichert uns Tacitus c. 10. Gefangene des Volks, mit dem man Krieg führte, ließ man mit einem der eigenen Leute sich im Zweikampf meßen: der Sieg des Einen oder des Andern galt für vorbedeutend. Ueber barditus vgl. M. Edda. Unter Ariovist erkannten weißagende Frauen aus den Wirbeln der Ströme und dem Geräusch der Flut, es dürse vor dem Neumond nicht gekämpst werden, Plutarch Cäs. 19. Das ist Hhdromantie. Andere Beispiele bei Uhland VI, 204. Von der Hydromantie wie sie Hartlieb (M. Anh. 6d) beschreibt, macht Goethe Gebrauch im Großkophtha, nur daß einem Glänzend polierten Schwert (Hartl. a. a. D. 64), scheint auch Frauenlob zu kennen, MS. III, 161. Das könnte Spatulamantie heißen, die aber Hartl. anders versteht, M. 1167.

#### 140. 7. Beilung.

Auch bei ber Heilung ward der Runenzauber angewandt wie dieß noch heutzutage geschieht, §. 137. Auf solche Heilung bezieht sich der andere jener Merseburger Heilsprüche, von dem §. 92 die Rede war, und daß auch die Sudkunst in ähnlicher Weise gebraucht wurde, läßt sich aus Pngl. c. 7 schließen, wo es von Obin heißt, er habe so den Leuten Tod, Unglück oder Krankheit bereiten, und Berstand oder Kraft Einigen nehmen, Andern geben können. Von Wuotans oder Watens Be= zug auf die Heilkunst war §. 75 die Rede; in Eir, welche D. 35 als die beste der Aerztinnen bezeichnet, hatte die Heilkunst ihre eigene Göttin M. 1101. Sie scheint aber aus einem Beinamen ber Frenja ober Frouwa entstanden, die als Menglada nach Fiölswinsmal Str. 37. 41 einen deutlichen Bezug auf die Heilkunde hatte. Eine der Str. 38 zu ihren Füßen sitenden neun Mädchen heißt wiederum Eir, wie neben ihr Hlîfs und Hlifthursas Namen gleichen Sinn hat. Eirgiafa, die Heilspendende, heißt nach Hyndlul. 35 auch eine der Mütter Heimdalls. Auch Brynhild, die wie Menglada, mit der wir sie schon oben verglichen, auf dem Berge wohnt, verbindet nach Gripispa 17 die Heilkunst mit der Runenkunde. Dieß mag ihr von Frigg oder Frenja vererbt sein, aus welchen sie sich entwickelt hat. Sie selbst erwünscht sich Sigrdrif. 4: "Wort und Weis= heit und immer heilende Sände.' Seilende Sände, wie sie Zwerge für geleistete Ammendienste verleihen, Roch. Mythen 114, legten sich noch spät die französischen Könige vielleicht aus Siegfrieds Erbe bei, Myth. 1104, König Rother 3144. Nach Obdr. 8 sang Obdrun heilkräftige Zauberlieder. Auf den Zusammenhang der Heilkunde mit der Zauberei deutet es auch, wenn böten (ahd. puozan), wie jest das Geschäft jener rathenden' alten Weiber S. 525 heißt, sonst auch zaubern bedeutete, wie M. 989. 1103 gleicher Doppelsinn bei andern Wörtern nachgewiesen wird. Wald= und Meerfrauen (wildiu wîp) und die ihnen nahe verbun= denen Wölen (wîsiu wîp) galten für heilkundig; auch Weißagung und Zauber wird ihnen zugeschrieben. Priefter und Frauen üben durch das ganze Mittelalter die Heilkunde und beide haben sie von den Göttern. Die der Runenkunde verwandte Kenntniss der Schrift, des Lesens und - Schreibens, war lange gleichfalls auf Priester und Frauen beschränkt.

Wenn die Heilfunde göttlichen Ursprungs ist, so werden die Kranksteiten von Riesen oder den ihnen so nahe verwandten Elben abgeleitet. Doch hat wohl nicht das Christenthum erst die Krankheit als göttliche Strafe aufgefaßt: das wusten schon die Heiden. Eine Krankheit hieß die hünsche, wöbei schon M. 1115 an Riesen oder Hunnen gedacht ist. Ruhn WS. II, 211. Die Pest, selbst der Tod (M. 811) erscheint riesig und auch Hel ward in diese Verwandtschaft gezogen. Riesig ist auch der tiro-

lische Biehschelm (Alpenb. M. 62 ff.), der bald in der Gestalt eines unheimlichen schwarzen Mannes, bald als schwarzer die halbe Haut nachschleppender Stier auftritt und gleich dem schleswigschen Ruhtod, einem ungeheuern Stier mit langen Hörnern (Müllenhoff 230), ein Viehsterben personificiert; vgl. Ruhn WS. 291. Das Viehsterben scheint hier als Strafe für Misshandlung der Thiere gesandt. Roch. Mythen 82. Das Fieber ist ein Alb, der die Menschen reitet, darum hieß es der rite von rîtan, wenn nicht Vernaleken Germ. XI, 174, der es von mhb. rîdan sieben, schütteln ableiten will, Recht hat. Das kalte Fieber heißt Frorer, weil es Frost bringt, frieren macht. Der Frörer wie der Ritt treten persönlich auf; in Boners Edelstein unterhält sich der Ritt mit dem Floh wie im Petrarca die Spinne mit dem Podagra. Auch als Schmetterling erscheint die Krankheit, wie sich Elben und später Hegen und Teufel in Schmetterlinge wandeln. Wie die Rrankheiten heißen auch die Heilmittel nach den Elben, wie die Elbenfalbe, Nachtfrauensalbe. dern Krankheiten, die von Elbgeschoßen herrühren sollten, war schon die Rede: neben ylfa gescot und hägtessan gescot steht M. 1192 auch esa gescot: Geschöße der Götter neben denen der Elbe und Hegen. So beißt der Schlagfluß bald gotes slac bald dvergslagr M. 1110. Rothe Flecken im Gesicht rühren von dem Jüdel, S. 455 her; andere Uebel von Elben und Holden, §. 129, von den Wichten der Wichtel= oder Weichselzopf, der auch Albzopf, Bilweichszopf heißt, s. oben S. 438. Die Gicht kann auf Wuotan bezogen scheinen, sie heißt wüstende giht, was an das wüthende Heer, Wuotans Heer, erinnert. Sie heißt auch das fahrende Ding, wie auch Geschwüre an der menschlichen Haut bald Dinge (wihtir), balb Elben und Holden heißen.

Nach M. 1100 bekannte eine Here, daß es neunerlei Holdechen gebe. Nach russischem Glauben sind es neun Schwestern, welche die Menschen mit Krankheiten plagen, M. 1107; ein sinnisches Lied läßt von einer alten Frau neun als Knaben gedachte Krankheiten geboren werden, M. 1113. So wird in einer alth. Formel der nesso mit seinen neun Jungen beschworen, M. 1115. Diesen neun Uebeln, die den neun heilstundigen Mädchen zu Mengladens Füßen entsprechen, stehen Heilmittel gegenüber, die aus neunerlei Theilen bestehen; gewöhnlich müßen sie aber erbettelt oder gar gestohlen sein. So wurden neunerlei Blumen zum Kranze gewunden, Myth. 1164; zur Krautweihe gehören am Niederrhein neunerlei Kräuter, neunerlei Holz zum Nothseuer, M. 574, dem auch heislende Krast zugetraut wurde. Neun gestohlene Webknoten werden M. 1044 erwähnt, neun gesponnene heilen, M. 1182, zum Liedeskuchen spart man neunerlei Teig, M. 1132, und wenn Othin sich als Aerztin der Kinda Wecha S. 90 nennt, so ist vielleicht an die neuntägige Woche S. 84

zu benken; noch jett wird bei Krankheiten auf ben neunten Tag geachtet. Neun steigert sich auch zu 9 × 9, ja zu 99, das bann wohl zu 100 und 199 erhoben wird. Diese neunerlei Heilmittel zeigen den Zusammen= hang mit bem Opfer: wir saben zu Upffla jedes neunte Jahr neun Häupter jeder Thiergattung, zu Lethra gar 99 Menschen und Pferde u. s. w. darbringen. In der Thiersage werden wir an diesen Zusammenhang öfter gemahnt. Der kranke Löwe soll in der Haut eines vierthalbjähri= gen Wolfes schwißen: da die Zeit früher nach Sommern und Wintern, überhaupt nach Halbjahren (misseri) berechnet wurde, M. 716, so be= gegnet uns hier die Zahl sieben; neben 7 sind noch die Zahlen 72 und 77 auch bei der Heilung beliebt. Wuttke 247. 251. 253. geopferter Thiere zur Heilung verwenden, war wohl überhaupt Gebrauch: so saß man auch der Weißagung wegen auf der Ochsenhaut; auf der Bärenhaut knieend pflegten andere Völker zu schwören; mit der Bärenhaut läßt Hans Sachs zwei alte Weiber zudeden, mit grünen Rauten besteden und dem Teufel zum neuen Jahr schenken M. 962. 1069. 1200. der Thiersage kann es nicht in Betracht kommen, daß der Wolf kein Opferthier ist. Nach der "Echasis" soll auch der Beistand des h. Aper angerufen werben. Der lat. Umbichter scheint selber nicht verstanden zu haben, daß damit Eberspeck gemeint war, dessen Anwendung in "Reinhard" noch vorkommt neben dem Hirschgürtel, der später als Heilmittel für die fallende Sucht galt, M. 1124. Deutlich wird erst im "Reinardus", daß die Thiere bei Bertilianas Wallfahrt, die in den Bremer Stadtmusican= ten (KM. 27, vgl. Kuhn WS. 229—232) nachklingt, eigentlich nur ausgewandert sind, um einem großen Opfermal zu entgehen, bei dem sie geschlachtet werden sollten. Schon im "Isengrimus" sind es aber neun Thiere, wenn wir den Wolf hinzunehmen, die an dieser Wallfahrt Theil nehmen. In der so tief in unser Epos verflochtenen Thierfabel vom Herzeßen S. 242 will sich ber franke Löwe burch bas Herz bes Hir= schen nur heilen. Das Herz gehört aber gerade zu den edeln Eingewei= den, die bei Opfermalen den Göttern vorbehalten blieben. Sonst gilt auch das Blut für heilkräftig: das Blut Hingerichteter bei der fallenden Sucht, das Blut unschuldiger Kinder und reiner Jungfrauen bei dem Aussak, M. 1122.

Das Wort Ding wird wohl auch gebraucht, weil man sich den wahren Namen des Uebels zu nennen scheut. So heißt der Umlauf, eine brennende Geschwulft am Fingernagel, bald der Wurm, bald das böse Ding, vgl. Kuhn Itschr. f. vgl. Sprchf. XIII; die fallende Sucht heißt das böse Wesen, auch St. Jans Uebel; die Waßersucht nannte man Mondkalb, wohl weil das Waßer auf den Mond Bezug hat; aber die zweite Hälfte des Wortes läßt das Opfer eines Kalbes zur Heilung

vermuthen. So begegnet auch der Name Sonnenkalb als Eigenname. Ngl. aber Schwart Sonne 66. Der Würmer sollen übrigens auch neun sein, drei weiße, drei schwarze, drei rothe, und neben dem Wurm erscheint die Würmin; alle können durch Sprüche gebannt werden.

Wenn man die Rranken durch ausgehöhlte Erde, hohle Steine und gespaltene Bäume friechen ließ, was man bögeln nannte, Panzer II, 428, so mag man zwar später gemeint haben, die Krankheit auf Baum und Erbe zu übertragen; der ältere Grund war aber nicht sowohl daß man glaubte, Elbe und gute Holbe schlüpften durch diese Deffnungen, die in Schweden noch Elfenlöcher heißen, M. 430. 1119, als daß man durch diese symbolische Handlung eine verjüngende Wiedergeburt beabsichtigte, Liebr. Gerv. 170. Vgl. o. §. 132. Steinerne Altäre und Grabbenkmäler in alten Kirchen und Capellen wurden diesem Glauben zu Liebe zum Durchkriechen eingerichtet, Panzer II, 431. So ließ man Leichen zwischen entzwei getheilten Wagen, die für heilige Geräthe galten, bindurchtragen, des Falls verdächtige Mädchen hindurchgehen, s. Liebrecht Heidelb. Jahrb. 1869, S. 812; davon scheint man zuletzt nur noch zauberhafte Wirkung erwartet zu haben, M. 1097. Auf uralten Feuerdienst könnte weisen, wenn man das fieberkranke Rind in den Ofen legte (Anh. XXXV), das Vieh bei jährlichen Festseuern, bei anrückender Seuche durch die Flamme trieb und selber darüber sprang. Nicht bloß Genesene aus Dankbarkeit, auch Heilung Suchende hingen das kranke Glied in Wachs, Holz oder Metall gebildet im Tempel auf, M. 1131. Auch hier verräth sich der Zusammenhang von Heilung und Opfer.

Ein seltsamer Aberglaube stellte sich die kranke Gebärmutter unster der Gestalt eines Wiesels, einer Schlange oder Kröte vor. Dieß Thierlein schlüpft zuweilen aus dem menschlichen Leibe um im Waßer zu baden oder an einem Quendelstock zu weiden. Gelingt ihm das und wird es auch nicht behindert, in den Leib der Schlasenden zurückzusehren, so ist diese geheilt. Ohne Zweisel war es ursprünglich die Seele, die so aus der Kranken schlüpfte, später nannte man statt ihrer den Theil des Leibes, an welchem die Krankheit haftete. Daher die eisernen Kröten an den Rochuscapellen, an St. Beits Altar. Unter dem Namen, welchen die als die Krankheit gedachte Kröte in Tirol führt, sindet sich Heppin; Heppa heißt in der Wiltinasage eine Mehe. Amelungen!. II, 83. Panzer II, 195.

Heilkräftige Kräuter, doch vielleicht auch andere, sind nach den Göttern benannt, oder werden auf heiligen Bergen gebrochen. Von erstern sind Beispiele gelegentlich vorgekommen. Eine heilige Pflanze heißt Forneotes solme nach der Hand des alten Riesen, in dessen Geschlecht wir auch wohlthätige Wesen antrasen; eine andere mit dem Namen "Teusels-hand gemahnt an die häusigen Sagen von abgehauenen Riesenhänden, wie

fie im Beowulf von Grendel, im Tristan von Urgan erzählt werden, M. 220. Die spongia marina heißt Njörds Handschuh (niardhar vöttr), weil ihre Blätter wie fünf Finger nebeneinander stehen. Das Fünffinger= traut galt für glückbringend, weil es an den Gott gemahnte, der Reich= thum und Wohlstand verlieh. Andere Pflanzen hießen wegen ihrer hand= förmigen Wurzel Liebfrauenhand. Ueberhaupt sind Kräuter gern nach Göttinnen genannt, an beren Stelle bann Maria trat, M. 1142. heißt das Frauenschühlein auch Marienpantöffelchen, Frauenthräne Marien= Andere Pflanzen tragen Namen aus der Heldenfage, so thräne. Wielandswurz, das Madelger, das Mangold, das an das Gold er= innert, das die beiden zauberkräftigen Jungfrauen Fenja und Menja dem König Frodi malten, wozu Grimm M. 498 die Namen Fanigold und Manigold nachgewiesen hat. Nicht überall aber haftet an solchen Pflan= zen Heilfraft wie an dem Madelger, das ,aller Wurzeln ein Ehr' selbst gegen Liebestränke half und bei aller Welt beliebt machte. So schükt Gunderebe gegen Zauber und ift dabei heilkräftig und durch einen Kranz von Gundermann melkt man die Rühe. Der Name kommt von der Walture Gundr, Wöl. 24. Bgl. §. 107. Heilfräftige Kräuter musten aber zur bestimmten Zeit, nach hergebrachtem Gebrauch entschuht und ent= gürtet, mit Ehrerbietung gebrochen werden: es geschah wohl mit goldenem Werkzeug; in Deutschland bediente man sich zulett eines Goldstücks. We= niger deutlich tritt der Bezug auf die Götter bei den Steinen hervor, denen doch so große Heil= und Wunderkraft zugeschrieben wurde. Freilich galt die Kräuterkunde für heidnisch, Steinkunde für jüdisch, M. 1142, Ruhn WS. I, 137; auch war sie nicht volksmäßig. Doch brachte Herzog Ernst den "Waisen" aus dem hohlen Berge, die deutsche Königskrone damit zu schmücken, M. 1168. Der hohle Berg ist die Unterwelt und daraus allein erklärt es sich, daß man ihm die Kraft beimaß, seinem Träger die königliche Würde zu bewahren. Abel, König Philipp S. 55. Welchen Stein man unter "Siegerstein" verstand, ob er von der Kron= schlange kam, in Kopf, Herz ober Magen eines Vogels wuchs, ober künst= lich aus dem Glas geblasen werden konnte, M. 1169, darüber wechseln die Angaben. Der Donnerstein ward auf Thor, der Schleifstein auf ihn und Odin bezogen; sie galten für heilig, vielleicht heilkräftig. Von dem Donnerstein, der vor dem Blitsftrahl bewahrte und sich bei Entbin= dungen hülfreich bewies, ift ber Drutenstein verschieden. Er gehört den Kalkbildungen an; in dem Loche, welches nicht fehlen darf, stak wahr= scheinlich ein Belemnit, den das Volk bald Teufelsfinger bald Donnerkeil nennt, wegen seiner schraubenförmigen Windung. Die Drutensteine schützen vor Behegung und Albdrücken, die Pferde vor dem Verfilzen der Mähnen Panzer II, 429. Berühmter ist der Erchenstein, der und Schweife.

ï

als earknastein schon in der Edda vorkommt. Wieland soll ihn aus Rinberaugen gebildet haben; hienach ward er beim Urtheil bes Regelfangs gebraucht, wo ihn Herkja aus heißem Waßer hervorlangen muste. In Erch= liegt eine Steigerung des Begriffs Edelstein, wie auch der Waise (s. oben) seines Gleichen nicht hat, weshalb er orphanus, pupillus heißt, was dann an den Augapfel erinnerte und die Dichtung von der Bildung aus Kinderaugen veranlaßte. A. M. Liebrecht, Germ. XVI, 226. Daß ihm heilende Rraft zugeschrieben wurde, wißen wir nicht; aber der Regelfang läßt darauf schließen, denn er sollte wohl im heißen Waßer vor Verbrennung icugen. Wie der Erchenstein aus Rinderaugen, so sollte ber Lyncurius aus dem Harn des Luchses entstanden sein; an ihm haftet wieder Glück und Heilkraft, wie man bem Waisen wohl Glück und Sieg Somit geht er in den Siegerstein über, der auch Bunschelstein hieß, Glück und Gesundheit verlieh und selbst bei Entbindungen fic hülfreich erwies. Der Wünschelstein hat bann ben Stein ber Weisen zum nächsten Verwandten, ber bekanntlich auch zum Goldmachen diente. Bor Schaden bewahren auch die Herrgottssteine, welche sich in Flußbetten sin-Es sind weiße aber röthlich geftreifte ober betupfte Quarzgeschiebe. Sie sind gludbringend und schützen vor dem Blig. Ueber Gerichtssteine, Arötensteine, Liebessteine vgl. Rochh. Mythen 261. Auch an den Sonnensteinen, einer Art Ammoniten, hängt mancherlei Aberglaube. Was bient aber nicht alles als Amulet beim Zahnen? verzaubert, vergalstert, verwazen hört man noch jett im Volk besonders bei Kindern, Blödsinnigen und Schwermüthigen. Bgl. Bucks Medicinischer Bolksglaube, Ravensberg. S. 14. "Geschoß' und "Gefloch', von Schießen und Flechten zielen auf den Glauben an elbischen Ursprung des Uebels, während Schlag (gotesslac) höher hinauf weist.

Herde geübt. Die Uebertragung letterer Heilung auf St. Eligius, welche das im Züricher Neujahrsbl. 1874 besprochene Gemälde der dortigen Stadtbibliothet darstellt, setzt voraus, daß die Verrentung durch den Zauber einer Here gewirft war, welcher der Heilige zur Strafe mit der Zange in die Nase kneist eh er den abgenommenen geheilten Fuß des Pferdes wieder ansetzt. Daß dieß Abnehmen und Wiederansetzen des kranken Fußes schon von Odin erzählt worden sei, wird uns nirgend bezeugt, ist aber nicht unwahrscheinlich. Daß dieser Fuß in andern Faßunz gen der Legende beschlagen wird, sließt wohl nur daraus, daß der Heilige wie Patron aller Schmiede so auch der Husschmiede ist. Das Pferd ist ein Schimmel, wohl das eigene Pferd des Heiligen, der an Odins Stelle getreten ist und darum auch dessen Ross reitet.

#### 140 a. 8. Rechtsgebrauch.

Da die Priester zugleich Richter waren und die ungebotenen Gerichte mit den drei großen Jahresopfern zusammenfielen (vgl. Tac. Germ. c. 6), so erklären sich die noch in unsern Weisthümern erscheinenden großen Ge= richtsmale. Wie bei Weißagung und Zauber, ja selbst bei der Heilung alliterierte Langzeilen in Gebrauch waren, so werden auch die Gesetze in stabreimenden Liedern abgefaßt, deren Strophen Gesetze hießen, und die in Balken und Stäbe zerfielen. Der Eid ward gestabt, die Eidesformel vorsagen hieß den Eid staben, weil diese Formeln in Reimstäben abgefaßt Das Recht ward von den Urtheilsweisern gefunden, wie die Sänger Gesetze fanden und Trouveres und Troubadours von Finden benannt sind. Der Rechtsprecher heißt Schöffe wie der Dichter ags. scop bb. scuof von Schöpfen. Daber sind unsere Rechtsformeln höchst poetisch, unsere Weisthümer duften von Poesie. Unter den deutschen Rechtsquellen zeichnen sich die friesischen hierin aus, nächst ihnen die nordischen; schon ärmer sind die Sachsen= und Schwabenspiegel, die durch unsere Weisthümer bei Weitem übertroffen werden. Dort ist schon der Einfluß des Römischen Rechts zu verspüren, dem es gleichwohl auch in seinen altesten Quellen weder an poetischem Sinne noch selbst an Alliteration gebricht. Im Gan= zen ist der niederdeutsche Rechtsgebrauch darum poetischer, weil sich in ihm das Alte länger erhalten hat. Ueberall erinnert das deutsche Recht an bie Göttersage. Verwandte sind Schwertmagen und Spindelmagen, das Erbe geht vom Schwert an die Kunkel: wir werden an den Schwert= gott, Friggs Rocen, und die webenden und spinnenden Göttinnen gemahnt. Aboptivkinder heißen Wunschkinder, wie die Einherier Odins Wunschsöhne, die Walkuren Wunschmädchen. Adoption heißt Rniesetzung ober Schoofsetung: ber Wunschvater setzt das Rind auf sein Anie, auf seinen Schooß, er bedeckt es mit seinem Kleide wie Odin den Hadding in seinen Mantel hüllte. Die Rochschöße heißen Geeren, wie die eingesetzten Gewandstücke im Hembe Geeren heißen von ihrer spießförmigen Gestalt. Darum heißt der Vormund Gerhabe. RU. 466. So birgt sich Heinrich von Ofterdingen unter dem Mantel der Landgräfin, d. h. er begiebt sich Wunschkinder heißen auch Mantelkinder; die Mutter, in ihren Schutz. welche die unehelichen Kinder ihres Mannes als ihre eigenen annimmt, wirft ihren Mantel über sie, und die Braut wird in den Mantel ihres Bräutigams gehüllt. Aehnliches geschieht bei ber Berlobung, bei ber Gin= segnung der Che: Ute legt die Schuhe an, die ihr König Rother bringt, wie Bundesbrüder auf die Ruhhaut treten, auf die Haut des zur Heiligung des Bündnisses geschlachteten Opferthieres. Diese Haut heißt Bursa, daher Börse die Genoßenschaft der Raufleute, Burschenschaft die der Studenten. So ging man auch unter ben Schmuck der Erde und ließ sein Blut in die Fußspur fließen, wie Schwörende noch spät Erde und Rasen aufs Haupt Der Verbannte heißt Wolf im Heiligthum, er darf dem Heiligthum nicht mehr nahen, das er geschändet hat, wie der Wolf flieht er in den Wald. Der Geächtete ist vogelfrei, den Vögeln unter dem Himmel preisgegeben, unter Dach und Schutz der Menschen wird er nicht mehr aufgenommen. Sein Leib soll allen Thieren erlaubt sein, den Bögeln in den Lüften, den Fischen im Waßer, heißt es in der Bannformel, deren poetische Kraft hochberühmt ist. Wir sahen das Urtheil unter dem Bilde der Rose dargestellt, den Gebannten und Verfesteten in den Bildern des Sachsenspiegels ein Schwert in den Mund gesteckt wie dem Wolfe Fenrit, und wie der Seidenfaden, der die Rosengärten und Gerichte hegte, sich in dem Bande Gleipnir wiederholte, mit dem der Wolf gebunden war. Auch von dem Hammerwurf bei Bestimmung der Grenzen und zur Beiligung des Eigenthums war schon die Rede; wir sahen auch den Hammer zur Einsegnung des Scheiterhaufens und der Che verwendet. Davon wuste noch Frauenlob, als er die Jungfrau sagen ließ: der smit von oberlande warf sînen hamr in mînen schôz. In der Edda wird erzählt, wie der Niflungehort zu Stande kam: zur Mordbuße für Hreidmars Sohn, den drei Asen auf ihrer Jagd in Ottergestalt erlegt hatten. An die Stelle des Goldes tritt bei manchen Bußen Getreide, dessen goldene Körner auch sonst dem Golde verglichen werden. Zur Bestimmung der Grenzen des Eigenthums wird oft auch das Gut umritten oder mit dem Wagen, dem Pflug umfahren; ein Stuck Land heißt darum ein Pflug Landes, ein Morgen, d. h. soviel man an einem Morgen umpflügen kann. Durch eine solche Krafterweisung sahen wir §. 104 Seeland entstehen und zugleich den Mälarsee. So schenkte Chlodowig dem h. Remigius so viel Land als er während des Königs Mittagsschlaf umreiten konnte, König Waldemar dem h. Andreas soviel er auf einem Füllen umreiten mochte während der König im Bade jaß, was auch von St. Florentius und König Dagobert erzählt wird, Kaiser Karl dem h. Arnold den Burgelwald, Rheinf. 86, der h. Lufthildis Lüftelberg, Rheins. 143. Aehnliches wird Wolf DS. 40 von St. Leonhards Eselsritt erzählt. W. Müller NSS. 18 u. S. 330. Auch die Sage von der Teufelsmauer klingt an, wonach der Teufel sich von Gott ein Stuck Land schenken ließ so groß als er in einer Nacht mit einem Graben umgeben könne, was er in Gestalt eines Schweins' (daher Schweinsgraben) zu vollbringen begann bis ihn das Tageslicht überraschte. Dergleichen begegnet schon bei den Alten; es berührt sich aber mit den weisenden Thieren, die sich gleichfalls bei ihnen wiederfinden; nicht minder mit der Heiligkeit der Grenzen, deren Furchen Lufthildis mit der Spindel statt mit dem Pfluge zieht. Auch das Bedecken der geschenkten Erde mit Thierhäuten ist bedeutend: es ist wieder die Haut des geschlachteten Opferthieres und wenn Dido

sich der List bedient, die Haut zu zerschneiden, und die Grenzen mit den Riemen zu umziehen, so ist die Erwerbung dennoch gültig; die Unverbrüchslichkeit des Vertrags liegt in dem Opfer: ohne diese Voraussetzung wäre die Erzählung unbegreislich. Im Volksbuch von der Melusine dient eine Hirschaut, die in Riemen zerlegt wird, zum Landerwerd, und die mythische Bedeutung des Hirsches ist uns schon bekannt. Auch die nordische Sage kennt davon ein Gleichnis: Iwar, Ragnar Lodbrocks Sohn und der Aslaug, die eine Tochter Sigurds und Brynhilds sein soll, zerschneidet eine Ochsenhaut bei der Gründung Londons. Ueber den Heerd laufende Grenzen deuten auf gemeinschaftliche Opfermale benachbarter Völker, vgl. I. Gr. Grenzalterth. und W. Müller NSS. 47.

Bei Bragis Becher sehen wir Gelübde abgelegt: diese Gelübde sind unverbrüchlich; darum werden auch Verträge durch einen Weinkauf bestärkt; ja sie schienen nicht zu Stande gekommen, wenn der Weinkauf nicht getrunken war. Es war also eine Art Trankopfer nöthig um durch die Gunst der Götter den Vertrag zu heiligen.

Urtheile musten bei scheinender Sonne gefunden werden; das Gericht heißt Tageding: darum ist auch Basdur ags. Bäldäg, der Gott des Tages, des Lichts zugleich Gott der Gerichte: seine Urtheile konnte Niemand schelzten, d. h. es fand davon keine Berufung Statt. Von seinem Sohne Forseti sahen wir §. 93, daß er seine Urtheile schweigend schöpfte, wie auch Heile lawag und Osterwaßer geschöpft werden soll.

Loki hatte seinen Hals gegen einen Zwerg verwettet, er werde nicht besere Rleinode schmieden als sein Bruder geschmiedet hätte. Diese Wette verlor Loki; da half er sich mit der Einrede: du hast meinen Kopf, aber nicht meinen Hals. In der deutschen Rechtssage begegnet Aehnliches, ich ersinnere nur an den Kausmann von Benedig, dem ein Pfund Fleisch aus dem lebendigen Leibe geschnitten werden sollte, wo aber Portia einredet: das Fleisch ist dein, aber vergieße kein Blut, sonst düßest du es mit dem Leben. Wenn aber der Zwerg eine Ahle nahm und dem Loki den Mund zunähte, so erinnert das daran, was Florus von der Teutoburger Schlacht erzählt und der Rache, welche die Deutschen an dem römischen Sachwalter nahmen: sie rißen ihm die Zunge heraus, die treulos zischende Zunge; dann nähten sie ihm den Mund zu: Zische nun, Schlange! Vgl. Grimm Von der Poesie im Recht, Istschr. f. gesch. Rechtswißenschaft II, 25.

# Umzüge und Feste.

#### 141. Begründung.

Die Umzüge der Götter erscheinen zunächst nur als deren Handlungen; die Menschen verhalten sich aber dabei nicht unthätig: das gesamte Volk,

nicht der Priester allein, nahm Theil daran, und auch dieß ist eine gottesdienstliche Handlung. Den Wagen der Nerthus schirrt der Priester und begleitet die Göttin; das Volk aber schmuckt sich und Haus und Dorf, sie festlich zu empfangen und fröhliche Tage von Krieg und Arbeit zu raften. In driftlicher Zeit, wo solche Feste in Nachwirkung des Beidenthums fortdauerten, nahm diefer Antheil des Volks eher zu als ab: es muste nun auch die Rolle des Priefters übernehmen, vielleicht die einziehenden Götter sichtbar vorstellen. So bei den Umzügen mit dem beiligen Pflug, wo ftatt des Priefters zulett höchstens noch ein Spielmann auf dem Pfluge saß und pfiff, M. 242: wir wißen daß auch die Spielleute, wo sie als Boten auftreten, mit dem alten priefterlichen Heroldsamt zusammenhängen. Das Schiff der Isis hatten als Priester die Weber, in Zittau die Tuchmacher (Germ. V, 50) zu ziehen und mit allem Zeuge auszurüften, wobei auch die alte Priesterschaft der Frauen sich wieder geltend machte. Doch auch hiebei blieb es nicht: die Göttin selbst und die übrigen Götter, in deren Geleite sie fuhr und welche der Bericht Rudolfs mit lateinischen Namen aufführt, stellte man wohl auf dem Schiffe sichtbar vor: ohne Zweifel sind die Bermummungen, die seitbem für den Carnaval carakteristisch blieben, daraus hervorgegangen. Aehnliche Aufzüge finden sich bei andern Festen, und wenn sich auch deren gottesdienstliche Bedeutung aus dem Bewustsein verlor, die Sitte hat sich bis auf diesen Tag erhalten. Den Zusammenhang bes Volksschauspiels mit den beidnischen Vorstellungen und Gebräuchen, der bei den alten Völkern offen zu Tage liegt, konnten wir auch bei unsern Hausgeistern gewahren; hier tritt er fast noch stärker hervor. Schon der Einzug der Nerthus, wie ihn Tacitus beschreibt, war eine Schaustellung, als deren symbolischen Sinn wir die erwachte Natur, die im Frühling aus der Gefangenschaft der Riefen befreite Erdmutter kennen. Das Volk zog ihrem Wagen, wie bei dem spätern Sommerempfang, der davon übrig ift, festlich entgegen: ju feierlicher Begrüßung wird es dabei an Spiel und Gesang nicht gesehlt haben. Mit Müllenhoff (de poesi chorica p. 9) ist anzunehmen, daß es den heiligen Wagen in geordnetem Zuge in die Mitte genommen und zu sich heim geführt, der weiter ziehenden Göttin bas Geleit gegeben Während ihres Verweilens wurden wohl Opfer dargebracht, wie bei spätern ähnlichen Volksfesten die Metger als Opferpriester hervorgehoben werden; sie vertreten den presbyter Jovi mactans. Wagen umfahrenden Bilde des gotischen Gottes sollte geopfert werden, wie es in Schweden bei dem Umzuge Freys mit seiner jungen schönen Priesterin für Fruchtbarkeit des Jahres geschah. Diese Priesterin hieß des Gottes Gemahlin, und es versprach fruchtbare Zeit, wenn sie guter Hoffnung wurde. Reinen andern Sinn als den Sieg des Sommers hatten auch die Umzüge mit dem Drachen, die zuweilen den Drachenkampf auch dramatisch vorsührten, vgl. Liebrecht Gervasius S. 157 und Germ. V, 50: oder die mit dem gleichbedeutenden Riesen, der noch zu Dünkirchen im französischen Flandern mit deutschen Liedern begrüßt wird. Wenn solche Aufzüge was sich nur in Gedanken begab vor die Augen führten, so lebten sie auch wie man sie mit leiblichen Augen gesehen hatte wieder in der Einbildung nach, z. B. wenn in der Steiersmark nach Germ. a. a. D. im wüthenden Heer ein Schiff gesehen wird, scharf wie ein Pflug und von Mädchen gezogen, wo Schiff und Pflug zusammenfallen wie sie sich sonst vertreten.

Im Schiff und Wagen wurden umgezogen Nerthus und die ihr nahe verwandte Isis, die den keltischen Bölkern Nehalennia hieß und dann durch St. Gertrud ersetzt ward, deren Wagen in Nivelles noch gezeigt wird; im Wagen, außer Gertrud, Freyr und jener gotische Gott, der wohl den entsprechenden Namen Frauja führte: den Sonnengott werden sie beide bedeutet haben. Auch Thor fuhr im Wagen; aber schwerlich eignete sich sein Bocksgespann und Frenjas Ragengespann zu öffentlichen Umzügen. Den Karlswagen §. 63. 74 werden wir auf den Sonnengott zu beziehen haben; dieß führt uns auf das Mainzer Rad und das goldene Rreuz des Willigis, das wir Benna (Wagen) genannt finden. Den Willigis giebt die Sage für eines Wagners Sohn aus und Liebrecht hat G. G. A. 1870 St. 3 wahrscheinlich gemacht, daß jenes schon in ber römischen Zeit bekannte auch im Stadtwappen anderer Städte wie Erfurt, Roda (Altenburg), Mühlhausen u. s. w. erscheinende Rad den deutschen Sonnengott bedeutete, habe er nun Wuotan oder Fro oder wie zu Achen Grani geheißen, in dristlicher Zeit aber jenes 600 Pfund Goldes schwere Christusbild statt des altheidnischen Sonnenrades seit Willigis im Wagen umgeführt wurde.

Den Umzügen mit dem Drachen oder dem Riesen, welche ben überwundenen Winter bedeuten, schließt sich der mit dem Bären an, nur daß dieser als Thôrs geheiligtes Thier den siegenden Sommer versanschaulichen soll. Bgl. S. 251 und Uhland Germ. VI, 314. "Seines winterlichen Pelzes ungeachtet ist der Bär ein Bote des Sommers." Den Winter verschläft der Bär in seiner Schlust; wenn er sich hervorwagt, ist der Frühling gekommen. Dieser Umzug mit dem Bären ist auch in die Heldensage gedrungen und Wildebär, einer von Dietrichs Helden, erscheint als Bär verkleidet vor König Rother, den er, von dessen huns den gehetzt, mit zweien seiner Riesen erschlägt, während in dem niederständischen Gedichte, von dem Serrüre Bruchstücke bekannt gemacht hat, König Rother noch aus dem Spiele bleibt; doch ist die Anknüpfung an Karl den Gr. nicht beser. Das Wesentliche bleibt immer der Fall der

Riesen, der winterlichen Mächte. Bgl. mein Amelungenlied II, 176 und Beowulf 182. Solche Umzüge wuste das Christenthum durch seine Grenzbegänge und Gottestrachten zu ersetzen; auch hievon erhoffte man fruchtbares Jahr und günftige Witterung; statt der Opfer wurden Almosen gespendet. Aber die alten heidnischen Volksgebräuche waren so leicht nicht auszurotten. Nach dem indic. c. 28 fuhr man fort, Gögenbilder (simulacra) durch Felder und Dörfer zu tragen. Das Heidenthum ganz zu verdrängen, bildete man seine Gebräuche driftlich um, ober nahm was daran unschädlich war herüber. So' geschah zu Halberstadt das Umführen des Bären in öffentlicher Prozession durch den Domprobsten, dem ein Anabe das Schwert in der Scheide unterm Arm nachtrug, Myth. 743, wozu Grimm bemerkt, daß das Umführen des Baren und Berabreichen bes Bärenbrotes im Mittelalter eine verbreitete Sitte war, die auch in Main und Straßburg galt. An das Märe von dem Schretel und Waßerbären barf hiebei nur erinnert werden, weil der ihm entsprechende Rampf Beowulfs, bessen Name den Bären bedeutet, gleichfalls in den Frühling fällt. Wenn der Bar Wetrlidi (Winterwanderer) heißt, so bezieht sich dieß auf den Eis- oder Seebären, der von Seethieren lebend des Winterschlafs nicht Uhland a. a. O. 116. In jenem Märe ist der Bär mithin als Waßerbar unrichtig bezeichnet. Doch vermuthet Liebr. Germ. XVI, 227 in den Volksgebräuchen Verwechslung von Bar und Beer (Eber).

Aus dem Bedürfniss, die heidnischen Gebräuche driftlich umzubilden, erklärt sich auch der Wagen der Gertrud S. 374 und das Gögenbild, das nach Müllenhoff 136. 597 driftlich umgetauft auf Helgoland in der Prozession umgeführt wurde. Die triumphierende Rirche durfte sogar den alten Göttern des Landes als Besiegten und Gefangenen in ihren Ovationen eine Stelle einräumen: so tanzte der altkölnischen Gottestracht das "Gedenberntgen' voraus, das ich Rheinl. 347 seiner Rüstung wegen auf Godan gedeutet habe; erst die neueste Zeit hatte es in den Carnaval verwiesen. Bgl. Alfter niederrh. Wörterbuch s. v. Ged. Nach dem mir vorliegenden Holzschnitt schwingt er das Horn (Heimdalls und Obins), auf dem Helm trägt er das Schmiedezeichen: Hammer, Zange und Schlange, vgl. Ztschr. II, 248. Wenn er der Prozession voraustanzte und darum nun Gecken= genannt wurde, so erinnert das an die Salier, an die vor= und zurückspringende Echternacher Prozession; auf den der Bundeslade vortanzenden David bezog sich der Holzschnitt selber, indem er diesen Tanz in der an das Horn befestigten Fahne darstellte. Es ist nicht unerhört, daß dgl. Beidenthümer in driftliche Prozessionen aufgenommen wurden. Wie man die heidnischen Götter außen an den Kirchen einmauerte, weil so ber Sieg bes Christenthums veranschaulicht ward, so konnte auch die ecclesia triumphans die besiegten Götter wie gesangene Könige vor ihren Siegeswagen spannen. Neben Berntgen in der Gottestracht erschienen auch die hilligen Juffern, welche ich für die Waltüren halte. Wegen Hammer und Zange braucht man nicht an Thôr zu denken: sie gehören zu dem Schmiedegeräthe der Götter. Die Schlange weist vielmehr auf Odin.

Neben diesen äußerlich dargestellten Umzügen der Götter mochten andere bloß in der Phantasie, im Glauben des Volks, vor sich gehen. Dahin laßen sich jene §. 71 besprochenen Lufterscheinungen zählen, bei welchen nicht felten noch die alten Götterwagen gesehen wurden, wie jener Hugo Capets, §. 71, ober ber Berchtas, und ber Schubkarren ber Busch= großmutter, S. 440, dessen Spane sich in Gold wandeln. Beispiel ist der clevische Derk mit dem Beer, vor dem man das Actergeräth unter Dach und Fach schaffen muste wie sonst vor Stempe ober Trempe, S. 395, oder wie vor den Hegen das Bactofengeräthe in Sicherheit gebracht wurde, damit sie nicht darauf zum Blocksberg ritten, Ruhn NS. 376. Doch fehlt es nicht an Spuren, daß die Volkslust es sich nicht nehmen läßt, diese nur im Glauben umziehenden Götter, gleichfalls mit den ihnen geheiligten Thieren in Vermummungen nachzubilden. hängt die "Posterlijagd' (M. 886), wobei die Posterligeiß in besonbern Schlitten statt in Schiffen mitgeführt wurde, Roch. Gl. II, 37, das Perchtellaufen in den "Rauchnächten" (Schmeller II, 12), die auch "Klöpflingnächte' S. 551, "Rumpelnächte' heißen (Schm. III, 91) und das elfäßische "Bechten" (S. 396), wobei es ebenso lärmend herging, noch unmittelbar mit den priesterlichen Umzügen zusammen? Nicht unwahrscheinlich wuste schon das Heidenthum den Zug der wilden Jagd durch nächtliches Getöse nachzubilden; daß man die driftlichen Wächter damit erschrecken wollte, um unterdes den alten Opfern ungestört nachzuhängen, braucht man nicht mit Goethes Walpurgisnacht anzunehmen. Nach Rochholz Mythen 43 heißt die Posterlijagd wilde Jagd, der wilde Jäger im Jura führt den Namen Bergpofter; es ist aber nicht die wilde Jagd als Naturerschei= nung, sondern deren Nachahmung durch die ausgelaßene, Gaben als Beiträge zur Festfeier sammelnbe Jugend gemeint. Sie ist nicht auf das Entlibuch beschränkt gewesen: man kannte sie auch in Luzern und Basel, wo sie des Unfugs wegen abgeschafft ist, während sie in Rheinfelden und Zurzach noch Spuren hinterlaßen hat. Dabei wird an Thüren und Fenstern geklopft oder mit Erbsen geworfen, was den Zusammenhang mit ben unter §. 143 besprochenen Gebräuchen darlegt.

## 142. Stehende Figuren.

Den Umzügen der Götter entsprechen Feste der Menschen, die aber oft nur in Darstellungen jener bestehen, wenn wir davon absehen, daß dabei von Arbeit geseiert, Speise und Trank reichlicher genoßen wird, was schon

mit den alten Opfermalen zusammenhängt. Wie aber babei gewisse Speisen wiederkehren (§. 143), so giebt es auch stehende Figuren des alten Volksschauspiels, die nicht bloß bei diesem oder jenem Feste hervortreten, sondern fast bei allen Aufzügen erscheinen, wenn sie gleich ursprünglich wohl dem Frühlingsfeste gehörten. Einem Burschen wird ein Sieb an langer Stange vor die Bruft gebunden, an der ein Pferdekopf befestigt ist; das Banze ift mit weißen Tüchern verhängt. Anders verfährt man dagegen in Siebenbürgen. Ein alter Bacttrog wird umgekehrt und durch zwei Anaben, die ihn tragen, mit Füßen versehen, ein Pferdekopf davor gebunden und das Banze weiß überzogen. Darauf fest sich der Schimmelreiter, der bald als Christmann bald als Neujahrsmann gedacht wird. So zeigt sich der Schimmelreiter (Ruhn Itschr. V, 472) sowohl zu Weihnachten, Fassnacht und Pfingsten als unter dem Namen des "Herbstpferdes" in den Martinsgebräuchen, ja er wird bei häuslichen Festen, namentlich Hochzeiten, vor-Neben ihm erscheint zuweilen "Ruprecht'; anderwärts heißt so der Reiter selbst, was richtiger sein wird, da Ruprecht (Hruodperaht) Wôdan ist. Nur wo er Anecht Ruprecht heißt, ähnelt er mehr einem Hausgeist; doch sahen wir schon §. 127 den Gott sich mit den Zwergen Eine andere stehende Figur ist der Rlapperbod', welchen Ruhn, Germ. VII, 433, auf Donar bezieht; doch kann diesen auch der fächfische "Haferbräutigam' meinen, ein in Haferstroh gekleideter Buriche, so wie ber Bar', den ein in Erbsenstroh gehüllter Anecht spielt. Dritter, ber eine große Ruthe trägt und einen Aschensack, in welchen er die Rinder steckt, die noch nicht beten können oder unartig sind, heißt am Niederrhein, wo er neben St. Niclas aufritt, "Hans Muff', vermuthlich weil er die Rinder in den Ermel oder Handschuh stecken sollte, die beide ,Muff' heißen. Im Elsaß entspricht "Hans Trapp'; doch erscheint dieser in Begleitung des Christfindes, Stöber ES. 348; ben Namen hat er von feinem stampfenden Auftreten. Beides verräth den Riesen, denn aus Beowulf 2109—2116 (Ettmüller S. 150) sehen wir, daß ihn Grendel auf gut riesenmäßig in den Handschuh zu steden drohte, wie es wirklich Strymir zu Thôrs Beschämung dahin brachte, daß er im Däumling übernachtete, oben §. 83. Dieser dritte bedeutet den bezwungenen Winterriesen; sonst könnten diese häufig zusammen auftretenden Gestalten eine Trilogie umziehender Götter meinen, zumal sie anderwärts durch ,drei Feien' ersest werden. Den Schimmelreiter begleitet nicht selten der Schmied (Boldermann S. 194), der den Pferden nach den Hufen seben muß. Nicht so allgemein verbreitet ist die Darstellung Berchtas oder Berchtolds; doch wird die karnthische Perchtl, der karnthisch=steirische Barthel (Beinhold Weihnachtsp. 9) auf sie zu deuten sein. Berchta heißt auch wohl die Pudelmutter, in Untersteier eiserne Berchta. Im Salzburgischen ist ihre Erscheing schön, sie trägt ein blaues Kleid mit einem Schellenkranze, tanzt d singt. Die oberkärnthische Perchtl ist eher häßlich und furchtbar, sie eingt mit wilden Gebärden umber, verfolgt die Leute und verlangt nder oder Speck, also jedenfalls ein Opfer. Der Schellenkranz erinnert den thüringischen Schellenmoriz. Auf den Dienst des Frô deutende puren sind weniger sicher; doch läßt sich der in der Mittelmark wie zu zris um Fasnacht umgeführte Ochse als sein Opfer verstehen; der üringische Pfingstochse zielt cher auf Wôdan.

Sowohl in Berchtold als in Ruprecht ist Wuotan verborgen; darum gleitet ihn Berchta oder wo sich Christliches und Heidnisches noch naiver ischt, die Jungfrau Maria; in England steht die Maid Marian neben obin Hood. Auch unsere Heiligen, wie St. Nicolaus, ber h. Joseph, die ch der Kalender an gewisse Tage bindet, wurden für vielfache Herab= zungen ihres Wefens durch Erweiterung ihrer zeitlichen Erscheinung ent= lädigt: St. Nicolaus, der Wotan als Nikudr, vielleicht auch den Njördr tirdu) erseten sollte, ward zum Anecht Nicolas, zum Aschen= und Butter= 18; doch erschien er nun auch zu Weihnachten und sogar als berittener eiliger wie sonst nur Martin oder St. Georg auf den Schimmel durften, uhn NS. 402. Birl. Volkst. I, 236. Welcher Gott ober Heiliger in bem terreichischen Krampus, dem schweizerischen vom Fett benannten Schmutli, irischen Rlaubauf, M. 482. 483, steckt, wißen wir nicht; der schwäbische elamärte ift wohl ber mit St. Marting Namen bekleidete Buotan. ach der Aufklärung, die wir durch Alpenb. und M. S. 60 empfangen, äre Klaubauf der nächste Verwandte des Ruprecht und unseres Hans tuff. In dem holsteinischen "Pferdesteffen' will Wolf Beitr. 125 den ro erkennen, auf den er auch S. 124 die niederländischen "St. Nico= asvarkens' bezieht. Allerdings hat St. Nicolaus so wenig mit Schweinen s St. Stephan mit Pferden zu schaffen; dem Fro waren beide heilig. gl. §. 144. So erscheint in Siebenbürgen neben dem Schimmel und r s. g. Steingeiß auch die Abventsau, auch Adventkräm oder Christwein genannt, wo der Bezug auf Frô noch wahrscheinlicher ist.

#### 143. Gemeinsame Gebräuche.

1. Die eigenthümlich beutsche Fastenspeise, derer wir mehrsach gesichten, am Ausführlichsten §. 116, beschränkt sich weder auf den Berchsntag noch überhaupt auf die altheilige Zeit der ersten Zwölften, obgleich eda am Häusigsten vorkommt. In der Mark muß man zu Neujahr irse oder Heringe eßen, im Wittenbergischen Heringssalat, so hat man is ganze Jahr über Geld. Dasselbe verheißt man in Schwaben dem, r zu Neujahr gelbe Rüben ißt. Andere eßen auch neunerlei Gerichte, obei aber Mohnstriezeln sein müßen; in der Uckermark backt man Pelz.

eine Art großer Pfannkuchen, Ruhn NS. 406. 408; im Vogtland heißt der Mehlbrei Polse. In der Steiermark und in der Lausit ist man Karpfen mit Mohnklößen, in Schlesien geräuchertes Schweinefleisch und Bacobst, das s. g. schlesische Himmelreich. In Oberkärnthen werden von den Nudeln auch der Perchtl auf den Tisch gestellt, damit sie davon abbeiße und koste: thut sie das, so verspricht man sich ein gutes Jahr; anderwärts 3. B. in Schlesien, dedt man den Engeln den Tisch. In Schwaben heißen die Zwölften ober die ihnen vorausgehenden drei Adventsdonnerstage (Meier 457) ,Riöpflinsnächte' wegen der Krapfen und Kröppel, die da gebaden wurden, ober weil die jungen Bursche an Thuren und Fensterläben zu klopfen und jene Krapfen (,Rlopfet') zu heischen pflegten. Baiern und Oesterreich wurden die Mädchen am Unschuldigen-Rindertag von den Burschen "gefizt oder gepfeffert", d. h. mit Wachholderruthen gestrichen, wofür sie Pfefferkuchen ober sonst eine Gabe zu entrichten hatten. Dieselbe Speise begegnet aber auch zu Fasnacht : "Wer zu Fasnacht keine Areppel badt, kann das ganze Jahr über nicht froh sein.' Wolf Beitr. 228. "Anudeln und Slackermann", d. h. Alöße und Fische, sind Fassnachtsspeise, Woeste 23. Dabei begegnet auch jene Sitte des "Figens' wieder; nach Lynder 237 wächst davon der Flachs hoch. In der Altmark jagt man einander mit Ruthen aus dem Bette und der "Gestiepte' muß den "Stieper' tractieren, Kuhn NS. 369. Der Zusammenhang mit dem Pfingstlümmel §. 145 fällt von selber auf. In der Neumark ist es Fassnachtsgebrauch, daß die Mägde am Morgen von den Anechten "gestäupt" werden. Hier wird keiner Gabe noch der sonst zu Fassnacht gebräuchlichen Rost gedacht, vielmehr maschen die Anechte am Abend den Mägden die Füße mit Branntwein, wie es in der Altmark den Frauen geschieht, R. 370. Raum kann man sich enthalten, dabei an Odin zu denken, welcher nach §. 90 die Rinda erst mit dem Zauberstab berührt und ihr dann als Wecha die Füße mascht. In der Udermark kommt das Stiepen der Mägde erst am Oftersonntag vor: dafür müßen sie den Knechten am Montag Fische und Kartoffeln geben, R. 370. In der Gegend von Werl und im Waldeckschen beißen die Anechte den Mägden und die Mägde den Rnechten in die Zehen; dafür tractieren sie sich gegenseitig; daneben findet auch ein bloßes Abwischen der Schuhe Statt. In der Grafschaft Mark werden die Mannsleute am Fassnachtsmontag in die Zehen gebißen, am Dienstag die Frauleute: die Gebißenen bewirthen dafür mit warmem Weißbrot und geistigem Getränk. In Iserlohn bleibt es beim Ausziehen der Schuhe oder Stiefel, die dann ausgelöst werden müßen. In England rauben die Jungen am Oftersonntag den Mädchen die Schuhe; am Oftermontag kehrt es sich um. Ruhn WS. II, 128. Der Zusammenhang ber Gebräuche ist offenbar, der heidnische Ursprung hier noch nicht deutlich.

Die ,Wêpelroth' §. 144 wird wieder zu Neujahr ins Haus geworfen, und auch hier ist Bewirthung beabsichtigt, Kuhn NS. 407. Seltsam bliebe die Verbindung der Bewirthung mit dem Schlagen, wenn dieß nicht eine tiefere Bedeutung gehabt hätte. Darauf weist das ,Süntevügesjagen' in Westfalen und der Grafschaft Mark, wo auf St. Peterstag mit dem Kreuz= hammer an die Hauspfosten geklopft wird, die Hucken und Schlangen und Fehmollen (bunte Molche), überhaupt alles Ungeziefer zu vertreiben, Woeste 24. Ruhn WS. II, 119. Auf St. Peterstag fällt der Schluß des Winters, was ben Zusammenhang mit der Sitte des Winteraustreibens (§. 145) verräth. Dabei werden Gaben gesammelt, die wohl ursprünglich in Badwerk bestanden, das in Süddeutschland schon durch seinen Namen mit dem Rlopfen zusammenhängt. Man klopft an um eine Schüßel Rlöpfli oder Anöpfli davon zu tragen. Bgl. den Schluß von §. 141. Doch wird auch wohl ein begerer Zweck behauptet. Zur Zeit der Pest habe man an Thuren und Fenster der Nachbarn geklopft, um sich zu überzeugen, daß sie noch am Leben seien. Klopfan hießen im sechs=. zehnten Jahrhundert von Hans Folz, Rosenplüt u. A. gedichtete Neujahrs= wünsche, die gewöhnlich der Geliebten galten. Die an die Fensterscheibe geworfene Erbse, die bekanntlich dem Donnergott gewidmet war, sollte die Winterstürme verjagen und die befruchtenden Gewitter herbeiziehen.

Das auch zu Pfingsten jene Mehlspeise vorkommt, sehen wir aus dem Liede, das zu Augsburg die den sog. Waßervogel begleitenden Knaben sangen:

A Schüßel voll Knöpfli ist no nit gnua,

A Shüßel von Ruchla ghort o darzua.

So muste der Maigreve bei der Bewirthung der Holzerben ihnen noth= wendig Arehse vorsetzen, welche hier in dem ersten Monat ohne r an die Stelle der Fische (Heringe) traten.

Tiefer im Jahr verschwindet zwar diese Fastenspeise, aber das Erntessesst hat wieder seine Mohnstriezeln und Stollen (K. 398. 399) wie der Martinstag sein Martinshorn (Sommer 161. K. 401) und in den Martinsliedern 33. 40. 43 werden von den Kindern Kuchen und gebackene Fische eingesammelt. In Tyrol but man zu Allerheiligen Krapsen mit Honigs, Mohns und Castanienfüllung, Itschr. f. M. I, 388. Ueberall liegen alte Opfermale zu Grunde, und wenn das Martinshorn auf Wodan deutet, so weist vielleicht die Pferdegestalt der ostsrießischen nüjärskaukjes, der Köpeniker Perekens (Kuhn 405) auf Frô, während Wolf B. 78. 79 die donnerkeilsörmigen Kröppel auf Donar bezieht, bei dem wir jene Fastenspeise schon S. 270 gefunden haben.

2. Die Klöpflinsnächte bei Panzer II, 116 fallen mit jenen Rauch= und Rumpelnächten S. 547 zusammen und die Posterlijagd gleicht sehr

unserm niederrh. "Thierjagen", das aber an keine Jahreszeit mehr gebunden ist, da es nur noch zu einer Art Volksjustiz dient, die gelegentlich geübt wird, wie früherhin wohl zu bestimmter Zeit. Es entspricht genau bem Bairischen Haberfeldtreiben, und hängt also mit dem Chariwari und den Ragenmusiken zusammen. Bei allen dreien pflegen Thierstimmen nachgeahmt zu werden. Bgl. Phillips über den Ursprung der Ragenmusiken Freiburg 1849. Aus dem 6. oder 7. Jahrh. stammt das in unsern Bufordnungen immer wiederholte Verbot corvulum sou vitulum facere, wobei bezeugt wird, daß man sich in Thierfelle hüllte und Thierhäupter aufsetzte: in ferarum habitus se commutant et vestiuntur pedibus pecudum et assumunt capita bestiarum. Phillips 39. Statt vitulum wird auch vetulam gelesen; aber ersterer Lesart steht das Wort chalvaricum zur Seite, das in den Statuten der Kirche von Avignon vom J. 1337 neben Charivari für den Tumult gebraucht wird, den man bei Eingehung namentlich zweiter Chen zu vollführen pflegte, Phillips 5. Eine Verordnung des Bischofs Hugo von Berry vom J. 1338 nennt benselben Tumult Charawall, woraus später Crawall entstand. Die Theilnehmer an dem Tumult erschienen vermummt und zwar in Thiergestalt als Hirsche cervuli, oder Kälber vituli, und wie man aus dem Worte Haberfeld (statt Haberfell) schließen darf, da Haber caper ist, als Böcke, vgl. capramaritum Phil. 7; ja der Name der Ragenmusiken erlaubt hinzuzufügen, als Ragen. Sie ahmten zugleich die Stimmen dieser Thiere nach, wie theils aus dem heutigen Gebrauch, theils aus den Worten tumultuosis vociferationibus, endlich aus dem Worte Chalvaricum, das auf Kälberstimmen zu denten scheint, geschloßen werden kann. Das Haberfelltreiben stimmt aber darin mit unserm Thierjagen, daß es sich nicht wie der Polterabendlärm auf die Eingehung der Che, namentlich nicht wie das Chalvaricum und Charivari auf die zweite Che bezieht, sondern jede zur öffentlichen Runde gekommene Unsittlichkeit im Umgang mit dem andern Geschlechte rügt. Wie beim Chalvaricum ein Anführer der Jugend, Abbas iuvenum, Abbas laetitiae erwähnt wird, mit dem man sich abzufinden hatte, so erscheint beim Haberfeldtreiben ein Haberfeldmeister. Hier werden die Gesichter geschwärzt, wie man beim Charivari falsis visagiis ging, Phil. 8. Dort erhoben die Vermummten dabei einen gewaltigen Lärm, ein gellendes Geschrei, Pfeifen und Zischen, wobei man auf Schüßel, Teller, Glocken und Regel schlug; dieselbe Instrumentalbegleitung findet sich in Baiern wieder, nach Montanus II, 1 aber auch bei unserm Thierjagen; als dabei übliche Tonwerkzeuge nennt er: Beitschen, Regel, Trommeln, Maihörner und Karrenräder: in lettern deckte der mit dieser Kunst vertraute Bauernjunge mit Mund und Wange die Deffnung der Nabe und brüllte dann mit so gewaltigem Stoße hinein, Dontanus bezeugt aber auch die Vermummung in Thiergestalten; auf seine Etymologieen (er zieht Tyr herbei) ist bekanntlich nichts zu geben. Thierjagen heißt der Gebrauch, weil er unter Thierlarven gegen das Hervortreten des Thierischen im Menschen gerichtet war; daher trat auch schon in dem Chalvaricum nach Phil. 9 das Obscöne hervor. In England war die Kahenmusit (rough music) auch gebräuchlich, wenn zwei Eheleute in Unfrieden lebten, oder ein alter Mann ein junges Nädchen heirathete. Bekanntlich hat Shakespeare am Schluß der Lustigen Weiber von Windsor ein Thierjagen auf die Bühne gebracht. Nach den Worten:

Pfui der Lust und Buhlerei! Wollust ist ein Feuer im Blut Ausgeheckt im üppgen Muth, Dann geschürt zu wilder Wuth; Hoch und höher zuckt die Glut. Zwickt ihn, Elben, nach der Reih, Zwickt ihn für die Büberei: Zwickt ihn und brennt ihn und laßt ihn sich drehn Bis Kerzen- und Sternlicht und Mondschein vergehn.

ift die Absicht dieselbe wie beim Haberfelltreiben; und was auf hohes Alter= thum des dargestellten Gebrauchs deutet, das Hirschgeweih fehlt nicht, und wenn es hier der Verführer trägt, nicht der beleidigte Gatte, so ist das eine sehr glückliche Schalkheit: es geschieht ihm zum Spotte dafür, daß er Benem die zugedachten Sorner nicht hat aufsetzen konnen, obgleich Fürth nahe daran war, sich ins Bockshorn jagen zu laßen. Haberfell treiben und ins Bockshorn jagen muß den gleichen Sinn haben: Falstaff, gegen den in diesem Luftspiel ein Haberfelltreiben veranstaltet ift, sehen wir zugleich ins Bockshorn gejagt, wenn es gleich nur das Horn eines Hirschbocks ist, bas sein Haupt bedeckt. Vgl. Fassnachtssp. III, 1518. Beim Haberfelltreiben ward nach Bawaria I, 38. 83 der Berführer der gemordeten Unschuld gezwungen selber mitzumachen, mit= zutreiben: gerade dieß geschieht auch bei Shakespeare. Falstaff, dessen Unfittlichkeit zu rügen die ganze Mummerei Statt findet, spielt felbst eine Rolle, ja eigentlich als Jäger Herne, wenn auch zulett mehr passiv, die Hauptrolle dabei. Ihm, nicht dem Fürth, dem er es zugedacht hatte, werden die Hörner aufgesett; die Frage, ob dieser Ausbruck sich gleichfalls aus unserer Bolkssitte erklärt, muß aber einstweilen noch unent= schieden bleiben, obgleich sie uns schon eine andere, die vom ins Bockshorn jagen, erläutert hat. Das vielbesprochene "Charivari' scheint uns Phillips S. 91 richtig erklärt zu haben, indem er das spanische cara, ital. ciera, französ. chère für Gesicht herbeizog, vari aber aus varius

deutete, wonach denn auf die geschwärzten Gesichter und die falsa visagia der kirchlichen Berbote hingezielt würde. Aus charivari scheint dann Charavall, unser Krawall entstellt. Das Weitere f. in Meinen Anmerkungen zu Shakespeares Luftigen Weibern, Hildburgh. 1869 S. 115. Wir lernen aber hier noch mehr: die Bermummten bilben zugleich die wilbe Jagd nach und dem Falftaff selbst ift die Rolle des wilden Jägers zugetheilt, ber hier als Förster Herne, §. 73 oben, mit großen Hörnern erscheint. Dieser Zusammenhang ist ohne Zweifel alt und echt: es war der Umzug bes wilden Heers, den man nachbildete: der-alte Gott sollte die Strafe des gefränkten Cherechts, der Luft und Buhlerei zu verhängen icheinen. Darum geben sich die Haberfelltreiber für Gesandte Raiser Rarls aus, der im Underberg schlafe. Die Thierfelle rühren aber von geschlachteten Opferthieren her, die in den Zwölften benselben Göttern dargebracht murden, die unter diesen Thierlarven erscheinen. Denn auf die Kalendae Januariae finden wir das alte Verbot, in cervulo und vitulo zu gehen, zuerst bezogen. Aber auch dieser Gebrauch löste sich von diesem Hauptfeste ab und blieb an keine feste Zeit gebunden: das Bolk konnte seine Lynchjustiz, deren Name gewiss auch mit jenen Thierlarven zusammenhängt, üben sobald ihm die Sitte verlett schien. Eine ähnliche Volksjustiz ward geübt, wenn die Frau den Mann geschlagen hatte. Man bectte dem Hause des Chepaares das Dach ab, Lynder 231, oder ließ die Frau auf einem Esel durch die Stadt reiten, Rheinland 101.

Deutlich auf den Umzug weiblicher Gottheiten bezüglich ist die von Montanus (Volksf. 24) bezeugte Meinung abergläubischer Leute, daß die Raten zu Fassnacht Spuren von Anschirrungen zeigten. Sommer 180 hat zuerst auf die Ppernsche Sitte ausmerksam gemacht, an einem Fastenmittwoch Ragen vom Thurme zu stürzen. Nach Wolf Beitr. 187 geschah es zu Christi= oder zu Marien-Himmelfahrt (15. Aug.). Boefte Itschr. f. M. II, 93 hießen die Attendorner Rattenfillers, weil sie sich einst das graufame Bergnügen gemacht, eine Rate mit Rinderblasen vom Thurme zu werfen. Da sei das arme Thier tagelang klagend durch die Luft gefahren. Kuhn WS. 162. Rochh. Sagen 289. Lütolf 347. 561. Nach Sommer 179 stürzte man in ehemals wendischen Gegenden einen mit Bändern geschmückten Bock mit vergoldeten Hörnem vom Kirchthurm oder vom Rathhause: sein Blut galt für heilkräftig in vielen Krankheiten. Nach dem Bisherigen könnte man an eine sinnliche Darstellung des Rakengespanns der Frenja, des Bockegespanns Thors denken, wozu die in jene Jahreszeiten gedachten Götterumzüge Beranlagung geboten hätten. Doch wird von Ppern berichtet, die Ragen seien zum Zeichen, daß man der alten Abgötterei entsagt (?) habe, vom Thurme geworfen worden. Ein Tempel der Diana (Frouwa) ist daselbst nachgewiesen. So kann die allgemein verbreitete Sitte, die dem Donar gesheiligten Eichhörnchen zu jagen (Ruhn 374, Wolf Beitr. 78), was in Deutschland um Ostern, in England um Weihnachten zu geschehen pflegte, als ein Opfer gedeutet werden, aber auch als christlicher Haß gegen die Lieblinge des Heidengottes. Letzteres ist jedoch weniger wahrscheinlich, und so darf man wohl auch das Herumtragen des dem Donar heiligen Fuchses bei der Sonnenverkündigung hinzunehmen. Nach Kuhn Germ. VIII, 433 verfolgt man auf der Insel Man am Weihnachtstage die Zaunkönige: die Federn, die sie auf der Flucht verlieren, bewahrt man sorgfältig, weil sie im folgenden Jahre gegen Schiffbruch das wirksamste Mittel sind.

Diese Gebräuche, beren Verwandtschaft zu Tage liegt, beziehen sich weber auf dieselben Götter, noch auf die gleichen Zeiten des Jahres. Doch kennen wir Frenza als eine Göttin der schönen Jahreszeit und Thôr als einen sommerlichen Gott, und die Rückkehr des Frühlings ist das Thema aller dieser Volksgebräuche. Der Wechsel zwischen Weihnachten und dem vorgerückten Frühjahr wird uns auch §. 145 wieder begegnen und dort seine Erklärung finden.

Rein ganz festes Datum hat auch bas Vorrecht ber Frauen, an einem gewissen Tage einen Baum im Gemeindewalde zu hauen und das dafür gelöste Geld gemeinschaftlich zu vertrinken. Alsatia 1852 S. 130. In der ganzen Eifel geschah das zu Weiberfassnacht (Donner= stag vor Fassnacht); befanntlich haben an diesem Tage die Frauen das In Weilheim bei Tübingen hatte der ,Weibertrunk', der Regiment. von dem verkauften Baume beftritten ward, alle Jahre im Frühling um die Zeit Statt, wo man die Eichen fällt und abhaut, Meier 379. In Dornhan in Schwaben durfte jede Frau am Aschermittwoch einen Schoppen Wein trinken, den die Gemeinde bezahlen muste. Es hieß, an die= sem Tage seien die Weiber Meister. Denselben Sinn hatte wohl auch der Spruch von Maria Sif gehabt. "Das kommt aber daher: In uralten Zeiten soll einmal eine Gräfin durch Dornhan gefahren sein, und weil sich da die Weiber an ihren Wagen spannten und ihn zogen, so hat sie zu Gunsten der Weiber diese Anordnung getroffen und der Gemeinde die Verpflichtung auferlegt', Meier 377. Der Wagen läßt sich auf den der Nerthus, das Schiff der Isis oder ihren Pflug deuten, obgleich diesem nur Jungfrauen vorgespannt wurden. Im Uebrigen ver= gleicht sich die S. 378 besprochene Sage bei Sommer 149, wo eine Rönigin Elisabeth oder eine Gräfin von Mansfeld ein ähnliches Fest auf Himmelfahrtstag geftiftet haben follte. Nach Memminger (Wolf Beitr. 190, Meier 424) war es eine Gräfin Anna von Helfenstein, welche es anordnete, daß in Blaubeuren jährlich am Johannistage ein Eimer Wein unter die Jugend vertheilt murde. Unter diesen Gräfinnen und König innen sind Frühlingsgöttinnen zu verstehen, deren Minne getrunken werden sollte, oder von deren Umzügen jene Feste herrühren. Bgl. Birl. Volkst. II, 102. Roch andere Tage anerkannter Frauenherschaft verzeichnet Roch. Gl. II, 293. So erzählt man im Eichsfeld (Heiligenstadter Programm von 1864) von dem Fröuwechen von England, die ihren erschlagenen Gemahl suchen ging. Waldmann deutete sie richtig auf Frenza. Vermächtnisse kennt man nicht von ihr; aber sie soll den Strom dei Biberstadt, dessen Bette noch zu sehen ist, unter die Erde gezogen haben, was ihren Beinamen ,von England' auf die Unterwelt zu deuten begünstigt.

Lynder weiß 174, 224 von jährlichen Spenden, die eine Landgräfin und ein Fräulein von Boyneburg verordnet haben foll, vgl. Gr. DS. 10. Ein Vermächtniss einer andern Landgräfin f. W. Müller NSS. 6, 3. Eine thüringische Fürstin schenkte ben Ofthäusern und den benachbarten Dörfern Gemeindewaldungen, Witschel 317. Ein gnädiges Fräulein von Niederstetten soll unter der Bedingung, daß man sie mit filberner Schaufel und silberner Haue begrabe und ihr ein ewiges Licht brenne, den Hartwald sieben Ortschaften vermacht haben, zu denen Niederstetten und Oberstetten auch gehörten. Die Strecke Walbes und Landes ist so groß, daß die sieben Schäfer der sieben Ortschaften hüten können ohne einander zu gewahren. Birl. Bolkst. II, 187. Ein anderes Ebelfräulein vermachte den Marbachern den großen Wald bei Rielingshaufen unter fast gleicher Bedingung, Birl. Volkst. 248; ein brittes den Hildesheimer Bald, unter Bedingungen, die an die Stiftungen der drei Schwestern §. 105 erinnern, Müller NSS. 26. Sehr häufig sind Stiftungen von Abendglocken an einen geschenkten Wald geknüpft, in dem die Stifterin sich einst verirt hatte; Beisp. bei Panzer I und W. Müller NSS. 26. 32. 33. Aud von der oben S. 378 erwähnten Königin Reinschweig sollen Stiftungen herrühren. Wie Frenja um den entschwundenen Odur verließ sie England und schiffte mit ihren Jungfrauen wie St. Urfula übers Meer nach Deutschland, die Seele ihres Gemahls aus dem Hörselberg zu erlösen. Unter den drei Schwestern begegneten uns schon S. 348. 350 verfolgte Gräfinnen, die wir gleichfalls der Frenja verglichen haben. Ueberhaupt gehören die brei Schwestern mit den von ihnen gestifteten Andachten (Andachten werden zu 3, 7 ober 9 gestiftet), Lynder 196, Bigilien und Placebos hieher, vgl. auch die bei Müllenhoff 54 Burenklaes genannte, jährlich am 2. Donnerstag vor Weihnachten gehaltene Festmalzeit. Hier ist es zwar nur die Magd einer Gräfin, welche die Stiftung veranlaßt; aber die Legende der Gräfin Itha von Toggenburg, deren zweite Hälfte Schiller erzählt, ist auf sie übertragen und Itha gehört gleich der Königin Reinschweig zu den duldenden Frauen, welche nach §. 91

oben auf Frigg zurückgehen. Unerwähnt soll hier auch die Hergothe nicht bleiben, "beren Bild" nach Joh. v. Müller II, 7. S. 186, "oben in der alten Stadt Bregenz noch geehrt wird". Dencks (Jahrb. XIX, 30) hörte sie Ehren Jutta nennen und hielt ihr Bild, das Andern eine keltische Epona scheint, Rochholz Glaube II, 300, für St. Martin, der den Bettler beschenke. Sie soll Bregenz bei einem Uebersall der Appenzeller gerettet haben. Panzer II, 56. Aber Stadtrettungen, wie auch bei Basel eine vorkommt, verdienten eine besondere Betrachtung. Sie gehen, wenn sie durch Weiberlist geschehen, auf die langobardische Stammsage zurück; gewöhnlich hat dann auch das weibliche Geschlecht ein Vorrecht in Kirche und Schule. Rochholz a. a. O. 310 st. Aber selbst von Männern werden solche Schenkungen erzählt, so NSS. 5, wo der Herr von Hagen spricht:

Bon Hagen bis an den Rhein Was ich da sehe das ist mein.

und 50, wo nicht wie gewöhnlich Nonnen (§. 106 Schluß), sondern Mönche Stiftungen machen. Vgl. auch 70.

## 144. Festfeuer.

Auch die festlichen Feuer, welche bald auf Bergen, bald in der Ebene gezündet zu werden pflegen, fallen in sehr verschiedene Zeiten des Jahres. Um Befanntesten sind Weihnachtsfeuer, Ofterfeuer, Johannisfeuer, Martinsfeuer, neben welchen noch das Nothfeuer in Betracht tommt, das an keine bestimmte Zeit gebunden, gegen ausgebrochene Seuchen gezündet wurde. Grimm 1200 leitet sie alle auf heidnische Opfer zuruck, womit stimmt, daß Blumenkränze, neunerlei Kräuter, ja Pferdeköpfe in die Flamme geworfen wurden; bei den Slaven auch ein weißer hahn. Fast von allen erwartete man wohlthätige Wirkungen: das Korn gedieh so weit man sie leuchten sah, Ruhn MS. 313, die auf die Felder aus= gestreute Asche vertilgte das Ungeziefer, der vom Nothfeuer aufsteigende Rauch galt für heilbringend: Obstbäume wurden davon tragbar und Nege fangig, M. 574; man sprang über die Flamme und so hoch der Sprung, so hoch wuchs der Flachs, Panzer 210. 216; man glaubte sich auch sel= ber zu reinigen und trieb das Bieh hindurch, weil das vor Krankheit und Beherung sicherte wie die Asche Biehkrankheiten heilte, die angebrann= ten Holzscheite vor Sturm und Ungewitter schützten, die beim Pfingstfeuer gekochte Speise vor Fieber bewahrte, M. 576. In der heidnischen Zeit fiel das erste durch das Nothfeuer getriebene Stud Bieh den Göttern zum Opfer; in der dristlichen traten die Heiligen an die Stelle. Wolf B. I, **220.** Ruhn WS. II, 158.

Der heidnische Ursprung dieser Feuer ist nicht zweifelhaft: sie sind

ben urverwandten Bölkern gemein und älter als das Christenthum, das sie erst abzustellen versucht, M. 570. 588, dann sich angeeignet und geleitet hat; doch gingen sie nie ganz in die Hände der Geistlichkeit über, M. 591. Die weltliche Obrigkeit nahm sie früher gleich dem Umziehen des Isisschiffes als althergebrachte in Schutz; in den letzten Jahrh. hat eine löbliche Polizei sich glücklicherweise vergebens bemüht, dem Bolk auch diese, nach dem Erlöschen der heidnischen Erinnerungen unschuldigen Freuden zu verleiden.

Johannisseuer sei unverwehrt, Die Freude nie verloren: Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren. Goethe.

Aller Verbote, von dem in der Liptinischen Synode 743 an, ungeachtet wurde noch 1842 in Gerterobe (Eichsfeld) ein Nothfeuer gezündet. Beiligenstadter Progr. von 1864. Bgl. auch Fromm im Archiv für medlenb. Landeskunde 1864. 535. Schwieriger ift die Frage nach dem Sim dieser über ganz Europa reichenden Gebräuche. Auf eigentlichen Feuercultus könnten die Nothfeuer deuten. Alle Heerdfeuer wurden geloscht und durch Reibung ein fog. wildes Feuer-gezündet, dem man größere Rraft zutraute als ber abgenutten, von Scheit zu Scheit fortgepflanzten Beim Johannisfeuer sind die Spuren am beutlichsten, daß auch sie Nothfeuer waren, d. h. auf feierliche Weise neu gezündet wurden, um das Jahr über an ihrer heiligen Flamme die Heerdfeuer erhalten Auch beim Osterfeuer kommt Aehnliches vor, nur daß zu können. man die Ofterflamme mit Stein und Stahl weckte und das Volk sie dieser profanen Zündungsweise wegen von dem echten Feuer unterschied, M. 583, von dem die Sage ging, daß es wärme aber nicht verbrenne, Montanus 127, gleich jenem, womit Christus nach einem deutschen Märchen gedroschen haben sollte. Auch die Kirche segnete am Rarsamstag das neue Feuer (ignis paschalis), nachdem das alte zuvor gelöscht wor-Der Ritus war nicht überall gleich; doch bezeugt Binterim Denkw. V, 215 feierliche Zündung durch Arnstalle und Brennspiegel, Jest gilt der Kirche die Zündung mit Stahl und Stein schon für feierlich. An dem so gewonnenen Feuer ward dann die Ofterlege (cereus paschalis) zuerst angebrannt, die hienach das Jahr über bei jedem Hauptgottesdienste brennen muste. Von diesem heiligen noch in dem s. g. ewigen Licht das ganze Jahr forterhaltenen Feuer holten am Oftersonntag die Gemeindeglieder, um das ausgelöschte Heerdfeuer wieder anzuzünden. Lexer in Wolfs Itschr. III, 31. Leopr. 172. An bem von ihr tropfenden Wachse und den sog. Ofterkerznägeln, die ihr zur Zierde dienten, haftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglaube,

obwohl diese wächsernen Zapfen nach Binterim 219 nicht mitgesegnet wurden.

Auf bloßen Elementardienst jene Feuer und die dabei gespendeten Opfer zu deuten, hat für Deutschland Bedenken. Ihr erster Ursprung mag freilich weit über den unseres Volkes und seiner Götter hinausliegen. Bei uns zeigen sie meist Bezug auf die siegreiche Rraft ber Sonne. Bur Hervorbringung des Nothseuers bediente man sich eines Rades mit neun Speichen, das von Often nach Westen gewälzt ein Bild ber Sonne mar. Nach Ruhn Herabkunft 13. 44 ff. bestand die älteste Weise der Feuer= bereitung in dem Reiben zweier Holzer, indem das eine längliche in dem andern so lange herumgequirlt ward bis es in helle Flammen ausbrach. Von dem Gotte felbst nahm man an, daß er in gleicher Weise ben Blit hervorbringe. Da bei der Butterbereitung in ähnlicher Beise verfahren wird, so hat der Volksglaube Manches auf den Gewittergott Bezügliche dabei angewandt wie wir schon in dem rothen Tuch (§. 57) davon ein Beispiel fanden. Auch in der Zeugung sah man ein Gleichniss ber Erzeugung des Bliges und Feuers, Ruhn a. a. O. 70. 74. Bgl. oben In Deutschland selbst ward das Feuer gewöhnlich durch Um= schwingung einer Achse ober durch bohrende Drehung einer Walze in der Nabe eines Rades hervorgerufen. Die Drehung selbst ward baburch bewerkstelligt, daß man um die Achse ober Walze ein Seil legte, welches aufs Schnellste hin und her gedreht ward bis sich das Feuer zeigte. Bgl. Myth. 570 und Rembles Beschreibung (Sachsen in England 294 ff.). Auf die Sonne weisen auch die flammenden Räder, die man bei der Sommersonnenwende von den Bergen rollen ließ: gelangten sie noch brennend in den unten fließenden Strom, so versprach der Winzer sich einen gesegneten Herbst. Die Conzer erhoben dafür von den umliegen= den Weinbergen ein Fuder Wein, gerade wie die Trierer Metger von ben Nonnchen zu St. Irminen. Diese Sitte ber herabgerollten Flammen= räder findet sich auch in Frankreich, und hier wird der Bezug auf die Sonne ausbrücklich bezeugt, M. 587. Der Hinblick auf die Fruchtbarteit der Erde ergiebt sich auch aus jenem Wagenrade, das man unsern Beisthümern zufolge am großen Gerichtstage (Stephanstag), nachdem es sechs Wochen und drei Tage im Mistpfuhl gesteckt hatte, ins Feuer legte: das Gerichtsmal währte dann bis die Nabe ganz zu Asche verzehrt war, M. 578. Radform mit Speichen, ein Bild ber Sonne, hat auch die Wepelroth §. 143, deren von Ruhn aus got. vaips erklärter Name vielleicht von dem friesischen Wêpel Pfüße (Richthofen 1124) herrührt, so daß auch fie im Pfuhl gelegen haben muste. Auch der Christbrand (Christtlot), im Norden Julblock, Julkloben, fr. calendeau (Myth. 494), den man zu Weihnachten anbrennen ließ und später zurückzog und das Jahr

über aufbewahrte, hatte auf die Fruchtbarkeit Bezug, da man nach Monstanus 12 seine Asch auf die Felder streute, nach Schmitz I, 4 Kohlen davon in die Kornbahr legte, damit die Mäuse das Korn nicht beschädigten. Wenn ein Sewitter anzog, legte man ihn wieder ans Feuer, weil der Blitz dann nicht einschlug. Ruhn WS. II, 104.

Hienach konnten diese Gebräuche allen Wefen gelten, die als Feuer-, Licht= und Sonnengötter über die Fruchtbarkeit des Jahres geboten. Dahin gehören aber nicht bloß die Götter der Trilogie nebst allen Wanen; von den zwölf Asen sind so wenige auszuschließen, daß man von den neun Speichen des Rades und den neun Kräutern, die in die Flamme geworfen wurden, auf die Bahl der betheiligten Götter schließen möchte. Auf einzelne von ihnen Bezüge nachzuweisen hält schwer. Doch deutet auf Frenja der norwegische Name Brifing' für das Johannisfeuer, M. 589. Ruhn WS. II, 175. Noch lieber möchte man die Ofter- und Maifeuer auf sie beziehen, wenn ihr nach §. 73 b. die alte Walpurgisfeier galt. Wieder aber stellt sich hier Donar neben fie, ba gerade beim Ofterfeuer M. 582 und dem wenige Tage früher fallenden Judas: feuer (Panz. 212, Wolf 74) die ihm geheiligten Eichhörnchen gejagt wurden. Das Johannisfeuer muß zunächst an Baldur ober Obhr gemahnen; das keltische Bealteine fiel aber mit dem rheinischen Pfultag (§. 92) zusammen schon auf den 2. Mai (vgl. jedoch Weisth. II, 98), und doch wißen wir wie Phol und Beal sich mit Baldur und Bäldäg berühren. Umgekehrt finden sich beim Johannisfeuer wieder Beziehungen auf Donar, da Erbsen bei bemselben gekocht wurden, die sonst Donnerstags=Rost sind, Ruhn 445. Erbsen und Stockfisch am Gründonnerstag Temme, Sagen der Altm. 56. Auf ihn und seinen Blitstral deutet auch das Bolzen= und Scheibenschlagen, das beim Sunwendfeuer, Wolf B. 73, aber auch schon zu Oftern (Panzer 211, Meier 380, Birl. Volkst. II, 60 ff.) am ersten Sonntag in den Fasten getrieben wird. Es heißt auch Scheibentreiben oder Funkenschlagen und der Tag, an dem es üblich ist, der Funkentag, im Rheingau Hallseuer, in Frankreich fete des brandons, Gr. M. 594. Da hier die Liebe die Hauptrolle spielt, indem es der Liebsten zu Ehren:

"Diese Scheiben will ich treiben Ihr zu Ehren, wer wills wehren?"

geschlagen und von dieser durch ein Backwerk, die s. g. Funkenringe, beslohnt wird, so könnte auch an Frô oder Frouwa gedacht werden; doch soll dieß Backwerk auch wohl die Form von Brekeln oder Reilen haben; Weinbeeren dürfen aber dabei nicht sehlen. Es folgt gewöhnlich noch ein Tanz und dann ein Fackelgang durch die Flur, und soweit das Licht sichtbar ist, soweit bleibt die Flur von Hagelschlag und Wolkenbrüchen

verschont. Auf Fro findet sich kaum ein ganz sicherer Bezug in jenem Wagenrad, das am Stephanstage brennen sollte, die Dauer eines alten Opfermals zu bestimmen. St. Stephan sahen wir schon §. 142 im Norden als Patron der Pferde an Freys Stelle getreten, Wolf B. 125. Näheres darüber bei Afzelius II, 88-93. Der holsteinische Pferdesteffen und die schwäbische Sitte, am Stephanstage die Pferde auszureiten (Meier 466), zeigen, daß in Deutschland Aehnliches galt. Anderwärts heißt der Tag ,der große Pferdstag' und ,die Haferweihe'. Um Stephanstage wird den Pferden zur Aber gelaßen, Lütolf 104. 336. M. 1184 wird von St. Stephans Pferde gesagt was in dem Merseb. Spruch von Baldurs, vgl. §. 92. Stepke ist ein Name des Drat, des Teufels und des Haußgeistes, M. 955, Sommer 30, Kuhn 422. Das Rad mit neun Speis chen auf dem in Chilberichs Grabe gefundenen Stierhaupt würde vollen Beweis bilden, wenn wir gewiss wüsten, daß Fro bei uns auch als Sonnengott an Wuotans Stelle trat. Deutlich ist der Bezug des Martins= feuers auf Godan.

Die Feuer sollten vor Hegerei schützen; aber das Zünden solcher Feuer selbst nennt man im Luxemburgischen und in der Eifel , die Hexe verbrennen'. Bormann Beitr. II, 159. Itschr. f. M. I, 89. Dort wird das "Faosens Feier' wie es zu Euren bei Trier heißt, auf Fasnachtsonn= tag gezündet, hier am ersten Sonntag in den Fasten; doch berichtet Müller (Trier. Kronik 1817 p. 153) ein Gleiches für das Luxemburgische. Hier wie dort heißt es auch Burgbrennen' (Burgraub) und jener Sonntag "Burg'= oder "Schoofsonntag'. "Schoof' §. 90 deutet auf die Leichenbe= stattung, und Burg', welchem sich das schwedische eldborg, M. 595, vergleicht, geht sogar auf den Leichenbrand. Eine Burg wird Sig. Rw. III, 62. 63 der Scheiterhaufen genannt, welchen Brynhild für sich und Sigurd anordnet. Daraus erklärt sich auch Lex Sal. 144. 256 (Merkel) chreoburgio für Leichenraub; vielleicht selbst die Schelte herburgium LXIV, wo die erste Silbe wieder aus chreo (funus) entstellt sein könnte. Ausdrücklich ist hier von Hegen (striae für strigae) die Rede, und die Worte ,ubi strias cucinant' könnten vom Verbrennen der Zauberinnen reben, was als Volkssitte uralt ift, wenn auch nicht als gesetzliche Strafe. Gewöhnlich versieht man hier strias nominativisch ,wo die Hegen kochen'. Aber die striae selbst wurden beim Verbrennen gekocht und ihr Fleisch zum Aufeßen hingegeben, weil sie selbst als Menschenfreßerinnen galten. Karl der Große verbot solche Grausamkeit gegen die vermeintlichen Zauberer als heidnisch bei Todesstrafe, M. 1021. Daß bei den Festseuern solche Berbrennungen wenigstens symbolisch fortbauerten, zeigt sich beim "Judasfeuer", wo man sang: "Brennen wir den Judas". Beim Todaustragen ward die Puppe bald ins Waßer geworfen, bald verbrannt, M. 728. . Was dabei von dem ,alten Juden' gesungen wurde, könnte allerdings, wie Finn Magnusen wollte, den alten iötunn (Riesen) gemeint haben. Von dem Juden scheint man bann weiter auf Judas gelangt zu sein. In Freising hieß dieß Feuer , bas Oftermannbrennen', Panzer 213. Ferner zeigt der irische Gebrauch beim Bealteine, M. 579, daß Jemand berbrannt werden sollte. Auch in Spanien ward nach M. 742-die entzweis gefägte ,alte Frau' §. 145 verbrannt. Diese werden wir dort als den Winter erkennen, und so war wohl ber iötunn, ber zum Judas wurde, der Winterriese. So erklärt schon M. 733 die flavische Marzana für die Winterriesin, und M. 742 ist anerkannt, daß bas Berbrennen der alten Frau mit dem Erfäufen des Todes als Winterriefen gleiche Bedeutung Aber auch der Pfingstbut, der Waßervogel und die thüringische Sitte (Sommer 152. 180) ,den alten Mann ins Loch zu karren', was zu Pfingsten geschieht, haben schwerlich andern Sinn. Wir gewinnen also wenigstens für die Fastenfeuer benselben mythischen Gehalt, ben auch die Frühlingsfeste §. 145 bergen. Wenn aber die verbrannte alte Frau, welche in der Eifel, an der Mosel und Saar, die Here heißt, eine Riefin war, so sehen wir das Verbrennen der Hegen aus dem Glauben an übelthätige, zauberhafte Riesenweiber stammen wie §. 129 angenommen wurde. Schon Hyndlul. 45 droht Frenja die Riesin Hyndla mit Feuer zu umweben. Eine Here wird verbrannt RM. 193. Daraus ergiebt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen den Frühlingsfeuern, welche die Heze, den Judas, den Oftermann, also eigentlich den Winter zu verbrennen gezündet werden, wenngleich auch zu Ehren der Frühlingsgottheit, und dem Johannisfeuer, das zur Heiligung des Heerdfeuers, und gleich dem Nothfeuer zur Erzeugung eines frischen von dem Gotte des Bliges selbst gesendeten kräftigen Feuers bestimmt war. Das Johannisseuer half den Sieg des Lichts und der Lichtgötter vervollständigen, indem nun die ohnedieß kurze Nacht durch das gezündete Licht in vollen hellen Tag verwandelt wurde. Durch diese gottesdienstliche Handlung kam man den Göttern gleichsam zu Hülfe. Die Nacht ward gänzlich verbannt und den lichtscheuen, ungeheuern Mächten der Finsterniss die lette Zuflucht geraubt, daß sie versteinern, ,in Stein springen' musten. Darum hat die Asche dieses Feuers und alles was davon übrig war, die Flamme des Heerdfeuers selbst, die von ihm herrührte, befruchtende, segnende, schützende Rraft: es ist der Segen der gottesdienstlichen Handlung, wie uns der Segen des Opfers schon öfters begegnet ist. Die Sitte schreibt sich aus einer Zeit her, wo es noch schwer war, Feuer zu zünden, wo es durch Reibung zweier Hölzer mühsam hervorgelockt werden muste, was jährlich von der ganzen Gemeinde unter Anrufung des Gottes auf altfeierliche Weise geschah, worauf dann Jeder sich seine Scheite mit nach Hause nahm und das so gezünbete neue Heerdseuer das Jahr über sorgfältig hütete. Daß dieser Unterschied ein wohlbegründeter ist, zeigt, daß man die Asch, des Ostersfeuers nicht auf die Felder streute um sie fruchtbar zu machen, sondern in den Bach goß. Bon der Asche der verbrannten Riesin fürchtete man Nachtheile, und wenn bei der Hegenversammlung auf dem Blocksberge der große Bock, d. h. der Teufel, sich zu Asche brannte, und diese Asche von den Hegen auf die Felder gestreut wurde, so thaten sie es eben um zu schaden. So sehen wir auch im Rudlied die reuige Ehebrecherin, die den Tod ihres besahrten Gatten verschuldet hat, bitten, ihr Leichnam möge vom Galgen genommen, verbrannt und die Asche ins Waßer gestreut werden, weil sie besorgt, durch Ausschütten in die Luft möge davon Dürre und Hagelschlag hervorgebracht werden:

ne iubar abscondat sol, et aer neget imbrem, ne per me grando dicatur laedere mundo Daß nicht Sonne den Schein, nicht Regen die Wolfe versage, Nicht Wer glaube, ich habe der Welt durch Hagel geschadet.

Eine britte Classe dürfte man für die Michels= und Martinsfeuer an=
nehmen. Wie diese Herbstfeste aus alten Dankopfern für reichliche Ernte
hervorgingen, so wird man auch die Feuer dabei zum Danke gezündet
haben. Ober man wollte, was wahrscheinlicher ist, auch hier die Leichen=
feier des Jahresgottes begehen, dessen Ueberreste man den Flammen über=
gab, wie das ohne Zweisel der älteste Sinn des Johannisseuers war, da
wir wißen, daß Johannes an Baldurs Stelle trat, dessen Leichenbrand
die Bewohner des Binnenlandes sich wohl nicht auf dem Schiffe dachten.

Daß man bei den Nothseuern ein Opferthier verbrannte, wird durch eine Meldung bei Schmitz 99 wahrscheinlich, wonach bei Seuchen ein gefallenes Thier verbrannt und dann die noch gesunde Heerde an diese Stelle getrieben wurde. So kümmerlich dieser Rest der alten Sitte sei, so mag er doch einen Rückschluß darauf verstatten.

Bei der Teufelverbrennung bediente man sich gewisser Hölzer, wie schon Tacitus wuste, wahrscheinlich Dörner (§. 148 u.); etwas Aehnliches scheint bei dem Osterseuer Statt gehabt zu haben, wenn Grimm M. 583 bei Lehner richtig Bocksthorn als Name des Osterseuers gelesen hat. So warf man auch in das Johannisseuer gewisse Kräuter und Blumen, als Beisuß und Eisenkraut. M. 585.

## 145. Commer- und Winterfeste.

Wie der Tag mit der Nacht, so beginnt das Jahr mit dem Winter. Altdeutsche Calender laßen diesen mit St. Clemenstag (23. Nov.) anheben: das thut auch der nordische, der den Tag mit dem Anker bezeichnet, sei es weil St. Clemens mit dem Anker am Halse ins Waßer geworken ward, ober weil an seinem Tage die Schiffe im Hafen liegen musten. St. Clemens gilt für den Patron der Schiffer; von Ulers Schiff ist mehrfach die Rede gewesen, und Runencalender, die den ersten Wintermonat unter Ullers Schutz stellen, fügen dessen Ju dem Anker des Heiligen. In Deutschland galt hier und da schon Martinstag (11. Nov.) für Winteransang; auch die gallicanische Kirche begann mit diesem Tage die Adventzeit (Vinterim l. c. 167), "St. Martin macht Feuer im Camin," das Martinsmännichen hüllte sich in Stroh und mit Martini beginnt ein neues Pachtjahr. Bgl. meine Martinslieder, Bonn bei Marcus 1846. Am Martinstage sahen wir oben die Fastenspeisen wieder hervortreten, während die christlichen Adventscste erst mit dem ersten December anheben. Die Martinsseuer sollten vielleicht die Wiedergeburt des jetzt verdunkelten Sonnenlichts verheißen. Wie hernach der Advent, so scheint schon diese Zeit den Heiden eine Vorbereitung auf das Julsest, wo die Sonne sich verzüngte und nun auch das natürliche Neujahr eintrat.

Mit Nicolausabend beginnt eigentlich die Weihnachtszeit, die in ihrer weitesten Ausdehnung einen ganzen Monat (6. Dec. bis 6. Januar) ausfüllt. Es ist das Vorfest der Wintersommerwende, in manchen katholischen Gegenden den Kindern ersehnter als Weihnachten selbst. St. Nicolaus (s. oben §. 142) kommt den artigen Rindern Backobst und Zuckerwerk in den ausgestellten Schuh zu streuen auf dem Schimmel geritten wie einst Wodan, in der Begleitung, welche wir dort besprochen haben; hier und da, wo er ohne Begleitung erscheint, wird der Name Hans Trapp ihm selber beigelegt, von dem stampfenden Auftreten seines Rosses. Darum findet man an Nicolauskirchen Hufeisen eingemauert: auch wird das Festbrot in Form von Hufeisen gebacken. Wir kennen St. Niclas schon aus §. 126 (S. 446) als Schifferheiligen; aber auch die Heerden scheinen nach Lasicz unter seinem Schutz zu stehen; in der Schweiz ist er Patron der Sennenbruderschaften und Alpgenoßen, die an seinem Festtage mit aufziehen: daraus folgert Rochh., daß er in eine heidnische Verwandtschaft mit dem Gotte Fro gebracht sei. Die Bäcker verehren ihn nur, weil er ihnen zu backen giebt. Daß er jetzt namentlich die Wünsche der Kinder zu erfüllen kommt, fließt schon aus seiner driftlichen Würde als Kinderbischof. Den Beruf die unartigen Kinder zu strafen, überläßt er seinen Begleitern Hans Trapp, Hans Muff oder Ruprecht. ist es, wenn in österreichischen Dörfern ber Sunnenwendfeuermann auf dem golde Rössl den Kindern Gaben aufs Fenstergesims legt. In andern Gegenden erscheint der Schimmelreiter erst in den Zwölften wieder, nachdem er als Herbstpferd (§. 142 S. 548) schon in den Martinsgebräuchen aufgetreten mar.

Das Julfest hat eine doppelte Seite: einmal ist es die dunkelste Zeit

des Jahres, wo alles Leben zu starren, alle Säfte zu stocken, die Erde selbst der Haft der Winterriesen verfallen schien. Aber zugleich wird die Sonne wiedergeboren, die den neuen Frühling bringen soll, und wenn jett schon Holda und Berchta ihre Umzüge halten u. s. w., so können wir uns das nur aus der Ahnung, der zuversichtlichen Hoffnung ihres rudkehrenden Reiches deuten: die Phantasie nimmt schon jest vorweg, was erst fünftige Monate bringen sollen. Darum wird beim Mitwinteropfer §. 134 die Minne der Götter wie anderer Abwesenden getrunken, denn eigentlich hätten wir sie doch jest als in der Unterwelt weilend zu denken. Was die Mythen in diese Zeit setzen, ist eine stürmische Braut= werbung, eine Verlobung: Gerba verheißt sich dem Freyr nach drei Nächten, worunter drei Monate zu verstehen sind: ihre Vermählung soll im grünen Haine Barri begangen werden: auf Walpurgistag haben wir §. 73 für Deutschland die Hochzeit des Sonnengottes mit der Erdgöttin angesett. Hieraus mag sich auch erläutern, daß wir am Julfest bei Bragis Becher Gelübde abgelegt sehen, die sich auf künftige Vermählung beziehen: Hel= gafwida I, 32 gefteht Bedin seinem Bruder Belgi:

Ich hab erkoren die Königstochter Bei Bragis Becher, deine Braut.

Häufiger beziehen sich diese Gelübde auf fühne Thaten: davon ist §. 134 S. 512 gehandelt, vgl. auch §. 100 S. 324. Sie sollten innerhalb des eben beginnenden Jahres in Ersüllung gehen: dieß drückte man damit aus, daß man die Hand auf das Haupt des Ebers, das Bild der eben neu geborenen Sonne legte, vgl. S. 324. Als ein anderes Bild der Sonne kennen wir schon den Hirsch; auch dieser wurde zur Julzeit gesopfert; auch sahen wir §. 143, 2, daß man sich in die Haut des Hirsches oder anderer Opferthiere zu hüllen pslegte. Doch ward wohl auch bei dem Fest der Sommersonnenwende der Hirsch geopsert, wie aus den s. g. bacchanalia cervi, dem jährlichen Hirschesen des Raths zu Frankfurt (1497. 1498) hervorgeht.

Die vielsach fruchtbare Anschauung Ruhns, daß die Weihnachtsgesbräuche als Vorspiel zum Sommerempfang anzusehen seien (Zeitschr. V, 490), steht sowohl hiemit als mit seiner schon §. 73 angenommenen Ansicht über die andern Zwölsten im Einklang; auch hat es sich uns oben bei der Erwägung der stehenden Figuren wie der gemeinsamen Gebräuche, wozu auch die Festseuer gehören, bestätigt, und bei der Bestrachtung der Frühlings= und Sommergebräuche werden wir von Neuem gewahren, daß sie nicht nur unter sich übereinstimmen und die gleiche Bedeutung haben, sondern im Wesentlichen, wenn auch schwächer, schon zu Weihnachten hervortreten.

Weihnachten hießen nach Beda die Angelsachsen Modraneht, id est

matrum noctem, wozu Grimm GDS. bemerkt, ihm fielen babei Heimballs neun Mütter ein, also das Fest seiner wunderbaren Geburt. Mutternächte können auch die ganzen Zwölsten heißen, weil sie gleichsam die Mütter der zwöls Monate des Jahres sind, deren Witterung sie vorbilden sollen. An der Weihnacht hatten aber noch andere Götter Theil, zunächst, weil es das Fest der wiedergeborenen Sonne war, die Sonnengötter, also Freyr, dann Baldur als Bäldäg; da aber Baldur bei Hel ist, sein Rächer Wali, das erneuerte Licht. Jedoch können auch Baldur und der gleichfalls jetzt bei Hel weilende aber doch in den Stürmen der Mitternächte einherbrausende Odin nicht fern gehalten werden. Ja alle Sötter ragen in diese Zeit hinein, man empfindet ihre Nähe; wird doch sogar gewarnt, den Namen des unheimlichen Wolses in den Zwölsten nicht auszusprechen, weil er sonst herbeikomme.

In den zwölf Nächten (twelve nights) von Weihnachten bis Berchtentag schien die Sonne auf ihrem tiefsten Stande auszuruhen bis sie ihren Lauf wieder aufwärts wandte. Darum durfte in der hochheiligen Zeit der Zwölften nichts rund gehen (was namentlich auf das Spinnen und Fahren bezogen wird), sonst würden die jungen Zuchtfälber den "Swymel" bekommen. Ruhn WS. 112. M. 248. Man darf auch nicht dreschen, nicht baden, nicht misten noch waschen, sonst bekommt das Bieh Läuse. "Wer den Zaun bekleibet (beim Trodnen ber Bafche), muß ben Rirchhof bekleiben. In den Zwölften darf kein Flachs auf dem Rocken bleiben, sonst kommen die Heiden (Zwerge) und spinnen ihn ab. Wenn in den Zwölften nicht abgesponnen ist, so kommt Fru Waud, Fru Gode, Fru Frick, Fru Fuik, Fru Freen, Fru Herke, Fru Wolle, Fru Holle u. s. w. und verunreinigt den Rocken. Ruhn NS. 412 ff. Wenn man in den Zwölften spinnt, so kommen die Motten in das gesponnene Garn. Daraus erklärt sich, wenn sie nicht mit Muot zusammenhängt, jene Frau Motte bei Sommer, Nr. 8; daher wohl auch das in Lichtenberg bei Berlin jährlich begangene Mottenfest. Die Motten sind wie andere Schmetterlinge Elben im Gefolge der Göttin. Eggen und Pflüge darf man nicht im Freien stehen lagen, damit sich nicht Hackelberg mit seinen Hunden barunter verberge.

Im Siegenschen heißen die Zwölften die hilligen Tage wie schon Karl der Gr. den December mit Bezug auf die Weihnachtszeit Heilagmanoth genannt hatte. Wir sahen schon, daß in den Zwölften der Calender für das ganze Jahr gemacht wird: wie sich in diesen zwölf Tagen das Wetter verhält, so wird es in den folgenden zwölf Monaten sein. Darum heißen sie Lostage. Wenn der Wind in den hilligen Tagen so recht in den Bäumen geht, so giebt es ein fruchtbares Jahr. Ruhn a. a. O. Geht zu Weihnachten ein starker Wind, so sagt man in

Schwaben, die Bäume rammeln. Birl. I, 466. Werden die Eiszapfen recht lang, so wächst auch der Flachs lang u. s. w.

Warum zieren wir den Weihnachtsbaum? Warum veröben wir den Wald und verpflanzen die immergrüne Fichte in unfre Prunksemächer? Warum bestecken wir sie mit tausend brennenden Lichtern, warum behängen wir sie mit Süßigkeiten und legen Geschenke darunter als hätte sich das Bäumchen gerüttelt und geschüttelt und diese Gaben als seine Früchte herabgeworfen?

Das Christinden, heißt es, hat diese Geschenke gebracht. Schon recht, wir verdanken sie ihm, wir empfangen sie am Feste seiner Geburt; aber bedurfte es des Fichtenbäumchens sie darzureichen, bedurfte es der tausend Lichter, sie zu beleuchten?

Nicht immer war seine Erscheinung von so stralendem Glanze besgleitet. Als es zu Bethlehem in der Arippe lag, zwischen Ochs und Eselein, war es selbst nur von einem spärlichen Lichte beleuchtet, wenn gleich der Stern der Weisen über der niedrigen Hütte stand.

Schaut hin, er liegt im finstern Stall, Des Herschaft gehet durch das All; Da Nahrung vormals sucht' ein Rind, Da ruhet jest der Jungfrau Kind.

Diese Aermlichkeit seiner ersten zeitlichen Erscheinung stimmt wenig zu der Pracht, mit der wir jett seine Geburt begehen, und jedenfalls, worauf es uns hier allein ankommt, findet der bekränzte, mit Gaben behangene, mit Lichtern besteckte Weihnachtsbaum hier seine Erklärung nicht. Wo sollen wir sie denn suchen? wie ersäutern wir uns eine Sitte, die jährlich viel tausend Kinderherzen entzückt, deren Freude doch auch der Erwachsenen Antlitz wiederstralt? Das heidnische Fest der Sonnenswende, das allerdings genau auf diese Zeit siel, bietet doch nichts auch nur entsernt Aehnliches dar. Da ward der Sühneber, das Bild der sich erneuernden Soune, aufgetragen, und die Männer legten ihre Hände barauf und gelobten bei Bragis begeisterndem Becher im Laufe des eben beginnenden neuen Jahres irgend eine kühne That zu vollbringen, würdig im Gesange Bragis, des Gottes der Dichtsunst, fortzuleben. Von dem bekränzten, bebänderten, lichtstralenden, immergrünen Baum keine Spur!

Und dennoch ist dieser Gebrauch deutschen Ursprungs und wenn er mit dem deutschen Heidenthume zusammenhängt, so ist das kein Grund ihn zu verschmähen: verschmähte doch auch das Christkind die Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen, nicht, die ihm heidnische Könige, die Weisen des Morgenlandes, als Eingebinde zu Füßen legten. Und

dürfen wir uns für so viel stralenden Glanz nicht auf Luthers Worke berufen?

Das ewge Licht geht da hinein Und giebt der Welt ein'n neuen Schein; Es leucht't wohl mitten in der Racht Und uns des Lichtes Kinder macht.

Bekannt ist uns der Waldeultus der Germanen und wie den Semnonen ein Wald so heilig war, daß man ihn nur geseßelt betreten durfte und der zufällig zur Erde Gesallene nicht wieder ausstand, sondern sich hinaus wälzen ließ; bekannt wie ein verwundeter Sachse sich in den heiligen Wald tragen ließ um daselbst zu sterben oder Heilung zu sinden. Echt deutsch ist auch die Liebe zum Waldleben, die sich noch darin aussspricht, daß wir den Tod Freund Hain nennen, weil im Haine, in der Nähe des Waldheiligthums die sterbliche Hülle zu ruhen pflegte, worauf noch jene Stelle der Edda deutet:

Du giebst den Grabern zu guten Ramen, Wenn du sie Balder-Wohnungen nennst.

Die Verehrung des Waldes überhaupt galt doch vorzüglich einzelnen, uralten Bäumen, ja in der altesten Zeit, als es noch keine von Menschenhänden erhaute Tempel gab, mochte der Baum, deffen Laub und Zweige der Gott durchwehte, zugleich dem Priester des Gottes Aufenthalt gewähren, wie von der h. Edigna gemeldet wird, daß sie in einer hohlen Linde ein buffertiges Leben führte, und wie jener Rinderftamm, der in Rönig Sigmunds Halle stand und fie mit ihren Zweigen überwolbte, wahrscheinlich auch hohl war und das junge Chepaar, bei deffen Hochzeit von ihm gemeldet wird, in der Nacht aufnahm, nicht anders als der im 23. Buch der Obyssee erwähnte, "weitumschattende Delbaum' das Ronigspaar von Ithaka. Dieser Kinderstamm gleicht auffallend der Weltesche Aggdrasil, die über ganz Walhalla, die Wohnung der Götter, ihre Zweige breitete. In diesem Weltenbaum hatten wohl die Nornen ihren Saal, wie ein alter hohler Baum dem Marientind zur Wohnung diente und in der spanischen Romanze die Rönigstochter auf dem Gichenwipfel saß und den ganzen Baum mit ihren Haaren bedeckte. Diese Königstochter erinnert wieder an Idun, die selbst das Laub der Weltesche zu bedeuten scheint, denn wenn sie von ihr herabsinkt, ist der Baum kahl und der Winter eingetreten. Wem fällt aber bei dieser weinenden, schweigenden Göttin nicht Sigune ein, die den erschlagenen Schionatulander auf dem Schoof im Baume sitt und um den Geliebten trauert?

Wenn jene Königshalle um den Kinderstamm errichtet war, wie die Götterwohnung um die Weltesche, so waren die ältesten Gotteshäuser wohl aus Holz und Zweigen um den heiligen Baum gefügte Hütten, sehr

§. 145.

einfache Tempel, die sich doch später zu Kirchen, ja zu ganzen Städten erweitern konnten, wie KW. 148 Gott zu dem Teusel sagt: "In der Kirche in Constantinopel steht eine hohe Eiche, die hat noch all ihr Laub', und wie nach der Chronik Erkelenz von einer der Erka, einer deutschen Söttin, geweihten Linde den Namen empfing. Die heiligen Bäume waren aber auch Opferbäume: die Häupter und Felle der geschlachteten Thiere werden an ihnen ausgehängt und wie noch jetzt altehrwürdige Bäume, damit sie nicht absterben, mit Blut gedüngt werden, so psiegte man wohl schon in der heidnischen Zeit den h. Baum, in dessen Laub der Gott rauschte, mit Blut zu besprengen. Der hl. Baum der Langobarden, den St. Barbatus umzuhauen wagte, heißt nach einer Lesart Blutbaum, und in viel späterer Zeit sinden wir eine Blutlinde zu Burgkrauenstein bei Wiesbaden, eine Blutbuche bei Irchel im Kanton Zürich, was freilich auch darauf zielen könnte, daß solche Bäume, wenn sie verletzt wurden, blutige Thränen vergoßen.

Wichtiger noch als die bargebrachten Opfer ist für unsere Betrachtung, daß man die hl. Bäume mit Laub und Blumen bekränzte, wie im Harz noch jett jährlich am britten Pfingstfeiertage geschieht. biefem Kranze, der von Baumzweigen geflochten die Größe eines Wagen= rades hat und die Queste heißt, ift das Dorf Questenberg genannt. Häufiger aber war das dargebrachte Opfer von brennenden Lichtern begleitet, sowohl wenn es am Ufer eines Flußes, am Rande einer heiligen Quelle bargebracht wurde, wovon bekanntlich die Sachsen fonticolae, Quellenverehrer hießen, als wenn die Rerzen, wovon Grimm (615) Beweise beibringt, den heiligen Baum beleuchteten. So hergebracht, ja selbstverständlich scheint aber die Verbindung des Opfers mit den gezün= beten Lichtern gewesen zu sein, daß man sich gewöhnt hatte, jede Gabe, jedes Geschenk ein Licht, eine Rerze zu nennen, wie wir aus zwei Gedichten Walthers v. d. Vogelweide ersehen: das eine bezieht sich auf eine Gabe Herzogs Ludwigs v. Baiern, die dem Sänger durch Markgraf Dietrich IV. von Meissen überbracht murde:

> Mir hat ein Licht von Franken Der stolze Meissner mitgebracht, Das giebt mir Ludwig eigen. Ich kann es ihm nicht danken So schön als er mich hat bedacht: Ich muß mich tief ihm neigen.

Das andre ist an Raiser Friedrich II. gerichtet, der dem Dichter von Italien aus, wo er sich die Raiserkrone holte, ein Geschenk übersandt hatte:

Eure Rerze habt ihr gnädiglich mir zugesendet, Deren Licht die Brau'n versengt hat Allen, die sie sahen u. s. w. Ist dieser Sprachgebrauch auch jett erloschen, so nennen wir doch noch heute jedes Geschenk eine Verehrung, als wär es ein den Göttern dargebrachtes Opfer, und in der ältern Sprache sagte man: "Ich verehre dich hiemit." Auch pstegt die katholische Kirche noch jett zu dem Messopser Lichter anzuzünden. So war es vor 50 Jahren und ist wohl noch heute in Verlin beim Weihnachtsbaum Sitte, dem unerwartet eintretenden Gaste, dem man kein Geschenk bereit hielt, wenigstens einen Wachsstod anzuzünden, den man als ihm geschenkt betrachtete; diese Gabe war dann Licht und Geschenk zugleich.

Das bargebrachte Opfer, die gezündete Rerze galt nicht bem Baume ober der Quelle, sondern dem Gott, dem der Bald, der Baum geheiligt war, dem Flußgott oder Quellgeist, der das Waßer bewohnte oder gespendet hatte. Für jedes dargebrachte Opfer erhofft aber der selbstsüchtige Sterbliche hundertfältigen Lohn und so ift es nicht unerwartet, wenn wir benselben Baum, dem bie Opfer galten, nun auch wieder bescheren sehen, oder Aschenputtel sich die prächtigen Rleider, die mit Silber und Seide gestickten Pantoffeln herabschüttelt. Hieher gehört auch bas Märchen von dem Machandelbom (Wacholder); aber in beiben Märchen begabt jest nicht mehr der Baum, da vielmehr die ihn statt des Gottes in Vogelgestalt bewohnende Seele der verstorbenen Mutter des von der Stiefmutter grausam gemordeten Brüderchens dem gutherzigen Vater die filberne Rette, dem liebenden Schwesterchen die rothen Schuhe herabreicht, die bose Stiefmutter aber mit dem zentnerschweren Mühlsteine zermalmt. In einem dritten Märchen, das ich hier aus Franz Ziskas "Desterreichischen Märchen' 1822 in die Schriftsprache umgeschrieben einrucke, begabt dagegen die den hohlen Baum bewohnende Göttin selbst, die jedoch das Chriftenthum schon in eine Fee verwandelt hat; die Gabe felbst wirkt beglückend nur in der würdigen Hand.

Dieses Märchen erzählt von der stolzen Fichte, in der eine gnädige Fee gehaust haben soll, die auch einmal um die Gemüther der Borübergehenden zu erforschen in Gestalt eines steinalten Weibes unter dem Baume saß und bettelte. Nun wohnte in der Nachbarschaft ein reicher Bauer, der ein abscheulicher Geizhals war. Alle Morgen kam er mit seiner Dienstmagd, einer blutarmen Waise, an der stolzen Fichte vorüber, sein Feld zu bauen. Mitseidig, wie das schöne Mädchen war, konnte es nicht umhin, täglich mit der vermeintlichen armen Frau sein karges Frühstüd zu theisen. Als das der silzige Bauer merkte, schnitt er dem Mädchen sein Brot kleiner und kleiner und weil das gute Kind doch noch theiste, gab er ihm zuletzt gar nichts mehr zum Morgenbrot. Oft muste das liebe Mädchen weinen, wenn es vorüberging, weil es nichts mehr mitzutheilen hatte und manchmal sanden die Arbeitssleute, die hinter ihm gins

gen, die schönsten Perlen auf dem Wege liegen. So standen die Dinge als einsmals der Bauer auf ein benachbartes Dorf zur Hochzeit geladen wurde. Es versteht sich daß er nicht unterließ zu kommen, und weil es auf andrer Leute Unkosten ging, versäumte er nicht wacker zuzugreifen und Bescheid zu thun und machte sich erst gegen 12 Uhr in der Nacht auf den Heimweg. Wie er aber in die Nähe der stolzen Fichte kam, war es ihm als hätte er den Weg verfehlt, denn anstatt der Fichte glaubte er einen herrlich erleuchteten Palast vor sich zu sehen, aus dem ihm Rirchenmusik entgegenschallte und ein Rischeln und Rascheln wie von tanzenden Paaren vernommen ward. Holla, bachte der betrunkene Bauer, die Fee giebt heute was zum Besten: da muß ich auch babei sein, und ging bamit in den erleuchteten Palast. Aber du meine Güte, was sah er? Eine Menge Zwerge um die Fee herum beim Schmause sigen. die Fee war auch gleich so gütig, den Bauer dazu einzuladen. Der ließ sich denn nicht lange nöthigen, sondern gebrauchte weidlich sein Mundwert und schob dabei von dem Schmause heimlich so viel in feine Taschen, daß sie wie Mehlfade von ihm wegstanden. Nach dem Egen begab sich die Fee mit der Schar ihrer Zwerge in den Tanzsaal; der Bauer aber beurlaubte sich, denn er war schwer beladen und bepact und kein Freund vom Tanzen. Er schlenderte also gleich heim, um das von der Feentafel wegftipitte ,Beschei degen' noch frisch gebacken zur Beköstigung ber Sei= nigen verwenden zu können. Aber ba kam er schön an, benn als er es aus der Tasche hervorholte, hatte es sich unterdes in lauter stinkende Ross= bollen verwandelt. Da hätte er vor Bosheit zerplaßen mögen. Unwillig warf er den Unrath seinem Dienstmädchen mit den höhnischen Worten hin: ,da hast bu's und magst es meinetwegen mit dem Bettelweib thei= Bestürzt ging das arme Mädchen damit in den Hof und wollte es in die Mistgrube werfen; aber da hörte es bei jedem Schritt und Tritt einen Kling und Klang und sah in der Schürze ein Schimmern und Flimmern und wie es recht zusieht, liegt da eine schwere Menge blitfunkelnagelneuer Dukaten darin. Außer sich vor Freuden lief es gleich bei anbrechendem Tage zum Fleden hinaus, der guten Fee zu danken, die, wie es sonnenklar war, den Schat ihr hatte zukommen laßen wol-Das erste aber, was ihr da in die Augen fiel, war wieder das steinalte Weib und das gutherzige Mädchen konnte sich nicht enthalten ber vermeinten Armen die Hälfte seines Schatzes zu schenken. schien ihr die Fee, von ihrer Güte gerührt, in ihrer wahren Gestalt, fügte noch viel andre Gaben hinzu und verlieh ihr solche Schönheit, daß es die vornehmste Prinzessin . ausgestochen hätte. Auch stand es taum ein Vierteljahr an, so kam ein bildschöner junger Fürst und machte fie zu seiner gnädigen Frau. Der geizige Bauer aber ist zurückgegan=

gen und bald barauf gestorben vor lauter Neid über bas Gluck seiner Dienstmagb.

In dem altfranzösischen Roman von Durmart le galois aus dem 13. Jahrh. erblickt der Held im Wald einen Baum von unten bis oben voll brennender Kerzen. Aber noch glänzender als diese sieht er in dem Wipfel des Baumes ein naktes Rind sigen. Dasselbe Gesicht hat er gegen ben Schluß bes Romans zum andernmal, es verschwindet aber bald wieder, wobei ihn eine Stimme bescheidet, er werde vom Pabste die Er-Märung desselben erfahren. Diese lautet endlich dahin: ber Lichterbaum bezeichne die Menscheit, die aufwärts gerichteten Lichter die guten, die abwärts gerichteten die bosen Menschen, das nakte Rind Christus. Diese Auflösung erinnert zugleich an den Weltbaum §. 19; wir erkennen aber leicht das Chriftkindchen unseres Weihnachtsfestes, auf beffen beträchtliches Alter die Erzählung deutet.

Wenn auch die heidnischen Cultusgebräuche beim "Julfest' mit unserm Weihnachtsfest wenig Verwandtschaft zeigen, so ist es doch nicht zufällig, daß der heilige Baum gerade zu Weihnachten begabt. Mitten in der Weihnacht, wenn das neue Jahr geboren wird und die Wintersonnenwende sich begiebt, aber auch in der Johannisnacht bei der Sommersonnenwende, steht die Zeit auf eine Weile still wie die im Bogen geworfene Rakete inne zu halten scheint ebe sie, die bisher noch stieg, sich nun allmählich zu sinken anschickt. Es ist gleichsam ein Riß, eine Spalte in der Zeit, durch welche die Ewigkeit mit ihren Entzuckungen und Wundern hineinschaut. Darum wird jest das Waßer zu Wein, darum können die Thiere reden und weißagen, darum wachen die Todten auf, spuken jett alle Geister, steigen versunkene Städte und Reiche empor, bluhen und reifen die Bäume, wie die Jerichorose in der Christnacht blüben foll, darum regen sich die Steine und öffnen sich die Pforten der Unterwelt: wer hinein tritt, kommt vielleicht nach dreißig Jahren wieder hinaus und meint eine kurze Stunde verlebt zu haben. Hier und da ist das was von der Mitternachtstunde der längsten Nacht gilt auf die gan-Anderes findet sich auch von den Solstitien, zen Zwölften erweitert. Aequinoctien und Quatembernächten erzählt, wie auch andere hl. Rächte wie die Walpurgisnacht, die Andreasnacht (die den Mädchen, wenn sie gewisse Formeln gesprochen haben, ihre Zukunftigen zeigt) u. s. w, nicht leer ausgegangen sind. Näher ausgeführt hat dieß Menzel Germ. II, 227 ff. So stand bei Tribur, der alten Kaiserpfalz am Rhein, ein Apfelbaum, der in der Christnacht in Einer Stunde Blätter und Blüthen trieb und Früchte brachte; man nannte seine Früchte ,Dräutleingäpfel' wohl von unseres Herrn (trubtin) Geburtsnacht, Wolf HS. 134. Von solchen Bäumen, die in der Weihnacht Früchte tragen, wird auch aus dem Bogtland gemeldet. Wenn es aber zu Wertheim durch den Schnee grünte (Menzel a. a. O.), so werden wir an Walther 35, 15: der Dürnge bluome schinet dur den sns gemahnt. Es scheint nicht bedeutungslos, daß es gerade ein Tannenbaum war, der als Weihnachts= baum die wiederkehrende Erdtraft symbolisieren sollte: kein anderer war dazu geeigneter, da er die Farbe des Lebens den Winter über bewahrt: daran mag uns der grüne Machandelboom, oder die stolze Frau Fichte in unsern Märchen erinnern.

Man sindet freilich auch Warnungen, in der verhängnissvollen Stunde des Jahreswechsels den Vorhang nicht zu kühn zu lüsten oder von der Kost der Seligen zu genießen. Zu Ottobeuren in der Frongaße vernahm man zu Weihnachten eine wunderbarliche Musik. Jedermann fühlte sich gedrungen die Fenster zu öffnen. Davor warnten aber die alten Leute, weil alle, welche den Kopf hinausstedten, unglücklich würden. Den vollen Genuß hatten ungestraft Diejenigen, die sich mit dem Anhören in der verschloßenen Stude begnügten. P. II, 66. In der Christnacht wird zwar das Waßer in den Brunnen zu Wein; aber Niemand mag zu den Brunnen gelangen, weil die Diebe in dieser Stunde so gefährlich sind. Um 12 Uhr müßen alle Diebe stehlen; zwischen eilf und zwölf hat der Teusel freien Lauf: da dietet er alle Gewalt auf um Seelen zu gewinnen. Birl. a. a. O.

Schon den Heiden schienen die mit der Abnahme des Lichts in Schlaf versunkenen Götter in den Zwölften erwacht ihren Wiedereinzug zu halten, die heidnischen Priester werden diese Umzüge der Götter äußerlich darzusstellen nicht versäumt haben; in der christlichen Zeit traten die Umgänge der heiligen Dreikönige mit ihrem Stern an die Stelle.

Mit dem 21. Dec. beginnen nach Leopr. 205 die "Rauchnächte", beren vier sind: St. Thomas, Weihnachten, Neujahr und Dreikönigsabend, vornämlich aber die erste und lette dieser Nächte. Häuser und Ställe werden nach dem Abendläuten ausgeräuchert und gesegnet; in den folgenden Tagen auch die Weinberge und Felder besprengt. Mit Weihnachten folgen die "Gennächte" (Gönachten, Gebnächte), welche mit Dreikönigsabend schließen: da geht das "Gejaid" am ärgsten, da sollen auch die Thiere wieder reden und die Brunnen zu Wein werden. In Böhmen hießen sie Undernächte, Groh. 203. Gebnächte heißen sie, weil man den Anklopfenden" giebt und das Eßen für die Perchtl auf dem Tische stehen läßt; sonst wurden auch Nudeln auss Hausdach gelegt. "Nidelnächte" heißen dagegen die 7 Nächte vor Weihnachten, besonders aber die Thomasnacht. Nidelnacht fällt mit Klopfnacht u. s. w. zusammen. Nidel ist gestandene Wilchrahm, Birl. Wörterb. 71.

Bu Neujahr war es Gebrauch in Hirsch= und Ralbsfellen umber=

zulausen ober andere Thiergestalten anzunehmen, was Bußübungen schon früher verboten, vgl. §. 143. 2; auch saß man schwertgegürtet auf dem Dach seines Hauses oder an Areuzwegen auf dem Thierfell, um die Schicksale im andrechenden Jahre zu erforschen. Im letten Fall ist ohne Zweisel die Haut eines geopferten Thieres gemeint, weil ein Opfer die Götter geneigt machen muste, die Zukunft zu offenbaren §. 132; es fragt sich nur, warum man sich selber in Thierhäute kleidete. Wahrscheinlich gedachte man die Umzüge der Götter vorzustellen, die in der Gestalt der ihnen geheiligten Thiere zu erscheinen liebten; es galt auch für heidnisch in der Neujahrsnacht durch Dörfer und Gaßen Gesang und Reigen zu sühren. Das nächtliche Anklopsen an die Häuser, das dabei Statt zu haben psiegte, ward späterhin zu einer eigenen Gattung von Reimsprüchen, einer Art Segen benutzt, die man Klopfan nannte, woraus sich ergiebt, daß das vorgestellte Götterheer, wo es anklopste, Segen brachte. Vgl. S. 551.

Der leitende Gedanke dieses und noch der nächsten Feste ist das neugeborene Licht und der wiederkehrende Frühling. Schon zu Lichtmess, wo unsere Bauern das neue Jahr beginnen, glaubt man die Tage um einen Hahnenschrei gewachsen. Zur Feier des so zuerft erscheinenden neuen Lichts wird ein Ruchen angesetzt und durch die eingebackene Mandel eine Rönigin erwählt: Diese Rönigin stellt die als Jahresgöttin gebachte Berchta (von brehen leuchten, scheinen) vor, indem sie nun statt ihrer an diesem Tage die Aemter für die Zeit ihrer Herschaft, d. h. für das folgende Jahr, vertheilt. Weniger allgemein sind noch die Umzüge im Bebrauch, die zu Ehren der Göttin unter dem Namen Bechten und Berchtenlaufen herkömmlich waren. Zu Lichtmessen soll man bei Tage eßen und das Spinnen vergeßen. Darum muß jest bei Strafe der Göttin Alles abgesponnen sein. Der Bezug auf das wachsende Licht ist schon im Namen ausgesprochen. Doch darf der Bär seinen Schatten nicht sehen, sonst muß er noch auf sechs Wochen (St. Gertrudstag 17. März) zurud in seinen Bau. Fabian Sebastian (20. Jan.) tritt schon der Saft in die Bäume und die Anaben machen sich Weibenflöten, wobei gewisse ben §. 138 besprochenen Zaubersprüchen verwandte Lieder gesungen werden, damit der Bast sich löse. Vom Valentinstag (14. Febr.) ist §. 90 die Rede gewesen, man vgl. noch Uhland III, 470. Am Peterstag (22. Febr.) werden Kröten, Schlangen und Molche aus bem Hause getrieben und die Sommervögel (Schmetterlinge) geweckt; das Rlopfen mit dem Rreuzhammer S. 551 deutet auf Donar, Ruhn WS. I, 122. Den Hühnern wird ,genistelt'; die Rinder gehen zwar in die Schule, aber nicht um zu lernen, nur um zu spielen; am Abend brannte das Petersfeuer; in Nordfriesland fand das Budenbrennen Statt. Speisen wurden auf die Braber der Todten gelegt, weshalb bieser Tag Peterszech hieß: das alles wohl Reste ber alten Spurcalien, Binterim V, 329 ff., wenn nicht diese mit der Fassnacht zusammen sielen. Nun kommt St. Mattheis und bricht das Eis oder macht Eis: immer wird im Carnaval das erste eigent-liche Frühlingsfest begangen, dessen Ursprung in §. 110 besprochen ist, auf den ich mich auch wegen des Gertrudstages beziehen kann. Ueber Weibersassnacht oben S. 555. "An diesem Tage muß man Kräpsel baden und so oft eßen als der Hund den Schwanz bewegt." Der Name Gründonnerstag rührt von dem Gebrauch her, an diesem Tage ein Mus von neunerlei frischen Kräutern zu eßen, worunter auch Brunnentresse und Sauerslee. Ueber den Funkentag §. 144. Das zweite Frühlingsfest siel dann auf Ostern, vgl. §. 110. Zu Lätare (Mitsasten) sand der Kampf zwischen Sommer und Winter statt, der Winter in Stroh und Moos, der Sommer in Laubwerk gekleidet; der Winter unterliegt. Dabei singt die Jugend:

Stab aus, Stab aus! Stecht dem Winter die Augen aus.

Bgl. auch Uhlands Volkst. Nr. 8 und Nachlaß III, 18, wo das ausführliche Kampfgespräch zwischen Sommer und Winter mitgetheilt und mit seinen Varianten und Umdichtungen und der ganzen einschlagenden Literatur besprochen ist. Hans Sachs giebt ein entsprechendes Herbstgespräch, bei welchem der Sieg dem Winter zufällt. Den Preis trägt aber wieder ein Lied Shakespeares davon, das diesen volksmäßigen Stoff in ,der Liebe Lohn verloren', behandelt.

## Sommer.

Wenn Maklieb bunt und Beilchen blau, Schneeglöcken blühen silberweiß, Und Rucucksblümchen Wies und Au Wit Gold bestreun in weitem Kreiß, Bon jedem Baum der Kuckuck dann Reckt singend einen Shemann:

Rufu!

Rutu, Rutu, ein bofer Laut, Davor vermählten Ohren graut.

Wenn auf dem Rohr der Schäfer pfeift, Die Lerche früh den Pflüger weckt, Wenn Amfel, Dohl und Taube streift, Die Dirn ihr Kleid zur Bleiche streckt, Von jedem Baum der Kuckuck dann Reckt singend einen Ehemann:

Rufu!

Rufu, Rufu, ein boser Laut, Davor vermählten Ohren graut.

## Binter.

Wenn Eis vom Dach in Zapfen hängt, Auf blaue Rägel haucht der Hirt, Am Feuer Hans nach Klötzen langt, Zu Eis die Milch im Kübel wird, Das Blut erstarrt, der Weg verschneit, Allnächtig dann der Schuhu schreit:

Tuhu!

Tuwit, Tuhu er luftig fraht, Dieweil die Hanne Krapfen brat.

Wenn man die Sturmwind brüllen hört Bis Lisens Rase wund und weh, Des Pfarrers Predigt Husten stört Und unterm Fuße knirscht der Schnee, Im Osenloch der Apfel zischt Und Rachts sich drein der Schuhu mischt, Tuhu!

Tiwit, Tuhu er luftig fraht, Dieweil die Hanne Krapfen brat.

Nach Kuhn WS. II, 139 fand zu Ostern ein Ballspiel statt, das an die Worte Walthers L. 30 erinnert:

Spielten die Mädchen erst Straßen entlang Ball, o so kehrte der Bögel Gesang.

Beim Ostersest ward der Ball geschlagen, den Beschluß machte aber ein Tanz (Ruhn NS. 272, WS. II, 148) und es fragt sich ob hievon das Wort Ball für Tanz ausgegangen sei. Das Ballwersen war im MA. wie bei den Griechen ein mit Gesang und Tanz verbundenes Spiel; daber in den roman. Sprachen ballare tanzen, Wackernagel alts. L. und Leiche p. 236, Diez Etym. Wörterb. s. v. ballare. Stand dieß Ballspiel in Bezug auf die drei Freudensprünge, welche die Sonne zu Ostern that? Ruhn WS. 142. Die Siebensprünge, welche man am ersten Ostertage tanzte, Ruhn WS. 150 ff., steh ich nicht an hieher zu ziehen. Das Lied, das man dazu sang, sautete bei uns:

Könnt ihr nicht die Siebensprüng, Könnt ihr sie nicht tanzen?. Da ist mancher Edelmann, Der die sieben Sprüng nicht kann: Ich kann se, ich kann se.

Wegen des Osterhasen, der die Ostereier legen soll, fragt Ruhn WS. II, 143, ob dabei wohl an den Hasen, der auf den Bildern der Nehalennia zum Opfer gebracht wird, zu denken sei? Ich bin sehr geneigt, die

Frage zu bejahen, zumal die Eier schon um Gertrudistag roth gefärbt werden, und die österliche Zeit z. B. dieses Jahr (1864, 1869)
schon früher anhob. Nehalennia ist wie Gertrud eine Göttin der Fruchtbarkeit: das eben deuten die rothgefärbten Eier an (roth ist die Farbe
der Freude); aber noch einmal wird die Fruchtbarkeit hervorgehoben,
indem der Hase, das fruchtbarste Thier, sie gelegt haben soll. Rochh.
Mythen 258 ff.

Warum Shakespeares Lustspiel Midsummer-nights Dream heißt, darüber finden wir bei den Erklärern keine Auskunft.

"Die Johannisnacht", sagt Tieck, "wurde in England, wie fast allent= halben in Europa zu manchem unschuldigen Aberglauben und Spiel ge= braucht: den künftigen Mann oder die Geliebte zu erfahren, zu weißagen und dgl."

Aus Grimms Myth. bestätigt sich dieß nicht. Beim Johannisabend wird S. 556 nur der Sitte gedacht, zu benachbarten Quellen zu wallsfahrten, um sich (wie auch an andern hohen Festen) an ihrem Waßer zu heilen und zu stärken. Von der Johannisnacht ist dann nur bei dem Johannisseuer die Rede. Die abergläubischen Gebräuche aber, deren Tieck gedenkt, gehören der Weihnacht und der Andreasnacht an, nicht der Johannisnacht.

"Viele Kräuter und Blumen", heißt es weiter, "sollten nur in dieser Nacht ihre vollkommene Kraft ober irgend etwas Zauberisches erhalten."

Dieß ist richtig und auch unten beim Johannissest anerkannt. Hier scheint aber der Grund des Irrthums zu liegen: die Entstellung des Namens des Stücks, der von dem Dichter nicht herrühren kann, ist von den Zauberkräutern ausgegangen, mit welchen in diesem Lustspiel die Augen der Liebenden bestrichen werden, unter welchen das Kraut Müßige Liebe mit Recht das berühmteste geworden ist. -Allein deren Kraft und Wirksamkeit ist auf die Johannisnacht nicht beschränkt. Shakespeare muste sich bewust sein, daß er sein Stück nicht zur Sommerwende, sondern in der Walpurgisnacht spielen ließ, wosür folgende Stellen entscheidend sind. Theseus sagt in der ersten Scene des vierten Acis:

Geh Wer und suche mir den Förster auf, Denn unfre Maibegrüßung ift vollbracht.

und weiterhin in demselben Auftritt von den Liebenden:

Sie machten ohne Zweifel früh sich auf Zum Maigebrauch, und unsre Absicht hörend, Sind sie zu unserm Fest hieher gekommen.

Hiemit sind auch die Worte Lysanders (I, 1) zu vergleichen, wonach er Hermia schon einmal bei einer Maibegrüßung mit Helena getroffen habe. Zum Empfang des Sommers zog man in der Frühe des Maitags, wie

der erste Tag des Maien (May-day) noch jetzt am Niederrhein heißt, in den Wald, um den Sommer einzuholen, zu empfangen oder zu begrüßen. Die Rolle des Sommers pslegte dabei der sogenannte Maikönig oder Maigraf zu spielen.

Gewöhnlich wählte sich ber Maikonig eine Maikonigin, ber Maigraf eine Maigräfin, ja alle junge Burschen durch eine Versteigerung ein Mailehen. Offenbar ist ber Maikonig mit der Maikonigin in ben neuern Volksgebräuchen an die Stelle des höchsten Götterpaares getreten, die als Jahresgötter in den erften Zwölften (1 .- 12. Mai) ihr Bochzeitfeft Bgl. §. 73. b. und S. 474. Man darf vermuthen, daß Shakespeare, dem die alte Symbolik so lebendig war, eben aus diesem Grund die Hochzeit des Theseus mit der Hippolyta auf Maitag legte. Diese musten ihm nämlich an der Stelle Oberons und der Titania, beren häuslichen Zwist er zum Hebel ber bramatischen Handlung gebrauchte, die Hochzeit begehen, welche nach der alten Anschauung die gedachten höchsten Gottheiten als Jahresgötter an diesem Tage zu feiern pflegten. Auch dieser häusliche Zwist über einen Liebling ist in der beutschen Göttersage begründet, §. 68, ja den Namen Titanias haben wir S. 431 §. 125 daraus erklärt. Er hat mit ber griechischen Mythologie nichts ju schaffen, denn diese kennt keine Titania. Auch ist er schwerlich von Shakespeares Erfindung, der klassische Bildung genug hatte, um zu wißen, daß die Titanen den Riesen, nicht den Elben entsprechen. War ihm der Name überliefert, so stand das nicht im Wege. Er stammt aber aus der beutschen Helbensage, wo wir im kleinen Wolfdietrich (vgl. v. d. Hagen Helbenbuch 1855 Str. 856) einen Zwergkönig Titan finden. Daß Zwerge Kinder (Titi) stehlen und Königstöchter entführen, ist bekannt genug und ebenhier ist dem Wolfdietrich sein Gemahl von einem Zwerge gestohlen worden.

Eine seltsame Umkehrung macht sich aber hier bemerklich: Oberon und Titania, als Beherscher des Elbenreichs nur dit minorum gentium, treten hier an die Stelle der höchsten Himmelsgötter, während in ihrem Diener Puck, wie sein anderer Name Robin Goodsellow, Ruprecht (Ruodperacht, der Ruhmglänzende) zeigt, der höchste Gott in viel größerm Maße zum Robold Hobgoblin erniedrigt ist als wir Oberons Macht gesteigert sehen. Aus diesem seinem ursprünglichen Rang erklärt es sich auch, warum Puck (II, 2) Wanderer heißt: es rührt noch von Odins Wanderungen her und stellt sich zu seinem Beinamen Gangradr; Gangsleri, Wegtamr, viator indesessus, §. 37. 62.

Das auch in Deutschland gültige Wort "Mitsommernacht" hätte Schlegeln zu Gebote gestanden, wenn er mit Steevens der Meinung ge-wesen wäre, daß das Stück von der Johannisnacht den Namen habe.

Aber auch Goethe theilte wohl, wie wir sehen werden, diese Ansicht nicht. Daß ich gegen Schlegels Uebersehung "Sommernachtstraum" an sich nichts einzuwenden habe, ist in meiner "Rechtsertigung" bemerkt: ich vermied diesen Titel nur, weil er dem Irrthum, daß das Stück in der Iohannisnacht spiele, nicht entgegentritt, welchen doch Shakespeare sern zu halten, wie schon Iohnson bemerkt hat, so sorglich (so carefully) bemüht war. Sommernacht durste der Dichter die Nacht vor dem ersten Mai nennen, weil mit ihr nach der alten Anschauung der Sommer begann, zu dessen Einholung die sogenannte Maiseier eingeführt war. Ich hätte Mainachtstraum übersehen dürsen, da der erste Mai noch jeht dem gemeinen Mann "Maitag" heißt und das Sprichwort gilt, Maitag (1. Mai) solle das Korn so hoch sein, daß sich eine Krähe darin versbergen könne. Wir übersehen aber sür die Gebildeten, die dem Sprachgebrauch des Bolts und seinen Anschauungen durch humanistische Schulbildung entsfremdet sind: das zwang mich zu Walpurgisnachtstraum zu greifen.

Was dem Summer-nigths Dream, wie der Dichter geschrieben haben wird, das Mid- vorzusesen veranlaßte, darüber habe ich eine Vermuthung geäußert: die Entstehung des jezigen Namens unseres Stücks könnte von Zauberkräutern ausgegangen sein, mit welchen darin die Augen der Liebenden bestrichen werden, deren Kraft und Wirksamkeit zwar in der Johannisnacht culminiert, aber doch keineswegs auf sie beschränkt ist. Doch sind vielleicht die Worte II, 2

And never since the middle summers spring, Met we on hill, in dale, forest, or mead,

missverstanden worden wie neuerdings wieder (Jahrb. der Shakespeares Gesellschaft IV, 304); sie sprechen aber von dem verlaufenen Jahr, wo der Geist des Elbenkönigspaars Misswachs und Hungersnoth hervorgebracht und das Volk der Winterlust und Weihnachtsfreude beraubt hat, was ganz im Geiste des deutschen Mythus von dem Dichter erfunden ist, nicht weniger aber auch in Anderaumung der Entzweiung auf Mitsommer, wo nach S. 204 §. 73 b. das neuvermählte Götterpaar durch Tod oder Flucht des Gottes geschieden wird.

Wenn mir entgegnet wird, daß es dießmal in der Mainacht f spute das rühre nicht von der Mainacht her, sondern sei zufällige Folge der Ersindung Shakespeares, welcher der Hochzeit, für die er nun einmal den ersten Mai gewählt hatte, eine phantastische Verwirrung vorangehen laßen wollte, so betreffen wir hier unsern Gegner auf einer Ansicht, die wohl Wenige theisen werden. Es leuchtet doch ein, wenn der Dichter der Hochzeit eine phantastische Verwirrung vorausgehen laßen wollte, so war hiezu die Mainacht, auch wenn nicht gerade Heren in ihr sputten, so passend gewählt, daß dieß schwerlich für zufällig

gelten kann. Ich darf mich für die Ansicht, daß schon bei den Alten der Mai allerlei Sput herbeiführte, der Kürze wegen auf Soldan S. 245 beziehen. Nun erinnere ich daran, was beim Weihnachtsbaum ausgeführt ift, daß die Fristen, wo sich die Jahre und Jahreszeiten scheiden, gleichsam Spalten sind, wodurch die Ewigkeit und die ewige Geisterwelt hereinbricht. geringerm Maße gilt dieß auch von den Scheidefristen der Tage, woraus sich benn erklärt, daß die Beisterstunde in der Nacht zwischen zwölf und eins fällt. Aber auch die Hochzeit wird nicht ohne Grund auf die Mainacht gelegt sein, da der mit ihr beginnende erste Mai als Sommeranfang von jeher für den Tag galt, wo sich Himmel und Erde und bemnach auch die Jahresgötter, welche sie bedeuteten, vermählten. Daber wählt auch das Volk, welches nach dem Wegfallen des heidnischen Priesterthums dieses Fest auf eigene Hand begehen muste, einen Maikonig und eine Maikönigin, welche die sich vermählenden Jahresgötter bedeuten, wie es denn auch als beren Gegensatz einen Winterkönig mählte, ben man in England (nach Douce Illustr. II, 441) Lord of misrule oder great capitaine of mischiese nannte. In Deutschland und namentlich in Schwaben heißt er wohl der Türke; die englischen Morris dances (Douce II, 431 ff.), mit welchen sich Tschischwitz Rachkl. 106 vergeblich abquält, erläutern sich daraus. Zwischen dem Türken und dem Maikonig pflegte es bann zum Kampfe zu kommen, wobei letterer ben Sieg davon trug; der Preis des Sieges war die Hand der Maikonigin, welche er sich hie und da auch selber wählte, indem er den Siegestranz ihr zuwarf. Darum schließt sich auch hier das Mailehen an: es ift der Maikonig, der bei Gelegenheit seiner Hochzeit auch seine Basallen für ein Jahr mit Bräuten versieht. Auch bei dem spätern deutschen Walpurgisfest, als schon die Hegen dabei überhand genommen hatten, wählte der Teufel diejenige unter ihnen, an welcher er am meisten Gefallen fand, zur Hegenkönigin. Alles dieß zeigt, daß es nicht zufällig war, wenn Shakespeare gerade in der Walpurgisnacht eine Hochzeit begeben Statt der Hochzeit Oberons und der Titania, welche in unserm läßt. Lustspiel an die Stelle der höchsten Jahresgötter treten, läßt indes Spakespeare den Theseus sich der Hippolyta vermählen, weil er den häuslichen Zwist jener beiden göttlichen Gatten, der gleichfalls, wie wir §. 68 (vgl. S. 578) sahen, in der Göttersage tief begründet ift, zum Hebel der Handlung gebrauchte und daher die Hochzeit, welche nach der alten Symbolik nicht fehlen durfte, auf Andere, den Theseus und die Hippolyta, übertragen muste; Goethe hat aber die Hochzeit Oberons und der Titania wiederhergestellt, welche das Zwischenspiel seiner Walpurgisnacht bil-Aus diesem Zwischenspiel ergiebt sich auch, daß wenigstens Goethe Die Schuld nicht trägt, wenn man jett die Walpurgisnacht lediglich als

einen Hegensput auffaßen will. Daß die Hochzeit bei ihm zu einer gols den en wurde, erklärt sich baraus, daß eine jährlich wiederkehrende Hochzeit das moderne Bewustsein befremdet hätte. Diese Ausführung verliert nichts an ihrer überzeugenden Kraft, wenn ihr gleich die Missgunst nachspottet. Bon Shakespeare darf gerühmt werden, daß er sich durchaus noch im Besitz der nationalen Bildung und Anschauung befand, welche unsern deutschen Dichtern durch klassische Studien abhanden gekommen war und gegen welche neuere Schriftsteller sich sperren, statt auf ihren Wiederzewinn Zeit und Mühe zu verwenden.

Wir sahen, daß die Mythen ursprünglich keinen andern Inhalt hatten als das Naturleben im Kreißlauf des Jahrs, im Sommer und Winter: bei den Jahresfesten tritt uns dieses Grundthema noch stärker entgegen. Doch muß man sich erinnern wieviel härter der nordische Winter war, wieviel schwerer sein Druck im Mittelalter auch in Deutschland auf bem Volke lastete, wie aller Verkehr gehemmt, alles Leben gleichsam eingeschneit und eingefroren schien, um die Freude des Bolks zu begreifen, wenn ihm Runde von baldiger Erlösung aufblühende Blumen oder anlangende Vögel als Boten des Frühlings brachten. Uns haben die Vortheile der Cultur jener töblichen Winterbeschwerden überhoben, dafür aber auch des lebendigen Naturgefühls beraubt, das jene Volksfeste schuf, jene Mythen Wir tanzen nicht mehr um das erste Beilchen, wir holen ben erst en Maikafer nicht mehr festlich ein, uns verdient keinen Boten= lohn wer den ersten Storch, die erste Schwalbe ansagt; nur in den Rindern, die wir ängstlicher an die Stube binden, lebt noch ein Rest solcher Gefühle, und schon in den letten Jahrhunderten mar das "Lenzweden' Quigm. 281 und die Sommerverfündigung armen Rnaben anheim gefallen, die einen Kranz, einen Bogel, einen Fuchs umhertrugen und bafür von Haus zu Haus die Gaben sammelten, die wir früher freudig ber rudtehrenden Göttin als Opfersteuern entgegentrugen. Nur hie und da nahmen noch Erwachsene an solchen Aufzügen Theil, und wie ärmlich, ja bettelhaft auch diese aussehen, so wird doch dann sogleich die Handlung sinnvoller. So gestaltet sich das , Winteraus= treiben' zu einem kleinen Drama, das den Kampf zwischen Sommer und Winter, wie er im Naturleben sich begiebt, vor die Sinne führt. Der Winter ist in Stroh ober Moos, der Sommer in grünes Laub gekleidet: beide ringen mit einander und der Winter wird besiegt, auß= getrieben oder ins Waßer geworfen, auch wohl verbrannt. Das ist die rheinische Sitte; in Franken tritt schon der Tod an die Stelle des Winters und je mehr wir uns einst slavischen Gegenden nähern, seben wir die Austreibung des Todes stärker hervortreten: des Sommers wird endlich gang geschwiegen.

Der Winter ift der Tod der Natur; auch in den Mythen werden Winter und Tod nicht auseinander gehalten: warum sollten sie sich in den Bolksspielen nicht vertreten durfen? Auch in ganz deutschen Gegenden begegnen Spuren bieses Tausches. Bei dem Münchener ,Metgersprung und Schäfflertang' (Panzer 226 ff.) ift gar die Pest an die Stelle des Todes getreten, und daß dieß nicht allein steht, zeigt die schwäbische Sitte (Meier 377), wo das Brunnenspringen' wie bei jenen Münchener Bolisspielen auftaucht. Dort hatte die Seuche ein Lindwurm gebracht, der sich unter der Erde aufhielt, in der Hölle, bei "Gredel in der Butten"; die Schäffler (Büttner) hatten ihn durch Spiel und Gesang vertrieben: alten Opfern und Frühlingstänzen war der mörderische Winter gewichen. Nach einer andern Meldung war ber giftspeiende Lindwurm durch einen Spiegel berausgelockt worden, den man über bem Brunnen angebracht hatte. Das mag Entstellung der Sage vom Basilisk (Twelsth Night III, 4) sein: die Bergiftung der Brunnen und der Luft durch umfliegende Draden ift uralter Glaube; als Gegenmittel zündete man Feuer (P. 361), und auch diese galten für Opfer. Rach dem Gedichte ,Salomons Lob' bei Diemer trank ein Drache alle Brunnen zu Jerusalem aus, bis man fie mit Wein fullte; bavon ward er berauscht und konnte nun gebunden Die Bergleichung der verwandten Sagen, die wir hier nicht verfolgen können, ergiebt, daß der Drache Ridhöggr ift, der an dem Bellbaume nagt, der Brunnen aber Hwergelmir; Grebel ist Gribh, die wir als Del fennen, und ihre Butte der Abgrund der Hölle, den wir §. 85 auch ichen ale Tak, Saturni dolium, gedacht fahen. Sie fällt mit ber Peit zusammen so wie mit der alten Frau, die nach M. 739 zu Frankfurt in den Main geworfen ward; nach dem dabei gesungenen Liede ,Reufer Mer idlug fein Muder' u. j. w. erscheint sie als die Mutter des Sommers. der ibr nun Arm und Bein entzwei schlägt. Sie ist also gleichsalls der Winter und entipricht dem Tod, der bei Slaven und Romanen in Gestalt eines alten Beibes entzwei gesägt ward, M. 742. Auch anderwarte (Schmeller I, 320) begegnet diese Grebel; daß sie in München für das erfie Bauernweib ausgegeben wird, das sich nach der Pestzeit wieder in die Stadt magte, ift deutliche Entstellung. Gin Meister bes Gewerks führt bort noch beute den Ramen "himmelsschäffler". Himmel und Bolle steben sich bier entgegen, wie in den Mythen der himmelsund Sonnengen in Die Unterwelt herabsteigt, um nach bem Rampf mit dem Draden die idone Jahreszeit beraufzuholen.

Somerer int die Bedeutung des Waßervogels anzugeben, der in Augeburg zur Pfingstzeit mit Schilfrobr umflochten, anderwärts in Baumzweige gedüllt. durch die Stadt geführt wird, M. 562. 745. Daß er im Waßer geworfen ward, scheint der Rame wie die Bekleidung zu so

gen, und Schmeller 1. c. bezeugt es ausbrücklich. Der Zusammenhang mit der Waßertauche §. 137 könnte auch hier ein Opfer vermuthen lagen; aber obwohl auch bei uns die Puppe, welche den Winter oder den Tod vorstellt, ins Waßer geworfen wird, M. 728. 739, wie in Schwaben nach dem unten anzuführenden Gebrauch der ,Mohrenkönig', der den Winter bedeutet, so dünkt boch diese Annahme grausam. Die Wettspiele, welche sich an die Pfingstfeier knüpften, brachten es mit sich, daß sich der Bursche die Tauche gefallen laßen muste, der die Pfingstsonne als Pfingstlümmel verschlafen hatte. Aehnliches geschieht bei der Dreschelhenke und der Sichelhenke. Nach Panzer 236 ward zwar dem "Pfingstl" wie nach Meier 408 dem "Pfingstbut, sogar der Kopf (zum Schein) abgeschlagen; jener ift aber als Waßervogel, dieser als Pfingstlümmel gekennzeichnet, und daß beide zusammenfallen, zeigt wieder Schmeller 1. c. Auch scheint eine frühe Auffaßung als Opfer aus dem P. 236 beschriebenen Gemälde, wo sogar der Flußgott vorgeführt wird, hervorzugehen. An eine wirkliche Opferung bes Berspäteten, dem die Rolle des Winters oder Todes zugefallen war, ist bei diesen heitern Festen auch in den ältesten Zeiten nicht zu benken. In einigen Gegenden heißt das ganze Maifest Waßervogel, weil gerade diese Figur, der Gegensatz des Maikönigs, besonders hervortritt.

Den Kampf zwischen Sommer und Winter führte auch der schwedisch= gotische "Mairitt' vor, wie ihn Olaus Magnus (M. 735) schildert. Hier ward er noch von Obrigkeitswegen mit großem Gepränge begangen. Der Name des Blumengrafen, welchen der den Sommer vorstellende , Ritt= meister' führt, entspricht dem des Maigrafen bei dem deutschen Mairitt, wo aber die Spuren eines Kampses der Jahreszeiten zurücktreten. Dem Blumengrafen gegenüber war der Winter und sein Gefolge in warme Pelze gehüllt und warf mit Asche und Funken um sich; das sommerliche Gesinde wehrte sich mit Birkenmaien und grün ausgeschlagenen Lindenzweigen. Aber in der kölnischen "Holzfahrt", die später an Marsilius geknüpft ward, muste der von den Bürgern gewählte ,Rittmeister' von Ropf bis zu Fuß gewappnet sein, und nach dem nicht näher beschriebenen Zug in den Wald wurde ihm ein Kränzchen aufgesett, wofür er ein Gast= mal zu geben hatte, das wieder "Aränzchen" hieß. Dünger, Alterth. d. Rheinl. 1X, 50. Auch bei der Hildesheimer ,Maigrevenfahrt' erhält die Maigreve einen Kranz und bewirthet die Holzerben. Auf einen Kampf deutet auch hier nichts mehr, wohl aber bei dem schwäbischen Pfingst= ritt die Worte, die dem Maienführer in den Mund gelegt werden:

> Den Maien führ ich in nieiner Hand, Den Degen an der Seiten: Mit den Türken muß ich streiten.

Der Türke, oben auch Mohrenkönig genannt, ist der Winter, vgl. §. 14: er soll im Waßer ertränkt werden wie sonst der Waßervogel. So heißt es in dem Märchen von dem Menschenfreßer, der wieder der Winter ist: "I schmöd a Christ." Zwischen Türken und Heiden unterschied man nicht.

Wenn die spätere Darstellung des Ramps der Jahreszeiten bei dem schwedisch-gotischen Mairitt sich aus dem im Norden nicht so früh wie bei uns einkehrenden Frühling zu erklären schien, so zeigt nun die Verzgleichung des kölnischen und schwäbischen Gebrauchs, daß die Frühlingszeste von Fasnacht bis Pfingsten von derselben Vorstellung ausgehen, ja Ruhn hat Zeitschr. 1. c. jenen Ramps schon um Weihnachten nachgewiezen. Wenn der Maikonig, Maiz oder Blumengraf nach der Einholung aus dem Walde heimkehrte, war er und sein ganzes Gefolge in Grün gekleidet oder doch mit grünen Reisern und Maien so überdeckt, daß es schien, als käme ein ganzer Wald gegangen. Hier nahm wahrscheinlich die aus Shakespeares Macbeth bekannte Sage von dem wandelnden Wald den Ursprung, so wie die Sage vom König Grunewald, bessen Tochter das feindliche Heer herankommen sieht mit grünen Bäumen: da wurde ihr angst und bange, denn sie wusse, daß Alles verloren war und sagte zu ihrem Vater:

Bater, gebt euch gefangen, Der grüne Wald kommt gegangen.

König Grunewald ist ein Winterriese, bessen Herschaft zu Ende geht, wenn das Maifest beginnt und der grüne Wald gegangen kommt; das ist auch der mythische Grund der Macbethsage. Bei Sago VII, 132 begegnet dieselbe Sage noch einmal und auch hier erkennt der Riesenkönig, dieses Wunder bedeute seinen Tod. Als man den gottesdienstlichen Ursprung des Maigebrauchs vergeßen hatte, entstanden Sagen zur Erklärung der Sitte. In Köln knüpfte man dabei an den römischen Marsilius an; der "Walperzug' zu Erfurt sollte zur Erinnerung an die mit hülfe Raiser Rudolfs vollbrachte Zerstörung eines Raubschloßes eingeführt sein. Der Sohn dieses Raisers ward aber selbst 1308 bei einem Mairitt erschlagen, und die tapfern Soester Bürger, die mit dem Erzbischof von Röln in Fehde lagen, benutten 1466 die kriegerische Rüstung, die der Mairitt, des Kampfes mit dem Winterriesen wegen, bedingte, zu einem wirklichen Kriegszug in die Grafschaft Arnsberg, von dem sie "geschmückt mit grünen Reisern', die sie im Arnsberger Walde gehauen hatten, sieg= reich heimkehrten. Hier ift es wohl nur eine Kriegslift des plötlich einbrechenden, bisher durch den Wald verdeckten Feindes, und mehr seh ich auch bei Saro V, 84 nicht, noch in dem gleichfalls von Uhland III, 222 aus Aimoin angeführten Einbruch Fredegundes in Childeberts Lager, den auch der wandelnde Wald verdeckte; in allen drei Fällen ist von der

gottesbienstlichen Sitte zum Verderben des Feindes Gebrauch gemacht; ein Mythus stedt aber nicht dahinter wie bei Macbeth, König Grunewald und Sazo VII, 132. Vgl. Gr. D. S. I, 148. II, 91. Lynder Nr. 252 u. M. Quellen d. Shat. 2. Aufl. II, 257 ff.

Auch da, wo neben dem Maigrafen eine Maigräfin, Maikönigin (dänisch Maijinde, im Elsaß Maienröslein, in Flandern Pfingstblume, Pingterbloem, in der Provence Rosenmädchen) auftritt, liegt kein anderer Mythus zu Grunde; nur ein anderer Moment desselben ist aufgefaßt: die Vermählung des Götterpaares statt des vorausgehenden Kamps, sei bei diesem nun an Freys Erlegung Belis oder an Wodans oder Sigmunds Drachenkampf zu denken. An den Drachen erinnerte uns schon der Schäfflertanz S. 582; Darstellungen eigentlicher Drachenkämpfe hat Ruhn NS. 484 bei englischen Weihnachts= und Maigebräuchen aufgedeckt und die deutschen Schwertkänze und Osterspiele hatten wohl gleiche Besetung. Ueberall ist es der Frühlingsgott, der nach Besiegung der Winterstürme sich der verlobten Erde vermählt.

Eine große Menge Figuren ist bei dem schwäbischen "Pfingstritt" betheiligt, ber sich darin dem Niederd. bei Ruhn NS. 381 vergleicht. Es erscheinen darunter auch Arzt, Roch und Rellermeister. Das erinnert an die Auslooßung der Aemter beim Bohnenfest am Berchtentage §. 116 und den von Albericus Triumfontium geschilderten Pfingstzug, bei dem die als Frauen verkleibeten Männer auffallen, was in dem Kleidertausch deutscher, englischer und schon vorderasiatischer Gebräuche wiederkehrt, vgl. Liebrecht Germ. XVI, 228; und sollte man nicht auch an den sacerdos muliebri ornatu denken? Bemerkenswerth scheint, daß bei Meier 407 auch ber Megger auftritt, dessen Bebeutung uns von dem Danchener Feste her noch erinnerlich ist. Wie aber hier der Rampf hervorgehoben wird, so fehlt Alles, was auf Vermählung deutet. In Dänemark kehrt sich das um: der Maigraf wählt sich die "Maizinde"; vom Kampf erscheint teine Spur, während sich in England beides vereinigt, am Rhein nur die Zeiten auseinander liegen, denn der Rampf zwischen Sommer und Winter wird schon zu Lichtmess vorgestellt, erst ber "Maitag" bringt ben Maibaum' und den "Maikönig", und nicht dieser allein wählt sich seine-Maikonigin: nach der Sitte des "Mailehns" wurden die Dorfmädchen an den Meistbietenden versteigert, und jedem Burschen die seine zugeschla= Ihr sollte er das Jahr über dienen, nur mit ihr tanzen und auch sie ohne seine Erlaubniss mit keinem Andern. Für solche ,Mailienen' wurden oft hohe Summen gezahlt und die Erträge für die schönen zur Ausstattung der häßlichen verwendet. Wenn ein Mädchen sich verfehlt hatte, und sich aus einfacher Rechnung ergab, daß sie beim letten Tanz um die Dorflinde schon ihre jungfräuliche Reinheit eingebüßt, so ward die

Linde oder das Geländer um sie rein gewaschen und gescheuert, auch das Pflaster ringsum aufgebrochen und erneuert. Mering Geschichte der Burgen u. s. w. IV, 8. Die weite Verbreitung der Sitte des Lehn=ausrufens bezeugen Lieder, die am Rhein wie in den Niederlanden gessungen wurden, und daß sie auch in Frankfurt a. M. bekannt war, habe ich Rheinl. 166 nachgewiesen; ja dort versieh früher der Kaiser die Bürgerstöchter:

Heute zu Lehen, morgen zur Ehen, Ueber ein Jahr zu einem Paar.

Nach R. A. 436—38 erklärt sich der Name des Lehens daraus, daß der Raiser, und demnach wohl der Maikonig, das Recht in Anspruch nahm, die Töchter der Unterthauen mit seinem Hosgesinde zu verehelichen. In Hessen ist dieses Lehnausrusen am Walpurgisabend Gebrauch, Lynser 235; am Drömling aber nennen schon am weißen Sonntag, vierzehn Tage vor Ostern, die kleinen Hirtenjungen den größern ihre Braut; keiner aber darf das Geheimnis verrathen die Pfingsten. Dann wird ,der füstge Mai' zugerichtet, und von den Burschen vor die Häuser begleitet, während die Mädchen die bebänderte Maibraut umhersühren, M. 747. Ruhn WS. II, 161. Schmitz I, 32. 48. Wie sich die Gemeinde den "Maibaum" setz, so psiegt man in der Walpurgisnacht schonen und ehrbaren Dirnen den Chrendaum vor die Schlaskammer zu pstanzen; denen aber, die nicht im besten Ruse stehen, Häcksel vor die Schwelle zu streuen.

Wer als Maikonig prangen foll, entscheibet sich an einigen Orten durch ein Wettrennen zu Pferde nach einem ausgesteckten Kranz; wer dabei vom Pferde fiel, muste die Theerlappen tragen, womit die Peitschen geschmiert wurden, Ruhn NS. 379; anderwärts finden sich andre Spiele, die wohl gleichen Zweck hatten: die Entscheidung über die Königswürde. War es ein Wettlauf, so heißt der lette Moliz und das Ganze Moliz= laufen. Das zeigt ben Zusammenhang ber Pfingstschießen mit bem Maifest: der beste Schütz wird auch hier König und wahrscheinlich siel einst der Schützenkönig mit dem Maikönig zusammen. Darum finden sich, wo die Schützenfeste sich ausgebildet haben, andere Pfingst= oder Maige= bräuche gewöhnlich nicht, Ruhn Ztschr. 1. c. 382; doch steht in Ahrweiler das Schütenfest am Frohnleichnamstag neben der Maifeier. Der bei dem Mairitt im Hildesheimischen u. f. w. auftretende Schimmelreiter wird wie der Maikonig selbst um so überzeugender auf Wodan gedeutet als Ruhn wahrscheinlich gemacht hat, daß dieser selbst einst durch Pfeil und Bogen berühmt war, was zu unserer Annahme stimmt, daß er mit Uller zusam= menfiel. Bei dem Wettrennen zu Salzwedel wird der Sieger mit Maien, der Lette, der Langsamste mit Blumen geschmückt, bei wört smuk makt,

und heißt nun der schmude Junge: derselbe Hohn, der mit dem Pfingstlümmel, dem Pfingstbut u. s. w. getrieben wird. Als die Bedeutung dieser vielgestalteten Wettspiele ergiebt sich also die Entscheidung darüber, wem bei dem Frühlingsseste die Ehrenrolle des siegenden Sommers zu Theil werde oder wer sich allen Schimpf und Spott gefallen laßen müße, welcher dem besiegten Winter angethan wird, wie wir bei dem Waßervogel, dem Mohrensönig u. s. w. gesehen haben. Zur Rolle des Pfingstlümmels verurtheilt aber gewöhnlich schon Spätaufstehen am Pfingstmontag, wie auch nicht überall Wettspiele, sondern hier und da das Looß über die Austheilung der Aemter entscheidet. Neben den Wettspielen der Burschen erscheint zu Halberstadt auch ein Wettrennen der Mädchen (Kuhn 386), was auf den Ausdruck Brautlauf (nuptiae) §. 147 Licht wersen könnte.

Wenn beim Wettlauf von dem Letten, Säumigsten gesungen wird, er habe sich ,ein neu Haus gebaut und sich dabei ins Anie gehaut' (Auhn 380), wie er auch der ,lahme Zimmermann' oder ,Lambs' heißt, WS. 324, Sommer 181, so werden wir an den Mythus von Swadilsfari erinnert.

Pfingstfoss (Pfingstfuchs) heißt das Mädchen oder der Bursche, die beim Austreiben bes Viehs zulett ankommen; auch wohl das Mädchen Pingstbrut, Ruhn 296. 160. Ein andermal findet man den zuerst Aufgestandenen Thaustreicher oder Thaustrauch (däwestrüch) genannt, den letten Pfingstmode. Als Thaustreicher werden sonst wohl die Hegen bezeichnet, weil sie den heilkräftigen Thau von fremden Wiesen auf ihre eigenen tragen sollen, Myth. 1026, Ruhn WS. II, 165. Einigemal nimmt das Maispiel die Gestalt des Einfangens einer Räuberbande an: die Räuber sind in Moos gekleidete wilde Männer, wie sonst auch der Winter in Moos gekleidet wird. Hier hat er sich nur vervielfältigt: als Räuber barf er gebacht werden, weil er bie Schäte ber Erbe und bie schöne Frühlingsgöttin entführt. Auch in den Räubermärchen wie Ruhn NS. 186. 279. WS. I, 22 sind die Räuber Winterriesen und entfüh= ren Jungfrauen, die hernach bald bem Ofen, bald ber Rolandsfäule, bald dem blauen Stein beichten; das Räuberspiel geht aber auch mit manchen andern Gebräuchen ins Johannisfest über und kommt hier auch unter dem Namen ,die Seejungfer suchen' als Schifferstechen vor, Som= mer 158, Ruhn 386. 392. Statt des wilden Mannes führen andere Spiele den grünen Mann, den Graskönig, Schloßmeier oder Lattich= könig auf, wobei Zweifel entsteht, ob er den Sommer oder Winter bebeute, wie das auch bei dem Pfingstquat, Pfingstblötel nicht zweifel= Ursprünglich ging die Laubeinkleidung auf den Frühlings= gott; da aber der Winter außer in Stroh auch in Moos und Rinde gekleidet wurde, so erschien nun auch er grün, woraus sich manche Berwirrung ergab. So ist nicht leicht zu sagen, welchen von beiden der bald in Stroh, bald in Laub gekleidete Bursche, den man als Baren tanzen, ließ, M. 736. 745, meinte, wahrscheinlich doch Donar. In Dänemark, wo er Gadebasse hieß, wie das ihm zugetheilte Mädchen Gadelam, fällt er deutlich mit dem Maigrafen zusammen. Das Mailamm erscheint, Birl. Volkst. 182, als Abgabe. Der Frühling wird in Blumen eingekleidet: er erscheint ganz grün; vielleicht erklärt uns das, warum der Teusel, wie wir früher vorwegnahmen, gern als grüner Jäger auftritt, zumal er noch andere Züge von Odin erborgt hat.

In die Sommersonnenwende fiel Balburs Tod, den das Christenthum durch Johannes den Täufer, der fechs Monate vor dem Heilande geboren sein sollte, ersett. Auf ihn ift wohl der kopflose Reiter zu beziehen, dem die Hufeisen verkehrt aufgenagelt sind, wie er in Johannisnächten erscheint, weil jett im Zeichen bes Krebses die Sonne rückläufig Sonst bieten bie Johannisgebräuche, wenn man abrechnet, was sich aus den Mai- und Pfingstspielen dahin verloren hat, wenig Eigenthümliches mehr: sie knupfen sich meist an das schon besprochene 30hannisfeuer. Nur das Engelmannstöpfen in Rottenburg (Birl. Bolfst. 99) erinnert wieder an Baldurs Tod. Doch ist diese hochheilige Zeit, wo versunkene Schätze sich heben und sonnen, M. 922, alle bosen Beister schwärmen, Birl. Volkst. I, 278, Erlösung suchende Geister, namentlich Schlüßeljungfrauen, umgehen, der Gipfel des Jahrs; auch hier ist eine Spalte in der Zeit anzunehmen. Der Sommer hat jett seine ganze Pracht entfaltet, alle Pflanzen duften und entwickeln heilsame Rräfte, der Sonnewendgürtel (Beifuß), das Johannisblut S. 225 und wie viele andere Rräuter von hohen Gaben und Gnaden werden zwischen Johannis und Marien-Himmelfahrt (Krautweihe) gebrochen. Auch das Waßer war um Johannis heilsamer sowohl zum Trinken als zum Baden; über die Heilkraft des Johannisnachtthaus Liebrecht Gervasius und Heidelb. Jahrb. 1867, 178. Die von Petrarca belauschte Abwaschung der kölnischen Frauen, wobei sie sich mit wohlriechenden Kräuterranken gürteten und gewisse Sprüche hersagten, M. 555, kann um so eber für einen Ueberrest des heidnischen Mitsommerfestes gelten, als das Christenthum sie später abgestellt hat. Bgl. Lyncker 254. Nach dem Zeugniss des Augustinus, welches Braun Jahrb. des Ver. v. Alterthumsfr. im Rheinl. XXII, 2. 85 anführt, war diese Sitte heidnisch: ,quia haec infelix consuetudo adhuc de paganorum observatione remansit; gleichwohl will sie Braun, man traut seinen Augen nicht, für christlich ausgeben.

Man hielt, sagt Alex. Scholt, Großglogauer Progr., ,der Johannisname und seine Bedeutung' S. 9, das Waßer um diese Zeit für heilsamer sowohl zum Trinken als zum Baden. Ein einziges Bad in der

ı

Johannisnacht, sagt man noch heute im Würtembergischen, wirkt so viel als neun Bäder zu anderer Zeit. Die Bäder nahm man im Ruftenlande im Meere, im Binnenlande in Seen, Teichen, Flüßen und Quellen. Oft werden auch Blumen bazu gestreut. Neben dem Baden weist Scholt eine Befränzung der Brunnen nach, oft mit feierlichen Aufzügen, Spiel, Tanz und Gesang verbunden, ferner ein Thaubaden, denn auch bem Thau, namentlich in der Johannisnacht, traute man heilsame Ginflüße zu, wobei man an die Hegen erinnert wird, die den Thau von fremden Wiesen an den Füßen auf die ihrigen trugen wie sie nach M. 1013 auch im Korn badeten. Nach dem Volksglauben buttert die Milch nicht, wenn der himmlische Thau nicht auf dem Futter lag, das dem Vieh gestreut wird. Vgl. Rochholz Drei Gaugött. 12. Aus der Kraft des Thaus fließt es auch, daß von den Menschen der verjüngten Welt gesagt wird: Morgenthau ist all ihr Mal. Nach Kuhn WS. II, 101 muß man auch am Stephanstage, also zur entsprechenden Zeit in der andern Sälfte bes Jahres, Rarren mit Sächsel unter ben blauen himmel stellen, bamit ber himmlische Than barauf falle; bann werden die Pferde das ganze Jahr über nicht trank. Von den wunderbaren Eigenschaften des in der Chriftnacht und zu Pfingsten fallenden Thaus meldet schon Gervafius (Liebr. 2. 56), und ganz entsprechende Gebräuche in der Johannisnacht werden (Liebr. 1. c.) aus Schweben berichtet. Die Sommersproßen vergingen, wenn sie mit Maithau gewaschen wurden. Dem Thaubaben entsprach jogar ein Thautrinken, vgl. Ruhn 286. 165. Jenes aber war in ber Johannisnacht in ganz Europa Gebrauch, Scholy S. 10. Selbst die Gewänder wurden im Thau gebadet, und die Leintücher ausgerungen und der Thau in Fläschchen aufbewahrt, wie Aehnliches im Frühjahr mit den Thränen des Weinstocks geschieht, die man ben Augen heilsam glaubt. In Marseille begießt man sich zu Johannis mit wohlriechenden Waßern. Vom Johannisseuer ist ichon gesprochen, gleichzeitig wurden auch die Häuser innen und außen mit grünen Maien und Blumenfränzen geschmückt und gewisse Pflanzen in das lobernde Feuer geworfen. "Quer über die Straßen hinweg' wie auch bei andern Festen "zieht man Blumenkronen an Schnüren befestigt; bekränzte Kinderscharen halten, hier und da noch Tannenreiser in den Händen tragend und Lieder singend, Aus- und Umzüge und fordern Gaben ein; Maibäume werden errichtet und umtanzt unter fröhlichem Singen, Hahnschlagen, Mastklettern, Aufzüge mit einem Rampfspiele zwi= schen zwei Parteien, Tonnenschlagen mit Wettreiten: alle biese und ähn= liche Belustigungen leben noch heute fort.' Wie kam es, daß der Tag so festlich gefeiert wurde, mit dem sich die Sonne wieder zu neigen begann? Gebachte man nicht baran, daß nun das Licht wieder abnahm, daß Baldur zu Hel hinabstieg und die Herschaft des blinden Bödur zurücktehrte?

Stäts ift die Sonnenwende als Siegesfest behandelt worden, wie es in der Natur aller Feste lag, Freudenfest zu sein. Man freute sich der erreichten Polhöhe des Lichts ohne mit Eulenspiegel zu weinen, weil es nun wieder bergab ging; dagegen zu Mitwinter war man weise genug, nur an das Wachsthum des wiedergeborenen Lichts zu benken. Die Johannisnacht, die fürzeste des Jahres, wo im hohen Norden die Sonne nicht unterging, wuste man durch das Festseuer in den lichtesten Tag zu verwandeln und so den vollen Sieg des Lichts zugleich zu fördern und zu feiern. von den Wasgauhöhen glaubte man die Morgenröthe in Schwaben anbrechen zu sehen sobald das Abendroth in Lothringen erloschen war. Als Siegesfeste scheint die Feste bieser Zeit auch die triumphierende Rirche verstanden zu haben in der bekannten Epternacher Prozession, wo man Einen Schritt rudwärts aber zweie vorwärts thut. Der eine Schritt rudwärts bedeutet das. Strauben des Winters, bem es auf turze Zeit gelingt, einen Theil ber icon verlorenen Herschaft wiederzugewinnen, was er aber mit besto größern Verlusten bugen muß; die zwei Schritte vorwärts den unvermeidlichen Sieg des Sommers, denn trot des einen zurückgethanen Schritts, der den Fortschrift zwar hemmt aber nicht hindert, wird das Ziel erreicht, so daß diese hüpfende und springende Schaustellung den überstandenen Rampf mit den Mächten der Finsterniss und ihre gewisse nun entschiedene Niederlage sehr lebendig veranschaulicht. Hiemit hängt auch der Eigenname Lenz (mit dem Epitheton ornans fauler Lenz) zusammen, der nicht von Lorenz noch von Landfrid herkommt, sondern zu einer eigenen noch unbesprochenen Classe mythologischer Ramen gehört. Den Frühling, ber ihr zu langsam vorschreitet, im Rampf wieder die winterlichen Nächte zu träge scheint, schilt die Ungeduld fauler Lenz, ein Name der dann auf läßige Leute übertragen wird. Daraus erklärt sich das Volkslied mit dem Rehrreim vom faulen Lenz und der Hanssachsische Schwank I, 1333.

Die mythischen Bezüge der Erntegebräuche bewegen sich um den Aehrenbüschel, der unter dem Namen Nothhalm, Glückstorn, Vergödendelsstruß, Oswol oder Vageltsjen u. s. w. für Frau Gode, Wodan und sein Ross oder die Vögel des Himmels als ein Opfer stehen blieb. Mit Fro Gode konnte der Gott einst selbst gemeint sein. In einigen Gegenden sprang man über diese mit bunten Vändern wie eine Puppe ausgeputzte Garbe, der auch wohl das Vesperbrot der zuletzt fertig gewordenen Schnitterin als ein ferneres Opfer eingebunden ward. In Tirol darf der genannte Getreidebüschel nur mit der rechten Hand gebunden werden. Er bildet eine Figur, die beide Hände auf die Hüften stützt, die man dann mit Feldblumen schnückt, und mit Brot oder einer Nudel begabt. Dann stellen sich die Schnitter im Kreiß umher oder knieen nieder und beten: Heiliger Oswalt, wir danken dir, daß wir uns nicht geschnitten hatten. Panzer II, 214 ff. Andernorts wird statt seiner der h. Mäha (Mäher Messor) angerufen. Wir haben ihn schon S. 26 in einem Sternbild verdreifacht gefunden. Panzer II, 486. An einigen Orten hieß diese Buppe die Roggensau, die Los (bas Mutterschwein), wie auch ber Eber im Korn geht, wenn ber Wind hindurchstreicht, S. 438, was auf Freys Eber bezogen ward, ferner ber Halmbod, Panzer II, 224, in andern auch der Alte u. s. w. und Ruhn WS. 514 hat durch die Vergleichung englischer Gebräuche wahrscheinlich gemacht, daß dieser Name auf Donar ziele. Nicht anders wird auch der Name Peterbült zu deuten sein, vgl. aber Ruhn NS. 519, 524. Jedenfalls trat er an die Stelle göttlicher, wie Oswalt, ber aus dem Herscher der Asen zu einem Heiligen herabgesetzt und bann von dem h. Mäha abgelöst ward. Daneben wird jener göttlichen Thiere gedacht, auch des Wolfs, der indes als Roggenwolf nicht immer beliebt ist (f. Mannhardts gleichnamige Schrift 1866) wie auch das Mutterkorn wohl Roggenwolf heißt; Mutterkorn nach der Kornmutter, Roggenmoer (§. 120), Roggenmutter, weshalb die Aerzte sich bedenken mögen, ob die Anwendung dieses Außwuchses am Getreide als Geburt förderndes Mittel nicht auf Missberstand des Wortes beruht. Neben diesen göttlichen Wesen tritt Frau Herke sowohl bei dem Winterkorn als bei der Flachsernte hervor. Diese hat ihre eigenthümlichen Gebräuche, wie auch bei der Flachsbereitung unsere Schwingtage (Montanus 1. c. 42 ff.) zu beachten sind.

Un ben Drischelschlag knupfen sich Gebräuche, die wieder auf alte Opfer deuten. Wer ben letten Drischelschlag thut, muß als ber Langsamste die "Drescherin", den "Anshalm" oder die "Mockel" ver= tragen: die Mockel ist die Ruh; ober die Los, die auch Fersau heißt, ober die Saufub, die Hundsfub, nach Mannhardt der Mutterschoß bes Getreidesegens, oder den Hahn, den Wolf u. s. w, wie auch hier wieder der Alte' begegnet. An andern Orten knüpfen sich diese und ähnliche Ausbrude an bas Fruchtschneiben, also unmittelbar an bie Ernte. Wer die Model vertragen soll, hat eine aus Stroh gemachte Figur in des mit dem Ausdrusch noch säumigen Nachbarn Haus zu tragen, wobei er aber selten mit heiler Haut davon kommt. Erwischt man ihn, so wird er schwarz gemacht, mit der Mockel auf ein Pferd geset, und zu allgemeinem Hohn durch das Dorf geführt. Auch sonst muß er sich noch mancherlei Schimpf gefallen laßen, wofür er indes bei ber Malzeit, der Flegelhenke, entschädigt wird. So wird für eine Puppe neben dem Drescher, die den Alten vorstellt, der Tisch gedeckt, als wenn sie auch mitegen follte: von allen Speifen, die aufgetragen werben, erhält fie ihren Antheil gleich jedem Andern, aber zum Bortheil ihres Nachbarn. In England heißt diese Puppe Meldoll, was Ruhn NS. 518 auf den Hammer Miölnir deutet. Der Wolf wurde sonst wohl aus der letten Garbe bildlich dargestellt; jett giebt man ihm eine menschliche Gestalt und trägt ihn zu der Herschaft, die dafür sogleich, und oft, wenn er beim Ausdrusch zuletzt an die Reihe kommt, zum andernmal zu bewirthen hat. Der letzte Drescher erhält auch wohl den Kornzoll oder Weizenzoll, Gerstenzoll, nach der Frucht, die gerade gedroschen wird. In Passau heißt das menschenähnliche Gebäck, das bei der Drischellage gegeben wird, schlechtweg der Zoll.

Nach allen Anwendungen des Namens Wolf beim Getreide sind wir nicht berechtigt, ausschließlich an den übelthätigen Wolf, den Berwandten der Riefen, und nicht ebensogern an ein segnendes Wesen zu Auch falte Winde, wenn sie zur rechten Zeit kommen, z. B. am Maitag, sind wohlthätig, und das Sprichwort (Mannhardt Roggenwolf, Berlin 1868, S. 26), wenn am Maitag der Wolf im Saatfeld liege, biege die Last des Korns die Scheuer, hat keinen andern Sinn, als unser ,Mai fühl und naß füllt dem Bauern Scheur und Faß.' Ich bin ber Niemand, der Hans Sachsens Wort, daß die Wölfe unseres Herrgotts Jagdhunde seien, in allem Ernst auf Wodan bezieht. Nicht bloß im Ariege, auch bei ber wilden Jagd, zieht er mit seinen "Grauhunden" einher und von diesem Umzuge erwartet der Bauer ein fruchtbares Jahr. Wie seine Raben nicht bloß als Leichenvögel in Betracht kommen, so können auch seine Wölfe nicht auf das Schlachtfeld beschränkt werden. Anderer Meinung ist Mannhardt a. a. O. 69. Unbedingter barf man seiner Darstellung in ber Schrift von den Rorndämonen vertrauen.

Bei der Ernte besteht die lette Garbe oft nur aus drei Aehren, woran wieder Mythisches haftet. Nach Rochh. Drei Gaugött. p. 31 bedeuteten drei Aehren Obereigenthum. Zuweilen versinnbildlichten sie auch die Ernte oder drei ganze Jahresernten. RU. 128, 361. Drei Aehren führt Dinkelsbühl im Wappen, ein Ort, der nach einer Getreideart benannt ist. Aehnliches begegnet bei Roggenburg, Roggenhausen. Drei Aehren ließ die h. Jungfrau aus der Erde machsen um den Plat einer Rirche zu bezeichnen; brei Aehren ließ Frau von Donnersberg für die brei Schwestern stehen u. s. w. Panzer II, 319. Wenn der Roggen gemäht ift, wird bei Werl ein Baum aufgerichtet, ben man Sakelmei nennt, wofür den Mähern ein Maß Branntwein gebührt. Die Mädchen müßen ihn, wenn sie die lette Garbe gebunden haben, wieder umreißen, aber nur mit den Händen, Ruhn WS. II, 179 ff. An andern Orten heißt das zulett eingefahrene Getreide der Hörkelmei, auf Frau Berte weisend. Man setzt auch wohl einen hölzernen bunten Herbsithahn auf das lette Fuber; auch heißt ber Ernteschmaus ,Bauthan ober Stoppelhan, Arnehan';

in Schwaben wird die "Sichelhenke" Schnitthan genannt, am Lechrain die ganze Ernte, Ruhn WS. 181 ff., anderwärts wieder nur die letzte Garbe. Hier nimmt auch das Hahnschlagen seinen Ursprung, wie auch noch andere Thiere auf so grausame Weise geopfert zu werden pslegen. Noch deutlicher weist auf ein altes Opfer die Sitte der ersten Garbe einen Käse, ein Brot, einen Kuchen oder Mitsasteneier, Gründonnerstagseier einzubinden. Daß die Früchte dadurch vor dem Mäusefraß bewahrt bleiben sollen, wird vielsach angedeutet. R. 185. 187. Der setzen Garbe wurde auch wohl der Christ brand §. 144 eingebunden.

Daß sich in den neuesten Erntegebräuchen im Wesentlichen noch das alte Opfer erhalten hat, weist R. Reusch Prov. Bl. I, 4 nach. Im Heidenthum wurde nach Nicolaus Gryse Wodan bei der Ernte um gut Korn im nächsten Jahr angerufen. Man ließ am Ende jedes Feldes einen kleinen Ort unabgemäht, dessen Aehren man zusammenschürzte und mit Waßer besprengte. Dann traten alle Mäher umher, entblößten ihre Häupter, wandten ihre Sensen und Wetssteine nach dem Aehrenbüschel und riesen den Gott dreimal also an:

Wode, Wode, Hale dinem Rosse nu Foder. Nu Distel un Dorn; Tom andern Jar beter Korn.

Jest wird nur dem Gutsherrn von dem Vorschnitter ein mit Blumen und Bändern gezierter Kranz überreicht, welchen die Binderinnen
begießen und zugleich auch den Vorschnitter und die übrigen Mäher. Dann
geht es zum Erntefeste, das im Mecklenburgischen Wodel bier heißt. Hier
ist also der für das Pferd des Gottes bestimmte Aehrenbüschel zum Erntetranz geworden, welchen der Gutsherr empfängt, während die Waßerspende, womit sonst der Achrentranz begoßen ward, zur Abkühlung der
Schnitter dient. Die Worte: "Nu Distel un Dorn" u. s. w. versteh ich
als eine Bitte um eine beßere Ernte im kommenden Jahr. Wo heuer
Distel und Dorn gestanden habe, soll dann reichliches Korn wachsen.

Michael= und Martinsfest scheinen wesentlich Erntefeste; aber erst mit dem letztern ist der Wein gelesen und gekeltert und der Ertrag des gan=
zen Jahres eingethan. Daß beide Feste einst heidnischen Gottheiten gal=
ten, ist wohl nicht zweiselhaft, wenn es gleich fraglich bleibt ob St. Mi=
chael Zius oder Wuotans Dienst beseitigen half. Das Michaelssest muß
in den Landen, wo mit dem Ende September die Ernte vollbracht war,
sehr festlich begangen worden sein, da es dieser Heilige war, welcher dem
deutschen Volk den Spottnamen ,deutscher Micher Michelssanner stand, und das
lateinische Lied von dem Erzengel, dessen 6. Str. lautete:

O magnae heros gloriae,

Dux Michael!

Protector sis Germaniae u. j. w.

Auch St. Michael gehört wie St. Martin und St. Hubert zu den berittenen Heiligen, da ihm die Apokalppse ein Ross zuschreibt. Dieß befähigte ihn für Wodan einzutreten. Daß er in den Herbstesten ersicheint, erklärt sich aus seinem Amt als Hermes Psychopompos.

Auf die Rirmes' ward Manches übertragen, was ursprünglich den Rai- und Pfingstfesten gehörte; so in der Eifel die Madchenverfteigerung. So icheint auch das Kirmesbegraben, das an zwei ausgestopften Puppen (Haniel und Grethel) vollzogen wurde, dem Begraben der Fassnacht nachgebildet. Am Riederrhein geschieht es wohl an der Figur bes frummbeinigen Zachaus, der bis dahin auf dem vor der Schenke aufgerichteten Baume, einer Rachbildung des Maibaumes, zur Einkehr eingeladen hatte. Er selbst ist aber driftlichen Ursprungs, vgl. Luc. 19, 1—10. Rach einem altd. Rathiel ließ er die Hofe auf dem Baume, als er eilends herabstieg; das ist das Banner, das man in den Kirchen aushängt, wenn Rirmes ift. Bei diefer felbst sollte man Zusammenhang mit dem Heidenthum nicht vermuthen; und boch läßt der "Blo", lagen die "Blogfnechte, Blotziungfern' (von plozan opfern) bei Panz. II, 242 nicht baran zwei-Bei uns heißen diese Blottnechte "Reihjungen". Der Blo erklärt uns zugleich, warum die Handwerksgesellen den Montag blo zu machen pflegen. Warum sollte nicht icon das Heidenthum Tempelfeste begangen haben? Das Fest des Gottes war auch das Fest des Tempels und sei-Ueber eine eigene Sandfirmes, bei der dreimal um die ner Diener. Rirche Sand gestreut wurde, Lynder 234.

Ten Festragen gegenüber stehen die Unglückstage (verworfene Tage), wenn sie nicht selber Reste alter Feste sind. In Tirol, Jingerle S. 131, beißen sie Schwendtage, im Sundgau Röttelestage (Assaia 1852. 126). Ein Kind an diesem Tage geboren bleibt nicht am Leben oder stirbt eines bösen Todes. Am Schwendtage geschloßene Chen sind unglücklich. Jeder am Schwendtage begonnene Process geht verloren. Verwundet man sich, so ist das Uebel unheilbar: der Baum stirbt ab, dessen Rinde verlest ward; läßt man zur Ader, so verblutet man sich. Es soll überhaupt an diesem Tage nichts begonnen werden. Vermutblich sollten sie Tage der Ruhe sein: man soll da nicht reisen. Auch St. Leonardstag 6. Nov. zählt zu den Schwendtagen und gerade dieser Heilige stand in Tirol in hoher Verehrung. Judica wird der schwarze Sonntag genannt: man darf da nicht ausgehen, sonst begesnet Einem der Teusel. Das Tiroler Verzeichniss stimmt meistens mit

dem Elsäßischen; doch finden sich auffallende Abweichungen. In der Zahl 41 bis 42 treffen sie fast zusammen.

Auch die häuslichen Feste und die an Geburt, Hochzeit und Begräbniss sich knüpfenden Gebräuche sollten hier abgehandelt werden. Da man aber erst neuerdings angefangen hat, dafür zu sammeln, so konnten die mythischen Bezüge noch nicht klar heraustreten, und ich erwähnte sie in der ersten Ausgabe nur, um ihnen den gebührenden Plat im System zu wahren. Hier will ich wenigstens die Grundlinien zu ziehen versuchen.

#### 146. Geburt.

Wenn durch fräftige Sprüche (Obdrunargr. 8) das Kind vor die Kniee der Mutter kam (Sigurdarkw. III, 44), ward es von der Amme (Hebamme) aufgehoben und dem Bater gebracht, der zu entscheiden hatte, ob es am Leben bleiben follte, wobei es auf eine Kraftprobe ankam (Weinh. AL. 268), z. B. ob das Kind nach dem dargehaltenen Spieß griff. Doch wurden wohl nur Missgeburten getödtet. Sobald das Kind irdische Speise gekostet hatte, durste es nicht mehr getödtet werden. Auch Taufe und Ramengebung schützte. Wars ein Mädchen, so sagte wohl der Bater: "Sott schenke uns einen sansten Regen, denn wahrlich das Setreide steht schlecht." Durch die Beilegung des Namens erhielt das Kind ein Recht an das Leben. Darauf beruht die Sitte den Namens= tag zu seiern, nicht auf dem Feste des s. g. Patrons, welcher erst im Christenthum hinzutrat, Quismann 257.

Bekannt ift, daß ichon die heidnischen Germanen die Taufe kannten, wovon wir im eddischen Rigsmal ein Beispiel sehen, wo das Rind genett wird, d. h. ins Waßer getaucht; von Tauchen hat die Taufe ben Namen. Auch war damit die Namengebung verbunden, welche dem Vater ober nächsten Verwandten zustand; gewöhnlich übte sie der Mutter Bruder, der in vorzüglichem Ansehen stand; vgl. Tac. Germ. c. 20. Namengebung folgte ein Geschenk, was sprichwörtlich wurde, daher man das Geschenk sogar bei Schimpfnamen zu fordern pflegte. D. 64. Auch in dem Liede von dem Auszuge der Langobarden §. 108 wird diese Sitte als Motiv gebraucht: Frenja fordert für die Winniser den Sieg als Namensgeschenk, nachdem Odin ihr Gemahl sie Langbärte (Langobarden) gescholten hatte. So brachte Sigmund seinem Sohne Helgi ebeln Lauch (wegen seiner Schwertgestalt allium victoriale, vgl. Tichischwit Nachkl. 39 ff. 83), hieß ihn Helgi und schenkte ihm Hringstadr u. s. w. und ein blutiges Schwert, H. Kw. I, 8. Der andere Helgi, Hiörwards Sohn, hatte noch keinen Namen empfangen, als ihm Swawa begegnete und ihn mit bem Namen Helgi anredete; ba sprach er:

Was giebst du mir noch zu dem Ramen Helgi, Blühende Braut, den du mir botest? Erwäge den ganzen Gruß mir wohl: Ich nehme den Ramen nicht ohne dich.

Bon einem spätern Geschent, dem Zahngebinde, haben wir in Frezs Mythus ein Beispiel gesehen. Was das Schwertgeschenk betrifft, so sagt Uhland III, 250: "Hiezu nehme man, was der Kalender von 1537 unter dem Aberglauben aufzählt: Welche keine blöde, verzagte Kinder haben wollen, da soll der Vater, so die Kinder getauft sind, ihnen ein Schwert in die Hand geben: alsdann sollen sie ihr Lebenlang kühn sein. Und unmittelbar darnach: Welcher eine Messe von den dreien Königen darüber ließe von einem Priester lesen oder das Gebet von Karolo dem Großen, so würde das Kind kühn und sieghaftig sein. Wieder ist das Schwert hier mehr als Sinnbild künftigen Heldenthums, es wirkt durch die Berührung sympathisch; das Gebet vom Heldenkaiser Karl aber ist ein Sieges- oder Schwertzauber in christlicher Gestalt."

Bei der Namengebung ichloß man fich gern an Gegebenes an, indem man den Namen des Rindes mit dem des Vaters durch den Anlaut oder noch durch die nächsten Laute bis zur vollen ersten Silbe in Verbindung sette. So finden wir als Gibichs Sohne Gunther, Gernot und Giselher; in Sigis Geschlecht Signe und Sigmund und wieder als Sigmunds Söhne Sinfiötli und Sigurd (Siegfried); als Dietmars Söhne Dietrich und Diether; als Heribrants Sohn und Enkel Hildebrand und Hadubrand, wo neben der Alliteration noch das zweite Wort der Busammensetzung einstimmt. Oft verbindet der Anlaut nur Geschwister, nicht Vater und Söhne, z. B. Obin (Wobin), Wili und We; Ingo Irmino Istio. Zuweilen genügt es an jener Einstimmung ber zweiten Silbe, wie bei Ariemhild und Brunhild, die obgleich nicht Geschwister boch dem Gesetz ber Namengebung folgen. Einigemal fällt das dritte Glied aus der Einstimmung heraus, wie bei Elberich Elbegaft und Goldemar, Herbart Herdegen und Sintram, Randgrid Radgrid und Reginleif, wenn gleich hier ber Anreim bewahrt ift. Manchmal vertritt der Ausreim die Alliteration wie bei Fili Kili, Hrist und Mist, Goin und Moin, Körmt und Dermt, wo wieder das dritte Glied ,und beide Rerlaug' ausweicht. Richt selten ist mit der Namengebung eine Weihe verbunden. So schenkte Thorolf seinen Sohn Stein dem Thor und nannte ihn Thorstein, und später schenkte dieser Thorstein dem Thor seinen Sohn Grim und nannte ibn Thorgrim mit dem Hinzufügen, er solle Tempelhäuptling (hofgodi) werden, Maurer 46. Daber auch die vielen mit -win zusammengesetzten Namen, die mit dem des Gottes beginnen wie Frowin, Balduin, Erwin, Die Namen des Gottes selbst pflegten Menschen nicht beigelegt Alboin.

der I, 287, sührte die heiligen Namen Odin oder Thor; wohl aber wird aus Thor u. s. w. ein Frauenname Thora, Irmina moviert und nichts hinderte, einen menschlichen Namen mit Thor zusammenzusesen.' Bgl. Myth. 94. 127. Doch beschränkt Grimm selbst den Satz, indem er zugiebt, daß ein nordischer König Bragi hieß und die Namen Berchta, Holba in Deutschland nicht selten waren.

An die Weihe, welche in mit dem Namen des Gottes zusammen= gesetzten Namen lag, erinnert auch ber Name Gottschalk. Man vgl. was §. 68 von der Selbstweihe und dem at gesaz Odhni gesagt ist. der Weihe hängt es zusammen, wenn in unsern Märchen der Bater des ebengebornen Rindes ihm bei seiner Armut keinen Pathen weiß bis er ihm zulett den Tod oder den Teufel, die an die Stelle der Götter getreten scheinen, zum Pathen wählt; ober wenn er in ber Roth einem bienftbaren Beifte bas zusagt, wovon er in seinem Hause nichts weiß, und bem Heimkehrenden dann die Frau vertraut, daß sie sich Mutter fühle. hatte sich Odin von der bierbrauenden Geirhild das versprechen laßen, was zwischen ihr und bem Fage sei. In einem siebenbürgischen Märchen ift Dbin noch beutlich zu erkennen, benn bier begegnet bem armen um ben Pathen verlegenen Vater ein alter Mann im grauen Mantel, der die Pathenschaft übernimmt und bem Rinde einen Stier schenkt, der mit ihm am gleichen Tage geboren ift. Diesen Stier läßt Obin, den wir schon als Viehhirt kennen gelernt haben, auf der Himmelswiese weiden, wo er zu ungeheurer Größe heranwächst und dann dem Pathen zu großen Ehren verhilft. Wenn Odin in Walses Saal tritt und sein Schwert in den Rinderstamm stößt, das nur Sigmund herausziehen kann, so ist dieß Schwert als Pathengeschenk zu verstehen: barum trägt dieser Welfung auch den Namen des Gottes, denn Sigmund ist ein Beiname Odins. So scheint auch der Drachenkampf von Obin auf Sigmund gelangt, und wenn Sigurd einmal Frens Freund genannt wird, so haben wir diese beiben auch als Drachenkämpfer gefunden.

Dem neugeborenen Kinde treten die Nornen oder andere halbmenschliche Wesen, die Wölen, an die Wiege ihm sein Schicksal zu schaffen oder
doch anzusingen. Dabei wird auch das Lebenslicht erwähnt, wie wir das
in der Sage von Nornagest S. 105 sinden. Es ist noch jett Sitte, den
Kindern bei jedem Gedurtstage einen Ruchen zu schenken und darauf so viel
Lichter zu stellen als sie Jahre zählen. Diese Lichter darf man nicht ausblasen, sondern muß sie zu Ende brennen laßen, Ruhn NS. 431; Nornagests Mutter blies aber dessen Licht aus, weil die jüngste Norn geweißagt
hatte, das Kind werde nicht länger leben als bis jene Kerze ver brannt sei.
Erst als dreihundertjähriger Greis ließ er es mit seinem Leben zugleich

verglimmen. Auch in den Märchen vom Gevatter Tod begegnet uns dieses Lebenslicht und in den deutschen Volksliedern von den zwei Königstindern, die einander lieb hatten, bläst ein loses Nönnchen das Licht aus, welchem der Liebende zuschwamm und an das sein Leben geknüpft scheint, denn da er das Licht nicht mehr sah, verzweiselte er und ertrank. Hiehin gehört auch das Spiel Stirbt der Fuchs so gilt der Balg. Der Fuchs ist ein Thier von sehr zähem Leben. So ließ die Gräfin Schack eine Wachsterze, die ihr Lebenslicht bedeutete, einmauern; aber die Kirche brennt ab und die Gräfin stirbt zur selben Stunde. Müllenhoff 180, vgl. W. Wackernagel Ishch. VI, 280.

Bei der Kindbetterin muß jede Nacht ein Licht brennen bis das Rind getauft ist. Dieß hat keinen Bezug mehr zu dem Lebenslicht, es foll nur verhüten, daß ein Wechselbalg untergeschoben werde. Bis dahin darf auch nichts aus dem Hause verliehen werden, sonst hat das Rind nichts. Ueber ein Rind, auch wenn es getauft ist, darf man nicht wegschreiten, sonst bleibt es klein. Bei ber Taufe geht man mit bem Rinde Diese uns schon bekannte Sitte , breimal um breimal um den Altar. bas Heiligthum' begegnet auch bei ber Hochzeit und selbst bei bem Einjug der Dienstmagd; nur ift es hier immer der Heerd als Altar bes Von dem Gebrauch der Naturvölker, wonach der Bater sich gleich nach der Entbindung der Frau zu Bette legt, mährend die Frau ben Geschäften nachgeht, wodurch nachstellende Dämonen und Rrankheitsteufel getäuscht werden sollen, findet Liebrecht Beidelb. Jahrb. 1868 No. 6 eine Spur im deutschen Volksglauben, wenn im Lechrain die wieder ausgehende Wöchnerin den Hut ihres Mannes aufsett, im Aargau seine Hosen anzieht.

# 147. Sochzeit.

Daß vor Eingehung der Ehe den Göttern geopfert wurde ist wahrscheinlich, aber nur in Schweden für Fro (Fricco) bezeugt. Bgl. jedoch Weinhold Frauen 266. Dabei mochte auch der Wille der Götter durch Looßwerfen erforscht werden, was aber mit spätern Schickfalsbefragungen wie der in der Andreasnacht nicht verwandt ist.

Bei den Hochzeitsgebräuchen bleibt uns der Brautlauf dunkel, von dem doch die Feier in allen deutschen Sprachen, alth. brûtlousti, benannt ist. Nach uralter Sitte muste die Braut wie noch in den Nibelungen Brunhild in Wettspielen erworben werden. In der Sage von Atalante ist das Wettspiel ein Wettrennen; in deutschen Märchen klingt es hie und da noch nach; in andern, namentlich jenen vom Glasberge, wo mancherlei Probestücke aufgegeben werden, begegnet auch die Aufgabe, die Geliebte aus vielen ihr völlig gleichen herauszusinden, wie Skadi den schönsten

ber Götter mählen und an den Füßen erkennen sollte, §. 99, und Aehnliches in den Märchen begegnet z. B. in dem von der Bienenkönigin KHM. 62. In den Hochzeitsgebräuchen erhielten sich nur vereinzelte Spuren. Das Aushalten des Brautpaars, das mit Geld abgekauft werben muß, hängt damit zusammen. Es waren Schranken, welche Braut und Bräutigam in Jugendrüstigkeit übersprangen. Nach Ruhn MS. 363 war es in der Mark Gebrauch, daß am Schluß des ersten Hochzeitstages Braut und Bräutigam einen Wettlauf hielten. Der Bräutigam gab ihr einen Vorsprung, und holte er sie nicht ein, so durfte er für Spott nicht sorgen. Am Ziele der Bahn standen junge Frauen, die der neuen Genoßin den Kranz abnahmen und ihr die Müße aussetzen. In Baiern wird der Brautlauf von der Kirche nach dem Gasthaus, aber nur noch von den Hochzeitgästen gehalten; früher lief der Bräutigam mit und das Jiel war der Schlüßel zur Brautkammer, welchen der Bräutigam, wenn er ihn nicht selber gewann, dem Gewinner abkausen muste, Bawaria I, 398.

Die Braut unter die Haube zu bringen, ist auch in andern Ge= genden das Bestreben eines Theiles der Hochzeitsgäste, namentlich der verheiratheten, während die unverheiratheten sie daran zu verhindern suchten. Gleiche Bedeutung hatte es wohl auch, wenn man die Schuhe der Braut zu erhaschen suchte, welche bann ber Bräutigam einlösen sollte. Durch ein Paar neue Schuhe, die ihr der Bräutigam anlegte, kam die Frau in die Gewalt, das Mundium des Mannes. RA. 158. ist es die verkehrte Welt, wenn vielmehr der Mann unter den Pantoffel . der Frau geräth. Diese neuen Schuhe wurden wohl in der ältesten Zeit aus der Haut der geschlachteten Opferthiere gefertigt. Durch die neuen Schuhe und durch die Haube, statt welcher im Hildesheimischen (Seifart 155) die Braut ehemals noch den Hut des Mannes aufsetzte, ward also die Braut erst zur Frau. Kuhn WS. II, 39. In dem Kampfe zwischen Frauen und Mädchen erkauften die Frauen den Sieg hiet und da erst durch eine Weinkalteschale, in welcher Ruhn 41 einen Rest des Weinkaufs sieht, indem durch einen Kauf die Che eingegangen ward, RA. 420, welchen der Weinkauf bestätigen sollte. Er selbst geht auf ein altes Trankopfer zurück, das die eingegangenen Berträge heiligte.

Neben der Sitte des Brautlaufs klingt hier und da noch eine ans dere vielleicht ältere nach, nämlich der Raub der Braut. Nach Ruhn NS. 433 soll sie der Bräutigam aus dem Kreise der Mädchen heraussgreisen ohne sie zu sehen, denn just hatte man das Licht herausgetragen, was an Stadi und die erwähnten Märchen vom Glasberge erinnert. Wenn aber vor Zeiten der Mann sich die Frau rauben muste, so hat er sich jest in Acht zu nehmen, daß sie ihm nicht unterwegs von der Kirche zum Wirthsshaus oder überm Hochzeitsmal gestohlen wird. Birl. Volkst. II, 397. 377.

Es ist sogar schon vorgekommen, daß man die Braut vom Altar weg stahl. Birl. das. 393. Es ist eigentlich ein Possen, welcher den Brautführern gespielt wird, benn diese haben die Braut zu bewahren; gewöhnlich muß sie aber der Bräutigam auslösen und dulben daß der Dieb drei Touren mit ihr tanze, Baw. I, 403. Ein noch alterthümlicherer Gebrauch scheint die Brautseide, Wolf Beitr. 1, 80, der rothe Faden, den die Braut im Havellande um den Hals trägt, so wie das rothseidene Band um die Müte, Ruhn WS. 41 unten, vgl. Liebrecht GGA. 1865. 12. 454 und Philologus XIX, 582, womit sich der rothe Faden um den Helm RA. 183 Es ist kein Zweifel, daß sie gleich dem rothen Banner bei Hochzeiten, Müllenhoff de poesi chorica p. 23, und gleich bem Feuerbrand vor der Schwelle, über welchen das Brautpaar schreiten muß, wenn es nach der Kirche geht, Ruhn NS. 434, auf Donar deuten, dessen Hammer ja auch einst die She einzuweihen hatte. Dieser Feuerbrand muß an einigen Orten mit den Füßen weggestoßen werden, was den Verzicht auf das alte Heerdfeuer noch deutlicher ausspricht. ber hochzeitlichen Schnur weist Ruhn NS. 522 schon bei ben Indern nach, wie auch die des dreimaligen Umwandelns des Heerdes, der früher in ber Mitte des Hauses stand, während man jest den Feuerhaken (Häle) dreimal um das Brautpaar schwingen muß, wenn die Sitte nicht ganz untergehen soll. Bgl. Servius ad Aen. IV, 62. In einer Pause des Hochzeit= mals wird auch zum Krämer gegangen, wo die Burschen ihren Mädchen einkaufen, wobei man an Autolycus in Shakesp. W. M. IV, 3 erinnert wird, Montanus 100. An der Stelle des Heerdes findet man auch die Düngerstätte genannt. Rechte Zeit zum Heirathen ist im Frühjahr ober Spätherbst bei zunehmendem Mond, weil sonst das Glück abnähme, an einem Dienstage neben dem hier und da z. B. im Elsaß der Donnerstag als gesetzlicher Hochzeitstag erscheint. (W. Hert Deutsche Sagen im' Elsaß 195.) Berboten sind Advent und Fasten; man meidet auch Rrebs, Wage, Scorpion, Fische. Ungebräuchliche Tage sind Montag, Freitag und Sonnabend; letterer gilt nur in Medlenburg.

Die Wahl des Dienstags könnte durch die s. g. drei Tobiasnächte (Birl. Volkst. 354), welche, wenn auch nicht unter diesem Namen, schon im Parzival erwähnt werden, bedingt sein, weil die erste eheliche Beiwohnung am Freitag, dem Tage der Frîa oder Frouwa, Statt haben sollte. Dafür kann angeführt werden, daß Bräute, die ihr Kränzlein schon verloren, nicht an den Dienstag gebunden waren. Birl. Volkst. II, 388. Sind aber die Tobiasnächte schon dem Heidenthum bekannt gewesen? Für ihre weite Verbreitung, nicht bloß in Schwaben und am Niederrhein, spricht der märkische (Kuhn MS. 350) Kampf um das alte Spinnrad, wobei dem Brautpaar zugesungen ward: Cher soll die Braut nicht bei dem Bräutigam schlafen Che sie den Flachs nicht abgesponnen hat; Eher soll der Bräutigam bei der Braut nicht schlafen Che er das Garn nicht abgehaspelt hat.

Denn hier ift die Ansicht nicht zu verkennen, die eheliche Beiwohnung noch einige Tage hinauszuschieben. Darum find es auch die Junggesellen, welche bieß Spinnrad mit aufgemachtem Wocken, an bem noch einige Anoden Flachs und eine zweite Spule hängen, in das Haus zu schaffen bemüht sind, woran die Verheiratheten sie zu verhindern trachten. dieß am zweiten Tage geschieht, nachdem die Beiwohnung schon Statt gehabt hat, ist offenbar Entartung. Mit diesem Gebrauch ist die Sitte des Brauthahns verflochten, worunter die Darbringung der Hochzeit= geschenke verstanden scheint. Geht dieser Brauthahn auf ein Hahnenopfer zurud und hängt er vielleicht mit bem Bräutelhuhn zusammen, welches die Neuvermählten, wohl als ein Opfer für Chefegen, wie der Benus ein Hahn dargebracht ward, in der Hochzeitsnacht zu verzehren pflegten? RA. 441. Ein Brauthuhn kommt auch als Abgabe des Hübners an ben Herrn vor. Diese Geschenke pflegten ben Tag nach ber Hochzeit gebracht zu werden. In der Thrymskwida verlangt sie aber auch die Schwester bes Bräutigams, vermuthlich boch wohl ber Sitte gemäß.

Regnet es am Hochzeittage, so hat bekanntlich die Braut die Kate nicht gut gefüttert. Dieß war bisher die einzige Beziehung auf Frenza ober die ihr ursprünglich identische Frigg, die sich bei der Hochzeit nachweisen ließ. Eine zweite kommt bei unserer Deutung des Dienstags als Hochzeitstag hinzu.

Der Che geht die Verlobung voraus, die bei uns Hillig heißt statt bileich, Brautgesang, epithalamium, für dessen Anstimmung wir darin ein Zeugniss besitzen. Die Verlobung geschah früher vor der Volks= versammlung, dem Gaumahl, daher Vermählung. Noch in unsern Heldenliedern werden die zu Berlobenden in Gegenwart der Landesfürsten, die als oberste Richter anzusehen sind, in einen Kreiß (Ring) gestellt und befragt, ob sie einander wollen, wobei sich die Braut wohl zu scheuen pflegt, aber doch nicht Nein sagt. Der Bejahung folgte ber Russ als Besitzergreifung; auch pflegte in gleichem Sinne der junge Mann der Frau auf den Fuß zu treten. In vollen Besitz tritt er erst durch die Heimführung. Vgl. Nib. 1624. Wo der Brautring vorkam, überreichte ihn der Bräutigam an Heft ober Klinge des Schwerts als Warnung vor Untreue, welche der Tod ahnden würde. Vor die Verlobung fällt oft noch der Kiltgang, d. h. Abendgang (vgl. kveldrida Myth. 1106), womit ich jedoch dem Kiltgang nichts Unheimliches andichten will. Im Fichtelgebirge heißt er Schnurrgang, Rochh. II, 59, in der Schweiz auch

Stubetengang, Lütolf 337, bei uns Schlutgang, welchen Montanus 100 Schnuhtgang schreibt. Der Schlutgang war an gewisse Tage gebunden, welche man Kommtage, früher Kommnächte, Freinächte, nannte. Als solche werden Donnerstag, Samstag und Sonntag bezeichnet.

### 148. Beftatiung.

Der Pflicht gegen die Todten ist §. 44 gedacht und hier nur nachzuholen, daß dem Todten Mund und Augen zuzudrücken in der heidnischen Zeit demjenigen oblag, welcher die Pflicht der Rache übernahm, Weinhold Altn. Leben 474. Daß die Pflicht der Bestattung eine allgemeine Menschenpflicht war, geht auch aus dem hervor, was oben über die dants bar en Todten gesagt und in meiner gleichnamigen Schrift, Bonn bei Marcus 1856, näher ausgeführt ist. Vom Beschneiden der Nägel der Todten hängt der Bestand der Welt ab, das ist in Schwaben noch im Bewusstein geblieben, Birl. Boltst. II, 407: dem Leichnam werden die Nägel beschnitten, da mit die Welt nicht untergehe'.

Daß der Todte nicht zu der Thür hinaus durfte, durch welche die Lebenden ein= und ausgingen, könnte mit den §. 139 besprochenen Gesbräuchen irgendwie im Zusammenhang stehen.

Die älteste in Deutschland nachweisbare Bestattungsweise, wonach der Tobte in ein Schifflein gelegt und den Wellen überlaßen ward (vgl. §. 90 oben), womit es zusammenhängt, daß Britanien für das Todtenland galt, brauchte nicht aufgegeben zu werden, als man die Leichen zu beerdigen oder zu verbrennen begann. Baldur fahen wir auf bem Schiffe verbrannt, eine Berbindung beider Bestattungsarten; die ältesten Särge hatten Schiffsgestalt und Steinsetzungen auf ben Grabern bilbeten sie nach. Bgl. Grimm vom Verbrennen der Leichen S. 52, Müllenhoff Nr. 501. Verbrennung und Beerdigung galten wohl lange neben einander; höchstens maren sie nach Ständen verschieden. Die Berbrennung, welche Tacitus allein kennt, galt für vornehmer, Saro 87 Steph., und war auch kostspieliger. Nach Weinh. (Heidnische Todtenbestattung 41. 115) wurden auch einzelne Theile der Leiche, wie Ropf und Arme, noch verbrannt als man das Uebrige schon beerdigte, woraus sich ber Glaube an kopflose Gespenster erklären würde. Ob der spätere Gebrauch, verschiedene Theile der Leiche an verschiedenen Stellen zu beerbigen, hiemit zusammenhängt, laße ich bahingestellt.

Eigenthümlich ist Alarichs Bestattung in die mit vielen Schähen begabte Gruft unter dem Bette des abgeleiteten Busento, dessen Waßer man dann wieder darüber strömen ließ, die Gefangenen aber, die dabei Hand geleistet hatten, tödtete, damit sie die Stätte nicht verriethen. Der Bestattung ging eine Leichenwache voraus, die hie und da noch im

Gebrauch ist. Rochh. Gl. I, 194 ff. Wenn die Leiche aus dem Hause getragen ward, pflegte man ihr Waßer nachzugießen, damit der Geist nicht als Sput wiedererscheine. Kuhn MS. 568, WS. II, 49. Daß man die Leiche noch jetzt auf Stroh legt, worüber ein Leintuch gespreitet ist, und es dann heißt, er liege auf dem Schoof (Schmitz Eifelsagen 66), erklärt uns den manipulus frumenti in der Steafsage §. 90 und diese selbst samt dem Namen des Gottes.

Mit dem Gatten starb die Gattin wie wir bei Nanna sahen, und Brynhild urtheilt (Sigurdarkw. III, 59) über Gudrun:

Schicklicher stiege unsere Schwester Gudrun Heut auf den Holzstoß mit dem Herrn und Gemahl, Baben ihr gute Geister den Rath Oder besätze sie unsern Sinn.

Sie selber wollte mit Sigurd verbrannt sein, als dessen Gemahl sie sich betrachtete:

Bei uns blinke das beißende Schwert, Das ringgezierte, so zwischen gelegt Wie da wir beiden Ein Bette bestiegen Und man uns nannte mit ehlichem Namen.

Aber nicht bloß die Gattin, auch seine Anechte und Mägde, sein Ross, seine Habichte und Hunde folgten ihm auf den Scheiterhaufen und noch in christlicher Zeit ging das Ritterpferd trauernd hinter der Leiche, früherhin um auf demselben wie der Sterboch se (Ztschr. für Myth. IV, 422) geopfert zu werden.

Dem Hunengebieter brennt zur Seite Weine Knechte mit kostbaren Ketten geschmückt, Iween zu Häupten und zween zu Füßen, Dazu zween Hunde und der Habichte zween. Also ist Alles eben vertheilt. So salt dem Fürsten auf die Ferse nicht Die Pforte des Saals, die ringgeschmückte, Wenn auf dem Fuß ihm folgt mein Leichengesolge. Aermlich wird unsre Fahrt nicht sein: Ihm solgen mit mir der Mägde fünf, Dazu acht Knechte edeln Geschlechts, Weine Milchbrüder, mit mir erwachsen, Die seinem Kinde Budli geschenkt.

Für die Knechte und Mägde schien dieß ein Bortheil, weil sie so in den Herrenhimmel eingingen, Weinh. 477. Vgl. auch Bergmann Solarlied 77. Aber hier war wieder das Heidenthum milder als das Christenthum, das Reger und Hexen lebend verbrannte, während Bryn=hild sich zuvor den Tod gab, wie es mit Knechten und Mägden gleich=

falls gehalten ward. Signy freilich stürzt sich lebend in die Glut; aber sie hatte auch ihren verhaßten Gemahl lebend verbrennen laßen.

Nach Beowulfs Leichenbrand ward ein Hügel am Strande errichtet, der den Seefahrern fernhin sichtbar blieb. In diesem Hügel bargen sie seine Asche mit vielen Kleinoden. Dann umritten sie diesen Hügel und

> Rlagten den Rummer um den König trauernd, Erhoben Hochgesang den Helden zu preisen Seiner Zucht zum Zeugniss, wie es geziemend ist, Daß man den lieben Herrn im Liede verherrliche, Im Herzen erhebe, wenn er hingeschieden ist, Den geliehenen Leib verlaßen muste. So beklagten die kühnen Kämpen Gotlands Des Herren hingang, seine Hausgenoßen, Der Männer mildesten und mannfreundlichsten, Der Leute liebsten und sobbegierigsten.

- Solche Feierlichkeiten wiederholten sich bis zum siebenten oder gar bis zum dreißigsten Tage (S. Homeyer Der Dreißigste), wo dann erst die eigentliche Todtenfeier, das Erbmal S. 606, begangen ward.

Zuweilen geschah dieß Umreiten, das an Patroflos Leichenfeier erinnert, vor der Bestattung um den ausgestellten Leichnam des Helden. Als
Attila gestorben war, wurden um seine Leiche Wettspiele gehalten und
seine Thaten besungen. Unter Liedern (sisusanc) hatten auch die Westgoten
ihren in den catalaunischen Feldern gefallenen König Theodorich von der
Walstatt getragen. Von dem Umreiten des Grabhügels scheint noch die
märtische Sitte übrig, daß man nach der Beerdigung dreimal um das
Grab ging und erst von da in die Kirche, Kuhn WS. 368. Das ,dreimal um das Heiligthum', das wir bei Geburten und Hochzeiten gefunden
haben, sehlte so auch hier nicht.

Tacitus versichert uns, daß der Scheiterhausen (bal, Bühl) aus gewissen Hölzern (certis lignis) errichtet wurde. Nach Olaus M. bediente man sich des Wacholders, der noch späterhin gern zum Räuchern verwendet ward und dem Alterthum für heilig galt, Gr. Verbr. 54, wie er auch in dem bekannten Märchen unter dem Machandelbom verstanden ist. Grimm hat aber 54.56 nachgewiesen, daß es einen für heilig geltenden Dornstrauch gab (crataegus oxyacanthus), und auf den Dorn weist auch das Märchen vom Dornrößchen, wo die Dornhecke an die Stelle der Wasurlogi durchritten wird. Der brennende Busch bei Moses deutet vielleicht an, daß die Leichenverbrennung in frühester Zeit auch den Juden nicht unbekannt war. Mit dem Dorn wurde wohl der aus Eichen= oder Birkenholz, Weinh. 481, geschichtete Scheiterhausen unterstochten, damit das Feuer beßer brenne. Daß der Bühl oder Scheiterhausen mit dem Hammer eingeweiht wurde, haben wir schon öster gesehen. Schon damals

nannte man ihn Burg, wie er noch jest bei Festseuern zu heißen pslegt. So bittet Brynhild Gunnarn:

Bitten will ich dich Eine Bitte;
Ich laß es im Leben die letzte sein:
Eine breite Burg erbau auf dem Felde,
Daß darauf Uns allen Raum sei,
Die samt Sigurden zu sterben kamen.
Die Burg umziehe mit Zelten und Schilden,
Erlesnem Geleit und Leichengewand,
Und brennt mir den Hunen- Gebieter zur Seite.

# und Beowulf bittet Beobstan:

Einen Hügel heißt mir die Helben erbauen, Ueber dem Bühel blinkend an der Brandungsklippe, Der mir zum Gedächtnissmal sich meinem Bolke Hoch erhebe über Pronesnäss, Daß die Seefahrenden ihn schauend heißen Beowulfs Burg, wenn sie die schäumenden Barken Ueber der Fluten Nebel fernhin steuern.

Vgl. meine Anm. S. 202. Daraus erklärt sich auch die Schildburg in Sigrdrifumal als ein mit Schilden umschloßener Scheiterhaufen.

Der Grabhügel heißt houg altn. haugr, oder got. hlaivs, dem lat. clivus entsprechend, alth. also hlê, gen. hlêwes, mhd. lê, woraus sich der Gunzenlê auf dem Lechfeld und der Trûsilêh bei Mainz, jetzt Eigelsstein genannt, erklären. Von lê lêwes heißt der Todtengräber Leber und der Leberberg ist ein altes Todtenfeld. Bei dem Gunzenlê, über den man. Germ. XVI, 286 vergleiche, denke ich an Fron — Fring, über dessen Tod und Begräbniss man Wiltinas. 245 (Hagen) vergleiche. Fring berührt sich am Himmel mit Odin, auf welchen Schröer a. a. O. den Namen Gunzo (Kunz s. o.) deutet, und der ihn hier vertreten kann.

Beim Begraben der Leichen, das sowohl vor als wieder nach dem Verbrennen Sitte war (vgl. §. 101), pflegte man dis in die neueste Zeit Herz, Haupt und Eingeweide geliebter Fürsten in verschiedenen Hauptstädten ihres Reichs zu bestatten. Die Sitte ist heidnisch und hängt mit der Vorstellung zusammen, daß diese von den Göttern herstammenden Fürsten noch die Fruchtbarkeit des Landes fördern könnten. Vgl. Zim= mersche Chr. II, 568.

Auf die vielen Urnen und andern Gefäße, die man in romanischdeutschen Gräbern findet, kann es Licht werfen, daß nach Ruhn NS. 435
die Schüßel, aus welcher der Todte gewaschen ward, an einen Ort geworfen werden soll, welchen die Sonne nicht bescheint; ,oder man gebe
sie den Todten mit in den Sarg'. Ueber den Todtenschuh §. 46 oben.
Vgl. auch §. 83. "An die Erhaltung der Knochensubstanz knüpft der

Germane die Fortdauer überhaupt und gab daher seinen Leichen Ersatstnochen und Ersatsschädel, sogar hölzerne, mit ins Grab.' Rochholz Glaube und Br. I, 328. Die Bedeutung anderer Mitgaben z. B. der Schere, Birl. Volkst. II, 408, und der häusigen Nägel ist zweiselhaft. Sie scheinen den Tod zu symbolisieren. Der elbische Wieland führte den Namen Nagel, und einen Nagel schmiedete er vorbedeutend dem Amilias, den er später tödten sollte. Man gab dem Todten ins Grab was ihm im Leben unentbehrlich geworden und was er drüben vermissen würde. Die Sitte, dem Todten den Obolus mitzugeben, ist auch in Deutschland bestannt, Weinh. 493, Rochh. Gl. I, 190; sie klingt selbst in dem Fährgeld nach, das die abziehenden Zwerge, die Seelen der Verstorbenen sind, entrichten. Auf den Hügel, er mochte die Leiche oder bloß die Aschen, setzte man Steine, die s. Bautasteine. Davon heißt es im Hawamal 71:

Ein Sohn ist beker, ob spät geboren, Nach des Baters hinfahrt; Bautasteine stehen am Wege selten, Wenn sie der Freund dem Freund nicht setzt.

Stirbt der Hausherr, so muß sein Tod nicht bloß dem Vieh im Stall und den Vienen im Stocke angesagt werden; auch die Bäume soll man schütteln und sagen: ,der Wirth ist todt', sonst gehen die Bäume aus. In Genua (Kuhn WS. II, 52) sagte es ein Nachbar dem andern an; der letzte muste es einem Eichbaum sagen: sonst hatte er bald eine Leiche im Hause. Hier und da soll auch das Korn auf dem Speicher umgesetzt, ja der Wein im Faße gerührt werden, damit sie nicht verderben.

Das Leichenmal hieß auch Erbmal, weil die rechtliche Besitzergreis fung bes Erben damit verbunden mar. Dabei wird ein Erbtrunt (erfidryckja) erwähnt zum Andenken (minni) an den Verstorbenen mit Gelübden für das eigene Leben des Erben, der erft bann ben Hochfit des Verstorbenen einnehmen durfte. Seit tausend Jahren wird gegen den Aufwand solcher Malzeiten vergebens geeifert. Roch. Gl. I, 205. Daß auch Opferthiere geschlachtet wurden, ist schon aus den frühen driftlichen Verboten zu schließen. Den dabei im indiculus superstit. gebrauchten Ausdruck dadsisas erklärt Grimm M. 1173 von den gesungenen Trauerliedern, was um so wahrscheinlicher ist als wir auch das Hochzeitsfest von den Hochzeitsliedern (Hillig aus hiloich) benannt fanden. Nach demselben indiculus scheint man auch auf dem Todtenhügel jährlich ein Opfer dargebracht zu haben. Kornopfer, womit das Grab (Grabhügel und Grabstein) überdect ward, pflegen sich nicht zu wiederholen; ihnen vergleicht sich die Weinspende der Mainzer Frauen auf Frauenlobs Grab; auf Walthers aber erneute sich das Opfer täglich zu Gunsten der Vögel des

Himmels, an welchen er als Waibmann fich vergangen haben follte, wie ein Gleiches von Heinrich dem Vogler, Proble Harg. S. 292, berichtet wird. Neben den Bögeln sollten damit wohl auch die Armen bedacht sein; aber die Beschränkung auf die Chorherrn läßt sich nicht entschuldigen. Baben, welche am Allerseelentage ben ,armen Seelen' gegeben werben, kommen den Armen zu Gute, zum Theil auch wohl der Kirche, Schmitz Eifels. I, 65, oder letterer allein, Rochh. I, 318. Man soll ben Tobten nicht zu heftig nachtrauern, das ist der tiefste Grund der Lenorensage. Bgl. Altd. Bl. I, 174. Die Thränen der Hinterbliebenen fallen dem Tobten auf die Brust und bringen ihn um den Genuß der himmlischen Seligkeit. Und doch mähnte die Vorzeit nach der Baldurssage und bem Märchen von Zoza im Pentamerone (§. 34 o.), vielleicht auch ber Sitte s. g. Thränenfläschen ins Grab mitzugeben, die Todten wieder lebendig weinen zu können. Es war Sitte, die Grabhügel und Grabmäler längs den Straßen zu errichten, damit die Borübergehenden der Todten eingedenk blieben und sie durch ein Opfer ehrten, das oft nur in aufgerafften Steinen ober Schollen bestand; das dem Terminus dargebrachte Steinopfer mag damit im Zusammenhang stehen, Liebrecht Philologus XX, 378, gewifs aber auch die häufige Sitte, geliebten Todten eine Scholle in das offene Grab nachzuwerfen. Die Umtehrung bes Gebrauchs in bas S. 252 besprochene "Heibenwerfen' ist mir weniger wahrscheinlich.

# Register.

Aallaich 236. Nas 189. Aaskereia 196. Abbas iuvenum, a. laetitiae 552. Abel, R. 198. 208. Abenberg 348. Abendgloden 556. Abendröt 422. Abendröthe 30. 608. Aberglaube 11. 127. Abschwörung 370. 506. 520. Abschwörungsformel 156. Abt von St. Gallen 454. 488. Abundia 197. 225. 368. 369. Achen 56. 215. 284. 370. 522. Acht Theile 22. Adergerath 193. 206. 547. Adela 348. 349. Adelgart 349. Adelger 420. 431. Adler 31. 33. 37. 41. 157. 222. 284. 413. 454. Adonis 84. 201. 225. Udvent 564. Adventsau 549. Aehrenbuschel 298. 344 592. Ael der Erinnerung 335. 363. 415. Aelwaldi 412. 419. Aemterausloofung 396. 585. Aequinoctien 572. Aer Rune 273. Aesther 316. 318. 394. afhugjan 477. Afi 280. Aftermentig 384. Afterpoesie 224. Ugazi 431. Ande Jarl 260. Maez 431. 432. Agnar 162. 337. 361. 365 367. 487. Ugni 393. Agstein 431. Ahasver 207. Ahle 543. Ahnfrau 363. 395. 436. 457.

Ai 280. Ainbett, Ainpett 345. 349. 350. Ajo 366. alah 513. alahirzi 333. Alarich 419. 602. Ulb 423. 424. 437. 439. 478. Alb zuschicken 439. 478. Alberich 430. 432. 445. 448. Albleich 448. Albruna 423. 460. 524. Alboina 187. Albzopf 536. Alci 294. 302. 304. 307. 494. Alda gautr 154. Aldigart 348. Alegaft 430. 431. MI 323. 458. Alf von Alfheim 420. âlfablôt 426. âlfar 424. Alfheim 44. 45. 323. 420. 424. Alfhild 164. 420. Alfr 30. Alfrik 445. Alh 513. 517. Ali 288. 291. 295. Allgoldene 261. 274. 315. Allmacht, Allwißenheit 219. Allvater 46. 140. 150. 163. 166. 170. **286**. Allvaters Loch 141. Almosen 127. Alraun 182, 459, 498. Alrune 460. Alimidr 23. Altar 389. 408. 449. 482. 598. Alte, der 591. alte Frau 562. Alter 254. Altes Heer 195. Altfeind 133. Altkönig 233.

Altstetten 517.

Aludreng 420.

Alven 369.

ldi 17. 412. 419. Arthur 209. 1a 386. Artus 198. 209. 293. } **4**3. 235. 430. **43**5. Arwafr 23. **398**. Aihama 286. i 365. 523. Arzt 290. As, schweigender 128. 130. 232. mehl 246. Ajabragr 232. 309. ungen 246. ungenhort 393. Ujaloti 254. us und Amelius 305. 486. Ajalhör 252. th 246. Asbrû 208. Aschanes 34. 35. a 280. Aschenbrödel 26. 451. 570. partnir 98. **50.** Aschilas 549. **28.** Ajchenjack 548. Aschentagger 451. ta 345. 349. ung 497, 500. Asciburg 293. 296. chten 346. 347. 350. 556. Mjega 308. Asen 158. 159. 220. 488. Rame 161. Indain 300. rimnir 47. 188. Einwanderung 189. 217. Asenberg 201. 387. ingr 49. 143. Indreas 542. Alenfürft 232. Asenheim 44. easnacht 572. Alenstärke 262. cg 172. aranaut 182. Assenwald 203. iari 52. 114. 354. 428. 445. **Usgard 44. 93. 94. das alte 140. 189.** ione 225. **221. 231.** ng 166. 534. âsgardreida 196. Ichnur 262. **Ast** 34. 35. 293. gja 281. 316. Astetil 508. rboda 99. 312. Aslaug 543. ibrand 496. Asmund 169. 407. 419. r 28. Asprian 420. Ulfi 365. 523. Sujanne 440. l61. 189. 238. Aftinge 305. 306. Aftloch 437. ü**g 2**50. 1lm 591. Athanarich 519. Aeihelftansfäulen 518. jrift 134. 135. 148. 482. ois 431. 433. 454. Aila 281. 316. Atli 233. 276. 316. 412. 476. vermittelt Zeugung 175. Atrîdr 170. 184. dug 247. **§ 38. 69. 71. 72. 443.** Uttila 233. 278. 346. 383. 524. Aips 201. 215. o 156. 205. 215. Akmann 530. la Granus 214. 215. 245. 488. Aubete 349. Aud, der reiche 393. ıganga 447. la und Aquilo 33. Audhumbla 18. 215. rus 209. Audbun 449. 269. 273. Audr 28. iener 268. Aufaniae matronae 344. il 282. Augapfel 474. nien 286. Augenbrauen 22. 81. nius 285. 286. 287. August 484. ing 182. 190. 437. auhns 453. Aulke, Hund 205. jam 592. Aulken' 386. öfdi 241. Arnold 542. aura levatitia 529. m, Graf 401. Aurelia 349. 519. rs 507. Ausjak 508. 537.

Austri 21. 428. Authari 177. **Ugt 206. 308.** 

Badwerf 511. Bacon Backen 333. Badefalb 215. : badi 344. 506. badu 345. bal Buhi 604. Balder 306. 455. Baldersbrunnen 3(18. Balderus 86. Baldewin 187. Bălbäg 30. 89. 172. 214. 306. 543. Balduin von Flandern 332. Basdur 75. 76. 79. 80. 85. 89. 141. **171**, 201, 214, 225, 288, 303, 308. 543. Tages und Sonnengott 297. 306. Ullers Freund 297. Baldurs Blut 225. Grab 201. Quelle 303. Ross 302. Baleigr 171. Balken 161. 541.

Ball, Ballipiel 576. Balmung 183. Baltero 303. Baltram 306. Balwisi 439. Bann 102. 273. Banner, rothes 600.

Bär 251. 440. 545. 548. 574. 588.

Barbara 348. 349.

Barbeth 345. bardhi 317.

barditus 317. 534.

Bärends 200. Bärenhaut 537. Bärenhäuter 481. Bärensehnen 98. Bärensohn 266. Barg, Berg 249. Barri 63. 487. 565.

Barthel 452. 548.

Bartholomäus 395. 452.

Bartruf 236. Baucis 208. Bauern 234.

Baugi 221. 222. 227.

Baumcultus 494. 499. 514. 515. 606.

Baumeister 53. 56. 481.

Baufagen 54. 56. Bautasteine 603. Bavina 348. 349.

Bealteine 303. 560. 562.

Beaw 294. Bechten 396. 547. Bedenknecht 26.

Bedburg 516. Bedeca 172. Befana 395. Begraben 292. Begräbnissftätten 328. Beichte 452. 497. Beilalter 116. 135. Bel 303.

Beldegg, Beldeg 171. 303. Belderberg, Belderbusch 308.

Belemnit 539.

Beli 64. 72. 124. 184. 229. 230, 324. 415. **484.** 

Belfta 18.

Bendix, Hans 454.

Benna 545. Bensozia 395.

Beowulf 292. 417. 418. 486. 548.

Berche 396.

Berchta 192. 302. 378. 380. 384. 385. 395. 440. 487. 574. 597.

Berchtas Wagen 193. Berchtennacht 395. Berchtentag 302. 396. Berchtesgaden 510. Berchtold 392. 549.

Verchtram 489.

Berchtung von Meran 392. 488. Berg Unterwelt 189. 231. 328. 851. **445**. **5**39.

Mann vom Berge 189. 328. Bergelmir 20. 96. 410. Bergentrüdung 147. 149. 328.

Bergkryftall 446.

Bergmannchen 429. 434.

Bergmönch 434. Bergposten 547. Bergriesen 53. 234. 409.

Bergichmied 441.

Berbte mit dem fuoje 391. 478. Berker 488. Berndietrich 197. Bernhard 197. Bernstein 318. 394. Berferker 76. 465. Berserksgang 190. Berta 383.

Bertha die Spinnerin 391. Bertha 395. 487. Gräfin 348.

Bertha, K. d. Gr. Mutter 332. 391. Bertha von Rosenberg 395. 457.

Bertholdstag 395.

Bertilianas Wallfahrt 537.

Bescheidegen 571. Beschwörungen 62.

Besen 476.

Bestattung 121. 292. 486.

Beftla 18. 218.

Blutunteridrift 481. Altar 344. 408. 485. 606. thoben 347. **Bod 298. 489.** wir 415. 428. Bod lahmi 240. 242. 265. Bod mit vergoldeten Sornern 878. 415. 428. i 190. 511. 552. tg 433. Bodkaugen 257 n 603. Bodsiuß 241, 480. njegen 528. Bockshorn 558. nwolf 440. Bodsritt 473. rauen 268. Bodsthorn 568. ichen 478. Bode 347. di 166. 171. Bodmann 256. 375. it 32. 119. 149. **20**8. 283. Bodn 220, 222, 225. Bddwar Biarfi 466. Boga-As 298. : 517. Bogen 301. 488. r 171. lt 93. 94. 20geln 538. 1g8 Maid 228. Bohne 396, fraut 580 Bohnenbluthe 474. foneiber 489. Boldermann 194. 548. rnir 45. 46. Bolli 508. icistopi 438, 536. Bölthorn 18. 218. sicnitt 438. Bölmerfr 171. 221. 222. 227. Bölwifi 171. 439. ft 171. **4**39. 8 438. Bolgenichlagen 560. r Loch 446. Bömann 452. bona domina 896. jant 474. 239, 421, 440. bönd 106 115. (baum 150. Bonloper 463. Bonschariant 427. tholy 604. aum 42. 149. 28oct 20, 255. 419. Bor 18. 98. in 388. Rafe 582. Borbet 845. 487. Fer 507. Borbetomagus 345. Bornhofer Anbacht 846. 18. le 428. Bornholm 421. r 57. 58. Bornbovebe 181. Blume 397. 285rfe 541. BBfer Blid 426. 474. r Montag 594. r Stein 497. 508. Boten 526. 585. bofer 426. 474. Botenamt . 522. erus 357. Bous 289. 294. e Thiere 588. Bragi 70. 83. 158. 228. 309. Bragi König 597. **238. 260. 463.** eine 287. Bragis Becher 512. 565. 94. Brage 309 Brahma 208, 482, berg 474. 568. Brand ober Brond 89. 172. ghôft 157. 183. 802. St. Branban 432. .ônadh 509. rechte 594. Brandons, fête des 560. Branbr 501. denblau 474. Braunichweiger Sage 179, 180. engraf 588. Brautelhuhn, Brauthuhn 601. Brautgeichent 61. 601. (**is**alp 483. aume 499. 569. ichė 80, 191, 864. Brauthahn 601. Brautlauf 587. 598, 599. tuger 469. bint 418. Brautraub 599. tropfen 225. Brautring 601.

Economics (AR) Eranchrobian 199. Ecopiacie 13. रिटार पोक्स अधि Etrobatoid 45, 49, 51. Fred Link the tell suited Fraiges Life 396 Francis: 22 Al. रिस्टास रिस्कार छ। Fried II. 143 Friend intl Performance 24 355 357, 340. *in the the wil* Frammer 201 437. O.U. First this like Erichen 173 We margineria Kriska II. 419, 435, kdame 342. Fridayout Sil Frankrivei 4 Cradecumed, Cradectring 115, 121, 135. IIL timbered Francis 191. Franksking 432 Leanign Jeguera 2019 1992 1992 airstrated and the state of the st tenantingues in in Frankidentheren 2:00 Mi Frank 1888 France 174 1850. Brannen, derliger 44% 49% Kiannendeltänzen diff. Brunnenzerk 496. Brunnendvid and Brunnenduck 395. Biancavingen 30%. Brunnengern 1963. Brumfenny 182, 461. Broadily 37, 162, 210, 314, 360, 363. 367. 486. 487. 361. **603**. Euchbiren 216. स्थान अंदर्भ ka: 39/2 33/1 33/1 Bui Beieris Soon 421. Bullermann 439. Burenclass 336 Burg, Scheiterhaufen 561, 605. Burgbrennen, Burgrand 561. Virgelwald 342. Burgionntug 561. Burgundarholm 421. Buri 18. Burlard 295. Burichenichaft 541. Buich, brennender 604. Bujdgrosmutter 440. Butt 20 Buttadeus 207.

Butter, Buttmann 452 459. Butterbereitung 559. Butterclas 549. Buttervogel 477. Büte, Bute, Butemann 451. 452. 459 butzengriul 451. Byrgr 24.

Geas 205. Caerinthia 392. Cappa St. Martini 229, 521, 522. **Carnaval** 370. 575. Caritas 349. Carona 348. Gaspar 452. St. Caspushunde 475. Gastor and Polluz 294. 301. 494. Cervulus 552. Chaideruna 34. Chalvaricum 552. 553. Chaperon rouge 455. Charawail 552 Charistoalda 522. Cherimeri 552. Charlesquint 199. Charmer und enchanter 523. Chasse de Cain, machabée 199. **Exetten** 177. 515. Chern 277. Cheruster 277. Chiemte 451. Childericks Grab 449. 561. Chlodowich 542. Chreoburgio 501. Christone 347. 349. Christmand 593. Christian II. 197. Christnacht 572. Chridophorus 255. 259. 270. 418. 491 **Chrishwen** 549. chumpal 522. Cintia 349. Chi 452. St. Ciemens 564. Thre 296. 398. Globes 451. Clop 418. concessa animalia 510. Corulle 446. Gravell 552. Cultur 234. Cunneware 321. Cyclopijche Mauern 482. Cvuvari 384.

Tachje 382. 420. Tädalus 441. dadsisas 606.

Donar s. Thôr. **28**. Högni's Sohn 176. 178. 191. St. Donat 270. bert 346. 542. Donaufürft 547. 340. Donauweibchen 446. Donnerärte 237. 271. 356. **37.** 425. Bleif 88. 363. Donnerbart 237. 252. Donnerdiftel 237. 282. Hirsch 282. Donnereiche 237. men 494. 598. Donnerpuppe 237. Rönig 200. Donnersberg 232. 245. 251. 342. Donnersmarck 242. mirke 45. opfer 506. 507. Donnerstag 25. 232. 347. 453. 482. rat 487. **556**. **560**. **600**. inen 441. Donnerstagskost 600. nen halten 179. Donnerstein 539. nerling 266. Donnerziege 237. Dorfgespenfter, Dorfthiere 468. nesdick 266. aling 252. 266. Dorida 349. rîckers 473. Dorn 87. 514. 604. Dornröschen 68. 343. 367. 487. 604. alus 419. igr (Deglingr) 28. 29. 282. Dornsheim 232. rum Martis 278. Dornstrauch, heiliger 604. mit dem Beer 197. 329. 395. Dorsheim 232. 9. 547. Dorstag 232. berg 470. Dorßberg 232. Drac, Drâf 380. 458. 561. Bsteig 383. Drace 157. 356. 417. 545. 7a 398. tunft 220. Drachenkampf 230. 417. 484. 545. jót 466. 582. 585*.* **542.** Drachenköpte 357. Trachentödter 229. stunst 250. tmagd 598. draugr 467. er 489. 596. Draupnir 62. 63. 77. 84. 85. 156. ib 430. 173. 182. 1ar 489. 596. Dräutleinsäpfel 572. ich 148. 197. 246. 301. 304. Drei Aehren 592. 1. 434. 447. 488. Drei Schüße 401. ich der schöne, der ungethane 304. Dreibeinigkeit 468. 480. ichsschlüßel 301. Dreikönigsabend 396. 573. ein 445. Dreikonigskuchen 396. raben 445. Dreizahl 152. 154. 350. 447. Dreizehn 157. 266. 399. **2 514. 537.** r 474. Dreizehnter 157. laken 276. Dreki 141. lag 271. 276. 384. 600. Drifa 412. Drischelschlag. Drischelhenke 591. lõt 524. 362. 469. 470. 477. 525. Drôma 98. berg, Difibodenberg 470. Droffelbart 173. irgum 276. Drud 439. 469. alfar 423. 425. Drudenweibel 369. **275.** Druiden 81. 82. Drus 408. 482. lalogie 153. 157. la 495. Drutenstein 539. Duisburg 276. 21. Dümfe 209. r 467. Dunkelalben 423. 425. nger 29. Dunnehr 37. aldi 393. 508. Durathrôr 37. lage 55.

Durchfriechen 538.
Durin 429.
Durs 408.
Dürst 196. 199.
Dutten, baher "verdust" 409.
dvergar 424. 429.
dvergmål 446.
dvergslagr 536.
Dwalin 37. 425. 429.

Ear, Rune 272. 274. Ebbe 257. Cbenrot 93. 94. 421. 432. 489. Eber 26. 200. 201. 303. 332. 439. 462. Eberbach 330. Cherbilder 317. Eberesche 316. 498. Cherhelme 317. Cherkopf 200. Chernburg 200. Cberritt 473. Eberschinken 199. Cherspeck 537. Eberzahn 201. 303. eburdring 26. Echo 446. Echternacher Prozession 546. vgl. 590. Edart ber getreue 171. 197. 392. 441. Ede 93. 94 246. 317. 421. 432. 489. Edenhelm 317. Edensachs 317. Ederfe 433. 453. Edd 147. Edda 280. St. Edigna 500. 568. Egdir 412. Egge 193. Egil 432. egisgrîma 318. Chebruch 136. Chegott 182. 239. Chelosigkeit 381. Chren 249. **Ehren Jutta** 557. Chrenbreitstein 288. Chreshoven 279. Eibe 298. Eiche 490. Eichenholz 604. Eichhörnchen 237. 555. Eide 75. 76. 497.

Eidechse 470. 477. 503.

Eidesleiftung 340. 497.

Eidring 299.

Eigelberg 251.

Eigelstein 251. 605.

Gier 577.

Eifel 345.

Eigil 228. 247. 249. 432. Eifthyrnix 36. 37. 41. 282. 330. 11,000 Jungfrauen 346. Eimpria 421. Ein 345. Einarmigkeit, Einäugigkeit 91. 274. Einbett Warbett Wilbett 345. 349. 485. 487. Einbettenberg 350. Einfeld 345. Einheriar 36. 47. 188. 200. 329. Einrede 543. Fir 316. 535. Eirgiafa 281. 316. Eirit 185. Eisa 421. Eisbär 546. Gife, Meister 248. 373. 489. Eisen, Frau 372. Eisenach 373. Eisenbertha 373. Eisengebusch 27. Eisenhandschuhe 130. 239. 258. 315. Eisenhans, Eisenmann 443. Eisenhütel 443. 455. Eisenkette 515. Eisenkraut 272. Eisenfühle 23. Eisenschuh 130. Eisenwald 130. 315. Eiserner Heinrich 515. Eishundchen 351. Eisleben 321. Eiserner Mann 442. 443. Eiserne Ruthe 333. Eistla 281. Elbegast 427. 430. 432. Elbensalbe 536. Elberich 427. 430. 432. Elbput 452. Elbschuß 437. 474. Elbst 449. eldborg 561. Eldhrimnir 47. 188. Eldir 415. Elementardienst 494. Elflicht 467. Elfstier 449. Elias 133. 134. 136. 270. H. Elisabeth 165. R. Elisabeth 378. 555. Eliwagar 16. 237. 243. Eli 254. 257. Ellida 415. Els, rauhe 361. Esse 433. Elsenfährmann 256.

Elsentroje 296.

Elfter 477. 478. 534. Elfterncultus 478. Embla 34. St. Emmeran 292. Engelmannstöpfen 588. Enta geveore 408. Ent Eng 408. Ente 391. Enterisch 408. Entjehen 426. 437. 474. Enzenberg 408. Enziungfrau 391. **Eor** 155. Eor, Rune 273. 277. 285. **Eorl** 281. 285. Eormen- 286. **Cos** 202. Eostra 377. Epona 557. Epternacher Prozession 590. vgl. 546. Er (Heru) 271. 285. Era 379. 383. Erbarmen 502. Erbbegräbniffe 348. Erbdegen 448. Erbmal 512. 606. Erbschlüßel 532. Erbschüßel 532. Erbsen 237. 560. Erbirunt 606. Erchenstein 539. Erctag 271. 277. 281. Erdbeben 105. Erde 28. 155. 279. 316. 382. 383. Die Erde füffen 22. Erdgöttin 182. Erdmännchen 429. Erdmutter 312. 316. Erendelle, Chrenthelle 249. 490. Erenftein 279. Eresburg 268. 277. Erich, Schwedenkönig 176.208 277. 281. Erichsgaße 208. 281. Erfa, Erfe 380. 382. 499. 517. 569. Erfelenz 382. 517. 569. Erfesruhr 383. Erfrath 383. Ermaneswerthe 271. Ermenteil 271. Ermenrich 248. 393. 488. 489. Ermensulen 268. Ermingestrete 285. Ermis 270. 271. Erna 281. Erneuerung 138. Ernft, Herzog 267. 489. 490. Erntefest 590.

Erntegebrauche 298. 590. 592.

Erntespenden 229. Ero 380. 383. Erquelines 383. Erschaffung der Menschen 20. Ertag 271. **Erwin** 596. Esa 172. êsa gescut 536. Esche 150. Esel 347. 510. 554. Effelen 398. Ctelmutter 500. Eticho 327. 370. Egel 148. 204. 233. 278. 383. Egel, Berg 233. 276. Eugel 250. 446. Eulenspiegel 33. 590. Euring 288. êwa 520. êwarto 520. Emig jagen 193. 206. 331. Ewiger Jude 131. 206. 207. 488. Ewiges Leben 133. Ewiges Licht 558. Extern 477. Externsteine 477. 478. Epstein 501.

Fabian Sebastian 574. Facelgang 560. Facels, Ferkelmachen 462. Faden 341, rother 599. Fafnir 316. 354. 356. 432. Fährgeld 606. Fairguneis 235. 238. Fal 480. Falten 33. Faltenhemde 33. 337. Fallada 533. Fangten 414. Fanigold 539. Faosensfeier 561. Farbauti 96. Farmathr 169. Farnsame 498. Faseltstaule 421. Fasolt 93. 94. 204. 421. 432. 489. Faß, großes 327. Fassnacht 381. 550. 562. Fastenfeuer 562. Fastenspeise 549. Fastrada 215. fata (tria) 541. 346. Fatschen 192. Faustjage 180. 186. 240. 256. Febris 399. Fecten 396. Federhemd 49. 248.

Been ober Beien, Feinen 165. 881. Flunber 109. 343 344 352. 78bre 500. Fehmollen 550. Foldans 185. Feibach 346. Fold 480. Feierabend 25. Folfwald 325. ffeirefig 313. 385. Foltwang 48, 325, 336, ffeld 497. Fonn 412, Feldgeifter 429. forneotes folme 538. Feldgötter 489. fornfrædi 526 Feldjauber 580. Fornjotr 17. 376. 412, 415. 428. Felicia 147 298. 349. Forfeti 48. 158. 171. 308. 309. 543. Fenesteute 429. Rorft 517. Genggen 414. Foridauer 143. Fengo 246. Fortunat 182, 499. Fenja 246. 326. 406. 589. Fofitebland 308. Fentir 27 28. 92. 97. 100. 118. 173. 230. 306. Foffegrim 420. 448. 481. Fostri 235. Genfal 48. 75. 100. 838. 844. Frafastenthier 468. ferarum imagines 518, 522, Fraholtegraben 389. Ferenand getru 304. Franange 104. Fergunna 235. Frankenland 171 Feriel, golbenes 829. Franmar Jarl 501. Ferfan 591. Frauen, Werthichagung ber 523. Fegelung, fymbolijce 499. 516. Frauendreißigft 498. Reftfeuer 557. Frauenherz 311. Frauenfirden 302. Retigien 177. Neuer 94. 108. 154. 155. 428. 496. 558. Frauenlob 606. Frauja 519. 545. Feuer, gwischen zwei 261. 311. 365. Reuerbeiprechen 527. Fraulaubersheim 399. Feuerbrand 600. Frêa 187 386, 365, Feuerdienft 496. 558. Krealaf 171. ffeuerhalen 600. Freawine 172 Feuerholle 146. 311. Freib 334 364. Feuermanner 466. Freischüt 154. 188. 800. Feuerrad 559. Freiftatte 75. 515 Feuergandung 558. Freifteine 388. 516. Freitag 337. 338. Fialar 220, 223, 224, 226, 254. Fictelgebirge 149. Frêk 380 Fides Spes Caritas 346, 347. Freli 101 Frene 187. 385. 398. Rieber 584. Fili 226, 596. Freubenfprunge 576. Filomuet 349. Freund Dain 382. 490. 515 568. Freundschaftsbundnis 94 226. Fimbulipr 138. 140. 168. Bimbulminter 85. 115. 185. Freundicaftsfage 66. 804. 486. Binnen, Baubeter 289. Freyfazi 501. Fiölkyngi 526. Frenja Frouma 25 59. 64. 158 283. 334 538, 339, 359, 363, 372, Riblnir 138. 170. 326. Fid!swidr 443. 401. 468. 499. 512. 554. Fidrawin 338. Frehr (Fro) 62. 76 84, 103, 128. Fibrgon 123 235. 888. 161, 184, 200, 210, 229, 329, 337, Fifche 270. 395. 549. 551. 401. 486. 512. 545. Figen 550. — Drachentampfer 417. Flachs 389, 550, 691. Brebs Freund 597. Bliege 95. 480. - Priefter 521. Flofi 522. - Spiel 324 St. Florentius 542, — Wagen 233. 521. Fluch 528. Fria 386, 365. 499. Flügelfcube 168. 456. Frice 150, 157, 282, 887, 519.

Frica 372. Fridhuwald 326. Fridleif 326. 343. St. Fridolin 527. Friedensbrecher 103. Friedensschluß 159. 226. Friedhöfe 515. Friedrich von Schwaben 428. Friedrich von Zollern 181. 184. R. Friedrich 193. 199. 328. R. Friedrichs Ausgeberin 386. Friesenrecht 308. Frigga 230. 367. Friggs Roden 338. 541. Frille 264. Frig, der alte 199. Frô 197. 210. 323. 518. Kröblot 325. frôdi 226. Arôdi 323. 325. 539. Frodis Frieden 52. 323. 326. Brou Fromuot 400. Fromut 401. Aronfasten 196. 468. Fronfastennacht 468. Fronfastenweiber 206. 468. Frörer 536. Frosti 376. 393. 412. Frotho 325. Krouwa s. Freyja. Frouwechen von England 556. Frôwin 172. 187. 329. 596. Frühlingsfeste 503. 565. 575. Frühlingsfeuer 562. Fruote 326. Fuchs 237. 555. 598. Fuctelmänner 466. Kuhrmann 209. Ful 303. Fuld 480. Fulla 77. 85. 303. 369. Funafengr 415. Künffingerkraut 539. Funfzehn Zeichen 135. Funtenschlagen 560. Funkentag 560. furor teutonicus 168. Fußspuren 482. 542. Füstge Mai 586. fylgdh 473. Kylgien 165. 362.

Gabiae 380. Gachjchepfen 342. Gadebasse 588. Galans le forgeron 441.

**Galar** 220. 224. 226. galdr 523. 527. Galgen 220. Galgenmännlein 182. 459. Galmy 302. Gambantein 290. 397. 527. **Gambara** 366. 523. Ganatulander 114. Gandharven 227. Gandr 100. Ganglat 313. Gangleri 170. 207. 429. Ganglöt 313. **Gångr** 412. Gangradr 78. 141. 170. 207. 229. Gangrl 429. Ganna 524. Gansbein 532. Sänje 471. 508. Gansfuß, Königin 391. 392. 480. Garbe 292. 501. 590. Gardasee 305. Gardevias 351. Gardrofwa 400. gards 514. Garm 28. 125. 126. Gaftfreiheit 207. 509. **Gauch** 504. Gauchsberg 203. Gaude, Gauden 197. Gaue 167. 380. Baut 154. 170. 172. Gawadia 380. Gawan 261. Beat 172. Geban 339. Gebanesstrom 339. Gebärmutter 538. Gebeleizeis 508. Gebet 505. Gebnächte 574. Geburt 595. Geburtstag 596. Gebütt 508. Bedenbernichen 546. Geere 541. Befeßelte 516. Befion 339. 389. 422. Gefloch 540. Befn 339. Beirhild 186. 226. 597. Beirrödhr 169. 258. 260. 297. 311. 339. 365. 40**7. 422. 433.** Beirrödhsgard 258. 407. Geirwimul 259. Beifterscharen 425.

Beistersichtig 190. 437.

Geiaid 574.

Giot 528. Gelber 88. Belbern 417. Gießen 154. Geldwort 52. Giegvogel 508. Belfrat 438. **G**ilbe 509. Belgia 99. GiAing 221. Beire 417. Gimil 45. 138. 148. 144. 147, 426. Belübbe 512. 565. Ginnûngagap 15. 16. Bennachte, Gonachten 573. Gioll ber Felfen 99. 126. Gidaffuß 77. 407. Genovefa 302. Bifelber 485. 596. Beofon 389. Giffur 176. St. Beorg 229. gitroe 467. Gerabe 377. Berba 62, 64, 161, 184, 217, 290. Bitter 254. 442. Giufi 170. 309. 375. 897. Gladsheim 46. 50. 144. 145. Bereonstift 376. . Gerhabe 541. Clafrobe 169. Gerhard 287. 293. Glapfwide 171. Glasberg 49. 145. 183. 184. 428. -, ber gute 457. -, von Golenbach 181. 480. Gerichtsbaum 41. 398. 515. Glafir, Hain 47. Glafiswalr 259. 260. Gleipnir 98. 102. 542. Gerichtsichwein 329. Berichtsftein 497 540. Glent 28. Bermanen 34, 286. glesum 318. Germanus, Bifchof 241. 286. Blitnir 48. 308. Gernot 485. 596 Glode als Schlafmithe 266. Bloden 237., 427. 449. Beroldsed 195. 197. Geroit 287. Blodenhaß 449. 476. Berret 287. **G**15d 421. Berfemi 399. Glüdshaube 165. Bludstorn 590. Gerftengoll 592. Gertraub 847. 349. 875. Blüdsftern 165. Bertrub 319. 874. 875. 468. 504. **Ønå 400.** Gnupahöhle 126, 126. 505. 513. 545. 574. Onupalund 260. Bertrubenminne 374. 375. Godan 167. 275. Bertrubistag 574. Bôbe 167. 197. 381. 566. Bertrubsvogel 27. 374. 504. Gobe, Pathin 525. Geruthe 246. Geruthus 259. 260. 407. Bodenelter 167. 245. Germalt 287. Godenhaus 167. Godenowa 167. 245. Gerpones 205. Bobesberg 167. 245. 275. Beichoß 540. Geichwifterebe 820. Godhi 525. Godhmund 259, Beferg 172 Befpenfter 467. 602. godwirgi 429. Beit ber Blinde 454. Øôi 376. 377. 412. Gâiblât 376. Beftirne 22. Beftirndienft 25. 502. Boin u. Woin 37. 596. Boldalter 50. 143. 340. Beten 508. Golbemar 428. 430. 432. 434. 596. Gevatter Tod 186, 598. Goldferch 329. Gevattericaft 186. 867. 598. Goldhirfc 382. Gemar 86. Gewehra 348. Goldtette 515. Goldlicht 415. Gfrorer 183. Biallarbrude 77. 259. 407. Goldmachen 539. Giallarhorn 211. Goldring 85. Giâlp 258. 260. 281. 315. Golbichmieb 289. 337. 399. Bolb/chmiebe, zwölf 50. 174. 332. Gibic 170. 433. 465 596. Goldfild 589. Bibichenftein 488.

Goldtafeln, Goldwürfel 50. 138. 143. Goldwäschen 394. Golfteine 388. **Göndul** 362. **G**or 376. 377. 412. Sormo 254. 258. Gormonat 376. Goslar 195. gotesslac 536. 540. Gotland 242. Bott 142. 153, der Gott 508. 511. -, allgemeiner 269. —, unausgesprochener 140. 154. Götterbilder 511. 518. Götterdämmerung 105. 115. Götterlieder 518. Böttermutter 316. 317. 334. Götterpferde 157. Göttersprache 236. Götterwagen 191. 533. 545. Gottestracht 547. Gottschalk 596. Ins Grab beißen 22. Grabakr 37. Gräfin 319. 350. 378. 555. Grafwitnir 37. Grafwölludr 37. Gragöhrli 55. Graisivaudan 168. Graite 315. 378. Gral 225. 293. Gram Odins 176. Gram, Schwert 183. Granatförner 259. Granen, Grannen 214. Grani 183. 199. 213. 245. 521. — Sigurds Hengst 68. 175. 214. 488. Granmar 177. Graskbnig 587. Graswaldane 168. Grauer Rock 246. Grauhunde 592. Graumann 480. Gredel in der Butten 519. 582. Grein 258. 260. 281. 315. Greise getödtet 238. Grendel 255. 310. 317. 416. 417. 448. 468. 486. 519. 548. Grenzbäume 388. Grenzgraben 389. Grenzstein 497. Grete, schwarze 315. Grîdh 178. 239. 258. 261. 315. 333. 375. 519. Griete 315. Brim und hilbe 317. 596.

grîma 318.

Grimnir 169. 170. 229. Grimur 170. 183. Grinfenschmidt 441. Griottunagardr 243. 244. **G**rôa 243. 245. til grôdhrar 507. grôgaldr 283. Gröningajund 249. Grönjette 199. 204. 480. Grochen 206. Großen-Linden, Rirche von 277. 519. Großmutter des Teufels 263. 265. Grottenlied 326. Grotti 246. 326. Grund 260. Grüner Jäger 480. — Mann 588. Grunewald 584. 585. Grüne Wege 208. 284. Gualdana 168. **Gübid** 433. Buder 503. Gudenau 167. 245. Gudensberg 193. Gudmund 258. 407. 433. 476. Gudrun 87. 364. 365. 603. Guerbett 345. Gugerni 398. Gulfagi 244. Gullfiödr 30. Gullinbursti 76. 156. 317. 325. 329. Gulltopr 76. 283. Gullweig 51. 52. Gumprecht 444. Gunderebe, Gundermann 539. Gundr 362. 539. Gûngnir 122. 156. 176. 184. 239. 261. 279. 287. Gunnar 307. Gunnlödh 221. 223, 227, 309, 315. Gunther 307. 485. 596. Gunzenlê 605. Guotisheer 193. **G**uftr 428. Gütchen 455. Gütchenteich 455. Swôdan 167. 336. 365. 366. Smydion 167. 211. Gydja 525. Gygien 409. Gylfi 328. 339. Symir 64. 65. 309. 415. Gymisgard 443.

Haarkammen 80. Haberfeld, Haberfell 552. Habichte 41. 174.

Habonde 569. took Siz hadelterg. hadelbernt, hadelberend 175. 197. 201. 202. 225. **3**25. **331. 334. 357.** Eading 178, 179, 305, 325, 375. 451. 529. **Energy** 57. 59. 256. trik 242 elektristizispan 548. Euregräte 270. 396. Extracts 361. Extractoria 203. रिक्षेत्र भार harten und Bande 106. 116. 117. Contesta 123. lagedine baretime 469. See had floorimant 529. ivanes 57, 455, 400. bigiessan gescoi 536. Gaba 351. 889. 484. 559. and dem Lithibuim 201 Cabacarine 241 Peternires 45, 56, 369. Echniciaean 593. ividelmen 593 dellerited 251. Califian 411. der alte 186. iche namini Delja 311. Mürner 561. Comment 284 Estated 591. ialogaland 421. **Malagi** 421. Political 195. hamar 238 hamingia 363 Damlet 246. Sammer 55. 237. 238. 241. 258. 481. 522. Mmmerlin 238, 481. Pammermeibe 60 522. Hammerwurf 176 233. 243. 542. Hampelmann 452. Pamsterpir 400. Hand und Fuß 256. Handgemal 582. Dandicub 252, 258, 254, 548, Hångatyr 220, 238, 527. Dans, ber farte 266. hansel hanselmann 452. 594. par Jainbar Thribbi 170. Harald Hildetand 184. 186. Parbard 170. 443. Hardenberg 430. Därdmändli 429.

**Serie 3**80. 382. Sarte 238. 380. 382. 444. hartenstein 382. Karlefin 198. Harlung 489. Sailungengold 355. 393. harthere 305. Hartung 305. harue (parug) 513. 517. harzielsen 34. hasdinge 305. frak 468. 534. Hakiftabe 514. Haklwurm 503. Hakjäger 199. 331. Sati 27. 100. Scatweren 408. Haulemannerchen 387. Haulemutter 387. Sauptmann bom Berge 479. Hansfrau 336. Sausgeifter 450. 456. 458. hausmarte 532. hauspuden 452. Hausschlangen 458. 502 hauswurz 237. Häventüne 298. Sammon 418. Hebamme 595. Hebbure 349. Hebenwang 145. heckerling 396. Redeihaler 182. 461. Hedin, hiarrandis Sohn 363. Helgis Bruder 467. 565. Dedninge 196. Heer, altes 195. Heerdieuer 450. 562. heerdgeifter 450. Heerpfeil 177. heerstraße 209. Heervater 47. 52. Heerzeichen 521. **Speid** 51, 524, 526. heiddraupnir 88. 143. paiden 267. 429. 566. Beidenthumer 277. 519. Beidenweibchen 388. Beidenwerfen 252. 607. Deidr 524. Heidrek 454. peidrun 36. 47. 187. Heilagmanoth 564. Ocilawag (heilawac) 496. Peilbronn 496. Heilende Hande 535. Seiling 410. 433. Deilbung 228, 248, 545.

Heilräthinnen 342. 344. Herbstpfird 509. 548. Heilsbronn 348. herburgium 561. Heilsprüche 528. Herchenstein 382. Heilung 535. Hercules 155. 157. 205. 235. 238. Seimchen 382. 386. **252. 267 401.** Beimdall 48. 60. 73. 76. 103. 121. Hercules Saxanus 244. 245. 410. **124.** 208. 213. 231. 279. 280. Herculesfäulen 157. 252. 268. 497. 518. **282. 283. 284. 497**. Hercynia silva 235. 382. Heimdalli 283. Beremod 172. 175. 294. 307. heresberg heresburg 277. 285. Heimdalls Haupt 279. Beime 393. 420. Herfidtr 362. heimkastr 284. Hergothe 557. Heimkehr 180. 301. Hergrim 420. Heinchen 426. 473. 515. Herian 170. Heribrand Hildebrand Hadubrand 596. Heinrich 451. 458. R. Heinrich 195. Heringe 270. 396. 458. 551. Heinrich der Löwe 180. 442. 480. Herfa 278. 380. 383. 458. 517. 566. **592**. — von Ofterdingen 181. 541. Heinzelmann 451. Herten 382. Heit 37. Herkja 383. Sel 28. 29. 40. 73. 77. 100. 103. Herla. König 198. **144.** 293. 311. 314. 340. 375. Herlaug 327. **384. 386. 478.** Herleif 446. Hela 350. Herlething 199. Helanus 496. Herm 287. Berman 269. 285. 286. Helblindi 93. 94. 347. Held, die 313. 341. 347. 350. Hermanfried 285. Helden 484. Hermanstein 288. Helena 349, die geduldige 302. 484. Hermel 266. 267. 287. Hermen 268. Helgi 176. 191. 307. 341. 363. 478. **529.** 565. 595. Hermes 205. 270. 597. Hermesteil 271. Helgitter 77. Helgoland 308. Herminonen 17. 285. 287. Hermôdhr 77. 89. 184. 283. 307. Helheim 44. 314. 407. 478. Helhaus (Hellhaus) 205. Bermunduren 177. 285. 287. Heljas 293. 295. 332. Herne, Jäger 198. 554. Beliager 204. 205. 209. Heljus 332. Herode 199. Berodias 197. 199. 204. 368. 369. Helte 383. Hellekehel 266. 395. 472. Herodis 197. 205. Hellequin 198. hellerigel 610. Heroldsamt 522. hellewelf 480. Herrawagen 209. Hellia (Halja) 311. 381. 442. Herrgottsteine 540. Helliäger 198. Herteitr 169. 170. Bertlin 430. hellirûna 527. Helm 165. Hertnit 305. helskô 127. heru 271. 277. 281. 285. 383. Helmagen 209. Herwör 443. Helweg 77. 209. 341. Bergegen 242. 476. 537. Heuderich 489. heming 249. Bengist, Beingift 171. 501. Beren 379. 470. 475. 561. Rame 469. Henneschen 452. 477. Heorrenda 87. Hegenfahrten 472. 473. Heppa, Heppin 538. Hegenprobe 471. Hera 278. 362. 380. 383. Hegenverbrennen 561. 562. Berbart Berbegen Sintram 596. Hiadningawig 363. Berbstfäden 446. Hialmberi 170.

|                                         | # 1st                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dialmgunnar 162. 867. 487.              | hnitberge 221, 227.                     |
| Sialti 468                              | <b>O</b> no[6 399.                      |
| Siarlelmai 383.                         | Hobgoblin 578.                          |
| Diarmen 269.                            | фофfigpfeiler 522. 533.                 |
| Diarrandi 363. 489.                     | Dochzeit 598.                           |
| bilbaberiha 391.                        | Cochzeitsfeft 578.                      |
| Sitdana 398.                            | Dochzeitsgeichente 61. 601.             |
| Dilbe 89, 160 195, 366, 367, 868        | Doddmimir 148. 419.                     |
| 384 472, 486, <b>487</b> .              | Doddmimirs Golg 139, 143, 148.          |
|                                         |                                         |
| Silbegrin 317.                          | hoddraupnir 143.                        |
| Bilbesbeim 251, 363, 898, 699.          | Doben 297.                              |
| hilbismin 317.                          | Podhr (Hodur) 75, 80, 90, 91, 189.      |
| Sinig 601.                              | 141 294, 448, 489, 490.                 |
| hillige Juffern 547.                    | Coenir 80. 93, 108, 138, 142, 159.      |
| hilligen Tage 566.                      | 169. 432.                               |
| Diminbiorg 48, 211, 283.                | Hofgôdar 522.                           |
| Binunbriotr 262.                        | Dofgobi 514. 596.                       |
| himmel 444.                             | hofhwarpnir 400.                        |
| bimmelring 32.                          | Hogmanni 429.                           |
| Dimmelsburgen 45. 48.                   | bogni 364.                              |
| Dimmelsichaffler 582.                   | Soblftein 388.                          |
|                                         | Hojemannlein 452.                       |
| himmelsichilb 25                        |                                         |
| Simmelswagen 209. 285.                  | Çolba 147, 311, 381, 384, 886 455.      |
| himmeltatl 233.                         | 472, 478, 485,                          |
| Singe 451.                              | Coibe, Soldechen, Colbeten 386.474.535. |
| Dippe 479.                              | Solberlin 418.                          |
| Dirte 382.                              | Salgebrudr 421. 507. 524.               |
| hirlanda 302                            | holger Danste 150.                      |
| hirmin 156. 287.                        | holia 314, 368, 380, 386, 387, 388,     |
| St. hirmon 287. 518.                    | 444. 445, 566,                          |
| Dirich 37. 41. 199. 330, 385, 565.      | Hollabrunn 386.                         |
| Birjd verlodt 331. 484.                 | файе 68. 311, 444. 582.                 |
| Girichbrunnen 330.                      | Colleberg 386                           |
| Birichgurtel 537.                       | hollenbaum, hullenbaum 388.             |
| Dirichaut 332, 542.                     | Sollenfahrt 479.                        |
| Dirichborn 64. 330. 415. 484.           | Sollenfluße 266. 444.                   |
| Dirfctafer 287.                         | Bollenhund 198 480.                     |
| Dirichteule 199.                        | Sollenftein 388.                        |
| Dirichtut 381, 385.                     | Gollenstrafen 136. 142. 831.            |
| hirtenfegen 528.                        | Bollenwolf 480.                         |
| Siuli 24.                               | Sollengmang 527.                        |
| Hlanka 362,                             | boller 297, 389.                        |
| Hlauthollar, hlautteinar 509.           | hollunder 149.                          |
|                                         | Ödüweg 209.                             |
| Olebard 419.                            | E *                                     |
| Slebra 325.                             | Solmgard 305.                           |
| Hefrent 169.                            | Sollgericht 389.                        |
| ðier 98. 376. 412. 415.                 | Solzerne Sanbe und Buge 256.            |
| Hlefsen 376.                            | Holzfahrt 583.                          |
| Stidftiatf 46, 61, 104, 173, 216, 283,  | Solgleute 440.                          |
| 923.                                    | holzmuoja holzmuwo 886.                 |
| Dlif und Stifthurfa 535.                | Solarührlein 56.                        |
| Şlîn 122. 400.                          | Polifick 80, 608.                       |
| Şibd 362.                               | holzweiblein 204.                       |
| Ölőbyn 123, 235, 898.                   | Honigthau 38                            |
| Ölôra 235.                              | Connef 209.                             |
| Ölôrridi 172, 235 264.                  | Spood, Robin 230. 297. 488. 549.        |
| Sludana Sludena 398.                    | Hooden 230.                             |
| Onitudr, Onitar 169. 418. 446.          | Hoodening 230.                          |
| • ··········· · · · · · · · · · · · · · |                                         |

Hopfenhütel 455. höpt u. bönd 106. 116. 117. Horand 87. 448. 489. hörgr 513. 514. 517. Hörkelmei 592. Horn 211. 231. 419. 471. Hörner aufsetzen 553. Horsa 501. Hörselberg 387. Hortmimir 143. Horwandil 246. Hotherus 86. 87. Höttr 173. 186. 455. Hoper von Mansfeld 252. 269. 295. Hrafnkel 501. Hrani 174. 189. Hræsweigr 31. 33. 69. 413. Hrêde 377. Hrêdmônadh 377. Hreidmar 354. 355. 542. Hrimfazi 29. Hrimgerdr 412. 476. Herimgrimnir 217. 412. Hrimnir 412. Hrimthursen 16. 17. 36. 121. Hring, König 185. Hringhorn 76. 82. Hrodgar 310. Hrôdh 377. Hrodmund 172. **H**prodo 273. 279. Hrodjo 199. Hrölf, Hrödelf 377. — Rrafi 174. 189. 466. 479. 492. Hroptathr 271. Projsharsgrani 164. 173. 177. Hrodwitnir 27. Hrungnir 289. 243. 244. 410. 495. Hruoda 377. Hruodperaht 548. Hrhmr 118. 121. St. Hubertuß 300. 301. 358. 594. Hubertusschlüßel 300. Hucken 551. Huckepot 466. Hufschlag 88. 303. 495. hügelalter 292. 327. 328. Huggel 441. Hugi 253. 256. Sugin 72. 169. 174. Hugo Capet 192. 547. Hugschapler 324. Sühner 574. Hühnerfuß 480. Hulda 204. 332. 384. Huldana 398. Hara 382. 386. 430. Huldressat 386.

Hülle und Fülle 355. Hulli 386. Hulthô 479. Hummel 466. Hûn 408. 409. Hund 33. 205. 351. 374. Hunding 176. Hundsfud 591. hunen, hunen 408. hünenbetten 408. 482. Hünenringe 408. Haungerbrunnen 496. hünsche 535. Hungrüden 204. Huorto 265. Hurte 382. Hurlebusch 418. Butchen (Hobeten) 433. 454. 455. 488. Frau Hütt 410. hvelpr 480. Homergelmir 16. 36. 40. 146, 282. 583. Hwîla 165. hwîlsâlida 165. Hwîtastjerna 242. Hydromantie 534. Hymir 65. 262. 265. 408. Hyndla 64. 335. 410. 473. 524. 562. Hyrieus 224. Hyrrodin 78. 82. 473.

Jäckele 199. St. Jacobitag 114. Jacobsstab 338. Jafnhar 170. Jagdhunde 205. Jäger, wilder 196. 206. 207. 300. **441.** 520. Jahresgott 31. Jalangershaide 324. Jastr 169. 419. St. Jans Uebel 537. Jardhar men 284. Jarl 202. 281. Zarnjaga 236. 281. 316. 409. Jarnwidiur 27. 409. Jarnwidr 27. 409. Ibor und Ajo 366. Idafeld 50. 70. 138. 142. 144. 3di 412. Idis 469. Idisen 362. 470. Idisiaviso 362. Idun 40. 68. 70. 71. 74. 75. 83. 148. **216.** 309. 442. Jericorose 572. Jettenhöhle 524. Jettha 406. 408. 525. Jetthenbühel 406.

3fing 44. 254. 407. 3finger 149. ignts paschalis 558. Imarinen 112. 208. 3mdr 281 Imelungenhort 898. Imr 393. 403. Indra 206. 3ng. Cobn bes Mannus 285. 596. Ingamonen 17, 306. Ingo, Sowebentonig 184. Inguio 17. 326. Ingvi 172. Infetberg 408. Jodute 269 278. Johannes ber Evangelift 513. Johannes ber Täufer 225. 868. 518. 563. -, getreuer 66. Johannisabend 577. Johannisbad 588. Johannisblut 225. 498. 588. Johannisfest 577. 587. Johannisfeuer 557. 560. 562. 577. Johannisnacht 577. 688. Johannissegen 512. Jölull 412. Jonalur 176. 190. 238. Jördh 28. 65. 123. 160. 283. 317. 382. Jörmun 286. 36rmunganbr 97, 99, 119, 128, 144. **230**. Jorun 75. 35tunbeim 45. 54. 76. 97. 252. iötunmödr 406. 10tunn 78, 216, 406, 407, 562, Jovis (mons, barba) 251. Jarl Fran 198, Fring 208, 277, 281, 285, 307, 605, Fringsftraße 208, 281, 285, ırmin- 285. 286. Irmin 18. 208. 230. 268. 285. 307. Irmina 349 Irmincot 52. 156. Irmineswagen 285. 287. Irminfrib 285 307. Irminonen 17. Irminfaute 42. 156. 209. 210. 268. 277 285 518. Irminftrage 208. 285. Irriraut 498. Bretichter, Jerwifche 466. Irrmurgel 503. 3ja, 3jo 489. 3fe 373. 3fegrintus 537.

Menftein 373.

3fis 210. 319. 369. 370. 494. 518. 3ftwonen 17. 306. Ifio Ingo Irmino 17. 154. 596. 3jung 305. 465. Jiha von Loggenburg 556. 3fis 469. Judas 562. Judasfeuer 560. Jube, emiger 131. 206. 207. 488. 3ftbel 455, 536. Julabend 473. 512. Julblod 569. Julfeft 49. 324. 564. 565. Jungbrunnen 89. 40. 496. Juno 147, 331, 385. Jupiter 155, 157, 251. Bitten 408. Juthungen 272. Jutta 557. Iwaldi 73. 156 176. 430. Jwar, Lobbrods Sohn 543. Imein 38, 350. 441. 3midien 204. 440.

Raferdienft 502. Raifer, alter 150. Raiferslautern 148. Ralberritt 478, Ralberftimmen 562. Ralbermeibe 315. Ralbsfelle 578. **R**åli 312. Kalstar und kelstar 529. Ralter Schlag 115. Ralppso 293. **Rann** 345. Rara 305. 472. Rari 93 94. 154. 412 482. Rarl 159, 197, 209 280, 458, Rarl b. Große 33, 88, 148 169, 193. 197, 214, 828, 391, 480, 554. Rarl d. Gr Heimtehr 181. Zeugung 165. Rari V. 197. 257. Pring Rarl 149. Rarl Meinet 488. 489. Rarle Quintes 197. Rarlsmeg, Rarismagen 26. 209. Rarpfen 395. 550. Rarrenraber 552. Rartenfpiel 481. Rasperle 452. Ratermann 451. Ratharina 180. 347. 349. 402. Rattenfillers 554. Rat im Sad 461. Rate 257, 484 472, 554. Ragengefpann 472. 545. 554. Ragenmufi! 552. 558.

Ragentritt 98. Anudeln 550. Anüppel aus dem Sac 178. Ragenveit 451. Ratten 245. Robold 451. 457. Rauber Siegel 350. Rohldieb 25. Raufmann von Benedig 543. Rolben 267. Reburga 402. Roller 246. Redalion 202. 259. Königin 378. 556. 574. Redrich 68. Königthum 520. Roppenberg 464. Regel 195. 252. Körerische Freundschaft 348. Regelspiel 252. Rems 194. Rörmt und Dermt 237. 419. 596. Rerans 185. Rornbuichel 500. Rerka 278. Kornengel 431. Rerlaug 237. 419. Rornfind 295. Rerlingische Heldensage 159. 489. Rôz 154. Rerlingische Ahnenmutter 391. Rrahe 465. 503. 535. Regel 263. 265. 266. 552. Krampus 549. Rette 515. Rrantheiten 535. 536. Reule 86. 238. 252. 268. 521. Rranzchen 593. Revelaerer Andacht 346. Rrapfen 550. 551. Rialar 169. Aräuter 516. 517. 538. Riderich 346. Räuterkunde 517. Kiffhäuser 148. 191. 386. Arautmeihe 503. 536. 588. Rili 226. 596. Rrebs 201. Kiltgang 601. Rrebse 551. Rindbetterin 598. Kreuz 440. Kinder, ungetaufte 192. 210. Kreuzdorn 498. Rinder von Hameln 434. 464. Areuzesbaum 41. Rinderblut 325. Areuzhanimer 551. 574. Rinderbrunnen 35. Areuzweg 532. 574. Areuzzeichen 192. 276. 440. Rindersee 431. Rinderstamm 35. 47. 175. 516. 568. Arieg, erster 52. **597.** Rriegsgott 271. Ariemhild 33. 230. 278. 364. 454. Rirchhof 514. 515. Rirmes 564. 485. 486. 487. **49**0. Ariemhildegraben 389. Rifte 121. Klagemuhmen Klagemütter Klagefrauen Ariemhildespiel 388. 387. Ariemhildestein 210. 388. Arintilaha 310. Klapperbock 548. Rlaubauf 549. Rrischnierge 347. 349. Rleban 69. Krischona 347. 349. Rleeblatt 498. Aronschlange 356. Rlein Spiet 267. Rröte 458. 466. 538. 574. Aröten hüten 444. Rleindäumchen 267. **Rlingfor 165. 181. 240.** Ruchen 396. 551, 574, 597. Rudud 26. 461. 503. 534. 575. Rlopfan 551. 574. Rlopfen 547. 551. 574. Rugel 195. 471. Ruh 18. 95. 215. 278. 501. Rlopfet 550. Rlöpflinnächte 547. 550. 551. 574. Ruh, rothe 120. Rlogabend 559. Rühe 204. 315. 318. Berehrung der Rlöke abwerfen 251. 18. 19. 501. Ruhhaut 532. Rnechtchen 209. 1 Anechte 550. Ruhtod 536. Aniesetzung 541. Rümmelbrot 441. Rünast 68. 525. Anoblauch 434. Runiberts Bug 381. Knochen 299. Anochengalgen 511. Runigunde 68. 347. 349. 525. Anöpfli 551. Runtelsteine 388.

Runz 173. 605. Rürdchen Bingeling 266. Ruß 530. Rüster 461. Rutschgaß 209. kvas 161. kveldridhur 476. Rwâsir 156. 161. 221. 225. 240. 520.

kveldridhur 476. Lachen 321. 436. Lachend sterben 188. Lachs 104. 106. 112. 113. Läding 97. 98. Lærad 37. 47. 173. 282. 516. Laertes 296. Lâmbô 587. Land des Lebens 180. Landas 512. Landstnechte 445. Landwidi 48. 129. Langobarden 167. 173. 187. 365. 569. 595. Lätare 575. Lattichkönig 587. Laubeinkleidung 58. Lauch 595. Laufey 96. Laugardagr 310. Lauingen 68. Laurin 256. 433. 434. Lauterfreß 414. Lebenslicht 597. Leber 605. Leberberg 415. 433. 605. Lebermeer 415. 433. Leidfrau 387.

lectisternium 344. 389. lectulus 388. 389. Lederbrücke 342. Lederstreifen 122. 128. Leichenbrand 292. Leichenfeier. Leichenspiele 604. Leichenwache 602. Lein 113. Leinernte 265. Leiptr 340. Leirwör 413. Lemminfäinen 208. Lenore 360. Lenzweden 581. Lenz 590. St. Leonhard 180. 510. 515. 542. 594. Lethra 161. Lichtelben 423. Lichtschiff 371. Liebesgott 63. Liebestuchen 536. Liebessage 304. 486.

Liebfrauenhand 589. Liederschmiede 522. Liedstab 217. Lif und Lifthrafir 139. 143. 148. Lind 417. Linde 150. 389. 499. 517. Lindenzweig 434. 474. Lindum 330. Lindwurm 357. 417. 423. 582. Liôsálfaheim 44. Liösberi 291. Lit 76. 83. lit de justice 389. liuflingar 426. Lockhman 240. Lodhur 34. 432. Lofar 95. 429. Lofn 399. Loggatspiel 252. Logi 94. 96. 103. 154. 253. 310. 421. 432. Lögr 339. Loh 517. Lohengrin, Loherangrin 293. 296. 361. **49**1. Lohjungfern 204. Loft 54. 55. 57. 60. 68. 75. 78. 92. 93. 95. 99. 106. 109. 124. 154. **242.** 253. **283.** 310. 338. 354. **421**. **432**. — Beftrafung 104. — Bocksdieb 240. — Ruh 95. — Name 96. — Todtengott 103. — und Thôr 240. London 543. Loogen 216. 275. 523. 532. Loptr 34. 171. Lord of misrule 580. Lorg 414. Lorggen 429. Loricher Gee 464. Los 591. Lostage 566. Lothringen 296. Lotterholz 532. Louhi 112. Lowe 67. 157. 180. 442. — ber franke 537. Löwenmilch 427. Lübbe 409.

Lüchtemannekens 466.

St Lucie 395.

Lüderich 332.

lûdr 20.

Queifer 114. 291.

St. Ludger 308.

Luft 94. 154. 155. 432. Lüftelberg 389. 542. Lufthildis 389. 542. Lufthishiff 529. Luna 154. 155. Lünsberg 401. Lurlenberg 393. Lynchrius 594. Lyngwi 98. 175. Lyngwi 96.

Macbeth 584. Macbuff 295. Dachandelboom 240. 570. Mladdenverfteigerung 694. Madelger 431. 539. Maden 35. Magnetberg 433. Magni 139, 142, 172, 286, 244. **M**äba 591. Mahaddh 207. Mahder 26. Mahlstätten 389. Mahrt 399. 438. Maibaum 584. 586. Mathegritgung 577. Maiblumen 378. Dlaibraut 586. Maienführer 586. Maifest 378. 584. Maigebrauch 577. 584. Maigraf 578, 584. Maigreve 551. 588. Maigrevenfahrt 583. Maihörner 552. Maijinde 585. Maitafer 581. Maitönig 578. 580, 584. 585, 586, Mailehn 378. 580. 586. Mainacht 579. Mairitt 584, 586. Mais bei Meran 401. Maitag 578. Maitagshorn 471. Matrolosmos 22. Malarfee 542. Malitrom 326. Mân 400. Mânagarm 27. 117, 121, 125, 136. Manbragora 459. 531. Manezze 414. Mangold, Manigold 539. Mâni 23. 400. manipulus frumenti 292. 603. Mann im Mond 24.

Mann vom Berge 189. 827.

Mannele Bis 329.

Mannheim 44. Mannigfual 42. Mannston 59. Mannus 17 18. 285. Mansfeld, Grafin von 378. 655. Mantel 179, 181, 188, 521, 541, Mantelfahrerin 479. Mantellinder 541. Mar 438. Marchegger 466. Mardoll 283 339. Mareien 343. Magaretha 348. **349.** Margret 315. Maria ad nives 368. Maria, schwarze 314. 381. Mariau, maid 549. Maria heimfuchung 879. — Sif 379. Marientind 343. 500. Marienpantöffelden 539. Marienthrane 539. Diarfbruder 440. Marmennil 446. Mars 159. 177. 272. 278. 285. Marjen 513. Marfilius 588. Marspforten 278. St. Martin 173. 229. 374. 512. 517, 521, 564, 594, Martinsfeier 507. 509. 598. Martinbfeuer 561. 564. Martinsgans 509. Martinsborn 551. Martinstag 551, 564. Martinsvögelden 874. 396. 505. 534. Marzana 562. Maftflettern 589. Mastricht 371. St. Matern 178, 292, 527. Matres 341. Matronencultus 345. St Mattheis 575. Maus 374. 462. 464. Maufefraß 374. 593. Daufemagen 462. 478. Mäusethurm 462. Mechtifte 349, 402. Mechtund 349. Meeraustrinten 257. Meerleuchten 415. Meerminnen 446. 498. Meertoeiber 212, 361, 446. Meerwunder 418. Megingiardr 239. Mehlfütterung 205. Meineidiger 136. 145.

Deifterschuß 247. 250.

*533.* 

— Quelle 39. 92. 211. 216. 283. Meisterftud 250. — Trinkhorn 211. Meldoll 592. Mimling 211. Meliur 428. Melufine 333. 392. 428. 447. 543. Mimring 86. 87. 88. 213. 441. mendelberc 145. Mimung 88. Menglada 31. 158. 171. 316. 362. Minnen 211. Minnetrunt 373. 378. 512. 556. **443**. **535**. Menja 246. 325. 406. 539. **565.** Mimisol 530. menne minne 446. Miöu 412. Menschen, Erschaffung der 20. Mistnir 60. 139. 237. 238. 264. Menschenfarbe 313. Menschreßer 266. mjötudhr 154. missale 254. Menschenlende 199. Menichenopfer 327. 404. 508. misseri 537. Missgeburten 595. Mercur 155. 157. 169. 177. **216. 272.** Milsheirathen 428. Mercur Hercules Mars 157. Mift 82. 359. Mercurs Vogel 480. Mistel 79. 82. 87. 498. Mistiltein 75. 90. 201. 498. merigarto 64. Mitgefühl der Natur 117. 499. Merlin 240. Mithrasdienst 245. Mermeut 413. 421. Meroveus 418. Mitilagart 21. 133. Merowinge 418. 521. Mitothin 297. 301. 337. Mitsommernacht 578. Mersburg 277. Mittagsichlaf 542. Mertche 459. Merten 199. Mockel 591. Meger im Ruden 457. Mödurfalfi 243. Môdgudr 77. 313. 403. 407. Metallsönig 441. Meteorstein 215. Môdi 139. 142. 172. 236. Modisheer 463. Meth 92. 212. 219. medot, meotod 154. Modraneht 565. Modfognir 429. metodogiscapu 342. Metten, Mettena 342. Mohnstriezel 551. Wlohrenkönig 583. 587. Meg 345. Metger 371. 544. 585. Molde 551. Mekgersprung 582. Molizlaufen 586. Meuchelmörder 136. 145. Wonatsgötter 48. Wonatsgöttinnen 376. St. Michael 229. 275. 278. 374. 384. Wiönch 458. -402. 512. 517. 519. 593. Mond 23. 112. 117. 135. 212. 401. Deutscher Michel 593. 402. 411. 412. Michel Tod 275. Mondfang 402. Michelscapelle 275. Mondfinsternisse 27. 28. Michelsfeuer 563. 593. Mondgöttin 23. 27. 412. Mondfalb 537. Midgard 21. 22. 44. 45. 133. Mondkleid 26. Midgardschlange 97. 99. 119. Mondschein 25. 411. **265**. Midwitnir 419. Mondsichel 211. Mignon 240. Mondstein 215. Milchbrüder 603. Moneta 399. Monotheismus 139. 152. Milchende Ruh 95. mons gaudii 145. Mildstraße 208. 210. 281. 285. 326. Moosleute, Moosweibchen 199. 204. Mimameidr 39. 132. Mime 88. 213. 441. 411. Miming 213. Mord, erster 51. 52. Mimir, Mimr 39. 122. 159. 210. Mordbuße 542. 212. 274. 419. Morgane 350. Mimirs Haupt 92, 122, 178, 212, Morgenroly 283. 284. Morgenstern 402.

Morgenthau 189. 148. Möringer 179. 184. morris dances 580. Moßberg 201. Motte, Frau Motte, Mottenfeft 566. Moufang 402. Müden 466. Muff, Hans 548. Mühlenweg 326. Mühlftein 221, 266. Muhme 446. Mimling 446. Mummans, Mummart 451. Mitmmelden 446. Mummelfee 211, 446. 449. Mundilföri 23. 30. Mundium 599. Mundichenkin 386. Munin 173. Muomel 211. 446. Muota 195. **Daurbl** 508. Murraue 439. Mujchelrod 453. muspel 132. Muspelheim 16. 48. 45. 181. Muspelli 132. Muspels Sohne 119. 131. 287. 422. Muß 345 Müßige Liebe 577. Mut 167. Mutesheer 167. 192. 198. 195. Mutterforn 591. Mutternächte 566. Mutterfcweine 591, Myfingr 326. Mythus 1.

Nacht 28, 374. Mächte 297. 311. Rachtfröulein 386. Machtgeift 449. Nachtmar 437. Rachtreiterinnen 472. 476. Rachtwandler 57, Nachzehrer 469. Ragel 606 Ragelbeichneiben 120. Naglfar, das Schiff 118, 119, 136, Naglfari 28, 29. Nabarnavalen 308. nair 425. MâI 96. Namengebung 596. Ramenegeichent 365. Ramenstag 595. Ranna (Ranbe) 75. 76. 83. 85. 86. 88, 90, 309, 380, 603,

Nantwin 187. Narfi(ReriRormi) 28. 105.147. 310.841. Marrenfdiff 370. Rafenloch bes Riefen 406. Raftrand 145. Mativitatsftellen 165. Naturdienft 151. 494. Raturgefühl 502. Maturflaat 521. Navigium Isidis 369. Mebel 373 375. Nebelmannle 375. 483. Red 446. Medar 418. 446. Neha 374. Rehal 374. Nchalennia 351. 869. 870. 878. 577. Reibingsmert 164. 177. Reidftange 857. 510. Refromantie 527. nennir 449. necl neovol 374. neorxnavang 145. 874. Rep 76. 83. Meri 17. 26. 341. 842. Rerihus 19, 161, 318, 513, 545. nesso 536. Reftellnüpfen 580. Meg 104. Reuenstadt 349. Neuholland- 256. Reun himmel 237. Reumond 534. Reun Mitter 282. Reun Nächte 63, 84. Reuntägige Woche 84. 586. Reunzahl 158. 536. niardar vöttr 539. Mibelung 480. 481. 484. Mibelungen 375. Ribelungenhort 52. 398. St. Nicafius 447. Niğus 446. Nidelmann 446. St. Ricolas 350. 446. 451. 549 564. Mibaberge 145. Midelnachte 573. Ribhöggr 36. 87. 145. 582. Ridning 247. Riederichlag 486 Riebelmannden 430. Riffheim Riffhel 16.86.48.45.145.375. Miludr 549. Mitur 449. Rifuz 446. nimidiae 499. Midrbhr 48, 68, 159, 160, 169, 178,

298, 819, 320, 322, 328, 370, 549.

nipt Nara 341. Mirdu 319. 549. 92iis 452. Riffen, Riffe 451. Rifteln 574. Rivelles 374. 545. Migen 446. Roatun 44. 45. 48. 293. 322. 370. Robistrug 147. 444. Rocturnen 344. Ronnen 351. **Ror** 376. Rorcia 147. Rordian 198. 229. Rordlicht 63. Rordri 21. 428. Rorggen 351. 429. 433. Rornageft 342. 597. Rornborn 351. -Rornen 38. 41. 51. 158. 165. 340. **351. 5**30. **597**. Rorprecht 256. 433. Mortorf 131. 149. Rdrwi 28. 73. 146. Rothburga 402. Mothfeuer 557. 558. 562. 563. Nothgottes 346. Rothhalm 590. Rothhemd 530. Rothlösend 342. Nothnunft 507. nôtt 28. Nöttelestage 594. Nowgorod 306. nûjårskaukjes 551. Nuß 69. 71.

Obolus 606. ôborni 295. Obsternte 511. Ochsenblut 335. Ochjengespann 16. 449. Ochsenhaut 179. Octocannae 345. Odashêm 145. Oddrun 535. Oden, Odens Jagd 196. Obr 167. 201. 204. 224. 225. 334. **513**. Odhrärir 40. 72. 218. 221. 224. **225**. 305. Odin Odhin Wuotan 18. 28. 68. 76. 149. 164. 166. 184. Geburt 18. 218. Vermählung 204. 298. 334. Grab 201. Einkehr beim Schmied Gestirngott 208. 212. **194**. 208. Gewittergott 204. Sonnen- und

Oberon 431. 448. 578.

Frühlingsgott 210. 213. 230. 231. Wetterherr und Todesgott 231. Erntespender 239. Gott des Beiftes 216, der Dichtfunst 216. der Heilfunft 535, der Rathselweisheit 78. . 141. 454. Liebes- und Chegott 160. 182. 229. Siegesund Kriegesgott 153. 188. 193. Jagdgott 174. Zauberer 219. 220. Drachenkampfer 228. **298. 524.** Wanderer 173. 207. Biebhirt 443. Allgegenwart, Allwißenheit, Allmacht 219. Einäugigkeit 91. 173. 212. Adler 174. 216. 454. Raben 174. 216. 220. Bolfe 174. 205. Sper und Stab 177. 178. Bagen 204. Odin Wili We 18. 19. 93. 301. O. Thôr Tyr 155. 157. O. Thôt und Freyr 157. D. Lofi honir 34. 68 . 93. 154. 208. D. Heimdall 213. D. Uller 160. D. Slirnir 184. O. Grani 214. 215. O. Schlange 222. 228. O. Horn 448. O. im Berge 160. 189. 193.

**154.** 265.

Odyffee 181. Ofen 452. 453. 538. Ofengabel 476. Offa 171. Ofnir 228. 455. 502. Ofterdingen 181. 541. Dger 265. 375. 414. Oggewedel 431. Degir 64. 65. 93. 105. 309 322. 405. 412. 421. 432. Degisheim 44. Degishialmr 316. 323. Degn Alfasprengi 420. Degwaldr 19. 501. Ofolnir 145. Defuthor 233. 253. Olaf 56. Olaf Tryggwason 364. Delbaum 516. Dleg 202. Delken 386. Ollerus 289. 297. 298. Omi 171. Ominnisöl 56. 530. R. Ocn 186. 508. Dendrur 299. Dendur=As 298. Dendurdîs 298. 321. ounerbänkissen 429. Opferkegel 476. 509.

Opfernde Götter 163.

Opfersteine 497.

Opferthiere 565. Drakel 255.

Paltar 89. 288. Pantoffel 599.

Paracelsus 240.

Partonopier 428.

Paro 512.

Paradies 141. 512.

Passauer Kunst 183.

Pathengeschenk 597. Pathenschaft 597.

Paulus, Apostel 291.

Pechmannle 423.

Pedvogel 483.

Parzival 313. 385. 491.

Orboda 415. Orco 415. Orcus 265. 315. 375. 415. 486. Orendel 246, 247, 373, 486. Dergelmir 16. 17. Oriande 255. Oriant 332. Orion 26. 202. 224. 259. 270. 338. Ortelen, Orgen 415. Orlamünde 248. Orlogschiffe 165. Ormanie 286. Ortnit 304. 305. 357. 418. 455. Orva-Sund 202. Dermandil 26. 89. 202. 237. 245. **249. 250. 255. 259. 270.** Derwar Odd 183. 202. Oselberg 387. Osirir 201. Oskabyrr 169. **Ost**i 169. Offopnir 131. 149. Osning 268. Ostacia 305. Ostara 377. 387. Oftarmanoth 378. Ofterbock 378. Oftereier 378. 497. 576. Ofterfest 576. Ofterfeuer 378. 563. Ofterfladen 378. Oftergelächter 378. Osterhase 576. Osterkerze 378. Ostermann 562. Ostermärchen 378. Ostersachs 378. Ofterspiel 378. Osterstusen 378. Oftertag 378. Oftsahrt 234. Ostsachsen 171. Oswald 174. 229. 332. 349. 373. 591. **Dswôl** 590. Ottar 335. Otter 354. Otterfraut 498. Ottilia 347. 349. **R.** Otto 177. Ottobeuren 573. Ottonen 148. Ouphes 423. Duwelmännchen 433. Ovelgunne 146. Oriana 349.

Pabst 174.

Palnatofi 197. 248.

Pédauque 392. Pellmerge 347. 349. Pelops 240. Pelz 549. Pelzmärte 549. Penelope 181. Pentagramma 478. Pechtellaufen 547. - Percil 548. 549. Perchtölderli 392. Peretens 551. Perfunos 208. 402. Pest 347. pëtapûr 516. St. Peter 207. 269. 451. 517. Peterbült 591. Petermännchen 451. 453. Petersfirche 269. St. Peters Stab 241. Peterstag 551. 574. Peterszech 574. Petitcriu 352. Petrarca 588. Pfaffenfrauen 204. Pfalgraben 303. Pfau 324. Pfefferkuchen 550. Pfeffern 550. Pfeilkönig 94. 432. Pferd 183. 358. Pferd und Quelle 303. 495. Pferde, heilige 501. 508. Pferdefleisch 199. 207. Pferdefuß 241. 480. Pferdehufe 358. Pferdetöpfe 358. 557. Pferdemar 438. Pferdeopfer 207. 507. 508. Pserdeschinken 199. Pferdefteffen 549. 561. Pferdetrappe 207. Pferdewiehern 533. Pferdstag 561. Pfingstblötel 587. Pfingstbraut 587.

Pfingfibut 562, 583. 587. Pfingstfuchs 587. Pfingftfonig 586. Pfingftt 589. Bfingftlummel 530. 563. 587. Pfingstmode 587. Pfingilochie 587. Pfingliquad 587. Pfingftritt 588. 585. Pfingftichieken 586. Pflanzen 498. Pflicht, religible 120. 126. Bflug 26. 370, 881. 389. 544. Pflug Landes 542. Pful 303. Pfultag 803. Phallusdienft 303, 329. Pharaildis 368. 369. Builemon 208. Phöbus 290. Phot 303, 480. Pholesbrunnen u. f. w. 809. Phulsdorf 308. Bietat 120, 127. Pilatus 165. 442. Pilwiß 438. Pingel 434 Bingfibrut 587. Binlepant 444. Pinnola 390. 498. Pingterbloem 585. piot 344. Pipala 432. Bipen 440. Piwitte 444. Planetenzeichen 272. Platichfuß 392. plica 438. Pochwerfe 552. Pohjola 112. Polidora 349. PoLing 830. Polfe 550. Bolterabendlarm 552. Poltergeifter 456. Polytheismus 152. Pont 417. Popanz 451. 456. Boppele 451. Portale 519. Portia 543. Boffe, Boffen piel 452. Bofterligeiß 547. Bofterlijagd 547. 551. Priapus 329. 519, Briefter 521. Briefterinnen 476. 520. 523. Probeftude 250. 598.

Bud 451. 578.
Bubelmutter 548.
Bulletag 303.
Bumpe 434.
Bumphut 455.
Pupillus 540.
Bururavas 428.
Buh 452. 467.
Pûwo 291.

Quaden 278.
Qualhölle 146.
Quedholder 240.
Quelle entstampft 495.
Quenouille 388.
Querg Querg 429.
Queste 569.
Questenberg 569.
Quinte 197.

Rabe 229. 480. 52**2**. Raben fliegen um ben Berg 148. Raben Habichte 174. Rabengott 174. Rabenweihe 522. Rabenzauber 74. Rachegelübbe 80, 481. Rachel 318. 842, 350. Mad 371. Radberg 371. Radeperchte 381, Raffejohn 474. Ragnar Lodbrock 357. Ragnardf 63. 115. Ran 290. 316. 384, 431, 478. Ratamund 223. Ratatöstr 37. Rathen 525, 535, Rati 228. Rattenfänger 484. 464. Raubermarden 497. 587. Rauberipiel 587. Raubthiere 534. Raudnachte 547. 551, 573. Rechen 26. Rechtsgebrauch 541. Redimonat 377. reganogiscapu 164. Regenbogen 32, 283. Regin 189. 164. 175. 432. Regnhild 325. Meiditpr 233. 276. Reifriefen 16, 20, 411. Reiber 223. 227. Reihjungen 594. Reme pédauque 392. 395. Reinfrit 489. Beinfameig 378, 556.

Reisholabundel 24. St. Remigius 542. Rennpfad 466. Rerir 171. Reufs 408 regreproti 176. rhedo 377. Rhein 356. 394. 483. Rheingolb 356, 394. Rheingrafenftein 202. Ricarb bon ber Normanbie 180. **Richmod** 357. Riefen 403. 405. 406. 415. 421. Entftehung 17. Riefendienft 404. 484. Ihre Treue 405. Borbilber ber Götter 17. 199. 432, Riefengebirge 410. Riefenopier 404. Riefentochter 409. Riefenzorn 54. Rîgr 208. 280. 284. Rinda 19. 79. 291. 316. 384. 550. Rinder 204, Ringeid 224. 299. Ringwalle 408. rite 536. Mitterpferb 603. Rittmeije 438. Rittmeifter 588. Rittona 399. Robin Bood 280. 298, 488, 549. Modadirl 410. Rodenfteine 388. Rodenweibele Rodertweibchen, Roggenmuhme 192. 410. Röckstolar 139. Robenftein, Robenfteiner 194. Robenthaler 194, **R**ogdai 295. Rogen 109. Roggenfau 590. Roggenwolf 590. Rohini 408. Rohrinta 414. Robrftengel 177 Roland 197. Rolandiaule 497. 518. 587. Rolf Rrafi f. Grolf R. sub rosa 514. Rofe 276. Frau Rofe 514. Role, Urtheil 514, 542. Rojengarien 102. 256. 488, 514. Rofenlachen 321. Rofenftod ju hilbesheim 514. **Röstwa** 239. Rosmerta 399, Ross, schwarzes 381.

Rols, Symbol der Allgegenwart 181. Rofs und Mantel 179, 182. Rofs und Schwert 62, 67. 527. Rofshäupter, Rofshufen 357. 358. Rostiofr Rostioph 289. Rota 362. Rothbart 148. Mother, Abnig 465. 488. 541. 545. Rothe Rub 120, 149. Rothes Banner 600. Rothes Meer 467. Rothes Tuch 154. 559. Rothlappchen 458. Rothfehlchen 237. Mübezahl 434. Rudi 451. Muhren 606. Rumpelnächte 547. 551. Rumpelftilgeben 56. 456. Runen 37. 62. 216. 217. Runengedicht 217. Runenlieder 218. 480. Runenfteine 518. Runenzauber 218. 527. 585. Runje 413. Ruodlieb 317. 563. Rüpel 451. Ruprecht 230. 548. 578. Ruffiger Bruder 481. Rufthent 295. Ruta 190. Ruticifenggen 414. Rilitelmeibchen 204.

Saaltorn 64. 235. Saba, Königin von 392. Cachien 34, 277, 495. 569. Cadfifches Dappen 277. Sachwalter, romifder 543. Sæfugt 171. Sægr 24. Sahrimnir 47. 188. Sælde 204. 400. Calbenberg 145. Saga 46. 216. Salg, falige ober falinge Frauen 387. Salomon 392. Salvius Brabon 296. Salg 19, 404, 461. Salzmalen 326. Salzquellen 19. 177. Saming 171. 822. Sampo 326. Samftag 338. 602. Sandhligel 422 Sandraudiga 398. Sandwirth 149.

Sangschmiede 228. Sarpedon 250. Saturni dolium 266. 582. Saturnus 310. 338. saudh und seidh 523. Saufud 591. Sauwedel, Sauzagel 33. Schlutgang 602. Sawitri 500. Sarneat 171. 271. 277. 536. Sagnôt 156. 157. 171. 271. 277. Sceldva 172. 433. Shad, Gräfin 598. Schafbocke hüten 444. Schäfer 525. Somugli 549. Schäfflertanz 582. Shalt, die 444. Schnecke 503. Shallhorn 211. Schneekind 10. Schattenbuße 483. Schnellerts 194. Schat 342. 354. 356. Schnepfe 237. Schaub 292. 295. Scheffel 342. Haber 298. Schnüre 516. Scheibenschlagen 560. Scheiterhaufen 604. Schellenmoriz 549. Schenkmädchen 471. Schicial 162. Schöpfung 15. Schicksalsfäden 341. Schiedsrichteramt 183. Schiff 292. 370. 381. 390. Schiffbegräbnis 292. 602. Schrawung 413. Schifferle 379. Schifferstadt 293. Schifferstechen 587. Schifffahrt 248. Schiffswagen 318. 370. Schülpen 432. Schilbung 431. Shild 295. 298. 317. Schildas 299. Schildburg 605. Schildgesang 317. Schützeichel 247. Schützenfest 586. Schildmädchen 386. Shilsche 150. Schiltung 431. Schimmel 68. 540. 549. 564. Schimmelreiter 58. 197. 548. 564. **586.** Schionatulander 114. 351. Schlachtmonat 509. Schlafapfel 498. Schlafdorn 390. Schlangen 354. 463. 502. 538. 547. Schlangenkönig 503. Schlangenschwanz 392. Schlegel 239. Schleisstein 221. 243. 539. Schlemihl 483. Schlippenbach 199. Solittschublaufen 249.

Schloßmeier 588. Schluddersteine 422. Schlüßel 301. 397. Schlüßelblume 32. 396. Shlüßeljungfern 396. 447. 588. Shlüßelloch 437. 475. Schmetterling 439. 440. 474. 477. Schmidt am Hüggel 441. Schmidtchen von Bielefeld u. f. w. 482. Schmiede 424. 546. Schmucker Junge 587. Schnätgänger 466. Schnitthahn 593. Schnurrgang 601. Schöffen 308. 541. Schönaunken 386. Schoof 292. 561. Schookjekung 541. Schöpfung der Menfchen 20. 34. Schrat Schretel Schräzel 55. 439. Schreibkunft 216. Schretel u. Waßerbar 440. Schrittschuhe 296. 299. Shuh 128. 130. 599. Schuld der Götter 55. Schulterblatt 533. Schulterblatischau 190. 533. Shüße, drei 154. Schutgeister 165. Schutverhältnisse 185. 481. Schwab, König 372. Schwalbe 70. 71. 581. Schwäne 30. 108. 212. 292. 294. 296. 324. 471. 530. — Njördhs u. Hönirs 108. 111. Schwanenblume 498. Schwanenflügel 241. Schwanenfuß 241. 392. Schwanenhemde 361. Schwanenkirche 182. 392. Schwanenmädchen 212. 392. 471. Schwanenring 360. Schwanenritter 292. 293. 295. 491. Es schwant mir 296. Edwarz 480.

Schwarz und Weiß 58. 313. Sidhsteggr 173. Schwarzelben 423. 424. 425. Sieb 379. 398. 476. 532. Shwärzloch 276. 277. Siebdrehen 398. 532. Schwarzspecht 27. 374. 505. Siebengestirn 26. Siebenmeilenfriefel 183. 455. Schweine 33. 330. 401. 420. 464. **468.** 510. 534. 542. Siebenschläfer 149. Schweine (Schwindsucht) 528. Siebensprünge 576. Siebenzahl 301. 343. 361. 362. Schweinsgraben 542. Schweinstall 533. Siefen 379. Schwellmerge 349. Sieghert 491. Schwendtage 594. Siegburg 245. 301. Schwert 229. 272. 277. 278. 505. Siegerstein 503. 539. 540. Siegfried 182. 229. 307. 397. 485. Schwertgötter 272. 273. 279. 280. **281**. **4**91. 596. Siegrunen 273. Schwertlicht 272. Schwertmagen 541. Siegweib 361. Sîf 156. 233. 235. 297. 379. 394. Schwertrune 273. Schwerttanz 230. 275. Sigefugl 172. Schwestern, drei 341. 344. Sigegeat 172. Schwörende 497. 542. Sigelind 361. Sigeminne 325. 361. scop scuof 541. scöp 165. Siggeir 174. Sighwat Stiald 426. Scorpion 201. Sechserlei Dinge 101. Sigi 171. 174. 596. Sigmund 171. 174. 183. 230. 292. See gesalzen 326. Seen, heilige 442. 495. 596. 307. 465. 596**:** Seeblätter 498. signa 517. 522. Seefeld 418. Signy 174. 465. Seejungfer 587. Sigrlinn 501. Sigrdrîfa 337. 361. 367. Seeland 339. 422. 507. Seele 448. 461. 462. til sigrs 507. Seelen 448. 461. Sigrun 299. 361. 438. 478. Seelenwanderung 462. 464. Sigthr 47. 245. Sigtysberg 275. Seerose 498. Seeftillen 220. Sigune 114. 568. Sigurd 30. 66. 171. 367. 465. 487. Segen 527. Seidenband 98. **596.** 603. 605. Seidenfaden 102. 256. 433. 514. 542. — Jarl 202. siguwîp 361. Seidhr 526. Seil 342. Signn 97. 105. 114. Simild 430. Selbstweihe 185. Selisbergersee 449. Simmern 204. Semnonen 34. 272. 499. 516. Simul 24. Senfsamen 474. simulacra 517. 522. Sinai 180. Serles 410. Seisrumnir 336. Sindgund 23. St. Severin 530. Sindri 145. 156. shellycoat 453. Sinfidtli 255. 292. 465. 596. siafni 399. Sinflut 20. Sibic 171. 439. Sinnels 433. Sibilja 19. 501. Sint Bert 398. Sibilla 293. Sintgund 306. Sibylla Weiß 525. Sintram 306. 596. Sidfn 399. Sibyllen Weißagung 392. Sippe 116. 191. 379. Sichel 82. 402. 439. sisusanc 604. Sichelhenke 593. Stadhi 48. 69. 105. 159. 298. 320. Sidhgrani 173. Sidhöttr 173. 455. **322**.

Sonnendienst 215.

Sonneneber u. Sonnenhirsch 324. 330. Stalp 279. Efeáf 172. 291. 292. 293. 294. 295. Sonneneid 400. Sonnenfinfternisse 27. 306. **325. 385. 431. 433. 437. 491.** Sonnengott 183. 210. 213. 230. 306. Stelfir 431. 322. 565. Stjaldar-As 298. Sonnenhäuser 49. 291. Etiâlf 393. Sonnenhirsch 64. 282. 330. Etidbladnir 156. 325. Sonnenkalb 538. **Stidi** 299. Stilfinge 431. Sonnenkleid 26. Stinfazi 29. 214. Sonnenleben 400. Stivld 171. 292. 295. 339. 431. Sonnenrad 566. Sfirnir 62. 64. 66. 84. 183. 217. Sonnenschild 23. Sonnensteine 540. 367. Stohel 467. Sonnenstral 214. Sida 27. 100. Sonnenwendgürtel 588. Strymir 252. 253. 254. Sonntag, Heilighaltung des 24. Strymsli 108. Sonntag 154. 339. 602. Stuld 39. 349. 362. Conntagskind 471. Sladermann 550. sorcier 523. 531. Soti 421. Slagfidr 432. Glappermann 398. Spädisen 524. Sleipnir 55. 68. 157. 179. 183. 216. spâkonar 524. 307. Spalte in der Zeit 572. Slîdhr 136. 146. spana 467. Smett upn Darmssen 441. Spange, Jungfrau 399. Smidher 53. Sparr 199. Smit ûz oberlande 237. Spatulamantie 534. Snär 376. 412. Specht 440. 505. 534. Snio 412. Speichel 224. 226. 467. Snor 280. 412. Speier 293. Snotra 400. Spelhus 389. Sper 178. 272. 287. 375. 521. Södmimir 419. Sperrigung 177. 521. Södwabed 46. **Eôl** 23. 30. 400. Spiegelung 484. Sol Luna Hercules 245. 401. 453. Spielbernt 149. Sol Luna Vulcanus 154. 155. 339. Spielding 409. **453.** Spiele 258. Solarhiörtr 282. Spielleute 522. Sôlmanot 291. Spießprobe 595. spil spel spille 389. Soma 227. Sommer 31. Spilsteine 333. Sommer u. Winter 31. 545. 575. Spillaholla 381. Sommer= und Winterkampf 32. 545. Spindel 389. 390. *5*75. *5*81. Spindelmagen 541. Spindelstein 388. Sommerempfang 575. Sommernacht 573. 579. Spindelstich 343. Spinnen 381. 536. Sommersonnenwende 201. 565. Sommerverkündigung 32. 581. Spinnerin am Rreuz 25. Spinnerin im Mond 24. 401. **Eôn 220. 225.** Sonnabend 338. Spinnräder 25. 600. Sonne 23. 30. 157. 326. Spinnrocken 26. Sonne, ihre Tochter 139. Spinosa 390. spiritus familiaris 460. — Mond Hercules 245. 401. 453. - - Sterne 26. 401. spongia marina 539. Sonne u. Mond 30. 53. 57. gefangen Spörkel 376. 112. 402. Springbrunnen 34. Sonnenberg 214. Springwurzel 396. 397.

Eput 467.

Spule 381. Spurke 376. Stab 178. 331. 476. Stab der Grîdh, bei Thôr und Odin 178. 239. 258**.** 3**7**5. Stäbe 218. 541. Stadtberge 268. Stadtgeister 468. Stahl und Stein 111. 260. Stahlwurm 503. Starkadr Starkather 177. 420. Stärkegürtel 239. 258. Staufenberger 361. 392. Stäupen 550. Steckenpferd 476. Stein, blauer 497. 508. Stein in Thôrs Haupt 246. Steine 497. Steinkunde 539. Steinsetzungen 292. In Stein springen 562. Steinthôr 177. Steinwerfen 493. Steinwurf 495. Stempe 380. 394. Stephan 459. St. Stephan 459. 512. 549. 561. Stephanstag 559. 561. Stephansthurm 376. Stepke und Stepchen 459. 561. Sterbochse 603. Stern der Magier 165. Sterne 25. 26. 165. Sternenkleid 26. Sternschnuppe 25. 459. sterrono girusti 26. Stiefeli 454. Stiepen 550. Stier 418. 449. 536. 597. Stierhaupt 449. Stilla 349. Stodwerke 233. Stollen 551. Storch 293. 581. Strafort 144. Strägele 414. 468. Straßburg 57. Straßen 208. strengia heit 512. striga 468. 561. Strohdieb 468. Stromberg 204. Strömfarl 448. 481. stryx 468. stuatago 106. Stubetengang 602. Sturmriesen 34. 71. 412. Stute 55.

Stugforche 414. Stugli 452. Styrbiörn 176. Sudfunft 51. 476. 526. 535. Sudri 21. 428. Sueben 160. 272. Sühneber 507. 567. Sunkenthal 20. 21. Sunna 400. sunnis 399. Süntelgebirge 401. Süntevügeljagen 551. Sunwendfeuer 560. 564. Surtalogi 132. Eurtur 103. 119. 123. 131. 139. 150. 422. Suttungr 217. 221. 226. 410. Sväfdäg 171. Svardones 278. Sveppa 172. sverdås 280. Swaldilfari 53. 54. Swafnir 228. 455. 502. Swalin 23. Swan der rothe 30. Swanhild 30. Swantowit 438. Swartalfaheim 44. Swartalfen 423. Swasudr 31. Swawa 360. Swedgir 328. Swendal 67. Swinfylking 184. Swipdagr 31. 171. 367. 397. Swiftbach 346. Swymel 566. Sympathie 517. Syn 399.

Tabiti 398. Tag und Nacht 28. Taggelmännchen 451. Taggen 451. Tall 249. tampf 398. Tanfana 398. 513. Tanngniostr Tanngrisnir 236. Tannhäuser 331. 393. Tarnhaut, Tarnkappe 182. 316. 435. Tatermann 451. Tatoschick 307. Täiwa 172. Tagelwurm 503. Tauben 391. Tauche Taufe 595. tegede 511. Tell 228. 248. 249. 250. 284.

Thorriblôt 376. Telle, drei 148. Tempel 513. 517. 568. 596. Thorstein 508. 596. Thorstein Bäarmagn 260. 476. Terminus 607. Thränenflaschen 84. 607. Ters 329. Teufel 256. 479. 481. 482. Thrain 426. Thräle 190. — trägt durch die Luft 179. Teufelholen 480. threyja 406. Teufels drei Haare 256. Thridhi 170. Thrigeitir 17. Teufelsaugen 257. Thriwaldi 17. Teufelsbanner 468. Teufelsbetten 482. Thrör 171. Teufelsbündnisse 186. 481. Thrudgelmir 20. Thrudheim 45. 235. Teufelshand 538. Teufelsmauer 45. 480. Thrudhr 63. 235. 375. 430. 435. Teufelsmühle 266. 469. Thrudwang 45. 235. Deufelsnamen 474. Teufelspathe 181. 186. 597. Thrymheim 45. 47. 70, 410. Thrymr 59. 60. 404. 412. Thaubaden 589. Thaustreicherinnen 473. 587. Thunaer 157. Thautrinken 589. Thundr 171. Thurs 218. 290. 408. 435. Thedel von Walmoden 180. Thursentöchter 50. Therlappen 586. Thiâlfi 239. 241. 252. 256. 421. Thwiti 99. Thiassi 26. 45. 66. 412. 501. Thyr 280. Thielvar 242. 421. Tiodute 273. Thiercultus 500. 502. 518. Tirlemont 276. Thiere reiten 472. Tir, Rune 272. 273. Thiere, weisende 522. Tijchen deck dich 445. Titan 578. Thierjagen 551. Titania 429. 431. 574. Thierfreiß 49. 402. Thiersprache 502. Titisce 431. Thingbaum zu Upsala 515. **Titti** 578. Tiu 272. Thinge 389. Tius 271. **Thờc** 77. 83. 91. Thöll, Fluß 282. Tivisco 279. Chiota 524. Toaste 512. St. Thomas 181. Tobiasnächte 600. Thomas von Ercildoune 331. 385. Tochter Sion 127. Thôr (Donar) 54. 58. 60. 76. 82. Tod persönlich 274. 478. Todaustreiben — tragen 32. 561. 581. 231. 410. 597. in der Exilogie 156. 157. 232. Freund der Menschen Todesgott 231. 234. Gott der Che 233. der Cultur Todte, dankbare 296. 457. 602. 232. 234. 410. Brüdengott 234. Todte lebendig weinen 77. Gott der Anechte 190. 234. 239. Todte, Pflicht gegen 120. 121. Thôr Hercules 251. Im Weltkampf Todienbäume 292. 123. Thors himmel 191. Rother Todtenbrücke 256. Bart 236. Todienschiffer 256. 259. 433. Thora 597. Todtenschuh 127. 605. Thorbiörg 524. Todtenstadt 293. Thôrgerdhr Hörgabrûdr 421. 508. 524. Todtentanz 479. Thorgrim 596. Todtenthor 443. Thôrhiâlm 277. Todtenwählerin 336. 359. Thôrkil 266. 508. Todienwelt 437. Thôrfetil 103. 259. 266. 407. Tongeli 429. Thoro 86. 190. Toto 248. Thôrolf 596. Töpfe, umgestülpte 448. Thorri 376. Tragerl 460. Thorsdrapa 258. Transopfer 512.

Trapp, Hans 564. Traume 533. 534. Trempe 380. 395. 547. Triebtraft 73. 129. Trier 56. 247. Trilogien 93. 154. 432. Tristan 351. 462. Troja 296. 490. Troje 296. Troll 56. 429. 482. Trud 437. 469. 478. Truden 478. Trudenfuß 478. Trudennacht 474. Trudenstein 478. Trudenzauber 478. Tübingen 277. Tuchmacher 535. Tückebold 466. Tuisco (Tuisto) 17. 279. 287. Tümmeldink 466. Tungern 286. Türke 29. 580. 584. Tutursel Tutosel 387. Tweggi 29. 185. Tybierg 276. Thr (3io) 91. 98. 99. 117. 125. 265. 271. Schwertgott 277. Kriegsgott 125. 272. Gott der Rühnheit 265. Sonnengott 271. im letten Rampf 125. Einhändigkeit 273. Tyrihiâlm 277. Tyrsener 408.

Ueberglaube 11. Udr (Audr) 28. 169. Uffa 171. 172. Uefesdorf 421. Uffo 171. ulfahamir 465. ulfhednar 466. Ulfrun 281. 282. UNer 44. 49. 158. 231. 296. 432. **488.** Ulpsies 292. 296. Umzüge 494. 543. 544. 574. Uncia 399. Undernächte 573. Underruhe 148. Ungeziefer 510. Unglaube 11. Unglückstage 594. Unholde 375. 579. Unt 399. Unfraut säen 480. Unsterblichkeitslehre 188. Unterirdische 430. 445. Untersberg 148. 193.

Unterwelt 331. 375. 407. 434. 445. 479. Unterweltliche Ströme 255. 433. Uogi 421. Uotesachs 421. Upôdashêm 145. Urbisthal 495. Urdh 39. 75. 309. 340. 442. 495. Urgan 539. urlac urlouc 165. Urschel 387. ursprine 495. Ursula 387. 389. 390. 492. Urjus 527. Urvaçi 428. Urwald 128. 130. Utgard 102. 254. 292. 407. Utgardhalofi Utgarthilocus 94. 103. **252. 255. 480.** Uwättir 482.

Vaetlingastraet 209. Wägdäg 171. Vageltsjen 590. Vâland 303. 480. Balentin 291. 574. Valentingtag 291. Bampyr 468. 469. van 160. Vanadis 334. vargr vargus 102. Varmund 171. Vater und Mutter 280. vættr 423. vêbönd 102. 514. Veilchen 581. Beleda 359. 524. Benediger 434. Benus 147. 331. 385. 393. Benusberg 385. 429. 475. verbutten 452. Verbugen 451. Verelde 368. Verena 393. Verfestete 102. 542. Bergeßenheitstrant 530. Vergismeinnicht 397. 498. Bergleticherung 412. Bergodendelstruß 381. 590. Ber Hellen, Ber Wellen 368. Berir 171. Verlautenhaide 398. Vermählung 598. Vermeinen 478. Vermummungen 372. Vermüntebusch 399. Verneiden 478. Berschüttung 412.

Berfteinerung 410. Bermunichung 217, 528. Befterfalena 171. viator indefessus 170, 578. Biebbirt 443. 444. Bithichelm 586. vîgagud 272. Bihtläg 171. Billand 240. Viud och Veder 56. 57. Biper 500. Birgilius, Bauber 240. Virguinia 235 visagia falsa 552. **B**i[**ci**nu 432. Vitulus 552 Boben 171. Bogelbeere 258. 260. Bögelftug 584. Bogelgreif 255. Bogelneft 461. Bogelopfer 501. Bogelfpeichel 98. Bogeliprache 487. 502. Bogelgehnt 511. Junter Boland 303. 480. Bolfeicaufpirt 546. **V**ola 23, 369. Bolmar 430. Voma 171. Bonved 68. 441. **v**rîdhof 515. Britra 417. Vrôneldenstraet 210. 868. Bulcanus 154. Buldor 296, 298. **V**yrdh 341.

**W**achholder 240, 376, 570. **W**åchild 418, 447. Wachsmuth 301 488. Wadgelmir 146 Mafthrudnir 43. 78. 171. 405. 406. Wâfudr 171. 405. Wafurlogi 66. 186. 307. 367. 443. 484. 604, Wagen 208. 814. 370. entzweigetheilt 538. Wagen, Bflug und Couff 370. 881. Bagengott 233. Wagenrad 559. Wagnoft, Wagnoft 428. Wahner Gaibe 131 Wainambinen 112, 161. 208 Waije 267. 490. 589. **W**aI 187. Bala 51. 52. 78. 141. 178. 216. **289. 524**.

Walaftialf 46. 173. Walberan, Walberand 488. Belchern 871, Waldcapellen 499. Waldcultus 494. 568. Waldemar 198, 208, Waldmaremeg 208. Woldfrauen 86. 535. Baldgeift 489. Waldleute 440. 445. Waldminnen 446. Waldriesen 410. Waldthiere 473. Waldthor 441. Walen 340, 524, 535. Balfreba 362. Walgaldr 527. Walhall 187. Bali 46, 78, 79, 80, 91, 129, 139, 141, 158, 288, 291, - Lotis Sohn 105. Wallüren 86. 165. 369, 471, 473, 525. Walpergug 584. Walpurgis 349. 380. 507. Walpurgisnacht 471 474. 572. 577. 580. Walpurgisnachtstraum 579. Walriderste 438. 470. Wals oder Wölfung 35. 47. 171. 295. Baljerfeld 181, 149, 213, Balvater 187. Walvaters Pfand 212, 283. Wan, Fruß 99. Wanagandr 99. 230. Wanaheim 44 Mandaler 365. Banderungen ber Gotter 98. 207. Wanen 53. 160. 161. Manlandi 437. Wann Thelia 162. 369. Bannemond 162, Wappenwesen 362, 522. Wara 399. Marbebe, Barbet 345. 349. warch 133. Mărir 295. Wartburgfrieg 30. 147. 181, 298. Bager bes Lebens 38 442. Waßer, Weisheit im 212. Wagerbar 440 Wokerblumen 498 Wahergeister Waherholde 445. Woherhole 136. 146. 311. Waßerhofe 128. Bagermann 447. 448. Bagermegen 496. Bagerpaul und Bagerpeter 305. Bagerrofs 449. Wahersprung 805.

Wagertauche 583. Bergelt 355. Magernogel 530. 582 588. Werle, gute 127. 128. Wate 203. 228. 248. 255. 259. 279, Wermund 279. Wetre 345. 380. 418. 482. Balen 167. Bermolf 440. 466. 580. Bêfeti 421. Walingestrete 285, Beflerwalb 486. Wahmann 410. Wand 334, 380. Weftfalen 171. Wauwau 196 Weftri 21, 428. Wetrlidi 546. Wayland-Smith 441. 2Be 18 489, 596. Wetterbaum 43 Weber 371. 544. Metterherr 229. **Wecha 289. 586 550.** Weitermachen 478. 529. Wechselbalg 436, 598. Metterfteine 297 Mebefind Weffing 148. 198. Wettlauf 599. Wettrennen 686. Webridlnir 37. Wettipiele 253 256. 586. 604. Wegdegg 171 Wegwarte 498. 2Betel 267. Wehld 350. Bekichter 270. Weigfteinfeljen 243. 257. Weiberbart 98. Weiberbosheit 311. Wibrand 348, 349. Beiberfaisnacht, Beiberregiment, Bei-**Wid** 517. bertrunt 555 **Wichart 417.** Weichfelzopf 488. 586. Bicht, Bichtelmannden 428. Weibenfidten 574. wickerse 523. Weidi-As 298. Widar 48. 122. 126, 128, 130, 139, Methe 596. 141, 158, 306, Weibformel 177. Widblâin 49. 143. Beihnachten 507. Widblindi 420. Weihnachtsbaum 564. Widder 284. Weibnachtsgebrauche 564. Widfinne 24. Weinen 77. Midifunna 348. 349. 411. Weintauf 543. Widofnir 284. Weirdsisters 341. Wibolf Bitolf Bitolb 411. 441. Weife Frauen 87. 164. 525. Bidrir 171. 196. Beijende Thiere 533. 542. Diedehopf 461. Weigagung 163. 217. 817. 526. 581. Wieberbelebung 239. Weiße Fran 396. Wiebergeburt 140. Weisthümer 541. Wiege 21. 346. Beizen (ftrafen) 467. 522, An ber Wiege gefungen 597. Weldeg 171. Wieland 203. 228. 248. 255. 259. 279, 360, 418, 419, 432, 441, Welberich 418. Wiefe, unterirdische 444. Biefel 466. 538. Wellenmabden 283. Welo 288, 392, Weltbaum 38. Wiefenhupfer 466. Weltbrand 131. Wies-Tagl 257. Melten 43. Wifil 421. Weltenjahr 70. Wigrid 119, 131, 149, Belteiche 72. 150. 288. wîh 513. Weltgericht 139. wihtir 474. 586. Melthirich 282. Wifar 177, 186, 500. Belijager 200. 206. 380. Wifinge 166. Wilbet 345. 349. Weltfampf 121. Weltuntergang 118, 525. Wildebar 465. 545. Mendelmeer 44. 254. 259. 444, Wilbe Frauen 342. 387. **W**êor 263. Wilde-Frau-Geftühl 388. Bêpelrôt 559. Wilbe Jagd 196. 202. Werbandi 39. Wilber Mann 388. 441. 520. 558. 41

Semrod, Mpthologie.

Bildfang 413. Bildfeuer 258. wildm wip 585. Bilbelm Meifter 240. **W**ili 18. 94. 168. Wilibald 349. Willeweis 149. Milligis 546. Wilfielbe 65. Mimur 258 261, 407, 419. Wind und Wetter 56. 57. 276. Mindalfr 428. Windalter 135. Winde 33. 58. gefüttert 205. 497. 2Bindbeim 138. 142. Windhler 284. Windfaldr 443. Windloni 31. Mindrofe 58. Mindebraut 419. Windfwalr 81, 57. Windzeit 116 135. Wingnir 285. Mingolf 46. 50 145. Wingthor 172. 235. Wintelrieb 117. Winnifer 365. Winter 31. 57. 95. 267. 268, 298. 361. -- Menichenfreger 414 -- act 95. 301. 311. Binteraustreiben 581. Winterbring 348. 349. 418. Wintergötlin 321. Winterkonig 580. Wintermonate 61. 95, 281. 301. 311. 321, 328, Binterichlaf 487. Winterichnee 78. Wisbur 393. wisiu wip 535. Bitbleg 171. Witte Gob 150 Wittefind 328. Wittig 256, 4 1, 419, 441, Witugouwo 411. 441. wijago 522. Woche 84. 388. 507. Bôd Bôde 196, 197, 298, 379, Wodan 156, 157, 166, 230, 298, 302, 380, 593, Mobelbier 593. Woedenipanne 179. Moejäger 196. Woenlet 179. Woenswaghen 209, Boblgemuth 474. Bohljäger 196.

**Wol 168. 281. W**ôn 168, 298, **Wolban** 168. 2Bolf 27, 97, 98, 99, 116, 171, 273, 489. 592. Bolf im Beiligthume 542. Wolfbietrich 180. 257. 301. 305. 361. 487. 468. Wölfe, Jagdhunde 174. 205. - im Gifenwalde 27. 116. 315. Molfstell 73. Wolfsglieb 274. Wolfsgürtel 465. Wolfshemben 465. Bolfftein 68. Wolfszeit 116. 117. 2Bolte 347. Wolfenburg 57. Boller 298. Wolsberg, Wolsberge, Wolsperghe **299**. Wölfungen 295. Bolterten 451. Mölundur 432. 2Pbloen 524. Worbeth, Worbetta 345. Worms 345. 485. Wote 197. Bull Bulle Buller 297. Wunderer 204 Munbern 219, 526. Wunsch 168, 182, 228, Wunjchlinge 182. 206. 540. Munichelruthe 182 498. Bunichelftein 540. Wanichelmip 361. 470, 471 Munichhat 182, 540. Bunichtinder 187. 540. Wunichmabchen 187, 360, 392, 470. 540. Wunichmantel 179, 180, 181. Bunichiadel 182. Bunichföhne 187. Bunfomürfel 182. Muot 167. Muotan j. Odin. Buotant 167. Muolune 167. 195. Wurd 340. wurdigiscapu 165. Burfelfpiel 50. 481. Wurm 50. 231. 357 Wurm, Bach 215. Wurmbeitfeuer 357. Burgeln ber Berge 101. Wut 197. Mutes Geet 167. Muth 166.

Wüthendes Heer 191. 195. Wütherich 168. 479.

ybogi 298. Ydalir 46. 49. 298. Yggdrafil 35. 36. 38. 121. 237. Yggr 171. 289. ylfa gescot 536. Ymir 16. 17. 18. 20. 35. 403. Ymir = Hymir 261. Yngwi 171. 326. • Yrpa 524. Yrune 298. Yheln 373.

Zachäus 594. Zaggen 451. Zahn 463. Zähne, Gold 284. Bahngebinde 45. 430. 553. Zähringer 392. Zalmozis 508. Zampe 398. Zampern 398. Zauber 217. 219. 523. 526. 530. Zaubergurt, Zauberhemde, Zauberring 530. Zauberlied 317. 530. Zauberruthe 527. Zauberstab 290. 476: 527. Zaunkönig 503. 555. zaupar zëpar 217. 510. Beichen, fünfzehn 135. Zeitvogel 534. Zeizo 172.

Zenith 173. 283. Berre 413. Bers 329. Zetergeschrei 273. Zeugung 462. 3i 276. Biefer 217. 510. 523. Ziesburg 276. Bievel 276. Bigeuner 451. 527. Zimbe 398. Zimbertsdach 398. Zimmermann, lahmer 587. Zingsheim 276. 3io 271. j. Thr. Ziolinta 277. Bioter 273. Zirkzirk 56. Zisa 373. Ziszis 56. Biffen 276. Zissenheim 276. Biu turbines 276. Ziuwari 271. ZoU 592. Zollern 181. 303a 84. 607. Zweikampf 299. 3merge 35. 50. 55. 238. 355. 397. 425. 429. 446. 463. Zwergfönig 433. Zwieselgestalt 499. Zwölf Männer 195. 3wölften 196. 204. 381. 463. 565. Zwölfzahl 157. 158. 168. 362.

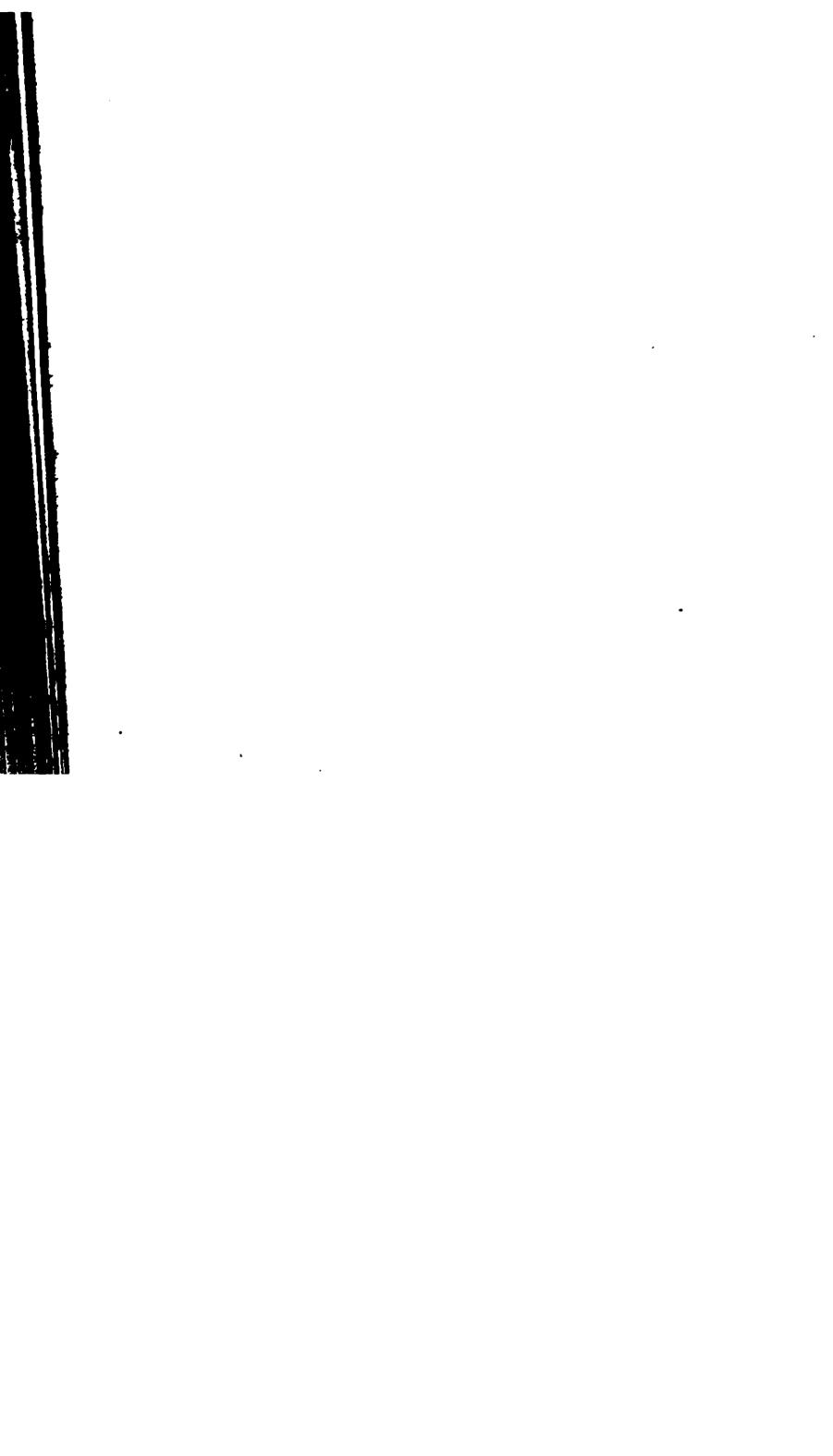

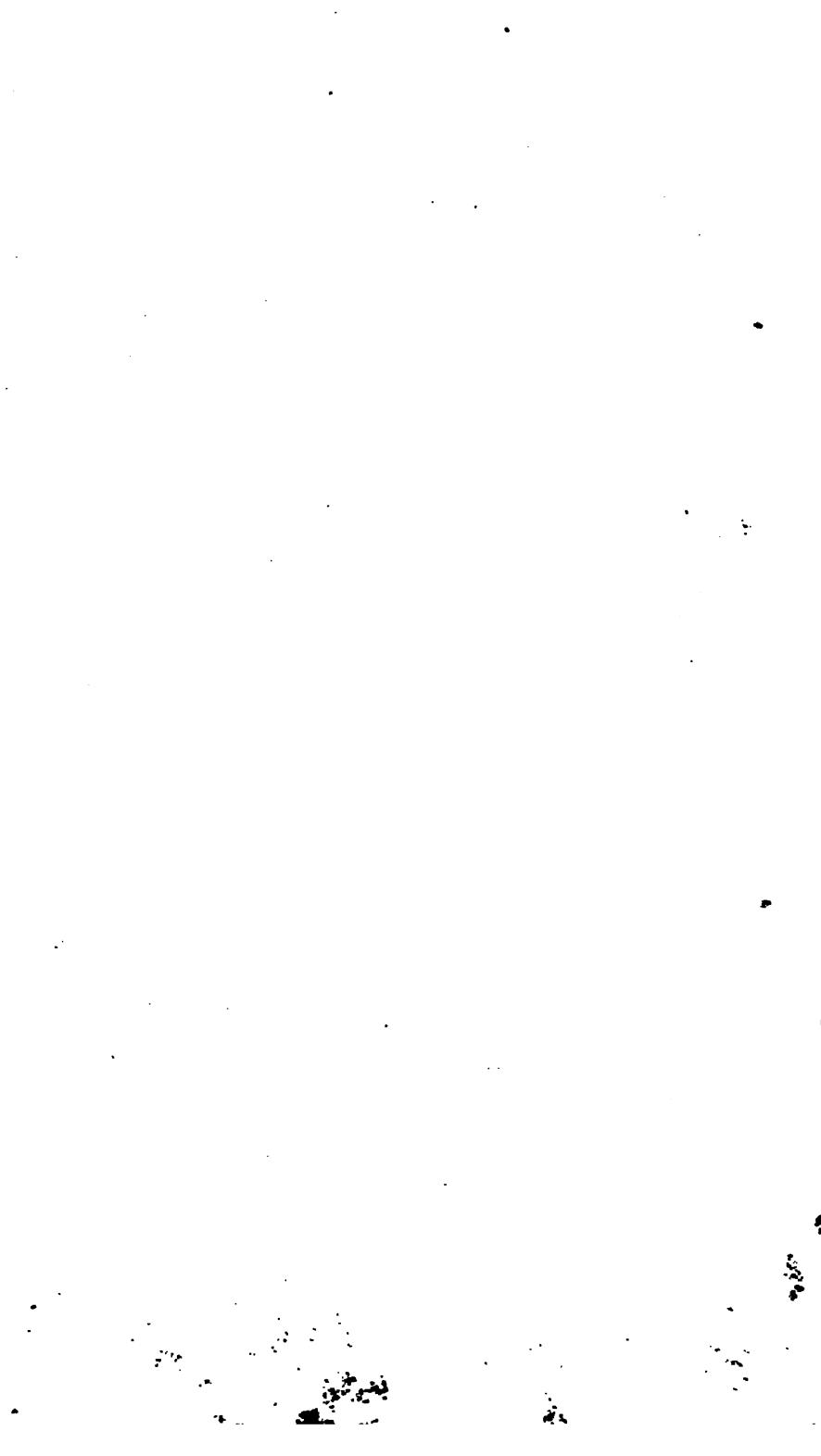

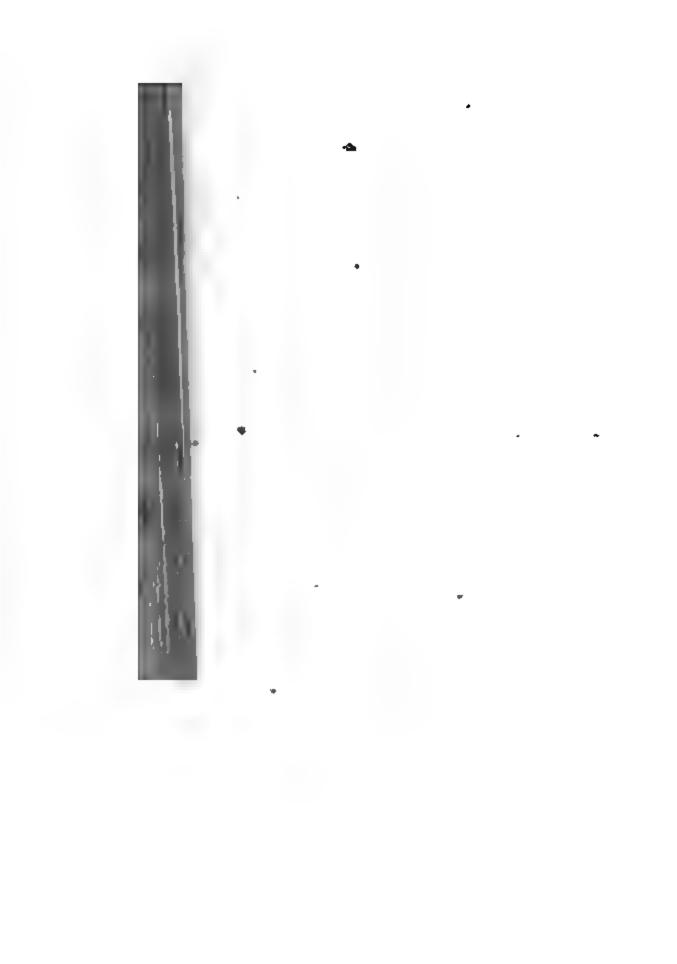

|   | • | •      | •   |   |   |   |
|---|---|--------|-----|---|---|---|
|   | · | •<br>• | , • |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   | •      |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   | - |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        | •   |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     | • |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   | • |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   | • |
|   |   |        |     |   | • |   |
| • |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   | • |
|   |   |        | •   |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |
|   |   |        |     |   |   |   |

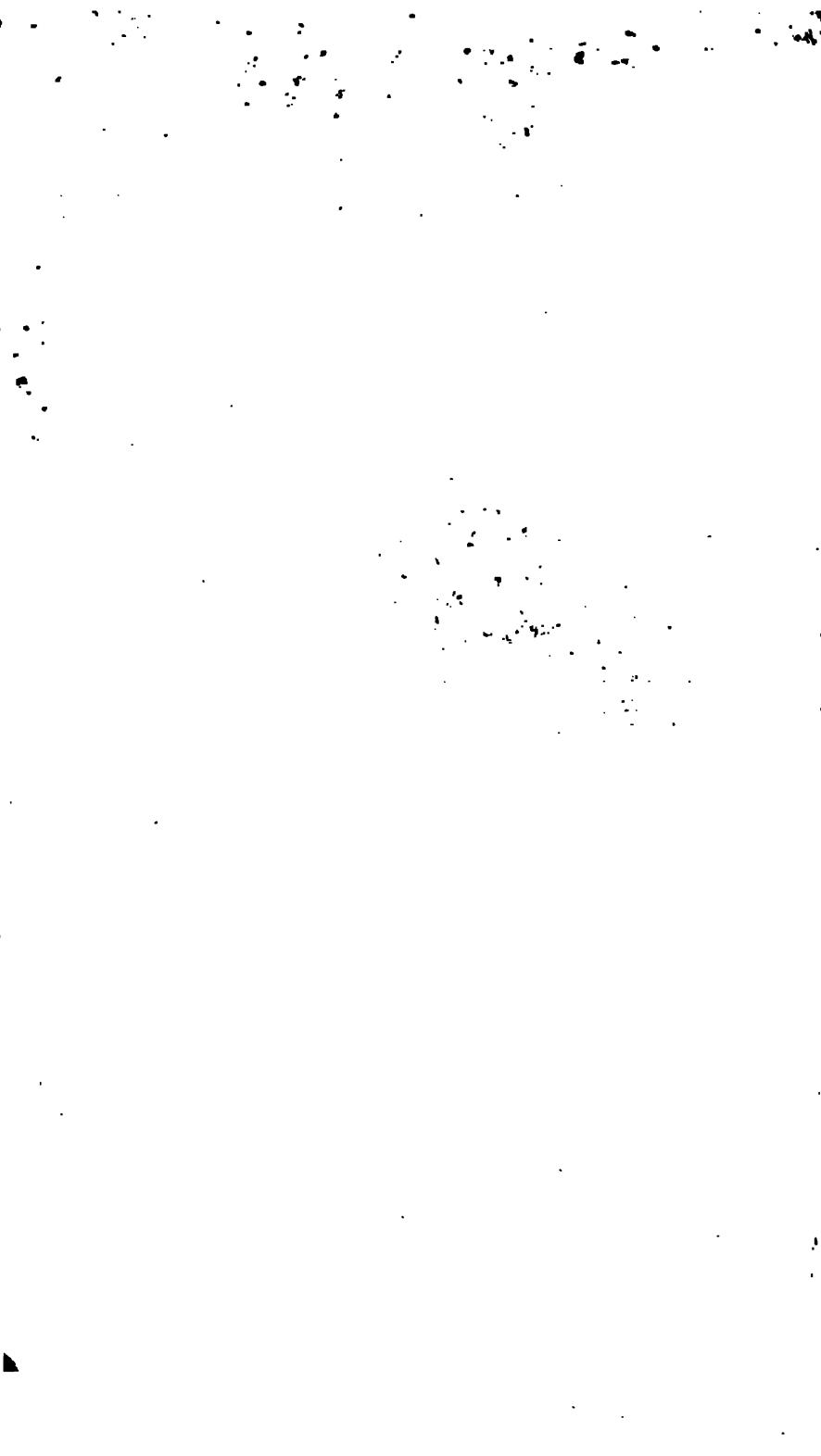

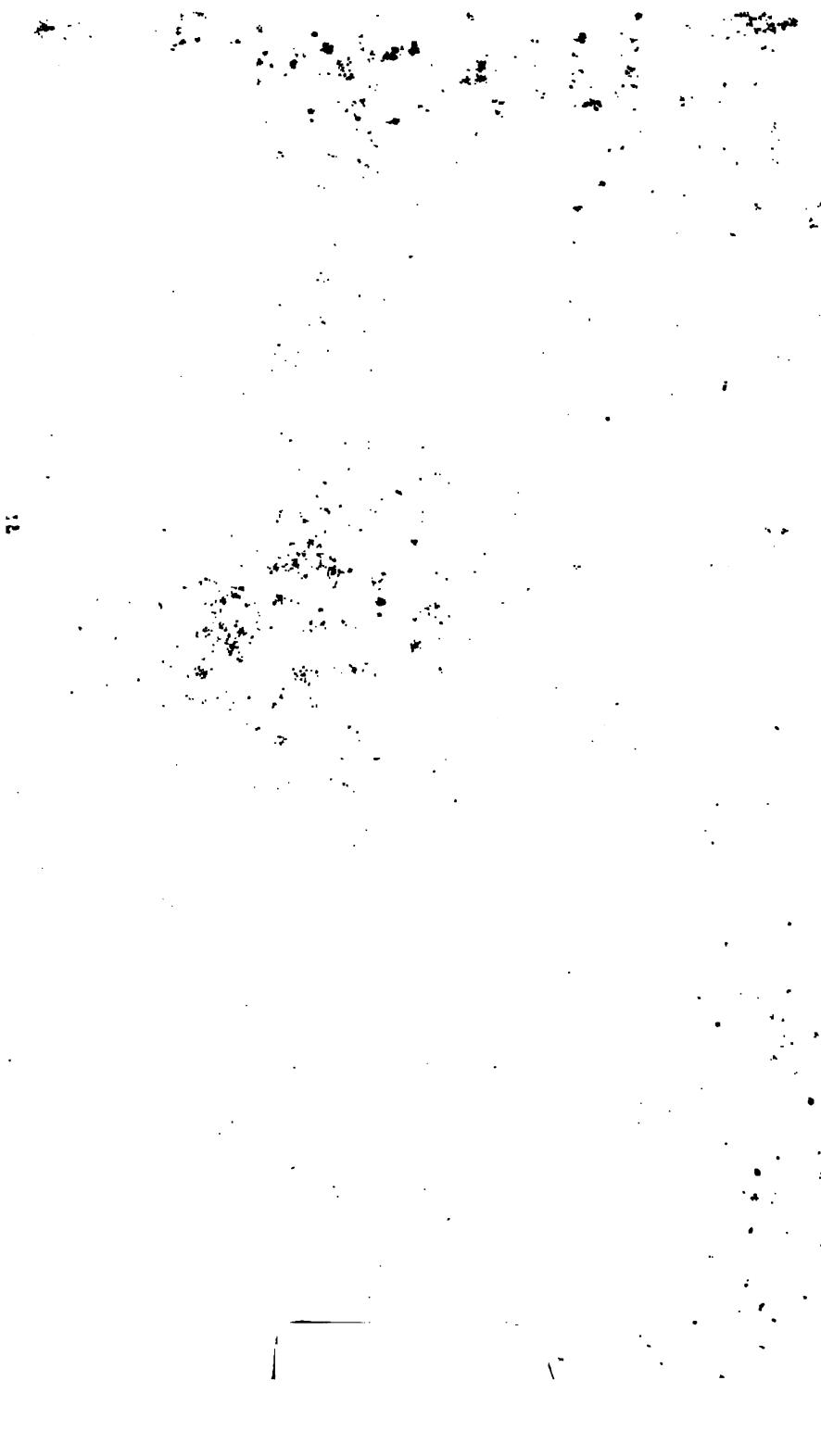

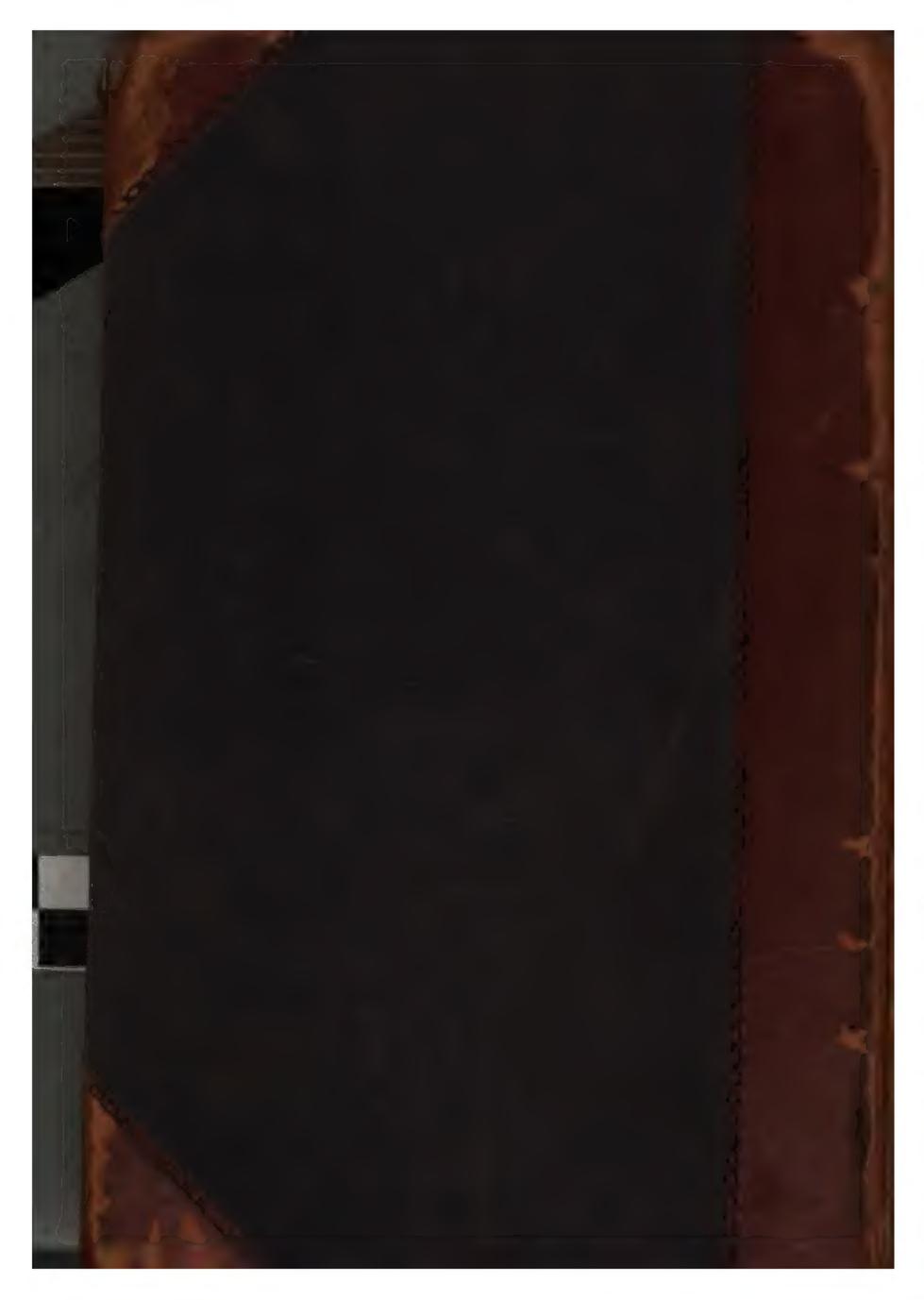